# Geschichte der logik im abendlande

Carl Prantl



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



### GESCHICHTE

DER

# L O G I K

IM

## ABENDLANDE

VON

Dr. CARL PRANTL.

ZWEITER BAND.

ZWEITE AUFLAGE,

LEIPZIG VERLAG VON S. HIRZEL 1885. Phil 5025. | Harvard College Library
Aug. 20, '919.
From the 'abrary of
Francis Ellingwood Abbets

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Bei Bearbeitung dieser neuen Auflage war es, wie sich von selbst versteht, meine erste Pflicht, dieselbe dem jetzigen Stande der Wissenschaft anzupassen, und wenn es auch nicht zahlreiche Beiträge waren, welche in den letzten vierundzwanzig Jahren zur Geschichte der mittelalterlichen Logik geliefert wurden, so mussten dieselben gewiss sorgfältigst benutzt werden. Indem aber unsere jetzige Kenntniss der damaligen logischen Litteratur immerhin im Einzelnen noch manigfache Lücken aufweist, würde es mich freuen, wenn ich die erneute Anregung dazu geben könnte, dass aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliotheken wünschenswerthe Ergänzungen zur Veröffentlichung kämen. Letzteres gilt namentlich auch jetzt noch bezüglich der Psellus-Frage, welche ich nunmehr wohl im Principe erledigt zu haben glaube, aber dennoch als eine offene bezeichnen muss, insofern uns die Kenntniss der auf byzantinischem Boden vorangegangenen Mittelglieder zur Zeit noch fehlt.

München, Ende September 1885.

Prantl.

# Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

Betreffs des Mittelalters handelte es sich noch um kritische Untersuchung des gesammten zugänglichen Materials, sowie um Auffindung des wirklichen geschichtlichen Verlaufes. Und in letzterer Beziehung zeigte sich bald, dass gerade die Geschichte der Logik den Beruf haben könne, die Einsicht in die sog. Philosophie des Mittelalters zu berichtigen oder zu ergänzen. Sowie nemlich bezüglich des Streites über die Universalien eine bisher unbekannte Manigfaltigkeit der Parteispaltung zu Tag trat, so konnte hinwiederum nicht bloss das Maass der logischen Litteratur-Kenntniss jener Jahrhunderte seine richtige Abgränzung finden, sondern auch der unbestreitbare Nachweis geliefert werden, dass im ganzen Mittelalter ohne alle Aus-

nahme kein einziger Autor einen eigenen Gedanken aus sich selbst schöpfte, sondern die gesammte Litteratur jener Zeit von dem Umfange eines dargebotenen traditionellen Materiales abhängig und bedingt war. Nur dadurch, dass ich mich der unsäglichen Mühe unterzog, gleichsam bei jedem Satze die Frage aufzuwerfen und zu beantworten, woher derselbe entnommen sei, konnte ich den objectiv richtigen Entwicklungsgang darlegen; und auch wo ich einmal (bei Psellus) jene Frage des "Woher?" nicht mehr beantworten konnte, ist hiedurch die Richtigkeit meiner allgemeinen Behauptung nicht alterirt, sondern in jenem speciellen Falle gebricht es der Forschung nur an dem erforderlichen Materiale.

Wenn ich übrigens grundsätzlich mich auf jene Litteratur-Erzeugnisse beschränkte, welche gedruckt vorliegen, so gestehe ich gerne zu, dass möglicher Weise aus mancher Bibliothek durch Benutzung handschriftlichen Materiales Berichtigungen oder Ergänzungen meiner Forschung zu Tage gefördert werden können, und an mehreren Stellen habe ich auch ausdrücklich den Wunsch geäussert, dass Solches geschehen möge. Doch in Einem Falle machte ich von jenem meinem Grundsatze eine Ausnahme; nemlich aus Pariser Handschriften, auf welche Hauréau hingewiesen hatte, ersah ich zu meiner Freude die Pflicht, das dort vorliegende Material beiziehen zu müssen; denn es ergab sich ein ebenso neuer als interessanter Aufschluss über das Verhältniss des Psellus zu Petrus Hispanus oder vielmehr zu den Vorgängern und Zeitgenossen des Letzteren, ein Aufschluss, welcher durch die gedruckte Litteratur nie hätte gewonnen werden können.

Wenn die in den Anmerkungen reichlich angeführten Quellen-Stellen häufig (namentlich in dem die Araber betreffenden Abschnitte) noch mehr zu enthalten scheinen, als ich im Haupttexte darlegte, so wird der Leser diess dadurch entschuldigen, dass ich durchweg nach möglichster Kürze strebte und darum im Texte weder eine blosse Uebersetzung noch auch ein Excerpt, sondern den innersten Kern der Original-Stellen zu geben versuchte. Dem gleichen Zwecke der Kürze dienen auch die zahlreichen wechselseitigen Verweisungen, welche der Leser nicht als eine müssige Verzierung oder Verunzierung, sondern als ein compendiöses Mittel betrachten wird, in vielen Fällen einen weiteren Zusammenhang im Auge zu behalten.

München, im October 1861.

#### ÜBERSICHT DES INHALTES.

Seite

#### XIII. Abschnitt. Das Mittelalter in unvollständiger Kenntniss der aristotelischen Logik

1 - 97

Die Verbreitung der späteren römischen Logik in den Schulen 2. Beschränktheit dieser Tradition bezüglich der Uebersetzungen des Boethius und Unkenntniss der logischen Hauptwerke des Aristoteles 4. Stellung der Orthodoxie zur Logik 5. Die Isagoge des Porphyrius 7. Die Veranlassung einer logischen Parteispaltung und Ueberwiegen eines platonischen Realismus 9.

Isidorus Hispalensis 12. Alcuin 16. Fredegisus 19. Hrabanus Maurus 20. Pseudo-Boethius De trinitate 22. Johannes Scotus Erigena 22, seine logisch-formelle Gewandtheit 23, sein theologischer Realismus neben Werthschätzung der vox 27, hiedurch nominalistische Anschauungen 32, und ein gewisser Intellectualismus 34. Stellung des Scotus Erigena 36. Steigerung der nominalistischen Wendung des Scotus bei Pseudo-Hrabanus 37, und noch mehr bei Eric von Auxerre 40. Mathematisirender Aristotelismus des Pseudo-Eric oder Jepa (?) 42. Ein Anonymus des 9. Jahrhunderts 44. Platonismus des Remigius v. Auxerre und des Otto v. Clugny 45. Thatigkeit in St. Gallen 47, das Glossarium Salomonis 48. Unfruchtbarkeit des 10, Jahrhundertes 49, Poppo in Fulda, Reinhard in Würzburg 49, Johann von Gorz 50, bewusste Parteistellung des Gunzo Italus 50; Wolfgang in Regensburg, Abbo v. Orleans, Bernward in Hildesheim, Walther v. Speier 52. Gerbert 53, ausserste Unbedeutendheit desselben 58, Adalbero v. Laon 58, Fulbert v. Chartres 59. Anonymus sec. 11 mit nominalistischer Färbung 60. Reiche Thatigkeit in St. Gallen, Notker Labeo 61; dortiger Nominalismus 64, Bedeutsamkeit des Anonymus De syllogismis 64, Franco in Lattich, Othlo in Regensburg, Petrus Damiaui 68.

Frischere Bewegung in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhundertes. Rechtswissenschaft 69, Papias 70, Anselmus Peripateticus 71; Lanfrancus, Irnerius, die Formelbücher 72. Theologie, Berengartals Nominalist in der Abendmahls-Frage und der Ketzer-Richter Lanfrancus 73. Partei-Gegensatz 77. Albericus v. Monte Casino 77.

Seite

Die Lehre des Scotus Erigena und Robert v. Paris und Arnulph von Laon 78, Roscellinus als Vertreter einer "neuen" Logik 79; die gehässigen Berichte über Letzteren seitens seiner orthodoxen Gegner 80. Raimbert in Lille und die "alte" Logik des Otto v. Cambray 83. Anselmus v. Canterbury 84, der ontologische Beweis und Gaunilo 85, der unwissenschaftliche Realismus des Anselmus 87, und der kläglich niedrige Standpunkt seines Dialogus de grammatico 89. Honorius v. Autun 96.

#### XIV. Abschnitt. Allmälige Vervollständigung der Kenntniss der aristotelischen Logik . . .

98-262

Bekanntwerden der beiden Analytiken und der Topik nebst den Soph. Elenchi 98. Jacobus v. Venedig 99. Während der Text jener aristotelischen Bücher zwar selbst nicht vorliegt, transspirren anderswoher sporadische Notizen 100; Adam v. Petit-Pont bearbeitet die erste Analytik 104. Otto v. Freising bringt (nicht aus Italien, sondern aus Frankreich) jene Bücher nach Deutschland 105. Zur Zeit des Johannes v. Salesbury ist das ganze Organon bekannt 106; Drogo in Troyes bearbeitet die Topik 107. Neue Uchersetzungen des Organons entstehen in Unteritalien und im byzantiuischen Reiche 107.

Gesteigerter Betrieb der Logik 108. Theologie, Pseudo-Boethius De trinitate 108. Gegensatz der Logik und des Dogma's 110. Petrus Lombardus, Bernhard v. Clairvaux, Hugo v. St. Victor 111. Grosse Ausdehnung und zugleich Einseitigkeit der logischen Litteratur 113; eigenthümlicher Gegensatz zwischen "alter" und "neuer" Logik 117. Der Streit über die Universalien, Spaltung in wenigstens dreizehn nachweisbare Partei-Ansichten 119.

Nominalismus an sensualistische Ansichten streifend 123, Abstnfungen desselben (Garmund) 124. Die Lehre, dass die Universalien "maneries" seien. — Huguecio — 125. Die Platoniker, Bernhard v. Chartres 126, und Wilhelm v. Conches 127, Constantin der Karthager 128. Der Realismus des Wilhelm v. Champeaux 130; die Schwierigkeiten und Abstufungen des Realismus 133, Controversen über Definition und Theilbegriff 135. Vermittlungsversuch durch die Lehre von "status", Walter v. Mortugne 138. Die Lehre von der "Indifferenz" 139; platonische Wendung derselben durch Adelard v. Bath 142. Die Ansicht des Gaustenus oder Joscellinus v. Soissons bezäglich des "colligere" 143. Die Ansicht des Verfassers der Schrift De generibus et speciebus 144, seine Auffassung des Urtheiles und Hinneigung zum Platonismus 150, Controversen über die Kategorien 153, und über die Lehre vom Urtheile 156; Syllogistik 159, Topik 160.

Abalard 162; seine Begabung 163, seine logischen Schriften 164, theologische Auffassung und innerer Zwiespalt seiner Lehre 166; er ist Aristoteliker 167, und zugleich Platoniker 168, und

Seite

zuletzt keines von beiden, sondern Rhetoriker 169. Gliederun seines Hauptwerkes 170. Die Isagoge oder "Antepraedicamenta" unch seinen "Glossae" und besonders nach den "Glossale" 173; Auffassung des "sermo praedicabilis" 176; das Universale als dasjenige, quod natum est de pluribus praedicari, in platonischer 178, und zugleich in aristotelischer Verwendung 182; ans letzterer folgt seine Betonung des Urtheils (praedicari) 183, und sein angeblicher Intellectualismus 186. Sein Rhetorismus 187. Die Kategorien 189. Die Postpraedicamenta 191. Die Lehre von der Definition und dem Theilbegriffe nach seinem Liber Divisionum 193. Die Lehre vom Urtheile 196. Die Syllogistik 200. Die Topik 201. Die hypothetischen Syllogismen 203.

Steigerung der aristotelischen Seite Abälard's bei einem Anonymus De interpr. 205, sowie bei dem scharfsinnigen Pseudo-Abälard De intellectibus 206. Ueberwiegen der Lehre vom Urtheile bei Adam v. Petit-Pont 212. Logischer Skepticismus des Robert Pulleyn 215, und theologische Reaction durch Petrus v. Poitiers und Robert v. Melun 216.

Gilbertus Porretanus und seine Lehre von den formae nativae 217, die Stümperhaftigkeit seiner Schrift De sex principiis 224. Otto v. Freising ein Anhänger Gilbert's 229. Pseudo-Boethius De unitate et uno 230. Alberich in Paris, Williram v. Soissons 231, und mehrere andere, bei Walter Mapes angeführte Autoren 231; der sog. Cornificius des Joh. v. Salesbury 233.

Johannes v. Salesbury 234, sein ciceronianischer Utilismus 235, und Rhetorismus 237; Verwandtschaft mit Abätard 241, Beurtheilung des Aristoteles 243; seine "ratio indifferentiae" als unwissenschaftlicher Indifferentismus 244; sein gröblicher Eklecticismus bezäglich der Universalien 247, und der unbestimmte Begriff der "notio" 253; seine Erörterungen über die Kategorien 255, über das Urtheil 257, über die Syllogistik 258. Eine unbedeutende Schrift des Alanus v. Lille 260.

#### XV. Abschnitt. Einfluss der Byzantiner. . . . 263-303

Berührung des Abendlandes mit den Byzantinern 264; reiche Litteratur zur Zeit der Anna Comnena 265. Die Synopsis des Psellus, welche durch Wilhelm Shyreswood, Petrus Hispanus und Andere dem lateinischen Abendlande zugänglich wurde 266. Die Entstehung dieses Buches auf byzantinischem Boden 267. Die dort entwickelte Lehre vom Urtheile 272, mit Benützung technischer Memorial-Worte und -Verse 279, die Isagoge 279, die Kategorien 280; die Lehre vom Syllogismus, gleichfalls unter Anwendung technischer Worte, in welchen die Entstehung des logischen Schulgebrauches der vier Vokale (A, E, 1, 0) sich kundgibt und zugleich das Original der bekannten lateinischen Nomenclatur vorliegt 281; die Topik 285; der Abschnitt "De terminorum proprietatibus" oder "Syncategoreumala", welcher die Lehre von der significatio in

Seite

ausführlichster Gliederung der "suppositio" darlegt 286. Der aus den Lateinern zu ergänzende verlorene Rest der Synopsis 295. Die Frage über die Quellen oder Vorbilder des Psellus 297. Johannes Italus 301. Nicephorus Blemmides 302.

#### XVI. Abschnitt. Einfluss der Araber . . . . 304 - 400

Beschränkung auf die lateinisch-arabische Litteratur und zwar auf den Umkreis der eigentlichen Logik 305. Die arabische Logik im Allgemeinen 307. Alkendi 308.

Alfarabi 308, ethische Beziehung der Logik 309, der doppelte Weg von Bekanntern zum Unbekannten, Argumentation 310, Rhetorik und Poesie 311; die Universalien ante rem, in re, post rem 313; die Kategorien und ens 314; das Urtheil 315; die erste Analytik und die hypothetischen Schlüsse 317; Ergänzungsversuche zur zweiten Analytik 319, demonstratio quia und propter quid 324.

Avicenna 325, sein Intellectualismus 327; Definition und Argumentation 329; die Universalien und die Quiddität 332, das Substantielle und das Accidentelle 333; Erörterungen und Controversen über die einzelnen fünf Worte 337, besonders über den Artbegriff 341, und über die Differenz 345; Berichtigungen und Zusätze zur Isagoge 351; nähere Darlegung des Intellectualismus in Unterscheidung der Universalien ante rem. in re, post rem 354; die Kategorien 358; das Urtheil 363; die erste Analytik und die hypothetischen Schlüsse 364; die zweite Analytik 365; die Stellung der Topik und Sophistik 367.

Algazeli 367, Tendenz seiner Logik 368; imaginatio und credulitas 368; significatio dictionum 369; die Isagoge 370; die Kategorien der Ontologie zugewiesen 372; das Urtheil 372; die Argumentation, Combination der möglichen Schlüssweisen 374, die hypothetischen und disjunctiven Schlüsse 375; die Urtheile als Stoff der Argumentation 376; fallaciae 378; die zweite Analytik 379. Avempace 380.

Averroes 380; sein strenger Aristotelismus, Methode des Abtheilens 381; formatio und verificatio, agens und dirigens 382; nothgedrungene Betziehung der Isagoge 384; die Kategorien 385; das Urtheil 386; die erste Analytik, Polemik gegen Galenus 389, die hypothetischen und disjunctiven Schlüsse 391, Praxis der Syllogistik 394; die zweite Analytik 396; die Topik und Sophistik 397.

Die *Quaesita* späterer Araber 397. Das Buch *De causis* 398. Die Juden 398, Moses Maimonides 398. Levi Ben Gerson 399

#### XIII. ABSCHNITT.

DAS MITTELALTER IN UNVOLLSTÄNDIGER KENNTNISS DER ARISTOTELISCHEN LOGIK.

In das Mittelalter geht die Logik als blosser Schulgegenstand in jener Form über, deren Darstellung der vorige Abschnitt enthält, und die dort geschilderten Schriften des Marcianus Capella, Boethius, Cassiodorus und theilweise auch des Augustinus und Pseudo-Augustinus sind es, welche für den Schulbetrieb der Logik das ausschliessliche Material darboten. Aller Orten, wo im Zusammenhange mit der Verbreitung des Christenthums entweder zahlreiche völlig neue Bildungsstätten entstanden oder auch zuweilen eine Anknüpfung an antike Institute möglich war, finden wir bekanntlich den Studiengang des Triviums und Quadriviums in grösserer oder geringerer Vollständigkeit eingebürgert, und wenn auch die mathematischen Disciplinen (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik) nicht sämmtlich überall die gleiche Pflege fanden, so bestand doch zu allermeist eine Gleichmässigkeit im Betriebe der Grammatik, Rhetorik und Dialektik, insoferne diese drei "Künste" in keiner Schule fehlten. Es ist nicht Phrase oder Uebertreibung, wenn wir bezüglich der Logik oder Dialektik den Ausspruch thun, dass der ganze Occident, soweit ihn überhaupt die Kultur des Mittelalters in ihrer allmäligen Ausbreitung berührte, durch die Tradition der genannten Autoren des späteren Römerthums geschult wurde, dass nemlich in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Britannien man wirklich mit einem gewissen Materiale logischer Lehren bekannt wurde, und zwar ausschliesslich nur auf Grundlage jener Ueberlieferung. Eben in dieser Beziehung jedoch scheint die Geschichte der Logik das ihr zukommende Gebiet wohl nicht überschreiten zu dürfen. Insoferne nemlich aus einzelnen Notizen über Schulen oder aus Bibliothekverzeichnissen u. dgl. schlechthin nichts Weiteres folgt, als dass da oder dort eine logische Schrift des Marcianus Capella oder des Boethius u. s. f. bloss vorhanden war oder in irgend einer Klosterschule eben nur gelesen wurde, oder dass irgend Jemand durch solche Lecture sich gebildet oder sie Anderen empfohlen habe u. s. w., müssen wir derlei Nachrichten immerhin, so kostbar sie gerade wegen ihrer Vereinzeltheit auch sind, der allgemeinen Knlturgeschichte oder der Geschichte der Pädagogik überlassen; denn für die "Geschichte der Logik" genügt das Factum einer verbreiteten Uebung der sog, sieben freien Künste überhaupt als allgemeine Grundlage für den Eintritt in das Mittelalter, und auf diesem Boden haben wir hier dann demienigen nachzuspüren, was durch eine eigene, wenn auch noch so geringe, Thätigkeit einzelner PRANTL. Gesch. II. 2. Autl.

Lehrer oder Gebildeter geleistet wurde und hiedurch Momente eines geschichtlichen Weiterschreitens darbietet; überdiess ja wird dann Solches, wobei auch das anscheinend Geringfügige nicht übergangen werden soll, wieder einen Rückschluss auf Obiges in sich enthalten, dass nemlich neben vereinzelter individueller Thätigkeit auch ein massenhafter Betrieb, welcher bloss an dem Texte der Schulbücher-Tradition haften blieb, bestanden haben muss <sup>1</sup>).

Aber Eine Bemerkung ist betreffs dieses Schul-Materiales gleich hier in all ihrer Schärfe und ihrem ganzen Umfange nach vorauszuschicken. Wir müssen nemlich die völlige Ausschliesslichkeit desselben von vornherein im Auge behalten, d. h. erstens, dass lediglich nur diese lateinischen Litteraturprodukte cursirten, und hiemit ausser dem Marcianus Capella, dem Boethius, dem Cassiodorus und dem ächten oder dem unächten Augustinus das Mittelalter bis zum 12. Jahrhunderte für die Logik überhanpt keine anderweitigen Quellen kannte oder benützen konnte. Es war jenem ersteren Zeitranme über die griechische Grundlage der Logik nur jene secundäre Kunde möglich, welche aus eben diesen Autoren geschöpft werden konnte, und namentlich die aristotelischen Schriften (ja im Allgemeinen wohl auch nur der Name des Aristoteles) waren ausschliesslich bloss in jener Form bekannt, in welcher sie Boethius überliefert hatte. Man darf, wenn in Urkunden, welche sich auf jene Jahrhunderte beziehen, aristotelische Schriften erwähnt werden, durchaus an Nichts anderes denken als an eben diese Uebersetzungen des Boethius; so z. B. wenn unter den Büchern der Bibliothek zu York im 8. Jahrh. auch ein "acer Aristoteles" genannt wird 2), oder wenn wir im 10. Jahrh, in Tegernsee die Kategorien des Aristoteles erwähnt finden 3). Dass alle dergleichen Stellen nur in dieser Weise zu erklären seien, wird allerdings erst aus dem Folgenden, sowie aus dem Uebergange in jene Periode, in welcher der Originaltext des Aristoteles dem Mittelalter bekannt wurde, völlig deutlich gleichsam durch eigenes Erlebniss erhellen, aber es schien nicht überflüssig, schon hier den Gesichtskreis richtig abzugränzen 4). Nur eine scheinbare Aus-

Die von Aelbert in York angelegte Bibliothek beschreibt dessen Schüler Alcuin ausführlich in s. Gedichte De Pontificibus et Sanctis ecclesiae Eboracensis (Alcuini Opp. ed. Froben. II, p. 241 ff.); dort heisst es v. 1548 ff. (p. 257): Quae Victorinus scripsere, Boethius atque Historici veteres, Pompeius, Plinius, ipse Acer Aristoteles, rhetor quoque Tullius ingens.
 Ein Tegernseer Mönch schreibt in einem Briefe (b. Pez, Thes. Anced. VI.

<sup>1)</sup> Für den hiesigen Zweck demnach muss ich ein nicht kärgliches und nicht ohne Mühe errungenes Quellen-Material bei Seite lassen, welches entweder zu einer Geschichte der mittelalterlichen Schulen anschwellen würde oder bei einer (übrigens kaum durchführbaren) Beschränkung auf herausgerissene Auswahl des Logischen doch nur den Beleg der ohnedies allbekannten Thatsache enthielte, dass jene obigen Autoren den Inhalt der Schulwissenschaft ausmachten.

<sup>3)</sup> Ein Tegernseer Mönch schreibt in einem Briefe (b. Pez, Thes, Anead. VI, p. 151.): stultum feeit Deus sapientiom mundi huius (diese Worte sind aus Paul, ad Corinth. 1, 1, 20; s. unten Annu. 20 f.), postquam exsiccavit fluvios Ethan; prae dulcedine enim deeem chordarum Davidis ... paene oblitus sum totidem categoriarum Aristotelis.

<sup>4)</sup> Schon hier darf ich vorläufig auf die bekannte vortreffliche Arbeit Am. Jourdain's (Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote. 2. Aufl. Paris 1843) verweisen, wenn auch mit dem Vorbehalte, dieselbe bezüglich des 12. Jahrhunderts maunigfach berichtigen und ergänzen zu müssen (s. d. folg. Abschn, Aum. 2, 14 ff.).

nahme liegt natürlich darin, wenn überliefert wird, dass im Auf. d. 10. Jahrh, ein gewisser Simeon, ein Bulgare, in Constantinopel die Syllogistik des Aristoteles im Originale studirt habe 5); denn dass im oströmischen Reiche die Griechen noch bis in späte Jahrhunderte sich mit Derartigem beschäftigten, sahen wir hinreichend oben, Abschn. XI, Anm. 106-118. Aber Eine vereinzelte Notiz könnte unserem Ausspruche entgegenzustehen scheinen; es schickte nemlich Papst Paul I, im Jahre 757 an Pipin den Kleinen mehrere griechische Schriften, unter welchen Ersterer selbst in dem betreffeuden Briefe auch Bücher des Aristoteles anführt 6); ist jedoch die Urkunde ächt, woran zu zweifeln kein Grund vorhanden scheint, so spricht sie weit eher für uns als gegen uns, denn offenbar blieb dieses damals in jener Gegend einzige Exemplar eines griechischen Textes des Aristoteles am fränkischen Hofe vergraben oder gieng verloren, da wenigstens von einer Benützung desselben nirgends die leiseste Spur sich zeigt; auch fällt ja für jene Länder die erste sichere Kunde von einem Studium des Griechischen oder von Uebersetzungen aus dem Griechischen überhaupt erst in die Zeit Karls des Grossen 7), worauf dann noch im 9. Jahrh. die Arbeiten des Scotus Erigena folgten (Uebersetzung des Pseudo-Dionysius).

Zweitens jedoch ist selbst jeues lateinische Quellen-Material gerade in der Hauptsache abermals ein beschräuktes. Während nemlich die logischen Schriften des Aristoteles insgesammt in den Uebersetzungen des Boethius, welche hierfür die einzige Quelle waren, hätten gelesen werden können, zeigt sich eben hierin eine scharfe Abgränzung; denn unter den oben (Abschu. XII, Anm. 72 f.) angeführten schriftstellerischen Erzeugnissen des Boethius benützte man im Mittelalter vorerst ausschliesslich nur jene Uebersetzungen, welche derselbe durch Commentare erläutert und schulmässig zugerichtet hatte, d. h. ausser der doppelten Bearbeitung der Isagoge des Porphyrius nur jene der Kategorien und die beiden Ausgaben des Buches d. interpr., wozu dann allmälig noch die die eigenen Compendien des Boethius hinzukommen. Hingegen die Uebersetzungen der beiden Analytiken, sowie der aristotelischen Topik und der

Liutprand Antapod. III, 29. bei Pertz, Monum. V. p. 300.: hunc etenim Simeonem emiargon, id est semigraecum, esse aiebaut, co quod a pucritia Byzantii Demosthenis rheloricam Aristotelisque sullogismos didicerit.

<sup>6)</sup> Der Brief ist gedruckt b. Cai. Cenni, Monumen. dominat. pontif. sive Codex Carol. (Rom. 1760. 4.) I, p. 148, woselbst die Stelle: Direximus etiam excellentine westrae libros quantos reperire potuimus, Antiphonale et Responsale, insimul artem grammaticam, Aristotelis, Dionysii Areopagitae libros (hei Cenni steht olne Unterscheidungszeichen artem grammaticam Aristotelis). Geometriam, Orthographiam, Grammaticam, omnes graeco eloquio seriptores. Die Worte graeco eloquio, deren Bedeutung im damaligen Sprachgebrauche völlig feststeht, beziehen sich wohl nur erst auf die von Aristoteles an genannten Bücher, denn das Antiphonale und Responsale war natürlich lateinisch, und wahrscheinlich ebenso die erstere Grammatik, die zweite hingegen griechisch. (Uebrigens findet sich diese Notiz bei Jourdain nicht henützt.)

<sup>7)</sup> Z. B. bei D. Chytracus Chron. Saxon. (Lips. 1593, L. III, p. 88.: Instituit autem Carolus Osnabrugue, ut in collegio assidii lectores graecae et latinae linguae essent; ridi enim exemplum literarum fundationis, ut vocant, quas ecclesiae Osnabrugensi Carolus dedit) mul öfters, stets aber mit Beziehung auf die bekannte Gesandtschaft der Kaiseriu Irene und den hiedurch hervorgerufenen diplomatischen Verkehr.

Sophist. elenchi, welche sämmtlich Boethius ohne Commentar belassen hatte, blieben aus eben diesem Grunde unbeachtet und entzogen sich hiedurch der Kunde des Mittelalters so sehr, dass man lange Zeit hindurch überhaupt nicht einmal mehr um das Vorhandensein derselben wusste. Darum liegt aber in dem allmäligen Bekanntwerden jener Hauptwerke des Artistoteles ein entscheidender Wendepunkt für die mittelalterliche Logik. Und während ich alle Versuche, die sogenannte "Philosophie" des Mittelalters ans inneren Motiven in Abschnitte einzutheilen, für verfehlt halte, scheint mir für das gesammte Mittelalter (bis zum Ende des 15. Jahrh.) eine Eintheilung in einzelne Perioden lediglich nur im Hinblicke auf die Masse des jeweilig vorhandenen oder neu zugeführten Materiales ermöglicht So könnte ich auch den Unterschied zwischen diesem gegenwärtigen und dem folgenden Abschnitte dadurch scharf bezeichnen, dass in ersterem eine fragmentarische Kenntniss des Boethius obwaltet, in letzterem hingegen theils ein allmäliges Bekanntwerden des ganzen Boethius und theils die Anfertigung neuer Uebersetzungen der bis dahin unbenützten Werke eine deutlich ersichtliche Wirkung äussert, worauf dann für die späteren Abschnitte wieder analoge Bereicherungen des Materials eintreten. Der Nachweis hievon wird im Folgenden selbstredend vorgeführt werden.

Kurz also, - um die Abgränzung so entschieden und deutlich als möglich zu wiederholen -, es besteht für diesen ersten Abschnitt des Mittelalters das traditionelle Material der Logik ausschliesslich aus Folgendem: Marc. Capella, Augustin, Pseudo-Augustin, Cassiodorus, Boethius ad Porph, a Vict. transl., ad Porph. a se transl., ad Arist. Categ., ad Arist. d. interpr. ed. I u. II, ad Cic. Top., Introd. ad cat. syll., D. syll. cat., D. syll. hyp., D. div., D. defin., D. diff. top. Hingegen fehlt in dieser ersten die Zeit Kenntniss der beiden Analytiken, der Topik und der Soph. El. des Aristoteles. Und da im Mittelalter die Beschäftigung mit Philosophie sich eigentlich ausschliesslich auf die Logik beschränkte, indem andere Zweige wie z. B. Psychologie und Ethik grundsätzlich in die Theologie oder Moral-Theologie verflochten waren, so bilden die genannten Antoren auch für Philosophie überhaupt den nahezn alleinigen Stoff; denn es kömmt nur noch bezüglich der Kosmologie die von Chalcidins verfertigte Uebersetzung des platonischen Timäns hinzu, welche dem Mittelalter von Anfang an bekannt war, sowie andrerseits betreffs der sog. Theodicee-Frage die Schrift des Boethius De consolatione philosophiae einen häufig benützten Stoff darbot.

Die eigene Thätigkeit aber, welche die Lehrer oder Gelehrten dieser ganzen Periode an diesem ausschliesslichen Materiale der Schultradion übten, war eine doppelte. Entweder nemlich handelte es sich um Herstellung von Compendien, wobei meist ein planloses Zusammenraffen verschiedener Quellen in ganz ähnlicher Weise waltete, wie wir es schon im vorigen Abschnitte besonders bei der Schrift des Cassiodorus bemerklich machen mussten, oder man beschäftigte sich mit einer mehr oder weniger einlässlichen Erklärung der schon im Gebrauche stehenden Bücher, unter welchen vor Allem des Boethius Bearbeitung (Uebersetzung und Commentar) der Isagoge und der Kategorien in den Vordergrund treten. Dabei aber spielten sowohl Fragen der christlichen Theologie in die logischen Erörterungen hinein, als auch wirkten die Controversen der Logik mächtig auf die

Kämpfe der Dogmatik hinüber, und überhaupt ja waltete in dieser Beziehung Anfangs ein sehr eigenthümliches Verhältniss, welches nicht ausser Acht gelassen werden darf.

Nemlich die christliche Lehre an sich - ganz abgesehen von der Entstehung der christlichen Ideen überhaupt - trat wohl in völlig schlichter Unmittelbarkeit auf und sprach zum religiös erregbaren Gemüthe, zugleich aber fand sie sich bei ihrer weiteren Verbreitung an eine Bevölkerung hingewiesen, welche theilweise durch den Schulbetrieb des späteren Alterthums gebildet worden war und so eine formale Seite des Antiken mit dem neuen Inhalte christlicher Lehre und christlichen Lebens verbinden kounte. Wie aus dieser Vermischung religiöser Unmittelbarkeit und geschulter Lehrfähigkeit sich rasch der Gegensatz zwischen Laien und Klerus entfaltete, d. h. eine ecclesia docens entstand, und wie die Kirche desshalb, weil sie docens war, ganz natürlich zu Schuleinrichtungen griff und hiebei der Form nach sich an Vorhandenes anlehnte, gehört eben so wenig hieher als die mit Waffen der Dialektik geführten Kämpfe, in welchen die Dogmenbildung vor sich gieng. Wohl hingegen ist für uns der Umstand von Interesse, dass überhaupt zur gleichen Zeit einerseits eine Werthschätzung und andererseits eine Missachtung der Logik bestand, sowie ja bereits oben (Absch. XII.) zwei hervorragende Vertreter der christlichen Theologie, nemlich Hieronymus und Augustinus, zu erwähnen waren. unter welchen namentlich der Letztere das Nebeneinandertreten der zwei Richtungen sehr deutlich zeigt (s. ebend. Anm. 17-22). Je stärker aber hiebei der specifisch christliche Standpunkt betont wurde, desto mehr Gewicht musste auf jene innere Unmittelbarkeit fallen, welche Augustinus als lux interior bezeichnete, und es ist nicht bloss erklärlich, sondern sogar principiell gefordert, dass gerade die Streugeren unter den ersten christlichen Theologen neben der gebotenen Polemik gegen den Inhalt antiker Philosophie sich auch spröde gegen die Formen des Wissens verhielten, durch welches der Glaube nicht nur nicht ersetzt, sondern selbst häufig gestört werde.

So bestand also allerdings zunächst eine grundsätzliche Abneigung gegen Logik oder Dialektik, und wenn wir bedenken, dass in den Kämpfen der Dogmenbildung gerade die Arianer und Pelagianer an dialektischer Bildung und Gewandtheit wirklich im Vortheile waren, so können wir es uns erklären, dass jene Abneigung sich zu gereizter Feindschaft steigerte. Es liesse sich nicht bloss aus Irenaus (2. Jahrh.) und Tertullianus (3. Jahrh.), sondern namentlich im 4. u. 5. Jahrh. (der Zeit des hauptsächlichsten Dogmen-Kampfes) aus Basilius d. Gr., Gregorius v. Nazianz, Epiphanius, Hieronymus Presbyter, Faustinus, Mansuetus, Eusebius, Sokrates, Theodoretus u. A. eine übergrosse Menge von Stellen anführen, in welchen die Dialektik als überflüssig 8) oder als ein nichtiges sich selbst zerstörendes Thun 9)

<sup>8)</sup> Basil. M. adv. Eunom. I. (Opp. ed. Paris. 1518 fol. II., p. 10.): η των Αριστοτέλους όντως ημίν και Χουσίππου συλλογισμών έδει πρός το μαθείν στι δ αγέννητος ου γεγέννηται; (vergl. Anm. 16).
9) Tertull. Praescript, c. 7. (Opp. ed. Venet. 1701, fol. p. 119 b.): Miserum Aristotelem qui illis dialecticam instituit artificem struendi et destruendi versipellem

in sententiis coactam, in coniecturis duram, in argumentis operariam contentionem, molestam etiam sibi ipsi, omnia retractantem, ne quid omnino tractaverit.

und ein zweckloser verkünstelter Wortkram <sup>10</sup>) bezeichnet wird, welcher vermöge seines weltlich bunten Charakters untauglich für die reine einfache Wahrheit <sup>11</sup>) und überhaupt unchristlich <sup>12</sup>) sei, daher alle Syllogistik, sowie sie vor den schlichten Worten der Apostel zerstieben müsse <sup>13</sup>), ihrerseits hinwiederum nur zur Bekämpfung und Verfälschung des Glaubens diene <sup>14</sup>), was sich insbesondere bei den Arianern zeige <sup>15</sup>), u. dgl. m. War aber so die Dialektik, für welche meistens Aristoteles, und zwar namentlich wegen der in den Kategorien liegenden Sophistik, verantwortlich gemacht wurde <sup>16</sup>), fast zu einem Gegenstande des Ab-

10) Greg. Naz. Oral. 26. (Opp. ed. Colon. 1690. l, p. 458.): οὐχ οἰδε λόγων στροφὰς ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα καὶ τὰς Πύρρωνος ἐνστάσεις ἡ ἐφέξεις ἡ ἀντιθέσεις καὶ τῶν Χρυσίππου συλλογισμῶν τὰς διαλύσεις ἡ τῶν Άριστοτέλους τεχνῶν τὴν κακοτεχνίαν. Oral. 33. (p. 529.): γαίροντες ταῖς βεβήλοις κενοφωνίαις καὶ ἀντιθέσεσι τῆς ψευδωνύμου γνώσεως καὶ

ταίς είς οὐδεν χρήσιμον φερούσαις λογομαχίαις.

11) Ερίρhan. ade. haeres, II, 69, 69. (Opp.ed Petar. Col. 1652. I. p.795.): δεινότητι μάλλον ξαντούς ξεκδεώκασιν ξυδυσάμενοι Αριστοτέλην τε και τους άλους τοῦ κόσμου διαλεκτικούς ών και τους καρπούς μετίασι μη-δένα καρπόν δικαιοσύνης εἰδότες. Ehend. III, praef. (p. 809.): ἐκ συλλογισμῶν γὰρ καὶ Αριστοτελικῶν καὶ γεωμετρικῶν τὸν θεὸν παριστᾶν βούλονται. Ehend. III, 76, 20. (p. 964.): ταῦτα δὲ ἀφαιρεῖται πᾶσαν σοῦ τῶν λόγων συλλογιστικὴν μυθολογίαν καὶ οὐκ ἐνδέχεται ἡμᾶς προτρέψασθαι μαθητὰς γενέσθαι Αριστοτέλους τοῦ σοῦ ἐπιστάτου ... οῦ γὰρ ἐν λόγω συλλογιστικῷ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ ἐν λόγω κομπαστικῷ ἀλλ ἐν δυναμει καὶ ἀληθεία (s. Anm. 20). Ehend. 76, 24. (p. 971.): προζέλαβε τὸ θεῖον ώς κατὰ τὸν σὸν λόγον εἰς τὴν αὐτοῦ πίστιν τὴν συλλογιστικὴν ταῦτην σου τὴν τεγνολογίαν. (Ausserdem kömmt Achnliches gerade hei Ερίρhanius hochst hàufig vor.) ∀gl. Hieron. adv. Heleid. (Opp. cd. Par. 1706. IV, 2, p. 130.): non campum rhetorici eloquii desideramus, non dialecticorum tendiculas nec Aristolelis spineta conquirimus; ipsa scripturarum verba pomenda sunt.

12) Faustin. d. trin. adv. Arian. I, 10. (Bibl. Patr. Galland. Ven. 1770, VII. p. 44.): Noli infelix adversus Christum dominum totius creature Aristotelis artificiosa argumenta colligere qui te Christianum qualitercunque profileris, quasi ex disciplinae

terrenae supputationis circumscriptor advenias.

13) Theodoret. serm. 5 d. nat. hom. (Opp. ed. Sirmond. Par. 1642. IV., p. 555.): ημεξς δε αυτών την εμπληξίαν δλοφυφόμεθα, ατι δή δρώντες βαρβαρφώνους άνθρώπους την ελληνικήν εξυγλωτίαν νενικηλότας και τούς κεκομψευμένους μύθους παντελώς έξεληλαμένους και τοὺς άλιευτικούς σολοικισμούς τοὺς άττικούς καταλελυκότας συλλογισμούς. (Diese Anspielung and die schichte Rede der Fischer findet sich anch sonst noch ôfters.)

14) Iren, adv. haer. II, 14. 5. (Opp. ed. Venet, 1734. I, p. 134 b.): minutiloquium autem et sublimitatem circa quaestiones, cum sit Aristotelicum, inferre fidei conantur. Euseb. hist. eccl. V, 27. (Opp. ed. Paris. 1591. II, p. 108.): Christum ignorant, ... sed quaenam syllogismi figura ad suam impictatem confirmandam reperiretur, studiose indagarunt; quod si quisquam forte illis aliquod divini eloquii testimonium proferat, quaerunt, utrum coniunctam an disiunctam syllogismi figuram possit efficere..... sollerti impiorum astutia et subtilitate simplicem ac sinceram divinarum scripturarum fidem adulteraut.

 Hieron, adv. Lucifer, (ob. Ausg. IV, 2, p. 296.): Ariana haeresis magis cum sapientia seculi facit et argumentationum rivos de fontibus Aristotelis mutuatur.

16) Socr., hist. eccl. II, 35. (cd. Vales. Turin. 1747. p. 114.): εὐθύς οὖν ἐξενοφώνει (nemlich Λεϋια) τοὺς ἐντυγχάνοντας, τοῦτο δὲ ἐποίει ταῖς κατηγορίαις Αριστοτέλους πιστεύων βιβλίον δὲ οὖτως ἐστὶν ἐπιγεγραμμένον αὐτῷ ἔξ αὐτῶν τε διαλεγόμενος καὶ ἐαυτῷ σόφισμα ποιῶν οὐκ ἔσθετο .... τοῖς ἐκ τῶν κατηγοριῶν σοφίσμασι συνεπέμεινε, διὸ οὐτε νοῆσαι δεδύνηται, πῶς ἔστιν ἀγέννητος γέννησις (κgl. Anm. 8).

schenes geworden, so stellte sich doch zugleich von selbst das Gefühl der Nothwendigkeit ein, mit gleichen Waffen sich gegen die Feinde der orthodoxen Lehre vertheidigen zu können, und erklärlieher Weise musste dieses Motiv, dass die Dialektik dem Kampfe gegen die Ketzer diene, das Uebergewicht erlangen. Also auf die Gesinnung und die Absicht, in welcher man Logik betrieb, kam es nun au 17), und in solcher Weise durfte man sich sogar logischer Kenntnisse rühmen 18); sehr wohl aber konnte hiemit die Anschauung verbunden sein, dass die dogmatische Theologie eben doch nur aus äusseren Gründen in der Dialektik das Gebiet eines bloss äusserlichen Wortkrames betreten habe, und es wird uns demnach nicht befremden, wenn wir weiter unten wiederholt eine offene Feindschaft gegen alle Dialektik überhaupt antreffen werden.

' Jedenfalls aber war, wie gesagt, die ecclesia docens schon in den ersten Jahrhunderten auf diese Weise dazu gelangt, dass sie eine gewisse Summe logischer Lehren in den Umkreis ihres Betriebes aufnahm, und waren einmal irgend welche Compendien, - wenn auch mit Vorbehalt der Gesinnung und Absicht -, für den Gebrauch der Kleriker recipirt, so konnte und musste wohl auch der Fall eintreten, dass Einzelne jenes Material, welches anderweitig als Mittel zum Zwecke dienen sollte, zu einem speciellen und selbstständigen Gegenstande ihrer Beschäftigung machten. Und hiebei waren es vor Allem die Kategorien, welche von der spät-antiken Schultradition her eine reichliche Verwendung in den theologischen Hauptfragen, und zwar gerade zumeist bei Augustinus (betreffs der Trinität und der sog. Eigenschaften Gottes) gefunden hatten; ja es ist selbst möglich, dass man schon ziemlich frühe die pseudo-augustinische Schrift über die Kategorien (s. Abschn. XII, Anm. 40-50) für ein ächtes Werk hielt und so durch die Auctorität des Augustinus selbst sich in dem Studium dieses Gegenstandes bestärkt fühlte. Hatten aber die Kategorien jedenfalls eine bedeutende Geltung für die Theologie, so lag ja in der Schrift des Porphyrius, d. h. in den Quinque voces, eine in der Schule für unerlässlich gehaltene Einleitung zu den Kategorien vor, und es verstand sich von selbst, dass man für den Unterricht sowie für des Studium stets den Anfang mit der Isagoge machte, welche ja von Einem der griechischen Commentatoren sogar als Vorbedingung zur ewigen Seligkeit bezeichnet worden war 18a). Beide aber, nemlich sowohl das Buch über die Kategorien

<sup>17)</sup> Theodoret, Hist. eccl. IV, 26. (Opp. ed. Sirm. III. p. 707.): και τών Άριστο έλους συλλογισμών και της Πλατωνος εὐεπίας διά τών άκοῶν εἰςεδέξατο (se. Δίδυμος) τὰ μαθήματα οὺς ως ἀλήθεαν ἐκπαιδεύοντα, ἀλλ ὡς δπλα τῆς ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους γιγνόμενα.

<sup>18)</sup> Cyrill, Alex. Thesaur. d. trin. 11. (Opp. ed. Aubert Par. 1638. V, 1, p. 87.): έχ μαθημάτων ήμιτ των Αριστοτέλους όρμωμενοι και τῷ δεινότητι τῆς ἐν κόσμω σοφίας ἀποκεχοημένοι χτύπους ἐγείρουσι ὁημάτων κενῶν οὐχ εἰδότες ὅτι και πρὸς ταὐτην ἀμαθῶς ἔγοντες ἐλεγχθήσονται θαυμάσαι γὰρ ὅντως ἀκόλουθον, ὅτι δή τὸν περί τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος ἐξετάζοντες λόγον ἐπὶ τὸν περί τοῦ όμοίου καὶ ἀνομοίου μεταπεπτώκασιν οὐχ εἰδότες ὅτι κατὰ τὴν Αριστοτέλους τέχνην, ἐφ ἡ μαλιστα μεγαλοφρο νεῖν εἰώθασιν αὐτοὶ, οὐχ εἰς ταὐτὸν κατατάττονται γένος τὸ τε δμοίον και τὸ ἀνόμοιον ὡς και τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον. (S. Abschn, IV, Anm. 522 u. 581.)

<sup>18</sup> a) Die Schlussfolgerung lautete: Wer nicht die Isagoge studirt hat, versteht die Kategorien nicht, und wer diese nicht versteht, wird das übrige Organon nicht

als auch das Schriftchen des Porphyrius, lagen für die lateinische Kirche in der Uebersetzung des Boethius, noch dazu mit Erläuterungen versehen, vor, und so wurden sie die hauptsächlichen logischen Schulbücher des Mittelalters.

Der geschichtliche Verlauf wird uns zeigen, dass lediglich aus der unausgesetzten Beschäftigung mit Porphyrius und Boethius jener Streit über die Geltung der sog. Universalien entstand, welcher nach der bisher gewöhnlichen Annahme lediglich zweigliedrig in dem Gegensatze des Realismus und des Nominalismus aufgetreten sein soll, in Wahrheit aber eine bunte Menge gar vieler Partei-Ansichten zu Tage kommen liess. Es war nicht etwa ein eigener, individuell selbstständiger Gedanke eines hervorragenden Mannes, durch welchen diese logischen Kämpfe wären hervorgernfen worden, sondern ein überkommener Stoff, schulmässig fortgeerbte Gedanken ans dem Alterthume waren es, welche man nur allmälig etwas genauer ins Auge fasste und erst hiedurch zu einer bestimmten Parteistellung veranlasst wurde, deren Wurzeln in der Tradition selbst schon vorlagen. Von einem innerlich selbstständigen Schaffen eines neuen Momentes kann im Mittelalter keine Rede sein, selbst bei Scotus Erigena nicht, und auch bei Abälard nicht. Jene ganze Zeit klebte wesentlichst noch an der blossen Tradition und konnte so höchstens durch einen hingebenden, vielleicht auch durch einen minutiösen Fleiss sich innerhalb ihrer engen gegebenen Gränzen in einzelne Punkte fester verrennen, nie aber frei mit dem Stoffe walten. Wohl trifft die Scholastiker nicht der Vorwurf leichtfertiger Zuversicht oder hohler Eitelkeit, womit sie etwa fertige Systeme in die Welt geschlendert hätten, noch erregen sie durch Schwatzhaftigkeit unseren Unwillen; aber weit eher beschleicht uns ein Gefühl des Mitleides, wenn wir sehen, wie bei einem äusserst beschränkten Gesichtskreise die innerhalb desselben möglichen Einseitigkeiten mit ungenialer Emsigkeit getreulichst bis zur Erschöpfung ausgebeutet werden, oder wenn in solcher Weise Jahrhunderte auf das vergebliche Bemühen verschwendet werden, Methode in den Unsinn zu bringen. Solch wehmüthige Gedanken über verlorene Zeit werden in uns zumeist gerade da rege, wo die verschiedenen Meinungen betreffs der Universalien in ihren ausgebildetsten Consequenzen sich am heftigsten befehden, während das erste Auftauchen des Streites uns immerhin theilweise als befruchtend und auregend erscheinen kann. Für den Fortschritt jener Wissenschaft, welche im eigentlichen Sinne als "Philosophie" bezeichnet wird, muss das Mittelalter geradezu als ein verlorenes Jahrtansend betrachtet werden, denn im 15. Jahrhundert war mittelst der Renaissance eben da wieder auzuknnpfen, wo man sich bereits im 5. Jahrhundert befunden hatte.

Bedenken wir, dass die Isagoge des Porphyrius schon am Anfange des Mittelalters das allgemeinst verbreitete Schulbuch war, welches als Vorbedingung zum Eintritte in die Logik galt, so ist es gewiss erklärlich, dass in allen Schulen der betreffende Lehrer um seiner selbst und um der Schüler willen etwas länger bei einer entscheidenden Stelle verweilen

verstehen; wer aber das Organon nicht versteht, kann nicht richtig denken, und wer nicht richtig denkt, kann nicht richtig handeln; einem solchen aber kann die ewige Seligkeit nicht zu Theil werden. S. die Stelle Abschn. XI, Ann. 125.

musste, welche gleich zu Anfang des Büchleins steht (— beim Anfange schreitet man ja gerne ausführlicher und langsamer fort —), neunlich bei der Stelle, welche nach der Uebersetzung des Boethius (Abschn. XII, Ann. 86, vgl. Abschn. XI, Ann. 39) dahin lautet, dass es "prima quaestio" sei, ob die Universalien als unkörperliche Wesen eine obiective Realität haben oder nur Gebilde im menschlichen Gedankenkreise (intellectus) seien. Und wenn nun die nähere Beantwortung dieser Frage, welche deutlichst den Gegensatz zwischen Platonismus und Aristotelismus betrifft, von Porphyrius-Boethius abgelehnt wird, weil sie "altioris negotii" sei, so waren gerade hiedurch die tüchtigeren Lehrer veranlasst, sich nach einer der beiden Richtungen zu entscheiden 19). Allerdings nun hatte der Neuplatoniker Porphyrius dort ansdrücklich gesagt, dass er an der objectiven Wesenheit der Universalien festhalte, zugleich aber hinzugefügt, dass er seine Erörterung zumeist im Sinne der Peripatetiker entwickeln werde (Abschn. XI, Anm. 39); und auch Boethius seinerseits erklärt in einem Athemzuge (Abschn. XII, a. a. 0.), dass die Universalien in Wahrheit existiren und mittelst geistiger Betrachtung (consideratione animi) erfasst werden. So war durch diese entscheidende Stelle des Schulbuches wohl die Möglichkeit gegeben, dass Manche in aller Naivetät zugleich einer platonischen und einer aristotelischen Denkweise folgen zu können meinten; aber gerade für Jene, welche etwas genauer nachsinnen wollten, handelte es sich um die Alternative eines Entweder - Oder, wobei für den theologischen Standpunkt die Entscheidung zu Gunsten eines platonischen Realismus eigentlich schon vorweggenommen war. Denn wenn die gesammte Dialektik als ein leeres und formales Wortgeklimper betrachtet wurde (Ann. 8-16), so mussten diejenigen Kleriker, welche dennoch aus dem angegebenen Grunde sich mit diesem Gebiete beschäftigten, nothwendiger Weise bestrebt sein, dem Ganzen eine reale Grundlage zu geben, und zwar konnte, wie sich von selbst versteht, hiebei keine andere Realität massgebend wirken, als diejenige, welche in den christlichen Ideen sich fand. Auch ist es wohl möglich, dass wie in anderen Bezichungen, so auch betreffs der Logik Aussprüche, welche in den Briefen des Paulus vorlagen 20), als entscheidende Auctorität mitwirkten. Wenigstens finden wir bei Theodorus Raithnensis (Mitte des 7. Jahrh.) mit directer Bezugnahme auf Panlus die Ansicht ausgesprochen, dass man sich in einem Widerspruche gegen den Apostel befinde, wenn man das Studium der Kategorien als einen entscheidenden

<sup>19)</sup> V. Cousin (Ouvrages inédits d'Abélard, Paris 1836, 4, mit cinigen Verbesserungen und Zusätzen- wiederholt in Fragments de philosophie du moyen-åge. Par., 1840 u. 1850, 8,) hat das grosse Verdienst, zuerst diese wahre Quelle des Nominalismus und Realismus gezeigt zu haben, und auf Grundlage der Nachweise desselben gab B. Hauréau (De la philosophie scolavtique, Par. 1850, 8, 2 Bănde) noch mauches schätzbare Material aus Handschriften.

noch manches schaldbare Material ans Handschrilten.
20) Z. B. ad Corinth. I, 1, 17.: εὐαγγελίζεσθαι οὐκ ἐν σοφία λόγου. ib.
2, 4.: καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις,
ἀλλ' ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως, ίνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν
σοφία ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐν δυνάμει θεοῦ. ad. Thessal. I, 1, 5.: τὸ εὐαγγέλιον
ημῶν οὐκ ἐγεννήθη πρὸς ὑμᾶς ἐν λόγφ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ
ἔν πνεύματι ἀγίφ. ad Timoth. I, 6, 3.: εἰ τις ἐτεροδιδασκαλεῖ.... τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαγίας. Vgl.
οben Λαπ, 3 u, 11.

Vorzug des Theologen bezeichne und hiemit die christlich fromme Stimmung in blosse Worte oder Wortklänge verlege 21). Und wenn wir auch chen diese Stelle nicht geradezu als die älteste und erste Kundgebung des Gegensatzes zwischen Nominalismus und Realismus anführen wollen, so ist doch jedenfalls so viel klar, dass seitens der Theologie ein überwiegender Zug der Logik auf Seite des Platonismus liegen muss. Die "individuelle Substanz" des Aristoteles musste unverständlich bleiben, sobald die Erscheinungswelt und die natürliche Gestaltung mit der Lehre vom Sündenfalle in Verbindung gebracht worden war, und man begnügte sich gerne mit dem schon bei Boethius vorgefundenen Grundsatze "universale intelligitur, singulare sentitur" (Abschn. XII, Anm. 86 u. 91), einem Dualismus, welcher in specifisch christlicher Auffassung noch bis Descartes fortwirkte und sich leicht zu einem Hindernisse empirischer Forschung gestalten konnte. Auch die subjective Erkeuntnisstheorie konnte hiebei wenig gefördert werden, denn indem die Universalien logisch hauptsächlich nur dazu dienten, um auf der Jacobsleiter der tabula logica in den geöffneten Himmel des summum ens emporzuklettern, blieben nur jene objectiv ontologischen Schwierigkeiten übrig, welche dem Platonismus überhaupt ankleben, d. h. man konnte noch darüber streiten, auf welche Art und Weise denn jene Universalien als Ideen Gottes in den Unterarten und in den Individuen zur Erscheinung kommen.

Nun aber lag noch eine zweite entscheidende Aeusserung bei Boethins vor, jedoch nicht in solch zugespitzter und handgreißlicher Frageform, wie jene "prima quaestio", daher sie zunächst änsserlich auch nicht als schroffe Parteifrage erscheint. Sie betrifft nemlich den menschlichen Sprachausdruck, welcher sowohl von Plato als das Product eines psychischen Vorganges anerkannt worden war (Abschn. III, Ann. 10 f.), als auch bei Aristoteles auf gleicher Basis eine einlässliche Erörterung gefunden hatte (Abschn. IV, Anm. 23 n. 105 ff.), und Boethius hatte sich in dieser Beziehung völlig unverfänglich und gleichsam naiv ausgesprochen, wenn er sagt, dass die Dinge (res) vom Verstande (intellectus) begrifflich erfasst werden, die Sprache aber (vox) den Begriff bezeichne, und dass daher, da alle Sätze aus bezeichnenden Worten bestehen, zunächst die Isagoge und dann die Kategorien die Aufgabe haben, über diese Bestandtheile, d. h. über die obersten Namen und Wortbezeichnungen der Dinge (de primis rerum nominibus et de vocibus res significantibus) zu handeln (Abschn. XII, Anm. 77, 84 n. 110). An sich mm hat diese Auffassung mit jenem vorigen Gegensatze der Richtungen weniger zu schaffen, sondern geht mehr neben demselben her, denn dass die menschlichen Gedanken in Worten ausgesprochen werden, scheint allgemein von allen philosophischen Parteien zu-

<sup>21)</sup> Theod. Raith. Praepar. d. incarn. (Ribl. Patr. Galland. XIII., p. 29.): ἐπειδη δε ὁ Σευῆρος ψιλαῖς προχαθίζεται φωναῖς, ἐν ῥήμασῖ τε μόνοις καὶ ήχοις τὴν εὐσέβειαν ὑποτίθεται, καιτοιχε τοῦ ἀποστόλου λέγοντος ,οὐ γὰρ ἐν λόγω ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀλλ ἐν δυμάμει καὶ ἀληθεία" (ad Corinth. 1, 4, 20.). οὐτος δὲ παρ ἀὐτῷ Σευῆρω κράτιστος θεόλογος γνωρίζεται, ος ἀν τὰς κατηγορίας Αριστοτέλους καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἔξω φιλοσόφων κομψὰ ἡσκημένος τυγχάνη. Uebrigens sind dergleichen allgemeinere Motive, welche in der damaligen Zeit überhaupt lagen, weder bei Cousin noch bei Hauréau in Betracht geogen,

gestanden werden zu müssen. Selbst wenn daher sich hieran wirklich nominalistische Auschauungen anschliessen, so bilden dieselben au sich nicht nothwendig den entsprechenden Gegensatz gegen jenen platonischen Reatismus der Theologen, welcher bei Beantwortung der ersten Frage hervortritt; dennoch aber lagen besondere Umstände vor, durch welche allmälig eine die Sprach-Bezeichnung berücksichtigende Auffassung der Universalien in einen schrofferen Gegensatz gegen den platonischen Realismus hineingetrieben wurde, sobald man nur einigermassen mit grösserer Schärfe obige Aeusserung des Boethius ins Ange fasste und überdachte. Wollen wir nemlich selbst davon absehen, dass die Beschränktheit des vorhandenen philosophischen und logischen Materiales, verbunden mit der geringen Begabung zu rein selbstständigem Schaffen, in jeuen Jahrhunderten einfach nur die Wahl liess, entweder Platoniker oder Aristoteliker zu sein, so konnte doch schon durch den Hang des Platonismus, aus der Wirklichkeit sich in das ideale Jenseits zu flüchten und zu solchem Behufe auch die Sprache abzustreifen (Abschn. III, Ann. 15), sich gar Mancher dazu aufgefordert fühlen, dem Diesseitigen wenigstens für das Diesseits seine Geltung zu verschaffen, insofern ja die Worte die einzige Form seien, in welcher der Mensch auf Erden Begriffe besitzt. Hiezu aber kam noch, dass die Praxis aller philosophischen oder theologischen Erörterungen unmittelbar auf den Wortausdruck sich hingewiesen sah, und somit auch die hierauf bezügliche Technik, d. h. die ars disputandi, am wenigsten sich auf jene hyperidealistische Verflüchtigung der Worte einlassen konnte (haben ja doch später die Praktiker, nemlich die Rhetoriker, sogar den Aristoteles selbst wieder aus seiner mittelalterlichen Herrschaft zu verdrängen gesucht). Ferner fanden sich jene obigen Aeusserungen gerade in dem Buche D. interp. (natürlich in der Bearbeitung des Boethius), d. h. in jeuem Buche, über welches von Cassiodor her ein pointirtes, den Ruhm des Aristoteles hervorhebendes Sprüchlein in der Schule umlief (s. Abschu. XII, Anm. 175 u. hier unten Anm. 34 u. 66), und es konnte hienach leicht Aristoteles als der Vorkämpfer für die Berechtigung der Sprache betrachtet werden. Endlich aber wird man auch zugestehen müssen, dass, sobald man durch die Logik mehr als eine objective tabula logica der Universalien beabsichtigte, d. h. sobald man in die subjective Werkstätte der menschlichen Urtheile und des mühevollen oder verschlungenen Schliessens eingehen wollte, jedenfalls die Sprachform und zugleich mit ihr der Begründer aller wahren Syllogistik in den Vordergrund treten musste; d. h. der Standpunkt der eigentlichen Logiker nusste stets sich mehr auf die nominalistische oder aristotelische Seite neigen.

So also konnte sich schon das frühere Mittelalter aus der Schul-Literatur, d.h. aus Ein und demselben Boethius, sowohl ein naives Nebeneinanderbestehen als auch ein gegensätzliches Auseinandertreten zweier Richtungen berauslesen, welche man wohl um der Kürze willen als theologischen Realismus und lögischen Nominalismus bezeichnen kaun, wobei jedoch vorbehalten bleiben mmss, dass das Mittelalter im weiteren Verlaufe auf Grund des gleichen Schulmaterials zu einer gar vielfach gespaltenen Partei-Gliederung gelangte.

Versuchen wir nun, auf Grundlage des Bisherigen die literarischen Erscheinungen nach ihrer Zeitfolge darzustellen, so wird es uns bereits

nicht mehr als unerwartet erscheinen, dass schon der erste Schriftsteller des Mittelalters, welcher der Geschichte der Logik angehört, nemlich Isidorus Hispalensis (gest, 636) einen entschieden theologischen Standpunkt einnimmt, während er zugleich die logische Schultradition von Cassiodorus und Boethius ansgehend fortführt. Nemlich nicht etwa bloss dass er heidnische Lecture den Mönchen untersagt wissen will oder dass er die Dialektik und Rhetorik als ledigliches Wortgepränge dem Inhalte des Christenthums, ganz wie wir oben sahen, gegenüberstellt 22), sondern er substituirt auch ausdrücklichst die Theologie an Stelle der Logik; d. h. während er die üblichen Eintheilungen der Philosophie und zugleich die Aufzählung der sieben Künste in den von ihm benützten Quellen vorfindet 23), hat er in seinem bekannten encyclopädischen Werke "Origines" oder "Etymologiae", dessen zweites Buch die Rhetorik und Dialektik enthält, noch besonders Gelegenheit, auf diese Fragen einzugehen, und dort fügt er demjenigen, was er aus Cassiodorus abzuschreiben findet (Abschn. XII, Anm. 172), noch die Bemerkung hinzu, dass in den drei Zweigen der Philosophie (Physik, Ethik, Logik) sich auch die heilige Schrift bewege, und zwar namentlich die Evangelien sich auf die logische Wissenschaft beziehen, an deren Stelle man jetzt die Theologie betreibe 24). Dabei aber verbindet sich mit diesem Standpunkte eine für das Mittelalter weit fortwirkende Unterscheidung zwischen ars und disciplina, welche Isidor wahrscheinlich dem Victorinus (Abschn. XII, Ann. 1 ff.) entuahm 25); wenn nemlich ars dem Gebiete des Veränderlichen und Wahrscheinlichen, disciplina aber jenem des Ewigen und Wahren angehört 26), so konnten nicht bloss das Rhetorische und das Speculative als zwei gesonderte Zweige auseinandergehalten werden, sondern es durfte auch letzteres nach seiner äusseren technischen Seite eine besondere Behandlungsweise finden.

25) Wenigstens stimmt sie dem Sinne nach ganz mit denjenigen überein, was in der Einleitung der uns erhaltenen Schrift des Victorinus Expos. in Cic. Rhet. (p. 102 ed. Capper.) sich findet. Vgl. auch Mare. Cap. II, 138.

<sup>22)</sup> Isid. Hisp. Opp. ed. du Breul. Paris. 1601. fol. — Regula monach. c. 8. (p. 702a.): Gentilium libros vel hacreticorum volumina monachus legere caveat. Sentent. Ill, 13. (p. 670b.): Ideo libri sancti simplici sermone conscripti sunt, ut non in sapientia verbi, sed in ostensione spiritus homines ad fidem perducerentur; nam idialectici acuminis versutia aut rhetoricae artis eloquentia editi essent, nequaquam putaretur fides Christi in dei virtule sed in eloquentiae humanae argumentis consistere, nec quemquam crederemus ad fidem divino inspiromine provocari, sed potius verborum calliditate seduci. Omnis secularis doctrina spumantibus verbis resonans ac se per eloquentiae tumorem attollens per doctrinam simplicem et humilem christianam evacuata est, sicut scriptum est: nonne stultam fecit deus sapientiam huius mundi.

<sup>23)</sup> D. diff. spirit. c. 34. (p. 302.) u. Orig. 1, 2. (p. 1.) u. II, 24. (p. 29a.). 24) Orig. II, 23. (p. 29a.): In his quippe tribus generibus philosophiae cliam eloquin divina consistant; nom ant de natura disputare solent ut in Genesi et Ecclesiaste, aut de moribus ut in Proverbis et in omnibus sparsim libris, aut de logica, pro qua nostri theologiam sibi vindicant, ut in Cantico canticorum et Evangeliis.

<sup>26)</sup> Orig. 1, 1. (p. 1.): Inter artem et disciplinam Plato et Aristoteles hanc differentiam esse voluerunt dicentes, artem esse in iis quae se et aliter habere possunt; disciplina vero est, quae de iis agit quae aliter evenire non possunt; nam quando veris disputationibus aliquid disseritur, disciplina erit; quando aliquid verisimile alque opinabile tractatur, nomen artis habebit.

So theilt Isidorus das Gesammtgebiet der "Logik" (auch im Hinblicke auf dictio und sermo) in Rhetorik und Dialektik 27), und sowie er sich bezüglich der schulmässigen Unterscheidung beider wörtlich an Cassiodorus (s. Abschn. VIII, Anm. 25) anschliesst, so ist es überhaupt des Létzteren oben (Abschn. XII, Anm. 172-184) geschildertes monströses Compendium, welches durch Isidorus mit einigen Abweichungen oder Zusätzen den folgenden Jahrhunderten überliefert wurde. Nachdem er nemlich den Uebergang von der Eintheilung der Philosophie zur Isagoge in der nemlichen dürren Weise gemacht, welche wir bei Cassiodorus sahen 25), gibt er eine Aufzählung und Erklärung der quinque voces, wobei er die Verdienste des Porphyrius gegenüber dem Aristoteles und Cicero hervorhebt 29) und offenbar nur aus der von Boethius commentirten Uebersetzung des Victorinus geschöpft hat, auf welch letzteren er auch am Schlusse des Cap. selbst verweist 30); eigenthümlich ist ihm dabei der höchst schulmässige Einfall, die fünf Worte in einem Satze beispielweise auszudrücken 31). Die hierauf folgende Angabe der Kategorien ist zu Anfang und am Schlusse wörtlich aus Cassiodorus entlehnt 32), in der Mitte aber ist sie ausführlicher, namentlich an Beispielen. Dann reiht sich natürlich d. interpr. an, ein Abschnitt, welchen wir hier zum ersten Male unter der barbarischen Ueberschrift "De Perihermeniis Aristotelis" antreffen 33); die Eingangsworte und der eigentliche Kern (die Definition von nomen, verbum, oratio, enuntiatio, affirmatio, negatio, contradictio) sind wortlich aus Cassiodorus ausgeschrie-

<sup>27)</sup> D. differ. spir. c. 34. (p. 302b.); Nunc partes logices assequamur; constat autem ex dialectica et rhetorica. Dialectica est ratio sive regula disputandi insal auem ez alalectica el rictorica, Dialectica est ratio sive regita disputanta in-tellectum mentis acuens veraque a falsis distinguens; hace scientia, sicut quidam ait, sicut ferrum venenum, sic armat eloquium. Orig. II, 24. (p. 29a.): Logicam, quae rationalis vocatur, Plato subiunzit ... dividens cam in dialecticam et rhetori-cam; diela autem logica, i. e. rationalis; λόγος enim apud graecos et sermonem significat et rationem. Ebend. VIII, 6. (p. 106a.): Logici ... quia in naturis et moribus rationem adiungunt, ratio enim graece λόγος dieitur. Ebend. II, 22. (p. 28 b.): Dialectica est disciplina ad discernendas rerum causas inventa; ipsa est philosophiae species, quae logica dicitur, i. e. rationalis diffiniendi quaerendi et disserendi potens.... Aristoteles ad regulas quasdam huius doctrinae argumenta perduxit et dialecticam nuncuparit pro eo quod in ca de dictis disputatur, nam légic dictio dicitur (vgl. ebend. I, 22 f.); ideo autem post rhetoricam disciplinam dialectica sequitur, quia in multis utrique communia existunt.

<sup>28)</sup> Abschn. XII, Anm. 173.

<sup>29)</sup> Orig. II, 25, p. 30 a.: Cuius disciplinae dissintionem plenam existimarunt Aristoteles et Tullius ex genere et disservation consistere; quidam postea pleniores in docendo eius perfectam substantialem diffinitionem in quinque partibus velut in membris suis diviserunt. Vgl. Boeth. ad Porph, p. 7. (ed. Basil. 1570).

<sup>30)</sup> Ebend. p. 30b.: Isagogas autem ex graeco in latinum transtulit Victorinus

orolor, commentumque eius quinque libris Boethius edidit.

31) Ebend, p. 30a.: Ut est ex omnibus his quinque partibus oratio plenae sententiae ita: "homo est animal rationale mortale risibile boni malique capax."
(Vgl. Abschn. XI, Anm. 46.)

<sup>32)</sup> Cap. 26, p. 30 b. S. Abschn, XII, Anm. 174. (auch die verdorbenen Schlussworte des Isidorischen Textes sind nach dem dortigen Wortlaute des Cassiod.

<sup>33)</sup> Man hielt nemlich das zusammengeschriebene Perihermenias (περὶ ἐρμηνείας) für einen Accusativ Plural und dachte sich hiezu einen Nominativ Perihermeniae. (Ja noch im 19. Jahrh, finden wir bei Ild. v. Arx, Gesch. v. St. Gallen, I, p. 262. "die Periemerien" des Aristoteles; s. unten Anm. 245.)

ben 34), dazwischen aber stehen einige allgemeinere Bemerkungen, welche aus Boethius (s. Abschn. XII, Anm. 110) entnommen sind und dadurch, dass sie das Verhältniss zwischen Sprache und Denken betreffen, eine grosse Wichtigkeit für die Folgezeit erhielten 35); die Schlussworte aber des Cap. geben einen erträglicheren Uebergang zum Syllogismus als jene bei Cassiodorus 36). Die nun folgende Syllogistik selbst ist nach einer einleitenden Verwahrung vor sophistischem Missbranche 37) wörtlichst aus Cassiodorus herübergenommen 38). Den Inhalt der hierauf sich anschliessenden Lehre von der Denifinition, welche Isidor aus Victorinus entlehnt, mussten wir eben desshalb bereits oben, Abschn. XII, Anm. 2. anführen. Definition aber wird zur Topik mit den nemlichen Worten wie bei Cassiodorus (s. ebend. Anm. 179) der Uebergang gemacht, und auch bei Aufzählung der Topen nur Letzterer benützt; aber es bleiben hiebei vorerst jene fremdartigen Einschiebsel, welche wir ohen (ebend. Anm. 181-183) sahen, völlig hinweg, und ausserdem werden mit Uebergehung der rhetorischen Topen unter den dialektischen nur die Ciceronischen vollständig und hiezu drei aus jenen des Themistius aufgenommen 39). Endlich den Schluss macht ein eigner Abschnitt "De oppositis", welcher allerdings hier nicht in dem üblichen Zusammenhange mit der Kategorienlehre steht 40), sondern sich noch an das Material der Topik anschliesst, sowie er auch in der That aus des Boethius Commentar zur Ciceronischen Topik excerpirt ist 41).

Aber ausser diesem Abrisse der Dialektik ist es bei Isidorus auch noch Anderes, was in Folge der Auctorität, welche er in der nächsten Zeit genoss, einen Einfluss auf die Geschichte der Logik ausübte. Nemlich einer-

<sup>34)</sup> C. 27, p. 31 a. S. Abschn, XII, Anm. 175. (auch das Sprüchlein über Aristoteles).

<sup>35)</sup> Ébend.: Omnis quippe res quae una est et uno significatur sermone, aut per nomen significatur aut per verbum, quae duae partes orationis interpretantur totum, quidquid concepit mens ad eloquendum; omnis enim eloculio conceptae rei mentis interpres est. Namentlich müssen wir hiebei den Sprachgebrauch .. concipere. conceptio" hervorheben.

<sup>36)</sup> Ebend. p. 31 b.: Utilitas perihermeniarum haec est, quod ex his interpretamentis syllogismi fiunt, unde et Analytica pertractantur. Vgl. Abschn. XII, Anm. 176.

<sup>37)</sup> C. 28, p. 31 b.: plurimum adiuval lectorem ad veritatem investigandam, tantum ut absit ille error decipiendi adversarium per sophismata falsarum conclusionum.

<sup>38)</sup> Das ganze Cap, enthålt somit dasjenige, was wir schon oben Abschn, XII, Ann. 176. u. 177. anzugeben batten; nur lässt Isidor unter den ebendort Anm. 3, 13. u. 16. angeführten Stellen den luhalt der Aum. 3. hinweg.

<sup>39)</sup> C. 30. S. Abschn. XII, Anm. 184; unter den dortigen Topen des Themistius treffen wir hier nur: a toto, a partibus, a nota,
40) Wie z, B, Abschu, XII, Anm. 61. u. 94; hingegen in anderer Weise ebend,

<sup>·</sup> Aum, 10.

<sup>41)</sup> C. 31, p. 35 a.: Primum genus est contrariorum, quod iuxta Ciccronem diversum (zn lesen adversum) vocatur .... secundum genus est relativorum .... tertium genus est oppositorum (man bemerke den ungenauen Sprachgebrauch) habitus vel orbatio, quod genus Cicero privationem vocat . . . . . quartum vero genus ex confirmatione et negatione opponitur . . . . quod genus quartum apud dialecticos multum habet conflictum et appellatur ab eis valde oppositum. Die Quelle hievon s. b. Boeth. ad Cic. Top. p. 815 f., die betressende Stelle Cicero's wurde oben, Abschu. VIII, Anm. 42, angeführt,

seits finden sich einzelne Bruchstücke logischer Lehren in anderen Abschnitten seines encyclopädischen Werkes, so z. B. neben der (in dem Abschnitte über die Kategorien, s. oben Ann. 32) üblichen Begriffsbestimmung des Homonymen u. s. f. kömmt Isidorus auch in der Grammatik auf diesen Gegenstand, woselbst er aber die griechischen Wortformen anwendet <sup>42</sup>); auch ist insbesondere aus der Rhetorik der Abschnitt De syllogismis zu erwähnen, da er einerseits für die Argumentation dem enthymema eine hohe Geltung verschaffte (s. unten Anm. 92), und andrerseits eine wenn auch noch so kümmerliche Notiz vom Dasein der Induction enthält. Der Inhalt dieser Lehre über den Schluss <sup>43</sup>) bietet natürlich durchaus Nichts neues dar, sondern ist aus Victorinus entnommen (s. Abschn. XII, Anm. 12) und weist hiedurch bis zu Cicero (Abschn. XIII, Anm. 53—62, woselbst bes. Ann. 60 die betreffende Stelle über das enthymema) zurück.

Andrerseits endlich hat Isidorus durch ein paar ledigliche Einzelnheiten, welche an sich ausserhalb der Logik liegen, — gleichsam ohne es zu wollen —, den Späteren Veranlassung zu Fragen dargeboten, deren Beantwortung wir unten als Glieder des geschichtlichen Verlaufes werden anführen müssen <sup>44</sup>). Das Eine, was wir hiebei im Auge haben, ist die Aufstellung eines Unterschiedes zwischen Rationale und Rationabile <sup>45</sup>), welcher offenbar auf einer Stelle des Commentars des Boethius zur Isagoge beruht <sup>46</sup>) und bewirkt haben mag, dass man später die dortigen Worte noch genauer erwog (s. unten Anm. 212 ff.); das Andere aber besteht in der an die "Schöpfung aus Nichts" geknüpften Angabe, dass die Finsterniss keine Substanz sei <sup>47</sup>), wovon wir eine weitere Folge bald unten (Anm. 72 ff.) treffen werden.

<sup>42)</sup> Orig. I, 7, p. 4v.: Synonima hoc est plurinomina . . . . homonima hoc est

<sup>43)</sup> Orig. II, 9. u. 12. (p. 23 b.: syllogismus graece, latine argumentatio appellatur.... syllogismorum apud rhetores principaliter genera duo sunt, inductio et ratiocinatio).

<sup>44)</sup> Wenn es demnach auch dem Leser auffallen mag, dass ich hier Solches erwähne, so wird unten es sich zur Genüge begründen, warum ich aus dem überreichen Schatze Isidorischer Schulweiskeit gerade diese, und zwar ausschliesslich nur diese paar einzelnen Momente herausheben musste. Es handelt sich ja überhaupt un eine Einsicht in die völlige innere Unselbstständigkeit der mittelalterlichen Autoren.

<sup>45)</sup> D. differ, spirit. 18, p. 297 a.: Inter rationale et rationabile hoc interest, spirits quidam dicit: rationale est, quod rationis utitur intellectu, ut homo; rationabile vero, quod ratione dictum vel factum est. Fast wortlich ebenso Differ, lib. p. 770 a.

<sup>46)</sup> Porphyrus hatte nemlich bei Angabe desjenigen, was dem γένος und der δεαφορά gemeinsam sei (Abschn. XI, Anm. 49.), als Beispiel das λογικόν gebrancht in einer Stelle, welche nach der Uehersetzung des Boethius (p. 95.) laute: Cumque sit differentia "rationale", praedicatur de ea ut differentia id quod est "ratione uti"; non solum autem de eo quod est rationale, sed etiam de his quae sub rationali sunt speciebus praedicabiur ratione uti. In der Erklärung nun dieser Worte sagt Boethius (p. 96.): de rationali duae differentiae dicuntur; quod enim rationale est, utilur ratione vel habet rationem, aliud est autem uti ratione, aliud est habere rationem. ... ergo ipsius rationabilitatis quaedam differentia est ratione uti, sed sub rationabilitate positus est homo.

<sup>47)</sup> Sentent, I, 2, p. 620 b.: Materia ex qua coelum terraque formata est, ideo informis vocata est, quia nondum ea formata erant, quae formari restabant, verum ipsa materia ex nihilo facta erat . . . . (p. 621 a.:) Non ex hoc substantism

Der nemliche Standpunkt wie bei Isidorus, sowohl betreffs der Geltung der Dialektik als auch in abenteuerlicher Compilation eines Compendiums, waltet auch bei Alcuin (735-804), dessen Unterricht in der damals üblichen Logik bekanntlich auch Karl der Grosse genoss 48). Es gibt Alcuin nicht bloss die Eintheilung der Wissenschaften in einem Schema nach Isidorus, sondern wiederholt auch wörtlich aus demselben obige (Anm. 24) theologische Auffassung der Logik 49); dabei zeigt er überall eine hohe Werthschätzung der Philosophie, und während er häufig Klagen über eine weit verbreitete Unwissenheit hieran knüpft, erhebt er sich zu dem Ausspruche, dass die freien Künste die sieben Säulen der Weisheit seien 50), und so übt er, auf Augustin hinweisend, reichlich die überlieferte Schulphilosophie, d. h. die Kategorienlehre, in den theologischen Hauptfragen über den Gottesbegriff und die Trinität 51).

Dass aber Alcuin selbst über alle sieben Künste geschrieben habe, ist schou längst wiederlegt 52) durch den Nachweis, dass ein im Mittelalter viel gelesenes Excerpt aus Cassiodorus für ein Werk Alcuin's gehalten wurde. Wohl hingegen bearbeitete er die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik, und ausserdem übersandte er an Karl den Gr. das pseudoaugustinische Buch über die Kategorien (Abschn. XII, Anm. 40 ff.) mit einem metrischen Prologe 53), welcher in Auffassung der Kategorien den

Standpunkt des Boethius (s. ebend. Anm. 84) enthält.

Das Compendium der Dialektik selbst, welches ebenfalls einen dergleichen (unbedeutenden Prolog) an der Spitze trägt, ist in Dialogform geschrieben, so dass Karl d. Gr. immer die Fragen stellt, Aleuinus aber sie beantwortet. Im Anfange ist hiebei Alles, auch die Theilung der Logik in Rhetorik und Dialektik, wörtlich aus Isidorus (oben Anm. 27) genommen, auf den eigentlichen Inhalt aber wird mit einer höchst schulmässigen

habere credendae sunt tenebrae, quia dicit dominus per prophetam "ego dominus formans lucem et creans tenebras", sed quia angelica natura, quae non est praevaricala, lux dicitur, illa autem quae praevaricata est, tenebrarum nomine nuncupatur.

49) Alcuini Opp. ed. Froben. Ratisb. 1777. fol. II, p. 332. u. Dialect. 1,

51) D. fide trin. l, 15. (l. p. 713.) u. Epist. dedic. (p. 704.). Quaest. d. trin. (l, p. 740.). Epist. 122. (l, p. 177.). Epist. 221. (p. 285.). 52) Von Frobenius in d. praef. II, p. 263 f.

<sup>48)</sup> Eginh, Vit. Car. M. c. 25.: habuit in celeris disciplinis praeceptorem Albinum cognomento Alcuinum . . . . apud quem et rhetoricae et dialecticae . . . ediscendae plurimum et temporis et laboris impendit. Saxo Ann. d. gest. Car. M. V, v. 235 f. bei Pertz, Monum. I, p. 271 .: Artis rhetoricae seu cui dialectica nomen, sumpsit ab Alcuini dogmate noticiam.

ebend. p. 335.
50) Z. B. Epist. 38. (l. p. 53.), Epist. 68. (p. 94.), Epist. 141. (p. 202.).
Gramm. (II, p. 368.): Sapientia liberalium literarum septem columnis confirmative, nec aliter ad perfectam quemlibet deducit scientiam, nisi his septem columnis vel etiam gradibus exaltetur.

<sup>53)</sup> Derselbe lautet (II, p. 334.): Continet iste decem naturae verba libellus, Quae iam verba tenent rerum ratione stupenda Omne, quod in nostrum poterit decurrere sensum. Qui legit, ingenium veterum mirabile laudet Atque suum studeat tali exercere labore Exornans titulis vitae data tempora honestis. Hunc Augustino placuit transferre magistro De velerum gazis graecorum clave latina, Quem tibi rex, magnus sophiae sectator amator, Munere qui tali gaudes, modo mitto legendum.

Eintheilung der Dialektik in "fünf Arten" übergegangen 54). Der erste Abschnitt, natürlich die Isagoge, ist wörtlich aus Isidor ausgeschrieben (mit Weglassung der Stellen in ob. Anm. 29 n. 30), auch jener Eine Beispielsatz (Anm. 31) fehlt nicht 55). Die hierauf folgende ausführliche Angabe der Kategorien 56) ist vollständig aus dem pseudo-augustinischen Compendium mit barbarischer Schreibung der dortigen griechischen Worte excerpirt (s. Abschn. XII, Anm. 50); das Einzige, was neu hinzukömmt, ist, dass hier nun auch für die Kategorien Ein Satz als Beispiel gebildet wird 57). Wenn aber bei Pseudo-Augustin (c. 18) nach der zehnten Kategorie (habere) die übliche Besprechung der Gegensätze folgt, so verschmäht hiefür Alcuin diese Quelle, indem er unter der Ueberschrift "De contrariis vel oppositis" nun wörtlich den betreffenden Abschnitt aus Isidorus (oben Anm. 41) ausschreibt 58); unmittelbar darauf aber springt er für die sog. Postprädicamente (prius und simul) wieder auf Ps. Augustin zurück, lässt aber das dortige Cap. 21 (die immutatio) ganz hinweg 59). Sodann folgt unter der Ueberschrift "De argumentis" zunächst ein höchst kurzer Auszug aus jenem Excerpte der Lehre vom Urtheile, welches Boethius seiner Schrift d. diff. top. (s. Abschn. XII, Anm. 80 u. 165) einverleibt hatte 60, und hierauf, insoferne ja ebendort auch von der Argumentation die Rede ist, eine armselige Auswahl einiger Beispiele von hypothetischen Schlüssen, welche Boethius dort entwickelt; hieran aber reihen sich noch die vier ersten Modi der kategorischen Schlüsse an, welche aus Isidor (ob. Anm. 38) entnommen sind 61). Die Lehre von der Definition, welche wieder gänzlich auf

<sup>54)</sup> C. 1, p. 336.: K. Quot sunt species dialecticas? A. Quinque principales; isagoge, categoriae, syllogismorum formulae, diffinitiones, topica, periermeniae. Allerdings eine monströse Anordnung, welche noch dazu mit der Fünfzahl schlecht stimmt; doch s. unten Anm. 64.

<sup>55)</sup> C. 2, welches mit den Worten (p. 337.) schliesst: haec commentario sermone de isagogis l'orphyrii dicta sufficiant, nunc ordo postulat ad Aristotelis categorias nos transire.

<sup>56)</sup> C. 3-10, p. 337-342. 57) C. 10, p. 342.: K. Ex his omnibus decem proedicamentis unam mihi coniunge orationem. A. Plena enim oratio de his ita coniungi postet: "Augustinus magnus

oralor, filius illius, stans in templo hodie infulatus disputando faligatur."
58) C. 11, p. 343. Nur in den Beispielen sind die Eigennamen oder der Inhalt derselben in das moral-theologische Gebiet umgesetzt,

<sup>59)</sup> Ebend, Weder am Anfange noch am Schlusse dieser Postprädicamente ist irgend ein Uebergang gemacht, der sie an das Vorhergehende oder das Nachfolgende anknüpfte.

<sup>60)</sup> C. 12, p. 344. Nach der Bestimmung, was argumentum (rei dubiae affirmatio) und was oratio (verum aut falsum significans) sei, folgt die übliche Notiz (s. Abschn. XII, Anm. 111.) über est und non est, sowie über die Casus obliqui (sie findet sich auch in Alc.'s Gramm. II, p. 271.), hierauf die Viertheilung der Urtheile bezüglich der Quantität (s. ebend. Anm. 124.), dann die Unterscheidung in kategorische und hypothetische, bei deren ersteren die Begriffe subicctum, praedicatum, maior, minor (s. ebend.) angegeben werden, woran sich noch die Umkehrbarkeit des das proprium enthaltenden Urtheiles anreiht (aequales aequaliter circumverti possunt, s. ebend. Anm. 129.).

<sup>61)</sup> Ebend, p. 345. Den Uebergang hiezu bilden die Worte: Quomodo quaelibet res his argumentis (!) confirmari potest aut destrui? Die Beispiele der hypo-thetischen Schlüsse beziehen sich nur auf die zwei Modi Si A est, B est, A eero est, und Si A est, B est, B vero non est. Nach den vier kategorischen Modi stehen

- Boethius beruht, zerfällt in eine Erörterung de modis diffinitionum, wobei nur das Motiv des Herabsteigens vom Allgemeinsten zum proprium (s. Abschn. XII, Anm. 105) angegeben und an dem Beispiele homo erläutert wird 62), und in eine Aufzählung de speciebus diffinitionum, woselbst an die Bemerkung, dass es eigentlich fünfzehn Arten seien, unter denselben aber einige rhetorische und einige dialektische sich finden (s. ebend. Anm. 107), eine durchaus bodenlose und widersinnige Hervorhebung von acht Arten angeknüpft wird 63). Aber die Lehre von der Definition soll doch wieder, wie bei Isidorus (oben Anm. 39), hauptsächlich nur zur Topik gehören 64), und es folgt hiemit die Aufzählung der Topen, welche sonach auch ebendorther mit Weglassung der extrinsecus vorkommenden entnommen ist, aber durch Boethianische oder durch biblische Beispiele erläutert wird 65). Endlich der abenteuerlich nachhinkende Abschnitt "De Perihermeniis" (s. oben Ann. 33), - denn einige Trümmer der Lehre vom Urtheile waren ja schon oben gelegentlich der Argumentation dagewesen -, ist gleichfalls dem Isidorus entlehnt und enthält somit zunächst auch die oben (Anm. 35) betonten Momente über Sprache und Denken 66); aber die darauf folgenden Angaben über nomen, verbum und oratio sind aus Boethius (die betreffenden Stellen desselben s. Abschn. XII, Anm. 110) sehr bereichert und erweitert 67), und so wird bei Eintheilung der oratio die enuntiativa scharf von den übrigen Arten getrennt (s. ebend. Anm. 111), ja die letz-

die Worte: Horum enim syllogismorum multae sunt species, sed haec ad praesens sufficiant ad cognoscendum universales et particulares conclusiones in affirmando et negando.

<sup>62)</sup> C. 13, p. 345.: Primum per immensum tendi oportel incipientem a genere, dehine paullatim currendo per parles devenire debet ad id, in quo solum est id, quod difinitum est; ut hi qui signa formant primo immensum sibi deligunt lapidem, dehine paullatim minuendo et abscindendo superflua ad formandos vultus et membra perveniunt. Die Begrifisbestimmung der Definition selbst (oratio brevis rem ab aliis rebus divisam propria significatione concludens) tindet sich ebenfalls Gramm. p. 271.
63) C. 14, p. 346.: K. Quot species sunt diffinitionum? A. Quindecim; sed

<sup>63)</sup> C. 14, p. 346.: K. Quot species sunt diffinitionum? A. Quindecim; sed aliae ex his ad dialecticos pertinent, aliae ad rhelores. K. Illas maxime velim audire, quae magis ad dialecticos pertinent. Hierauf nun werden aus jenen des Boethius folgende acht mit biblischen Beispielen vorgeführt: principalis, quae substantiam demonstrat ..., a notitia, quae rem aliquam per actum significat ..., qualitativa ..., per differentiam ..., per privantiam ..., per indem ..., iuxla rationem.

64) Ebend.: K. Cui enim parti dialecticae artis hae diffinitiones maxime iun-

<sup>64)</sup> Ebend.: K. Cui enim parti dialecticae artis hae diffinitiones maxime iungendae sunt? A. Topicis. Hiernach bliebe freilich trotz der sechs Abschnitte doch obige Funtheilung (Anm. 54.) gültig.

<sup>65)</sup> C. 15, p. 346—350.

66) C. 16, p. 350. Jouer Ausspruch über Aristoteles (ob. Anm. 34.) kömmt bei Ale. Epist. 35 (l, p. 47.) sogar als proverbium wieder vor. Das Verhältniss aber zwischen res, intellectus und vox drückt Ale, ausserdem Gramm. (II, p. 268.) auch so aus: Tria sunt, quibus omnis collocutio disputatioque perficitur, res, intellectus, voces; es sunt, quae animi ratione percipimus; intellectus, quibus res ipsas addiscimus; voces, quibus res intellectas proferimus. Vgl. Epist. 123. (I, p. 179.): Verba enim, quibus loquimur, nihil aliud sunt nisi signa earum rerum, quas mente concipimus, quibus ad cognitionem aliorum venire volumus.

<sup>67)</sup> Ebend. p. 350 f. Namentlich findet sich hier auch wieder die Erwähnung erdichteter Begriffe, z. B. hircocervus, quod gracce tragelaphus dicitur.

teren sogar der Grammatik zugewiesen 68), dieselben aber doch ebenfalls mit Beispielen aus Boethius angeführt, und zuletzt noch auf das Kürzeste affirmatio, negatio und contradictio aus Isidor (ob. Anm 34) herübergenommen 69).

Abgesehen von dieser Compilation der Dialektik selbst haben wir noch zu erwähnen, dass Alcuin auch in der Rhetorik nicht bloss obige (Anm. 43) Stelle über Induction und Argumentation aus Isidorus benützt 70), sondern auch in ein paar Beispielen das Gebiet der sophistischen Fehlschlüsse berührt 71), wobei ihm Gellius als Quelle diente.

Zeigen uns diese beiden bisher betrachteten Compendien lediglich die Form von Flickwerken, bei deren Abfassung nicht einmal mehr das abstract logische Bedürfniss einer irgend zusammenhängenden Reihenfolge mitwirkte. so erblicken wir allerdings im Vergleiche mit solchen Schulproducten schon einen Fortschritt darin, wenn der Eine oder Andere durch das traditionell gewordene Material wenigstens zu Fragen sich aufgefordert fühlt, welche er so oder so zu beantworten versucht; aber hohe Ansprüche dürfen wir an dergleichen erste Versuche nicht machen. Und nur einen Beleg für die völligste Unklarheit in jenen Fragen, welche bald hernach zu einer Parteispaltung führten, gibt uns die Art und Weise, wie Fredegisus, ein Schüler Alcuin's (gest. 834 in Tours, wo er früher Abt gewesen war), in einer an die Theologen am Hofe Karls d. Gr. gerichteten Epistola de nihilo et tenebris 72) sich mit den Begriffen "Nichts" und "Finsterniss" herumschlägt, welche er nach der üblichen Weise sowohl ratione (d. h. logisch) als auch auctoritate (d. h. orthodox theologisch) besprechen will 73).

<sup>68)</sup> Ebend. p. 351.: K. Num et illae aliae species quatuor (d. h. interrogativa, imperativa, deprecativa, vocativa) ad dialecticos pertinent? A. Non pertinent ad dia-

imperativa, deprecativa, vocativa) ad dialecticos pertinent? A. Non pertinent ad dialecticos, sed ad grammaticos.

69) Ebend. p. 352.

70) D. Rhet. et Virt. (II, p. 324.).

71) Ebend. p. 326.: Si dicis "non idem ego et tu, et ego homo", consequens est, ut tu homo non sis ... Sed quot syllabas habet homo? Duas. Nunquid tu duae illae syllabae es? Nequaguam. Sed quorsum ista? Ut sophisticam intelligas versutiam. Vgl. Abschn. VIII, Anm. 66.

72) Codwort b. Steph. Relatii Miscall ed. Don. Manei Lucce. 1761. (cl. 1).

<sup>72)</sup> Gedruckt b. Steph. Baluzii Miscell. ed. Dom. Mansi. Lucac. 1761 fol. II, p. 56b,-58a, und hieraus im 105, Bande der Migne'schen Patrologie, p. 751 ff., am besten aber auf Grund neuer Handschriften - Vergleichung bei Max Ahner, Fredegis von Tours (Leipzig, 1878), p. 16 ff. Die Eingangsworte lauten: Omnibus fidelibus et domini nostri serenissimi principis Karoli in sacro eius Palatio consistentibus Fredegysus Diaconus.

<sup>73)</sup> Jeder Unbefangene wird zugeben, dass dieser überall vorkommende Dual zwischen ratio und auctoritas auch den Worten des Fredegisus zu Grund liegen müsse, welche in der älteren Textgestalt bei Baluze (p. 57a.) folgendermassen lauten: Huic responsioni obviandum est primum ratione, in quantum hominis ratio patitur, deinde auctoritate, non qualibet, sed ratione dumtaxat, quae sola auctoritas est solaque immo-bilem obtinet firmitatem; denn Niemand wohl wird sich den Unsinn bieten lassen, welchen z. B. Heinr. Ritter (Gesch. d. Phil. Bd. VII, p. 187.) vertritt, dass Fredegisus erstens ratione und zweitens auctoritate verfahren wolle, letzteres aber eben doch wieder nur ratione. Dieser Unsinn aber bleibt beibehalten, wenn Reuter (Gesch. d. relig, Aufklarung, Bd. I, p. 274.) vorschlägt, statt des zweiten "ratione" (wofür übrigens die Handschriften "ratio" geben) das Wort "rationali" zu setzen. Der Forderung aber eines richtigen Sinnes wird allerdings genügt, wenn wir statt "ratione" oder "ratio" sofort gleich "divina" setzen, wie Ahner (p. 16 u. 32.) thut; jedoch da dies

Die Veranlassung zur ganzen Erörterung überhaupt liegt sicher in obiger (Anm. 47) Stelle des Isidorus, die Auffassungsweise aber ist abgesehen vom allgemeinen theologischen Standpunkte in logischer Beziehung so plump oder so naiv, dass wir in der That keine Wortbezeichnung für dieselbe finden; denn wo von einer Erwägung über die sog, Universalien auch nicht die geringste Spur sich zeigt, können wir unmöglich von Realismus oder von Nominalismus sprechen. Kurz die Sache ist so monströs, dass wir sie nicht einmal als eine Vorstufe späterer Ansichten bezeichnen können 74). Es wird nemlich nicht bloss mit dürren Worten gesagt, dass wir mit dem Sprachausdrucke unmittelbar die Sache verstehen, sondern es wird auch Bezeichnung und Existenz selbst sofort als identisch genommen 75), wornach das existirende Nichts wie bei Isidorus eine Anknüpfung an die mosaische Genesis findet 76); ebenso verfährt Fredegisus betreffs der Finsterniss, kömmt aber hiebei durch den gleichen Gedankengang, indem er sich auf das Verbum esse in einem biblischen Satze stützt, zu einer von Isidor abweichenden Ansicht 77). Höchstens liesse sich hervorheben, dass Fredegisus einen Rückhalt an dem theologischen Begriffe des "Wortes Gottes" besitzt (s. Anm. 122 f.). Uebrigens vergl. über jene beiden Begriffe auch unten Anm. 133 ff.

An den Namen des Hrabanus Maurus (geb. 776, gest. 856) wurden allerdings in neuester Zeit Producte geknüpft, deren Eines von den bisher betrachteten sehr abweicht. Es sind dies glossirende Commentare, deren Besprechung jedoch jedenfalls erst weiter unten möglich ist; nemlich selbst wenn es aus inneren Gründen für wahrscheinlich gehalten werden könnte, dass wirklich Hrabanus sie verfasst habe, so müsste ihnen dennoch behufs einer richtigen Beurtheilung ihre Stelle erst bei der Darstellung jener Bewegung angewiesen werden, welche durch die Anschauungsweise des Scotus Erigena hervorgerufen wurde. Somit schien es, da die Identität des Autors sich als sehr zweifelhaft erweist, räthlicher zu sein, dass wir das Wenige, was sicher dem Hrabanus angehört und zugleich den bisher

wohl allzuweit von der handschriftlichen Ueberlieferung abliegt, möchte ich bei meiner

früheren Vermuthung beharren, dass "revelatione" statt "ratione" zu lesen sei. 74) Auch durch Ahner's Darstellung finde ich mich nicht genöthigt, mein Urtheil über Fredegisus zu mildern, welcher sicherlich ein Mensch von ganz normaler Unbedeutendheit war.

<sup>75)</sup> Bei Ahner p. 16 .: Omne nomen finitum aliquid significat, ut homo, lapis, lignum; hace enim ubi diela fuerint, simul res quas significant intelligimus ... igitur ,,nihil" ad id quod significat refertur .... Omnis significatio eius significatio est, quod est; ,,nihil" autem aliquid significat; igitur ,,nihil" eius significatio est, quod est, id est rei existentis.

<sup>76)</sup> p. 17.: Universa ecclesia . . . . . confitetur divinam potentiam operatam esse ex nihilo terram aquam aera et ignem etc. . . . . . si ergo haec humana ratione comprehendere nequimus, quomodo obtinebimus, quantum qualeve sit illud, unde originem genusque ducunt.

<sup>77)</sup> p. 19.: Qui dicit tenebras esse, rem constituendo ponit, . . . nam verbum substantiae (d. h. "esse") hoe habet in natura, ut cuicunque subjecto fuerit junctum sine negatione, eiusdem declaret substantiam; igitur in eo quod dictum est "tenebrae erant super faciem abyssi", res constituta est, quam ab esse nulla negatio separat aut dividit. Hierauf folgt noch eine Menge von Bibelstellen, in welchen von der Finsterniss die Rede ist, wobei natürlich die bekannte greifbare ägyptische Finsterniss diesem Realismus als der willkommenste Beleg sich darbietet.

erwähnten Schriften verwandt ist, gleich hier in Kürze vorführen, hingegen jene neuerdings gefundenen logischen Tractate erst nach der Besprechung des Scotus einreihen (Anm. 144 ff.). Zunächst demnach gehört aus den schon längst bekannten Werken des Hrabanus 78) ein Abschnitt der unter dem Titel "De universo" verfassten Encyclopadie hierher, in welchem mit der Ueberschrift "De philosophis" die Eintheilung der Wissenschaften und der Philosophie aus Alcuin (ob. Ann. 54, d. h. eigentlich aus Isidor, s. Anm. 27) wiederholt und somit auch ausdrücklich gesagt wird, dass die Logik sich in Dialektik und Rhetorik spalte 79). Sodann aber kömmt Hrabanus auch in der Schrift De institutione clericorum auf die sieben freien Künste zu sprechen, und nachdem er dort schon im Allgemeinen die Theologen vor Missbrauch der Disputirkunst gewarnt hat 80), ist diese Vorsicht ihm auch da das Ueberwiegende, wo er in der üblichen Reihenfolge (nach Grammatik und Rhetorik) nun de Dialectica selbst spricht; er wiederholt nemlich vorerst die Definition der Dialektik, welche von Isidor und Alcuin her die übliche war, und knüpft daran allerdings den Ausspruch Augustin's, dass die Dialektik zu wissen wisse 81), aber er will die Uebung derselben nur auf den Kampf gegen die Häretiker beschränkt wissen, und fügt darum sofort gleichsam zur Warnung obiges Beispiel eines sophistischen Schlusses aus Alcuin (Anm. 71) au 82), worauf noch an einer neutestamentlichen Stelle die Möglichkeit gezeigt wird, dass unwahre Sätze in eine wahre Verbindung kommen, und dann sogleich der die Dialektik betreffende Abschnitt abgeschlossen wird, um auf die nächstfolgende Kunst (die Mathematik) überzugehen 83).

<sup>78)</sup> Hrabani Mauri Opp. ed. Colvener. Colon. 1627. fol. 6 Bande.

<sup>79)</sup> D. univers, XV, 1. (1, p. 201.): Logica autem dividitur in duas species, hoc est dialecticam et rhetoricam.

<sup>80)</sup> D. instit. cler. III, 17. (VI, p. 40.): Sed disputationis disciplina ad omnia genera questionum, quae in litteris sanctis sunt penetranda et dissolvenda, plurimum valet; tantum ibi cavenda est libido rixandi et puerilis quaedam ostensio decipiendi adversarium.

<sup>81)</sup> Ebend. c. 20. (p. 42.): Dialectica est disciplina rationalis quaerendi, dissiniendi et disserendi, eliam vera a salsis discernendi potens; hace ergo disciplina disciplinarum est, hace docet docere... scit scire sola et scientes sacere non solum vult, sed etiam potest. S. Abschn. XII, Anm. 18.

<sup>82)</sup> Ebend.: Quapropter oportel clericos hanc artem nobilissimam scire .....
ul subtiliter haereticorum versuliam hac possint dignoseere corumque dicta veneficatis syllogismorum conclusionibus confutare. Sunt enim multa quae appellantur sophismata .... proposuit enim quidam dicens ci cum quo loquebatur ,,quod ego sum,
tu non es' etc.

S3) Ebend.: Sunt etiam verae connexiones ratiocinationis falsas habentes sententias ... non enim vera inferebal apostolus (Paul. ad Cor. 1, 15, 14—17.) cum dicerel "neque Christus resurrexit" et illa alia "innis est fides nostra innais est el praedicatio nostra"; quae omnino falsa sunt ...... falsum est ergo quod praecedit, praecedii outem non esse resurrectionem mortuorum ........ Cum ergo verae sint connexiones non solum verarum sed etiam falsarum sententiarum, facile est verialem connexionum etiam in scholis illis discere, quae praeter ecclesiam sunt, sententiarum autem veritates in sanctis libris ecclesiasticis investigandae sunt. Ueberhaupt ja theilt Hrabanus jenen Standpunkt seiner Zeit, wornach die heidnische Literatur an sich als verwerflich gilt (d. instit. eter. III, 20.) und auch die sieben freien Künste im Vergleiche mit der "bescheidenen Bildung" des Klerikers weit zurückstehen. Comment. in Ecclesiast. VIII, 11. (Vol. III, p. 484.): Septem ergo circumspectores philosophiae

Wahrscheinlich zur Zeit Alcuin's war nun wohl auch eine theologische Schrift, nemlich Pseudo-Boethius De Trinitate, entstanden, welche im Interesse der Dogmatik auf einzelne Momente der Logik einlässlicher eingeht; indem wir jedoch ums vorbehalten müssen, das Nöthige über dieselbe erst bei jener Zeit anzugeben, in welcher man sie hervorzog und in eine nähere Verbindung mit logischen Controversen zu bringen begann (folg. Abschn., Anm. 35 ff. u. 518 ff.), wenden wir uns zu dem hervorragendsten philosophischen Schriftsteller des früheren Mittelalters.

Welch bedeutenden Einfluss Johannes Scotus Erigena (geb. zwischen 806 und 815, gest. zwischen 887 u. 890) durch seine verschiedenen Schriften 84) im Allgemeinen auf die Theologie seiner Zeit und der nächstfolgenden Jahrhunderte ausgeübt habe, ist bekannt; vielleicht aber gelingt es uns, wofern wir diesen schwierigen Schriftsteller richtig verstanden haben sollten, ihm auch für die Geschichte der Logik eine entscheidende Stelle zuzuweisen 8 ta). Denn es scheint bezüglich des logischen Standpunktes, auf welchem sich Scotus befindet, immerhin noch kein erschöpfendes Urtheil gefällt zu sein, wenn man ihn lediglich als Realismus oder etwa auch als extravaganten Realismus bezeichnet, sondern mit der realistischen Auffassung, welche im Allgemeinen auf der biblisch-theologischen Anschauung beruht, und welche dem Scotus abzusprechen natürlich Niemandem in den Sinn kommen kann, verbindet sich hier höchst eigenthümlich ein dialektisches Motiv, welches uns dadurch von grösstem Belange zu sein scheint, dass wir in demselben die ersten Umrisse des scholastischen Nominalismus erblicken.

Das Erste, was sicher jedem Leser des Scotus in die Augen springt, ist die streng syllogistische Form, in welcher dieser Schriftsteller sich bewegt, dabei zugleich, so zu sagen, seine logischen Schulkenntnisse zur Schau tragend. Wir würden zwar an sich dieses nicht besonders erwähnen, da unsere Aufgabe hier nicht ist, etwa sämmtliche logisch geschulten Schriften aller Kirchenväter oder mittelalterlichen Theologen zu registrieren; hier jedoch besteht, wie uns dünkt, zwischen solchem äusserlichen Schulwissen und der inneren Auffassung ein enger Zusammenhang. Scotus

liberalium artium sunt traditores, sed magis vera esse in omnibus claret catholici viri modesta doctrina, quae in divinis libris consistit, quam omnis philosophorum multiplex in disputando et in argumentando solertia.

84) Eine Ausgabe derselben veranstaltete G. J. Floss als 122. Band der Migne-schen Patrologia (Paris. 1853.), wornach ich hier eitire. Dazu aber kam noch durch Hauréau: Commentaire de Jean Scot Erigène sur Martianus Capella (in Notices et

Extraits des Manuscrits, Vol. XX, 2, Paris 1862.).

S4a) Theologische Controversen, welche sich an Scotus anknüpfen, uns aber hier nicht berühren, haben ihren starken Reflex auch in der neueren Litteratur gefunden, indem gegen Fr. Ant. Staudenmaier (Joh. Scotus Erig. u. d. Wissenschaft s. Zeit. 1. Th. Frankf. 1834.) und Saint-René Taillandier (Scot Erigéne et la philos. scolastique, Strasb. 1843.) Nic. Moller (J. Scot. Erig. u. s. Irrthümer. Mainz 1844.) auftrat. Die logische Seite aber des Scotus hat weder bei Th. Chriestlieb (Leben u. Lehre d., J. Sc. Erig. Gotha 1860.) noch bei W. Kaulich (D. specul. System des J. Sc. Erig. Prag 1860 in d. Abhdlg. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss., 5. Folge, Band XI) noch bei Joh. Huber (J. Sc. Erig. München 1861.) noch bei H. Rahse (Des Joh. Erig. Stelung z. mittelalt. Scholastik u. Mystik. Rostock 1874.) noch bei Ludw. Noack (J. Sc Erig. Leipzig 1876.) irgend die gebührende Berücksichtigung gefunden.

Erigena wendet offenbar in der Ueberzeugung, dass die Syllogistik gerade in ihrer streng schulmässigen Form einen "philosophischen" Werth habe, all dergleichen Dinge an. So erscheint bei ihm, — abgesehen von der häufigen und reichlichen Erörterung der Kategorien in theologischem Sinne —, z. B. aus der Lehre vom Urtheile die Eintheilung in bejahende und verneinende, und zwar mit der Bezeichnung affirmativus und abdicativus §5), oder die Angabe der verschiedenen Arten der Gegensätze §6), unter welchen der sog. contradictorische noch öfters besonders hervorgehoben wird §7), sowie die gegensätzlichen Verhältnisse, welche zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen bestehen, erwähnt werden §8). Auch die übliche Aufzählung der mehreren Arten der Definition findet sich berücksichtigt §9). Hauptsächlich aber sind es die Formen der Argumenta-

<sup>85)</sup> Was die Kategorien betrifft, bei deren Gelegenheit Scotus einmal (d. divis. nat. l, 51, p. 493.) das 10. Cap. aus Ps.-August. Categ. ausschreibt, s. das Nöthige unten Anm. 139 ff. Bezüglich des Urtheites s. z. B. d. die, nat. l, 14, p. 462.: Et hoc (d. h. die Θεολογία καταφατική und Θεολογία ἀποφατική des Pseudo-Dionysius Areopae.) brevi concludamus exemplo: "essentia est" affirmatio; "essentia non est" abdicatio; "superessentialis est" affirmatio simul et abdicatio; Diese Terminologie, welche bei Scotus noch öfter erscheint, weist entweder auf die Vermengung zurück, welche wir bei Cassiodor trafen (Abschn, XII, Anm. 176 u. 181.), oder Scotus selbst vermischte die Redeweise des Boethius mit jener des Marcianus Capella (s. ebend. Anm. 64.).

<sup>86)</sup> Ebend. 13, p. 458 s.: Oppositum dico aut per privationem aut per contrarietatem aut per relationem (dass hier aut per negationem im Texte ausgefallen sei, zeigt die sogleich folgende Erklärung) aut per absentiam..... nam opposita per relationem ita sibi semper opposita sunt, ut simul et inchoare incipiant et simul esse desinant, dum eiusdem naturae sint, ut simplum ad duplum; aut per negationem, ut est, non est; aut per (zu lesen propter) qualitates naturales per absentiam, ut lux sanitas et imbecilitias. Scotus schöpste hiebei aus der nemlichen Quelle wie Isidorus (s. oben Anm. 41.), nur entnahm er aus den Worten des Boethius ungeschickter Weise eine Unterscheidung zwischen privatio und absentia.

<sup>87)</sup> D. praedest. 5, 8, p. 378.: Aut quomodo de eadem voluntate posset simul dici "libera est, libera non est"; haec enim contradictorie dicuntur, quia simul fieri non possunt. D. divis. nat. IV, 5, p. 756.: contradictoria proloquia fient, et necessario unum erit verum, alterum falsum; non enim aut simul vera possunt esse aut simul falsa contradictoria proloquia de subiecto eodem, sive universaliter sint sive particulariter. Hier ist, wie man sieht, die Terminologie des Boethius (contradictorius, s. Abschn. XII, Anm. 113.) mit jener des Marcianus Capella (proloquium, s. ebend. Anm. 62.) vermischt.

<sup>88)</sup> D. divis nat. II, 29, p. 597.: Possibilia quoque et impossibilia in numero rerum computari, nemo recte philosophantium contradicet ... De quibus quisquis plene voluerit percipere, legat περί ερμηνείας, hoc est de interpretatione, Aristotelem, in qua aut de his solis, hoc est possibilibus et impossibilibus, aut maxime a philosopho disputatum est. Es versteht sich von selbst, dass das Ganze aus Boethius entnommen ist (s. Abschn. XII, Ann. 119.).

<sup>89)</sup> Ebend. I, 41, p. 483.: Quamvisque multac definitionum species quibusdam esse videantur, sola ac vera ipsa dicenda est definitio, quae a graceis οὐσιωδης, a nostris vero essentialis vocari consuevit; aliae siquidem aut connumerationes intelligibilium partium οὐσίας aut argumentationes quaedam extrinsecus per accidentia aut qualiscunque sententiarum species sunt; sola vero οὐσιωδης id solum recipit ad definiendum, quad perfectionem naturae, quam definit, complet ac perfecti. Es kanu diess aus Alcuin (s. oben Anm. 62 f.) oder aus Isidor (oben Aum. 38 f.) oder aus Boethius (Abschu. MI, Anm. 105.) geschöpft sein.

tion, welche Scotus eben nach der formellen Seite so häufig hervorhebt 90), und wir treffen bei ihm an vielen Stellen nicht bloss Syllogismen, welche vollständig schulmässig formulirt sind, in den Text verwoben 91), sondern er nennt auch sehr gerne Schlüsse, welche der Topik angehören, mit ihrem technischen Namen 92). Gerade aber in letzterer Beziehung ist es uns von grosser Wichtigkeit, dass Scotus das eigentlich dialektische Verfahren, d. h. den Syllogismus überhaupt, genau von dem übrigen bloss rhetorischen Gebiete unterscheidet und für die Beweisführung auf die logische Form allein das entscheidende Gewicht legt. Nemlich zunächst wird von ihm schon iene Formulirung des disjunctiven Schlusses aufs höchste geschätzt, welche als enthymema von Cicero her sich in der Tradition erhalten hatte und hiedurch auch in Isidor's Encyclopädie Eingang fand (s. oben Ann. 43. und die Wiederholung hievon bei Alcuin Aum. 70), und es erblickt Scotus in der That in dieser Schlussform den Höhepunkt aller "argumenta", welche zwar immerhin noch an die "signa vocalia" gebunden seien 93), ja die Macht der Form veranlasst ihn, das Enthymema sofort als "syllogismus" zu bezeichnen 94), und zwar an einer anderen Stelle, wo er ausdrücklich sagt, sich der ἀποδεικτική bedienen zu wollen, folgen lediglich Beweise in eben jener disjunctiven Form 95); aber zugleich weist er dennoch

94) D. praedest. 3, 3, p. 366.: Quae ratio enthymematis argumento concluditur, quod semper est a contrario, cuius propositio talis est (nun folgt ein Schluss nach der Form Non est et A et B, A autem est, ergo B non est, s. Absehn. VIII, Aum. 60. n. Absehn. XII, Anm. 13. u. 69.) . . . . Idem quoque syllogismus hoc modo connectitur (ebenso).

95) Ebend. 4, 3, p. 371.: Illa igitur rationis specie, quae dicitur αποδεικτικη. utamur primum adversus cos . . . . , worauf zwei Schlüsse in der so eben erwähnten Form folgen und sodann mit den siegesbewussten Worten geendet wird: conclusum est igitur . . . . via igitur regia gradiendum nec ad dexteram nec ad sinistram divertendum, etc.

<sup>90)</sup> Derartige Stellen bewegen sich in jener Terminologie, welche bei Boethius die übliche ist; so z. B. affirmativus, negativus, termini, dialectica propositio, formula syllogismi conditionalis, auch connexio (s. Abschn. XII, Anm. 141.) und sogar tropus (s. ebend. Ann. 119.); ausserdem finden wir noch collectio und reflexio, welche dem Apulejus (s. Abschn. X, Ann. 15. u. 19.) angehören.

<sup>91)</sup> So z. B. d. praedest. 14, 3, p. 410.; ebend. 16, 4, p. 420. d. div. nat. 1, 49, p. 491. s. auch Anm. 94 ff.
92) Z. B. d. div. nat. 1, 27, p. 474.: sunt loci dialectici a genere, a specie, a nomine, ab antecedentibus, a consequentibus, a contrariis, ceterique huiusmodi, de quibus nunc disserere longum est. D. praedest. 2, 2, p. 362.; argumentum, quod ab effectibus ad causam sumitur (ebenso ebend. 3, 2, p. 365.). Ebend. 9, 7, p. 393. locus a contrario und locus a similitudine, u. dgl. ofters. Auch in Comment. ad Marc, Cap. (s. Anm. 84), p. 9.: Tres partes syllogismorum, i. e. ab antecedentibus, a consequentibus, a repugnantibus. Die Kenntniss aber all dieser Topen konnte Scotus lediglich aus Cassiodor schöpfen.

<sup>93)</sup> D. pracdest. 9, 3, p. 391.: Restant ea, quae contrarietatis loco sumuntur, quibus tanta vis inest significandi, ut quodam privilegio excellentiae suae merito a graecis enthymemata dicantur, hoc est conceptiones mentis . . . sicut ergo argumentorum omnium fortissimum est illud, quod sumitur a contrario, ita omnium signo-rum vocalium aplissimum est, quod ducitur ab eodem contrarietatis loco. Ebend. 10, 1, p. 393.: Restat considerare locum, qui, ut praediximus, a dialecticis ac rhetoricis enthymema vocatur, a grammaticis vero xat' avtispaair, et est omnium argumentorum signorumque verbalium nobilissimus. S. auch Anm. 96 am Schluss, u. vgl. Anm. 189.

den Formen des sog. kategorischen Schlusses entschieden eine noch höhere Stellung eben deswegen an, weil dieselben nicht zu dem Getriebe der äusserlich wirksameren rhetorischen Argumentation gehören <sup>96</sup>). Dass aber dieses Uebergewicht der syllogistischen Form auch bald von den Lesern des Scotus als solches empfunden wurde, ist uns durch ein vollgültiges Zeugniss bestätigt, indem ein Anonymus des 9. Jahrlı. (s. unten Annı. 163) sagt, nach der Ansicht des Scotus bestehe die Dialektik in einem beständigen Nacheilen und Sichverjagen (fuga et insecutio, ygl. unten Annı. 204) der Sätze <sup>97</sup>). — Uebrigens konnte Scotus auch die Kenntniss der von ihm angewendeten syllogistischen Formen lediglich aus Isidorus (oben Annı. 38) oder aus Marcianus Capella (Abschn. XII, Annı. 67 ff.) schöpfen, und es nöthigt uns keine einzige Stelle zu der Annahme, dass er etwa auch des Boethius Uebersetzung der aristotelischen Analytiken gekannt habe <sup>98</sup>).

Eben diese Momente aber, welche gleichsam der logischen Praxis des Scotus angehören, leiten uns auch auf desselben theoretische Ansicht bezüglich der Dialektik hinüber. Es gelten ihm die freien Künste überhaupt als Erzeugnisse einer natürlichen Begabung der meuschlichen Seele und hiemit als eine Zierde derselben 98a), insofern sie die Begleiterinnen und

<sup>96)</sup> Nemlich bei einer längeren Beweissührung betress der Immaterialität der Substanz, d. div. nat. 1, 47 st., sinden wir zunächst (47, p. 489.) nach den einleisenden Worten has itaque pausas de pluribus dialecticas collectiones considera zwei kategorische Schlüsse nach dem 1. Modus der 1. Figur, sodann solgt eine Argumentation in dilemmatischer Form (48, p. 490.); nach dieser aber steht solgender Uebergang (49, p. 490 st.): Ut autem plane cognoscas, ... hane argumentationis accipe speciem. Accipiam, sed prius quandam formulam praedictae argumentationis seri necessarium video; nam praedicta ratiocinatio plus argumentum a contrario videur esse, quam dialectici syllogismi imago. Fial igitur maxima propositio sic: und nan solgen vier Syllogismen nach dem 2. Modus der 1. Figur mit den abschliessenden Worten: haec formula idonea est; unmittelbar hierauf aber: Hoe etiam certa dialectica sormula imaginari volo; sol itaque formula syllogismi conditionalis, was in der Form Si A est, B est, A vero est geschieht; und nach all diesem steht zum eindringlichen Abschlusse noch ein Enthymema: Si autem δεν γυχήματος, hoc est conceptionis communis animi syllogismum, qui omnium conclusionum principatum oblinet, quia ex his quae simul esse non possunt assumitur, audire desideras, accipe huiusmodi formulam (wie oben Annu. 94.).

<sup>97)</sup> Bei V. Cousin, Ouvr. ined. d'Abel. p. 619.: Secundum vero Joannem Scottum est dyalectica quaedam fuga et insecutio, ut cum quis dicit "omnis honestus est", et insequitur ains dicendo "omnis honestus non est", latis hace disputatio fuyae et insecutioni eidetur esse consimitis. Wenn übrigens schon der i. J. 821 gestorbene Abt Benedict von Aniane über einen "syllogismus delusionis apud modernos scholasticos, maxime apud Scotos" klagt (Baluzi Miscell, ed. Mansi, II, p. 97.), so darf hierans nicht etwa geschlossen werden, dass Scotus seine dialektische Gewandtheit aus einem in Schotuland weitverbreiteten Schulbertiebe der Logik habe schoffen können, sondern jene Klage bezieht sich lediglich auf einen einzelnen dogmatischen Gegensatz (betreffs der Trinität), welcher ebenso wie hundert andere dergleichen in seiner Formulirung als syllogismus bezeichnet werden kann.

<sup>98)</sup> Da uns dieser Punkt noch ofters (s. Anm 156, 183, 196, 209, 253, 258, 277, 288, 310, 363.) von Wichtigkeit sein wird, musste ich absichtlich im Bisherigen so ausführlich auf die logischen Quellen des Scotus hinweisen.

<sup>98</sup>a) Comment. ad Marc. Cap. (s. Anm. 84) p. 29.: Aries liberales sola ipsa anima percipiuntur nec aliunde assumuntur, sed naturaliter in anima intelliguntur. p. 30.: Liberales disciplinae naturaliter insunt in anima, ut aliunde venirle non intelligantur, et ideo animum non corrumpunt, sed ornant. Vgl. unten Anm. 178.

Erforscherinnen der Weisheit sind 99); zugleich aber erkennt er an, dass es dabei auf die Gesinnung ankömmt, indem namentlich die Dialektik, welche leicht missbraucht werden könne, ihre wesentliche Aufgabe bei Bekämpfung der Ketzer finde 100). Und eben darum muss bei Scotus, welchem ja durchgängig Religion und Philosophie selbst identisch sind 101), die Logik auch noch etwas Höheres sein, als blosses äusserliches Mittel zum Zwecke, kurz sie muss ihm als Form seiner Philosophie gelten, und hierin liegt nicht bloss der wesentlichste Vorzug des Scotus vor einem Isidor oder Alcuin u. dgl., sondern auch, wie uns dünkt, die Ursache seines Einflusses, sowie jener Verketzerung, welche ihn später als einen Hort der Nominalisten traf (s. unten Ann. 312 f.). Dass nun die Philosophie des Scotus dennoch auf einem, so zu sagen, christlichen Platonismus beruhe und zugleich in eigenthümlicher Weise auf einen mystischen Pantheismus auslaufe, ist theils bekannt, theils ausserhalb unserer hiesigen Aufgabe gelegen 102). Aber wie sich hiebei die principielle Auffassung der Logik gestalte, müssen wir versuchen in's Reine zu bringen.

Die Scriptura divina ist es nach dem Standpunkte des Scotus, welche als ihre vier Theile in außteigender Rangfolge, entsprechend den vier Elementen (Erde, Wasser, Luft und Feuer) in sich die Geschichte, die Ethik, die Physik und die Theologie enthält <sup>103</sup>), und sowie wir hiebei einerseits uns auch an die Auffassung bei Isidor (ob. Anm. 24) erinnert fühlen, so müssen wir andrerseits zugestehen, dass für eine derartige aufwärtssteigende Linie erst nitt einer geistigen Erhebung über das lediglich Factische der Geschichte der Weg zur "Weisheit" betreten werde, sowie dass die feste Form eines solchen Ringens nach Weisheit sicher für den ganzen Weg, welcher bis zum höchsten

<sup>99)</sup> D. praedest. 18, 1, p. 430.: Errorem saevissimum eorum (d. h. seiner dogmatischen Gegner) . . . . ex utilium disciplinarum, quas ipsa sapientia suas comites investigatricesque fieri voluit (vgl. oben Anm. 50.), ignorantia crediderim sumpsisse primordia. An einer anderen Stelle, d. div. nat. 1, 27, p. 475., werden sämmtliche sieben Künste definirt; s. unten Anm. 106.

<sup>100)</sup> D. praedest. 1, 2, p. 358.: disputandi disciplinae regulis necessario uti iubenur, dum adversus quendam saphrophilum (zu lesen saprophilosophum), nomine Gotescalcum (bekanntlich der Hauptgegner des Scotus).. respondere compellimur. Ebend. 7, 1, p. 382.: Potest enim aliquis in disciplina disputandi, quae dicitur dialectica, peritus, quae nullo dubitante a deo homini donatur, si voluerit, bene uti.... potest e contrario perniciose uti, ad quod non est data, dum falsa pro veris approbans alios in errorem mittat falsisque ratiocinationibus simplicium sensus confundat etc. (vgl. oben Anm. 80.).

<sup>101)</sup> Ebend. 1, 1, p. 358.: Confectur inde, veram esse philosophiam veram retigionem conversimque veram religionem esse veram philosophiam. Bekanntlich zieht sich diese Auflassung durch das ganze System hindurch.

<sup>102)</sup> Die letztere Neigung des Scotus fand eine nähere Darlegung bei Aug. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge (Paris. 1875), S. 6 ff.

cst intelligibilis, suis qualuor partibus veluti qualuor elementis constitutus. Cuius terra est veluti in uedicio imoque instar centri historia, circa quam aquarum similitudine abyssus circumfunditur moralis intelligentiae, quae a graecis ethice solet appellari; circa quas, historiam dico et ethicam, veluti duas praefali mundi inferiores partes, aer ille naturalis scientiae circumvolviur, quam, naturalem dico scientiam, graeci vocant physicen; extra haec omnia et ultra aethereus ille igneusque ardor empyrii coeli hoc est superae contemplationis divinae naturale, quam graeci theologiam nominant, circum-globatur, ultra quam nullus egraetiur intellectus.

Ziele durchlaufen werden muss, die leitende Führerin sei. Somit ist es uns sehr wohl verständlich, wenn Scotus anderswo die eigentliche "sophia" in die praktische, die physikalische, die theologische und die logische eintheilt, und der letzteren die "Regeln" zuweist, nach welchen man sich bei den "Erörterungen" in jeder der drei anderen Arten der Weisheit bewegen soll 104). Handelt es sich aber hiemit bei jeder Weisheit um irgend Kundgebungen, welche in menschlichen Worten bestehen, so hat die Logik oder - wie sie Scotus übrigens stets nennt - die Dialektik jedenfalls Eine Seite, nach welcher sie mit dem Wortausdrucke verflochten ist, während sie andrerseits ihre wesentliche Aufgabe darin besitzt, dasjenige zu erforschen, was Scotus in realistischem Sinne die Natur der Dinge oder die substantiellen Dinge nennt 104a). Er spricht sich nemlich über dieses ganze Verhältniss sehr klar und entschieden aus, wenn er sagt, Grammatik und Retorik seien Gliedmassen oder Zweige oder wenigstens Werkzeuge der Dialektik, durch welche sie ihre Entdeckungen kundgebe und unter Menschen verwerthe; die Grammatik nemlich enthalte die Regeln der kundgebenden "vox" selbst, welche nach Aristoteles nur auf Gewohnheit beruhe, die Rhetorik hingegen handle entweder über specielle Fälle und Verhältnisse, oder bespreche allgemeine Gesichtspunkte (loci communes), welche schon in der Natur der Dinge liegen, daher im letzteren Falle die Rhetorik bereits die Rolle der Dialektik übernehme; somit seien Grammatik und Rhetorik durchaus nicht principlos, wohl aber bestehe ein relativer Comparativ in der Stärke der Beweise, je nachdem dieselben mehr aus der Natur der Dinge entnommen seien, und die höchste Stufe liege dann vor. wenn die Scele innerhalb ihrer selbst ohne das Geräusch des Sprechens oder der Rhetorik über die Technik der übrigen Disciplinen nachdenke 105),

<sup>104)</sup> D. div. nat. III, 29, p. 705.: intentus prospiciat quadriformem sophiae divisionem: et est quidem prima πρακτική, activa, secunda φυσική, naturalis, tertia θεολογία, quae de deo disputat, quarta λογική, rationalis, quae ostendit, quibus regulis, de unaquaque trium aliarum sophiae partium disputandum.

<sup>105)</sup> D. div. nat. V, 4, p. 869 f .: Cum ex liberalibus disciplinis praefatas attraxeris argumentationes, cur grammaticam et rhetoricam praetermiseris, non satis video ..... Primum quidem quia ipsae duae artes veluti quaedam membra dialecticae multis philosophis non incongrue existimantur; deinde brevitatis causa. Postremo quod non de rerum natura tractare videntur, sed vel de regulis humanae vocis, quam non secundum naturam sed secundum consuetudinem loquentium subsistere Aristoteles cum suis sectatoribus approbat (aus Boethius, s. Abschn. XII, Anm. 110.), vel de causis alque personis specialibus, quod longe a natura rerum dislat; nam dum rhelorica de communibus locis, qui ad naturam rerum pertinent, tractare nititur, non suas sed dialectica arripil parles. Hoc aulem dico, non quod omnino grammatica et rhe-torica suis veluti principiis caruerint, . . . . sed quod validioris vigoris sint ad ap probandas vel negandas quaestiones, quae de rerum incertarum inquisitionibus fiunt, argumenta ex natura rerum sumpta, quam ex humanis inventionibus excogitata . . . . . Cur itaque in numero liberalium disciplinarum computantur, si secundum naturam non sunt, sed secundum humana machinamenta? Non aliam ob causam video praeter quod matri artium, quae est dialectica, semper adhaereant; sunt enim veluti quaedam ipsius brachia rivulive ex ea manantes vel certe instrumenta, quibus suas intelligibiles inventiones humanis usibus manifestat . . . . . . Potest enim rationabilis anima intra semetipsam de liberalibus disciplinis tractare absque vocis articulatae disertaeque orationis strepitu. (Bei Hauréau, De la phil. scol. 1, 118 s. sindet sich bezüglich dieser Stelle ein schlimmes Missverstandniss.)

Durch diese deutliche Erklärung können wir jetzt den Inhalt obiger Anm. 92-96 vollständig verstehen, denn nun wissen wir, warum bei Scotus die loci communes der Topik eine Bedeutung erhalten (s. auch unten Anm. 132), und warum der im Enthymema liegende locus des Gegensatzes, welcher ja innigst in die "Natur der Dinge" verflochten ist (man denke auch an die affirmative und negative Theologie des Pseudo-Dionysius, welche Scotus adoptirte), vor Allem als der wichtigste und stärkste bezeichnet werde, und warum endlich dennoch über das Enthymema hinaus an Reinheit des Gedankens der eigentliche Syllogismus hervorrage, welcher von allem rednerischen Gepränge frei ist. Allerdings ist Scotus durch den von ihm commentirten Marcianus Capella veranlasst, der Dialektik wesentlich den Sprachausdruck als Betrachtungs-Gegenstand zuzuweisen 105a), aber auch anderwärts verleiht er ihr eine Stellung, gemäss deren sie unweigerlich auf die äussere Kundgebung (vox) und auf die menschlich gefassten Gemeinbegriffe (conceptus communes) eingehen muss, zugleich aber aus diesem Gebiete zum höchsten reinen Wissen führen soll, und wenn Scotus die Dialektik als "die Erforscherin der vernünftigen Gemeinbegriffe" definirt 106), so fasst er hiemit nach seiner Grundansicht in Kürze eben jene zwei Seiten zusammen, nemlich einerseits die Verwandtschaft der Logik mit der Rhetorik, welche die Technik der in Worten auftretenden Erörterungen ist 107), und andrerseits das hohe Ziel, zu welchem die in den Worten ausgesprochene Vernunft geführt werden soll. - So also ist die logische Praxis bei Scotus im Einklange mit der theoretischen Auffassung.

Ergibt sich uns aber schon aus dem Bisherigen als Resultat das anscheinend Widerspruchsvolle, dass Scotus, der Platoniker und Anhänger des Pseudo-Dionysius, zugleich die Veranlassung zum Hervortreten einer nominalistischen Partei darbieten konnte, so scheinen die Belege für diese eigenthümliche Thatsache auch noch anderweitig sich zu vermehren. Was nemlich die nähere Darlegung der Aufgabe der Dialektik bei Scotus betrifft, so finden wir allerdiugs zunächst durchgängig den platonischen Doppelweg (s. Absehn. III, Anm. 68) verquickt mit dem Schul-Mechanismus der Tabula logica des Porphyrius oder Boethius (s. Absehn. XI, Anm. 60 u. Absehn. XII, Anm. 87 u. 96 ff.). Er bedient

<sup>105</sup>a) Comment. ad Marc. Cap. p. 8.: Dialectica interpretatur "de dictione".....
"Dia" id est "de", "lexis" "dictio" interpretatur; "dia" vero, quando per i scribitur, "de" vel "ex" significat, cum vero per y scribitur, "duo". Ebend. p. 13.: Dialectica inquisitio est veritatis mundanae locutionis.

<sup>106)</sup> D. div. nat. 1, 27, p. 475. (woselbst alle siehen Künste definirt werden): Grammatica est articulatae vocis custos et moderatrix disciplina. Rhetorica est finicae causae septem periochis (nemlich persona, materia, occasione, qualitate, lovo, tempore, facultate) sagax et copiosa disciplina. Dialectica est communium animi conceptionum rationabilium diligens investigatrizque disciplina Die Bezeichnung conceptio animi weist auf Boethius zurück, s. Absehn. XII, Ann. 110.

<sup>107)</sup> B. praedest. 1, 3, p. 359.: non incongrue regulis disputatoriae artis (s. Anın. 112) utemur; cum enim per artem rhetoricam et vera suadeantur et falsa, quis audeat dicere, adversus mendacium in defensoribus suis inermen debere consistere veritatem. Uebrigens erklärt sich nun auch, sowohl dass (Anın. 92) das Enthymema allen drei Disciplinen, nemlich der Grammatik, der Rhetorik und der Dialektik, zugewiesen wird, als auch warum bei eben jener Schlussform stets von conceptio mentis (ebend.) oder conceptio communis animi (Anın. 96, u. 106.) die Rede sei.

sich hiefür der Ausdrücke διαιρετική (oder anch μερισμός) und ἀναλυτική <sup>108</sup>), und sowie ihm sowohl in logischem als auch in ontologischem Sinne erstere als das Herabsteigen vom Allgemeinen zum Individuellen, durch welchen es von seiner speciellen Gestaltung (forma) befreit wird und zuletzt in die höchste Einheit (d. h. in Gott oder das All) als aufgelöstes zurückkehrt <sup>109</sup>); auch theilt er diesen Doppelweg noch einmal zweigliedrig, indem er in einem quadrivium der Dialektik von der διαιρετική zur ὁριστική gelangen und von da durch die ἀπο-δεικτική erst zur ἀναλυτική sich erheben will <sup>110</sup>), wobei wir sofort erkennen müssen, dass für Scotus die Aufgabe der Dialektik, soweit dieselbe als Technik der Erörterungen zumeist eine formale Seite hat, haupt sächlich in die beiden mittleren Stufen falle, daher er ihr auch insbesondere die Funktion des Definirens zutheilen kann <sup>111</sup>), denn insofern sie

<sup>108)</sup> D. hierarch. coel. Dion. 7, 2, p. 184.: Duae quippe partes sunt dialecticae disciplinae, quarum una διαιρετική, altera ἀναλντική nuncupatur. Et διαιρετική quidem divisionis vim possidet; dividit namque maximorum generum unitalem a summo usque deorsum, donec ad individuas species perveniat inque iis divisionis terminum ponat. ἀναλντική vero ex adverso sihi positae partis divisiones ab individuis sursum versus incipiens perque eosdem gradus, quibus illa descendit, ascendens convolvit et colligit easdemque in unitalem maximorum generum reducit, ideoque reductiva dicitur seu reditiva. D. div. nat. Il, 1, p. 526: ἀναλντική vero de reditu dicitur divisionis formarum ad principium eiusdem divisionis; omnis enim divisio, quae a graecis μερισμός dicitur quasi deorsum descendens ab uno quodam definito ad infinitos numeros videtur, hoc est a generalissimo usque ad specialissimum; omnis vero recollectio veluti quidam reditus iterum a specialismo inchoans et usque ad generalissimum ascendens ἀναλντική vocatur; est igitur reditus et resolutio individuorum in formas, formarum in genera, generum in usias, usiarum in sapientiam et prudentiam, ex quibus omnis divisio oritur in easdemque finitur.

<sup>109)</sup> D. hier. coel. Dion. 15, 1, p. 252.: ἀναλυτική enim est disciplina, que visibilium imaginum interpretationem in invisibilium intellectuum uniformitatem resolvii omni forma carentium. In Bezug auf Gott selbst kann das Herabsteigen zum Individuum sehr wohl als Auflösung Gottes, sowie die Rückkehr ins Allgemeine als Apotheose bezeichnet werden, und in solchem Sinne sagt Scotus, Praef, ed ambig, Max. p. 1195.: quomodo causa omnium, quae deus est, una sit simplex et multiplex; qualis sit processio, id est multiplicatio divinae bonitatis per omnia, quae sunt, a summo usque deorsum.....et iterum eiusdem, divinae videlicet bonitatis, qualis sit reversio, id est congregatio per eosdem gradus usque ad simplicissimam omnium unitatem..... ita ut et deus omnia sit et omnia deus sint (vgl. Anm. 15a); et quomodo praedicta quidem divina in omnia processio ἀναλυτική dicitur, hoc est resolutio, reversio vero θέωσις, hoc est deificatio.

<sup>111)</sup> D. die. nat. 1, 44, p. 486; quid nos prohibet, definiendi disciplinam inter artes ponere adiungentes dialecticae, cuius proprietas est, omnium rerum quae intelligi possunt naturas dividere, coniungere, discernere propriosque loros unicuique distribuere.

definirt, erfasst sie die Substanz und findet in dieser sich wieder auf die nach Oben und nach Unten gehende Stufenfolge der Entwicklung hingewiesen 112).

Eben aber diese Mittelstellung, in welche die technischen Manipulationen der Logik auf solche Weise gerathen, führt wieder zu einer unverkennbaren Werthschätzung des Wortausdruckes, in welchem auf jener Stufe die Vernunft sich bewegen muss. Sehr erklärlich vorerst ist es, dass auch Scotus für das dialektische Verfahren des Theilens und Zusammensetzens ein erschöpfendes Register in den aristotelischen Kategorien erblickt, und in Uebereinstimmung mit der damaligen allgemeinen Schul-Ansicht sowie mit Boethius die Isagoge als unentbehrliches Mittel der Definition und als Vorbedingung der Kategorien-Lehre bezeichnet 113). Auch sind ihm, wie sich von selbst versteht, die Kategorien an sich selbst betrachtet etwas Unkörperliches 114), und sowie er sich bezüglich der Immaterialität der Universalien auf Boethius beruft und aus ihm den für das ganze Mit-- telalter bleibenden Grundsatz "universale intelligitur, singulare sentitur" aufnimmt 115), so definirt er auch den Gattungsbegriff in einer völlig rea-

Welche Bedeutung die loci für ihn haben, sahen wir so eben Anm. 105, sowie auch

Anm. 95, dass zur ἀποδειχτική der disjunctive Schluss gehöre.
112) Ebend. V, 4, p. 869.: Nonne ars illa, quae a graecis dicitur dialectica, et definitur bene disputandi scientia (also auch hier wieder die Verwandtschaft mit der Rhetorik, s. Anm. 107), primo omnium circa ovolav veluti circa proprium sui principium versatur, ex qua omnis divisio et multiplicatio corum, de quibus ars ipsa disputat, inchoat per genera generalissima mediaque genera usque ad formas et species specialissimas descendens et iterum complicationis regulis per eosdem gradus, per quos degreditur, donec ad ipsam ovolav, ex qua egressa est, perveniat, non desinit redire

in eam, qua semper appetit quiescere.

113) Ebend. I, 14, p. 462 f.: Aristoteles, acutissimus apud graecos, ut aiunt, naturalium rerum discretionis repertor, omnium rerum quae post deum sunt et ab eo creatae, innumerabiles varietates in decem universalibus generibus conclusit, quae decem categorias, id est praedicamenta, vocavit. Nihil enim, ut ei visum, in multiludine creatarum rerum variisque animorum molibus inveniri potest, quod in aliquo praedictorum generum includi non possit; haec autem a graecis vocantur οδοία, ποσότης, ποιότης, πρός τι, κείσθαι, έξις, τόπος, χρόνος, πράττειν, πα-Delv, quae latialiter dicuntur essentia, quantitas, qualitas, ad oliquid, situs, habitus, locus, tempus, agere, pati . . . . Illa pars philosophiae, quae dicitur dialectica, circa horum generum divisiones a generalissimis ad specialissima iterumque colleetiones a specialissimis ad generalissima versatur. (Vgl. Abschn. XII, Anm. 84 f.) Comment. ad Marc. Cap. p. 16.: Isagogae autem dicuntur introductiones, quia sine illis disfinitio non potest esse, et per notitiam carum pervenitur ad decem categorias.

114) D. div. nat. 1, 33, p. 478.: Non te latet, nullam praedictarum categoriarum, quas decem esse Aristoteles definivit, dum per se ipsam, hoc est in sua natura rationis contuitu consideratur (man beachte diese Beschränkung, s. Anm. 117), sensibus corporeis succumbere; nam ovola incorporalis est nullique corporeo sensui subiacet, circa quam aut in qua aliae novem categoriae versantur. At si illa incorporea est, num tibi aliter videtur, quam ut omnia, quae aut ei adhaerent aut in ea subsistunt

el sine ea esse non possunt, incorporea sint.

115) Ebend. 61, p. 503.: Quid ergo mirum aut rationi contrarium, si similiter accipiamus, magnificum Boethium non aliud aliquid variabilem rem intellexisse, nisi corpus materiale . . . . . si aliter res per se immutabiles puro mentis contuitu perspicientur in sua simplicitate, aliter sensu corporeo in aliqua materia ex con-cursu earum facta compositae. Ebend. II, 24, p. 579.: Omnia enim, quae intellectus in ratione universaliter considerat, particulariter per sensum in rerum omnium discretas cognitiones definitionesque partitur (also das δριστικόν der speciellen Delistischen Weise 115a), ja er wiederholt ausführlich aus Pseudo-Dionysius den Nachweis, dass essentia und corpus gänzlich verschieden seien und nie verwechselt werden dürfen 116); kurz er ist grundsätzlich ein Gegner der "individuellen Substanz" (des τόδε τι) des Aristoteles. Aber wir müssen bedenken, das bei Scotus das gesammte Gebiet des Vielheitlichen (also auch zuletzt die Vielheit der Kategorien selbst) in jenes Stadium fällt, wo das concrete Bestehen eigentlich ein Nichtseinsollendes ist, denn die Vielheit ist durch Theilung ans der Einheit gestossen und hat wesentlich den Beruf, wieder in die Einheit aufgelöst zu werden, wobei gerade die Mitte der Punkt der grössten Entfernung sowohl von der ursprünglichen als von der schliesslichen Einheit sein muss. So ist die Gestaltung der unendlich vielheitlichen Dinge der sinnfälligen Welt die erste Hälfte des Prozesses gleichsam als Zertheilung Gottes (s. Ann. 109), und Scotus erklärt, sich an Gregorius v. Nyssa anschliessend, das concrete Auftreten der sinnfälligen Dinge und überhaupt die Entstehung der Materie durch ein Zusammentreffen einiger Kategorien, in welchem dieselben durch die Sinne erfasst werden können 117), wobei zugleich dann ähnlich wie bei vorchristlichen Philosophen das Feuer für die sinnlichen Dinge als formgebend wirkt 118). Da aber nun eben diese Mannigfaltigkeit der Welt es ist, in welche nach Scotus durch die Philosophie die göttliche Einheit zerlegt werden soll (διαιρετική), und aus welcher wieder der Rückweg zur Einheit zu durchlaufen ist (ἀναλυτική), so erhält jene mittlere Stufe der Vielheit auch für die Dialektik eine besondere Bedeutung, denn in eben die nemliche Vielheit des Sinnlichen ist der menschliche Wortausdruck verflochten. Sowie daher in den sinnlichen Dingen die an sich unkörperlichen Kategorien zuletzt doch (wenn auch in räthselhafter und mystischer Weise) körperlich geworden sind, so wird auch die Sprache, soweit sie sinnlich ist, die Kategorien nur

finitionen fällt schon mehr dem Sensualen anheim). Die Stelle des Boethius s. Ab- schn. XII, Anm. 86. u. 91.

115a) Comm. ad Marc. Cap. p. 17.: Genus est multarum formarum substantialis unitas: . . . est enim quaedam essentia, quae comprehendit omnem naturam, cuius participatione consistit omne quod est (vgl. Anm. 109). Ebend. p. 30.: Substantia generalis est multorum individuorum substantialis unitas. Vgl. unten Anm. 175 ff. 116) D. div. nat. I, 47, p. 489.: Sed adversus eos, qui non aliud esse corpus

<sup>116)</sup> D. div. nat. I, 47, p. 489.: Sed adversus eos, qui non aliud esse corpus et aliud corporis essentiam pulant in tantum sedueti, ut ipsam substantiam corpoream esse visibilemque et tractabilem non dubilent, quacdam breviter dicenda esse arbitror.... (p. 490.): Ut autem firmius cognoscas, οὐσίαν, id est essentiam, incorruptibilem esse, lege librum sancti Dionysii Areopagitae de Divinis Nominibus etc., worauf c, 48—50. der aussedehnte Beweis folgt.

<sup>117)</sup> Ebend. 34, p. 479.: Quantitas vero qualitasque, situs et habitus, dum inter se coeuntes materiam iungunt, corporeo sensu percipi solent.... Magnus Gregorius Nyssaeus certis rationibus ita esse suadet, nit aliud dicens materiam esse, misi accidentium quandam compositionem ex invisibilibus causis ad visibilem materiam procedentem.

<sup>118)</sup> Ebend. 52, p. 494.: Formarum aliae in oùola, aliae in qualitate intelliguntur, sed quae in oùola sunt, substantiales species generis sunt..... Nemo denegal, ordinem atque positionem naturalium partium seu membrorum ad qualitate membrorum and proprie vocari.... quae ex qualitate ignea, quae est calor, corporibus innascitur..... et forma vocatur a formo, hoc est calido (s. Festus, s. v. forma), conversa mum sylloba in ma, antiqui siquidem formum dicebant calidum...... (53, p. 497.:) Extra vero haec altiori consideratione oùolav, quae est formarum substantialium origo, contemplamur.

in der sinnlich-körperlichen Wortform erfassen (wenn auch gleichfalls durch eine mystische Verflechtung), und gerade das mittlere Stadium der Dialektik, nemlich das δριστικόν (s. Anm. 115) in Verbindung mit dem ἀποδειχτικόν, wird entsprechend dem concreten Dasein der Dinge sich zumeist mit dem Wortausdrucke der Vernunft begnügen müssen, während die reine Vernunft an sich als einheitliche die erste Urquelle und der letzte Zielpunkt bleibt. In eben diesem Sinne aber spricht sich auch Scotus selbst ausdrücklich aus, indem er den Bestand eines Sprachgebrauches und eine "necessitas significandarum rerum", allerdings als mangelhast und dem Missbrauche ausgesetzt, anerkennt 119), ja er bringt dieses selbst wieder in inneren Zusammenhang mit der bei ihm stets wiederkehrenden Unterscheidung einer affirmativen und einer negativen Theologie, indem bei ersterer, welche ja das göttliche Eins in die empirische Vielheit abwärts verfolgt, Alles "nominaliter sive verbaliter" über Gott in übertragenem Sinne ausgesprochen werde, worauf die letztere all dieses wieder verneint 120); ebenso deutlich hingegen bezeichnet er auch das Gebiet, auf welchem die "significationes categoriarum" in eigentlichem, nicht in übertragenem Sinne, eine Geltung besitzen, nemlich, wie sich nach Obigem von selbst versteht, bei den sinnfälligen Dingen 121). Und wenn hiemit dasjenige, was nominaliter sive verbaliter kundgegeben wird, bei den geschaffenen Dingen seine angemessene Stellung hat, so findet Scotus auch hiefür einen bei ihm folgerichtigen tieferen Hinterhalt nicht bloss in der mystisch-theologischen Auffassung des Johanneischen Logos 122), sondern auch darin, dass den Dingen durch Adam ihre richtige Wortbezeichnung zu Theil geworden sei 123). So nun kann Scotus für die Definitionen und Argumen-

<sup>119)</sup> Ehend. 38, p. 481.: Videsne itaque, qua consuetudine rerumque significandarum necessitate inops verarum rerum discretionis humanitas has abusivas rerum denominationes (dass man nemlich locus statt pars gebrauche) repererit.

<sup>120)</sup> Ebend. 76, p. 522.: Hace est .... de deo praedicanda professio, ut prius de eo iuxta catafaticam, id est affirmationem, omnia sive nominaliter sive verbaliter praedicemus, non tamen proprie sed translalive; deinde ut omnia, quae de eo praedicantur per catafaticam, eum esse negemus per apofaticam, id est negationem, non tamen translative sed proprie.

<sup>121)</sup> Ebend. 15, p. 468: quemadmodum fere omnia, quae de natura conditarum rerum proprie praedicantur, de conditore rerum per metaphoram significanti gratia dicuntur, ita etiam categoriarum significationes, quae proprie in rebus conditis dignoscuntur, de causa omnium non absurde possunt proferri, non ut proprie significent, quid ipsa sit, sed ut translative etc. Ia es konnte ihm für die Annahme, dass die Namenbezeichnung (nomen imponere) ursprünglich bei den einzelnen sinna fälligen Dingen begonnen habe, selbst eine Stelle des Boethius als Auctorität gelten, indem derselbe (ad Praed. p. 129.) sagt: Qui enim primus hominem dixit, non illum, qui ex singulis conficiur, in mente habuit, sed hunc individuum et singularem, cui nomen hominis imponeret.

<sup>122)</sup> Ebend. III, 9, p. 642.: Rationes omnium rerum, dum in ipsa natura verbi, quae superessentialis est, intelliguntur, aeternas esse arbitror . . . . Simplex et multiplex rerum omnium principalissima ratio deus verbum est; nam a graceis lóyoc vocatur, hoc est verbum vel ratio vel causa etc.

<sup>123)</sup> Ebend. IV, 7, p. 768 f.: per hoc maxime intelligitur homo esse, quod cunctorum, quae sire aequaliter sibi creata sunt sire quibus dominari praecipitur, datum est ei habere notionem... quod apertissime divina nobis indicat scriptura dicens:....,adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea".... ut videret, inquit, hoc est ut intelligeret, quid vocaret; si enim non intelligeret, quomodo recte vocare posset?

tationen, welche mit der Erscheinungswelt zusammenhängen, sich getrost auf den Sprachausdruck stätzen und den entscheidenden Ausspruch thun, dass "was wir in den Worten erkennen, wir auch in den durch sie bezeichneten Dingen erkennen" <sup>124</sup>). Wenn daher, wie wir oben sahen, die Dialektik bei Scotus die Technik jener sprachlichen Kundgebungen ist, durch welche wir uns ebenso wie durch die Welt der Dinge zur höchsten Philosophie erheben sollen, so darf es uns nicht wundern, wenn eine etwas spätere Zeit den Johannes Scotus in erster Reihe unter denjenigen nennt, welche gesagt hätten, die Dialektik sei "rocatlis" (s. unten Anm. 312 f.).

Könnte man nun hiebei sogar darauf hinweisen, dass eine derartige Auffassung der Logik auch selbst den Principien einer empirischen Erforschung der Dinge nicht ungünstig sei, - die wirkliche Brücke, welche vom Nominalismus zum Empirismus hinüberleitete, konnte sich allerdings erst nach einer längeren und reicheren Entwicklung gestalten, s. Abschn. XIV, Anm. 77 ff. -, so müssen wir doch jedenfalls anerkennen, dass Scotus für die Dialektik die Activität der Denkoperationen, durch welche aus dem gegebenen Stoffe der Erscheinungswelt das philosophische Wissen gewonnen wird, hinreichend betonen kann und muss. Denn wenn bei ihm auch noch so viele platonisch-christliche Mystik in all jenen Fragen waltet, welche sich auf die Herkunft oder auf das Ziel der menschlichen Seele und des menschlichen Verstandes, kurz auf die beiden Endpunkte des obigen sog. Quadriviums (Anm. 110) beziehen, so ergibt sich für das mittlere Stadium eine Auffassung, gemäss deren bei aller objectiven Immaterialität der Universalien doch für das menschliche Denken ein selbstthätiges Fortschreiten zur Bildung allgemeiner Begriffe gefordert ist 125). So ist namentlich jede der sog. artes liberales in ihrer technischen Ausführung erst das Product, welches aus ihrem in der Seele unausgeführt liegenden Begriffe gemacht wird 126), und während die Dialektik (gleichsam als Weltdialektik) an sich in der "Natur der Dinge" liegt und von Gott ausgieng, ist sie doch von dorther durch weise Menschen erst aufgefunden und zur Erforschung der Dinge angewendet worden 127). Wenn demnach Scotus nicht oft genug

<sup>124)</sup> Ebend. I, 14, p. 459.: Si igitur . . . nomina opposita e regione sibi alia nomina respiciunt, necessario etiam res, quae proprie eis significantur, oppositas sibi contrarietales obtinere intelliguntur, ac per hoc de deo . . . . proprie praedicari non possunt . . . . Et quod in nominibus cognoscimus, necessarium ut in his rebus, quae ab eis significantur, cognoscamus.

<sup>125)</sup> Ebend. IV, 7, p. 765.: Rerum siquidem sensibilium species et quantitates et qualitates, quas corporeo sensu altingo, quodammodo in me creari puto;
earum namque phantasias dum memoriae infigo easque inter me ipsum tracto, divido, comparo, ac veluti in unitatem quandam colligo, quandam notitiam rerum,
quae extra me sunt, in me effici perspicio. Similiter etiam interius intelligibilium,
quae solo animo contemplor, verbi gratia liberalium disciplinarum, quasdam notiones veluti intelligibiles species, dum studiose eas perquiro, in me nasci et fieri
intelligo.

<sup>126)</sup> Ebend. p. 766.: Quia notitia artium, quae in anima est, ab ipsis artibus formari videtur. Sed si certissima ratione suoderes, non notitiam ex artibus, verum ortes ex notitia formari, tua forsitan ratiocinalio recie ingrederctur.

<sup>127)</sup> Ebend. 4, p. 749.: intelligitur, quod ars illa, quae dividit genera in species et species in genera resolvit, quae διαλεκτική dicitur, non ab humanis machinalionibus sit facta, sed in natura rerum ab auctore omnium artium, quae verc artes sunt, condita et a sapientibus inventa et ad utilitatem solerti rerum indagine usitata. Vel. jedoch Anm. 227.

PRANTL, Gesch, II. 2. Aufl.

Begriff (notio) und Wesen (substantia) in metaphysich-ontologischem Sinne identificiren kann 125), so bleibt dabei die Unterscheidung festzuhalten, dass alles Intelligible bei Gott als Ursächliches, in dem menschlichen Erkennen hingegen als Wirkung (effectualiter) bestehe 129); nemlich während die substantia (der ideelle Gattungsbegriff) in der Intelligenz des Menschen chenso sehr sich findet, als die übrigen quinque voces theils der Natur desselben theils gleichfalls der Intelligenz angehören 130), bewahrt der Mensch bei Uebung der Dialektik immerhin die Activität seines Denkens, durch welches er die Dinge in Gattungen und Arten u. s. f. theilt, wenn gleich diese Theilung auch objectiv in der "Natur" selbst schon vorliegt 131). Insbesondere aber bezeichnet Scotus das Definiren als eine Thätigkeit, nemlich als actio intelligentiae, wobei uns wegen innerer Harmonie mit Obigem (Anm. 92) noch von Wichtigkeit ist, dass er bei seinem Bestreben, die Kategorie des locus so unkörperlich als möglich zu fassen, dieselbe direct spiritualistisch mit der Definition identificirt 132), wornach hiemit auch von hier aus ein Reflex auf jene Werthschätzung der Topik zurückfählt. Uebrigens erscheint uns die nemliche Beachtung der Activität des Denkens bei Scotus auch gelegentlich einer Frage, welche uns schon anderwärts als Schulcontroverse begegnete; nemlich die Begriffe des Nichts und der Finsterniss (s. oben Anm. 47 u. 72 ff.) machen auch dem Scotus häufig zu schaffen, aber er weiss bei denselben jenem seinem Standpunkte, welchen wir bisher trafen, tren zu bleiben. Die Finsterniss ist ihm der Begriff (notio) der objectiv realen Abwesenheit des Lichtes 133), wornach bei Be-

<sup>128)</sup> Z. B. ebend. 7, p. 770.: Itaque si notio illa interior, quae menti inest humanae, rerum quarum notio est substantia constituitur, consequens, ut ipsa notio, qua se ipsum homo cognoscit, sua substantia credatur. Es zieht sich dieser Grundsatz in häufiger Anwendung durch die ganze Deduction in den ersten Capp. des IV. Buches hindurch.

<sup>129)</sup> Ebend. 9, p. 779.: ut in divino intellectu omnia causaliter, in humana vero cognitione effectualiter subsistant.

<sup>130)</sup> Ebend. 8, p. 773.: iubemur intelligere, omnem visibilem et invisibilem creaturam in solo homine esse conditam, cum nulla substantia sit creata, quae in eo non intelligatur esse, nulla species seu differentia seu proprium seu accidens naturale in natura rerum reperiatur, quae vel ei naturaliter non insit vel cuius notitia in eo esse non possit.

<sup>131)</sup> Ebend. 1, 25, p. 472.: Genera quoque et species ipsius οὐσίας, cum se in diversas species numerosque multiplicant, agere videntur (es handelt sich nemlich dort um die Kategorien agere und pati). Si quis vero rationis virtute iuxta illam disciplinam, quae ἀναλυτιχή vocalur, et numeros in species et species in genera generaque in οὐσίαν colligendo adunaverit, pati dicuntur, non quod ipse colligat, natura enim collecta sunt sicut etiam divisa, sed quia colligere actu rationis ea videlur, nam cum et cadem dividit, similiter agere dicitur, ea vero pati.

<sup>182)</sup> Ebend, 32, p. 478.: Aliud igitur est corpus et aliud locus, sieut aliud et quantitas partium, aliud definitio earum (in der ganzen von c. 27—48 sich erstreckenden Erorterung ist durchgängig locus nur in der Bedeutung "Ahgränzung", d. h. δραμός verstanden). 43, p. 485.: Videsne itaque, non aliud esse locum, nisi actionem intelligentis atque comprehendentis virtute intelligentiae ea, quae comprehendere potest, sire sensibilia sint sire intellectu comprehensa.

<sup>138)</sup> D. praedest. 15, 9, p. 416 f.: Quid significant tenebrae vel silentium, nisi notionem cogitantis, defectum essentiae? Quid significant . . . . nisi notionem cogitantis, vel lucem vel vocem deesse? D. div. nat. V, 31, p. 943.: Ideoque ex uno genere sunt absentiae et res, quarum absentiae sunt, ut lux et tenebrae, sonus et silentium, forma et informitas celeraque id genus.

rufung auf die betreffende Bibelstelle bezüglich der wirklichen Existenz des Lichtlosen <sup>134</sup>) die Erklärung möglich ist, dass unter der Finsterniss dasjenige Sein, welches allem wirklichen Erkennbaren vorhergieng und hiemit sich allem Denken entzieht (gleichsam Schelling's "unvordenkliches Sein") zu verstehen sei <sup>135</sup>). In völliger Uebereinstimmung kann sich dann hieran der Begriff des Nichts anschliessen <sup>136</sup>), bei welchem gleichfalls die sprachlich-logische Function des Denkens ihre Berücksichtigung findet <sup>137</sup>), während an der biblisch-theologischen Lehre festgehalten wird <sup>136</sup>),

Der Inhalt der ausgedehnten Erörterungen, welche Scotus den Kategorien widmet, gehört der Geschichte der Theologie an und beruht ausserdem nicht einmal auf selbstständigen Ansichten des Scotus, sondern ist grossentheils aus Pseudo-Dionysius, Gregor v. Nyssa und Maximus Confessor entnommen 139). Erwähnt mag demnach nur werden, dass Scotus die ideelle Einheit der Substanz als des Gattungsbegriffes (Anm. 115a) auch in der Theilung in Artbegriffe bis zum Individuum herab strengstens festhält und daher gegen eine Unterscheidung zwischen subiectum und de subiecto und in subiecto (Abschn. XII, Anm. 92) polemisirt, da sie bezüglich der Substanz selbst identisch seien 140), womit natürlich die schroffste Abtren-

<sup>134)</sup> D. div. nat. I, 58, p. 501.: Non enim umbra nihil est, sed aliquid; alioquin non diceret scriptura ,,et vocavit deus lucem diem et tenebras noctem."

<sup>135)</sup> Ebend. II, 17, p. 550.: Tenebrae itaque erant super causarum primordialism abyssum; nam priusquam in spiritualism essentiarum numerositalem procederent, nullus intellectus conditus cognoscere eas potuit quid essent, et adhuc tenebrae sunt super hanc abyssum quae nullo percipitur intellectu eo excepto, qui eam in principio formavit. Ebend. III, 29, p. 706.: nomine lucis species rerum visibiles et intelligibiles, tenebrarum vero significatione causas substantiales omnem sensum et intellectum superantes . . . . divinam scripturam insinuasse dissimus.

lectum superantes . . . divinam scripturam insinuasse diximus.

136) Ebend. III, 20, p. 683.: Ae sie de nihilo facit omnia, de sua videlicet superessentialitate producit essentias, de supervitalitate vitas, de superintellectualitate intellectus, de negatione omnium quae sunt et quae non sunt affirmationes omnium quae sunt et quae non sunt.

<sup>137)</sup> Ebend. 5, p. 634.: Eo namque vocabulo, quod est nihilum, non aliqua maleries existimatur, non causa quaedam existentium, non ulla processio vel occasio, quam sequeretur corum quae sunt conditio . . . . sed omnino totius essentiae privationis nomen erat et, ut verius dicam, vocabulum est absentiae totius essentiae.

<sup>138)</sup> Ebend. 9', p. 647.: in primordiis conditionis suae de omnino nihilo in informem processit (sc. mundus) maleriem. Ebend. 15, p. 665.: Proinde non datur locus nihilo, nec extra nec intra deum, et tamen de nihilo omnia fecisse non in vanum creditur; ac per hoc nil aliud datur intelligi, dum audimus, omnia de nihilo creari, nisi quia erat, quando non erant.

<sup>139)</sup> Ebend. I, 15-63. Der Hauptzweck dabei ist, nachzuweisen, dass alle Kategorien nur uneigentlich (durch die *theologia affirmativa*) von Gott prädicirt werden können, Vgl. Joh. Huber, d. Phil. d. Kirchenväter. München 1859. S. 188 u. 343 f.

<sup>140)</sup> Ebend. 26, p. 472.: ovola in generibus generalissimis et in generibus generalioribus, in ipsis quoque generibus corumque speciebus, alque iterum specialissimis speciebus, quae aloma, id est individua, dicuntur, universalite proprieque continetur..... in his enim veluti naturalibus partibus universalis ovola subsistit. Ebend. 25, p. 470 f.: iuzta dialecticorum opinionem omne, quod est, aut subiectum aut de subiecto aut in subiecto est; vera lamen ratio consulta respondet, subiectum et de subiecto unum esse et in nullo distare...., cum nil aliud sit species, nisi numerorum unitas, et nil aliud numerus, nisi species pluralitas. Si ergo species lota et una est individuaque in numeris et numeri unum individuum sunt in specie, quae quantum ad naturam distantia est inter subiectum et de subiecto, non video. Similiter

nung der übrigen neun Kategorien, unter welchen er einige auch  $\sigma \nu \mu \beta \acute{\alpha} - \mu \alpha \tau \alpha$  (vgl. Abschn. VI, Anm. 114) nennt, zusammenhängt <sup>141</sup>). Ausserdern wendet er auch in Folge neuplatonischer Einflüsse die Begriffe der Ruhe und der Bewegung (s. Abschn. III, Anm. 50, u. Abschn. X, Anm. 83) derartig an, dass er dieselben als alleroberste Gattungsbegriffe des Universums den Kategorien überordnet und letztere im Hinblicke auf jene eintheilt <sup>142</sup>). Dass die Kategorie des Ortes völlig spiritualistisch gefasst werde, sahen wir so eben (Anm. 132); von jener des habitus aber wird gezeigt, dass sie sich auf sämmtliche übrige Kategorien beziehe, und dabei zugleich ihre selbstständige Stellung behaunte <sup>143</sup>).

Wie sich nun Scotus Erigena zu den oben erwähnten Keimen einer logischen Parteispaltung verhalte ist aus unserer Darstellung wohl hinreichend ersichtlich. Er steht nemlich gerade auf der Gränzscheide zwischen der früheren naiven Unbeholfenheit, welche auch Widersprechendes in Ein Schulcompendium zusammenknetete, und dem offen ausbrechenden bewussten Parteikampfe. Er ist christlich-platonischer Realist, soweit es sich um die ontologisch ewige Grundlage der Wesenheiten handelt; aber sowie er, der ja lange vor Entstehung all jener Detail-Controversen lebte, bei seinem Realismus noch völlig harmlos die Universalien zugleich ante rem und zugleich in re bestehen lässt (s. Anm. 140), so ist er andrerseits hinwiederum Nominalist, soweit es sich um die logische Förderung des Erkennens handelt, und in solchem Sinne musste er jene Stellen bei Boethius verstehen, welche über vox handeln. Und man muss jedenfalls zugestehen, dass in damaliger Zeit Diejenigen, welche von der gründlichen Lesung des Scotus aus wieder zu den logischen Compendien des Boethius zurückkehrten oder selbst auch nur obige Stellen des Isidor oder des Alcuin (Anm. 35 u. 66) aufmerksam betrachteten, gewiss zu schärferem Nachdenken über die Geltung des menschlichen Sprachausdruckes veranlasst werden oder selbst sofort zu nominalistischen Auffassungen gelangen konnten. In jenem Sinne, in welchem später auf Grund der arabischen Tradition von Realisten und No-

de accidentibus primae substantiae intelligendum; non aliud est enim, quod in subiecto dicitur, et aliud, quod in subiecto simul et de subiecto; nam disciplina, ut exemplo ular, una eademque est in se ipsa et in suis speciebus numerisque. Vgl. ebend. 49, p. 492.

<sup>141)</sup> Ebend. 63, p. 508.: Sed novem genera, quae solis accidentibus tribuuntur, ita . . . divisa sunt, ut ipsa accidentia, quae primordialiter in essentiis conspiciuntur, mox vertantur in substantias, quoniam aliis accidentibus subsistunt. Ebend. 25, p. 471.: Categoriarum igitur quaedam circa obalay praedicantur, quae veuti περευσαl, id est circumstantes, dicuntur, quia circa eam inspiciuntur esse; quaedam vero in ipsa sunt, quae a graecis συμβαματα, id est accidentia, vocantur, qualitas relatio habitus acres pati

tas, relatio, habitus, agere, pati.

142) Ebend. 22, p. 469.: Horum decem generum qualuor in statu sunt, id est οὐσία, quantitas, situs, locus; sex vero in motu, qualitas, relatio, habitus, tempus, agere, pati ... Ut scias plane, decem genera praedicla aliis duobus superioribus generalioribusque comprehendi, motu scilicet atque statu, quae iterum generalissimo colliguatur genere, quod a graecis τὸ πᾶν, a nostris vero universitas appellari consuevit.

minalisten die Rede sein wird, ist Scotus allerdings keines von beiden, aber er ist Derjenige, welcher durch seine Zwischenstellung es hervorruft, dass neben den Realismus eine nominalistische Richtung hintritt. Sowie aber Scotus die ersten Umrisse des späteren Gegensatzes in sich vereinigt. so ist es auch erklärlich, dass er eine innere Verwandtschaft mit Denjenigen zeigt, welche später auf eine Versöhnung hinarbeiteten, und wir werden im weiteren Verlaufe uns noch zuweilen an Scotus erinnern müssen (z. B. folg. Abschn. Anm. 186 u. 252).

Am nächsten an Scotus nun reiht sich ein Commentar zur Isagoge an, welcher in neuerer Zeit durch V. Cousin bekannt gemacht und zufolge der handschriftlichen Ueberlieferung dem Hrabanus Maurus (s. oben Anm. 78 ff.) zugeschrieben wurde. Nachdem nemlich schon früher auf das Vorhandensein einer "Logik des Hrabanus" war hingewiesen worden 144), fand Cousin die betreffende Handschrift selbst, welche ausser der Dialektik Abälard's logische Commentare unter dem Namen des Hrabanus enthält <sup>145</sup>), und zwar zunächst eine Schrift "Rabanus super Porphyrium", deren Ende fehlt, sodann einige Blätter aus der Mitte einer Paraphrase von Boeth, d. diff. top., und hierauf unter der Ueberschrift "Rabanus supere Terencivaa", welche offenbar aus "super Periermenias" corrumpirt ist, eine Paraphrase zu Boeth, d. interpr. Die letzteren beiden enthalten, soweit sich aus den Mittheilungen Cousin's schliessen lässt 146), durchaus nichts Selbstständiges, sondern schliessen sich so enge und so wörtlich an die Schriften des Boethius an, dass uns auch zu einer Annahme über den Autor derselben jeder individuelle Anhaltspunkt fehlt. Es ist ebensosehr möglich, dass keines von beiden, als auch dass beide wirklich dem Hrabanus angehören; sollen jedoch dieselben den nemlichen Verfasser haben, welcher auch den Commentar super Porphyrium schrieb, so scheint die Sache anders zu stehen. Allerdings lässt sich nicht direct beweisen, dass Hrabanus denselben unmöglich verfasst haben könne, aber als sehr unwahrscheinlich müssen wir es immerhin bezeichnen. Chronologische Gründe sind es nicht, welche entgegenstehen, denn Hrabanus konnte die Schriften des Scotus, mit welchem er ja auch bei dem theologischen Streite über die doppelte Prädestination übereinstimmte, noch sehr wohl kennen; ferner könnte man, wenn er noch im 9. Jahrh. den Beinamen "sophista" erhält 147), hieraus den Schluss ziehen, dass er sich specieller und ausführlicher als Obiges (Anm. 78 ff.) kundgibt, mit Logik beschäftigt habe. Aber dennoch besteht zwischen diesem Commentare zur Isagoge und jenem Obigen schon in der allgemeinen Behandlung ein solcher Abstand, dass wir bei dem gänzlichen Mangel an einschlägigen Andeutungen in sämmtlichen ächten Werken des Hrabanus uns schwer zu der Annahme entschliessen könnten, derselbe habe über die Dialektik so verschieden gedacht und seine logische Auffassung in allen übrigen Schriften völlig unterdrückt. Ja wenn sich diese

<sup>144)</sup> Oudin, d. script. eccl. I, c. 1172.: in bibliotheca Floriacensi, litera A, 4,

exstat logica Petri Abaelardi una cum logica Rhabani. 145) Cousin, Ouvr. ined. d'Abet. p. X f. u. LXXVI. 146) Ebend, im Appendix p. 616 f. 147) Rudolf, Ann. Fuld. bei Pertx, Monum. l, p. 364.: Rhabanus quoque, sophista et sui temporis poetarum nulli secundus etc. Doch dass derartige Ausdrücke aus jener Zeit nur mit Vorsicht aufzunehmen seien, ist bekannt.

Verschiedenheit bis zum directen Selbstwiderspruche steigert, bleibt nur noch die Möglichkeit übrig, dass Hrabanus in seiner letzten Lebenszeit nach Abschluss seiner ganzen übrigen schriftstellerischen Thätigkeit formlich zur logischen Ansicht des Scotus übergegangen sei; dann aber waren wir auch berechtigt und bemüssigt, die Schrift, in welcher dies geschieht,

jedenfalls erst nach Scotus zu erwähnen.

Der Verfasser nemlich des Commentares super Porphyrium schliesst sich schon darin dem Scotus (s. Anm. 105) an, dass er die Logik in drei Theile, nemlich in Grammatik, Rhetorik, Dialektik, zerlegt 148), wohingegen Hrabanus nur zwei Theile anerkennt (Anm. 79). Sodann aber müssen wir nicht bloss in der üblichen Einleitung über den Zweck der Isagoge (s. Abschn. XII, Anm. 75) die Ausdrucksweise beachten, dass dieselbe über die fünf "Dinge oder Worte" handle 149), sondern es zeigt uns auch der weitere Verlauf, dass hier dasjenige, was wir als den Nominalismus des Scotus bezeichnen mussten, bereits mit grösserem Bewusstsein und in schärferer Form auftrete; nemlich während einerseits auch hier die ideelle Einheit der Substanz innerhalb der speciellen und individuellen Gestaltung (forma) nach der nemlichen realistischen Anschauung festgehalten wird, welche bei Scotus (s. Anm. 109 u. 140) in ontologischer Beziehung sich findet 150), wird andrerseits bezüglich der logischen Isagoge des Porphyrius direcct darauf hingewiesen, dass nach der Ansicht Einiger dieselbe über "fünf Worte", nicht aber über fünf Dinge handle. Ja es wird diese Ansicht, dass genus, species u. s. f. nicht als Sachbezeichnung, sondern als Wortbezeichnung zu verstehen seien, durch formulirte Beweise gestützt, deren Einer sich auf die Definition des genus bezieht, in welcher die Bestimmung enthalten ist, dass das genus "ausgesagt" werde, was jedoch insofern nicht möglich sei, als Dinge (res) überhaupt nicht ausgesagt werden können; ein zweiter Beweis liege darin, dass die Kategorien, zu welchen die Isagoge als Einleitung diene, selbst gleichfalls "de vocibus" handeln (s. die oben, S. 10, genannten Stellen des Boethius), sowie sie auch Boethius als "nomina" bezeichne 151). Und wenn nun noch hinzu-

149) Ebend, p. 613.: Intentio Porphyrii est in hoc opere facilem intellectum ad praedicamenta praeparare tractando de quinque rebus vel vocibus, genere sciticet, specie, differentia, proprio et accidente, quorum cognitio valet ad praedicamentorum

cognitionem.

<sup>148)</sup> Cousin a. a. O. p. 614.: Quaeritur autem cui parti philosophiae supponatur (d. h. die Isagoge) . . . . restat ergo, ut logicae supponatur; post quam vero partem logicae supponatur, quaerendum est; habet enim logica tres partes, grammalicam, rheloricam, dialecticam. Post grammaticam; non enim de genere secundum grammaticam tractat, quia neque quomodo genus declinetur ostendit, neque si sit primi-tivum an derivativum, quae omnia ad grammaticam pertinent. Neque in hoc tractatu docemur, quomodo causas debeut disponere orator, quod ad rhetoricam pertinet. Relinquitur igitur, ut per dialecticam logicae supponatur.

<sup>150)</sup> Ebend, p. LXXIX.: Alio namque modo universalis est (sc. substantia eadem) cum cogitatur, alio singularis cum sentitur (so Boeth. p. 56, s. Abschn. XII, Anm. 86). Hic innuit nobis Boethius, quod eadem res individuum et species et genus est, et non esse universalia individuis quasi quiddam diversum, ut quidam dicunt; scilicet speciem nihil esse quam genus informatum, et individuum nihil aliud esse quam speciem informatam.

<sup>151)</sup> Ebend, p. LXXVIII.: Quorumdam tamen sententia est, Porphyrii intentionem fuisse in hoc opere, non de quinque rebus, sed de quinque vocibus tractare,

gefügt wird, dass bei solcher Ansicht eine reale Sachbezeichnung gar nicht ausgeschlossen sei, insoferne es sich beim genus um eine allgemein gültige Eintheilung, welche in der "Natur der Dinge" liege (s. Anm. 127 u. 181), handeln könne <sup>152</sup>), sowie ja überhaupt das genus Nichts anderes sei, als "die im Denken veranstaltete Zusammenfassung der substantiellen Aehnlichkeit aus den verschiedenen Unterarten" <sup>153</sup>), so ist kein Zweifel mehr darüber möglich, dass wir hier nur den Standpunkt des Scotus mit gesteigerter Schärfe seiner nominalistischen Seite vor uns haben. Aber auch gleichfalls an Scotus (s. Anm. 92 f. u. 105) erinnert uns in diesem Commentare die Berufung auf die Topik, und zwar namentlich auf den locus der Gegensätze <sup>154</sup>). Anderes hinwiederum schliesst sich, wie leicht erklärlich ist, als blosse Paraphrase völlig an Boethius an <sup>155</sup>). Hingegen von Wichtigkeit ist uns das Geständniss des Verfassers, dass er die Analytik des Aristo-

id est Porphyrium intendere naturam generis ostendere, generis dico in vocum designationem accepti. Dicunt enim quod si Porphyrius in designatione rerum tractat de genere et de ceteris, non bene dissimi, genus est quod praedicatur elc.", res enim non praedicatur. Quod hoc modo probant: si res praedicatur, res dicitur; si res dicitur, res enunciatur; si res enuntiatur, res profertur, sed res proferti non potest; nihil enim profertur nisi vox; neque enim aliud est prolatio quam qeris plectro linguae percussio, aeris autem plectro linguae percussio nihil aliud est quam vox; si igitur Porphyrius de genere in rerum assignatione tractaret, male generis dissinitionem dedisset dicendo sie "genus est quod praedicatur elc.", cum genus in rerum designatione acceptum nutlatenus praedicatur. Eius igitur intentionem dicuni esse, de genere non in rerum, sed in vocum designatione tractare. Adhuc alia ratio cur Porphyrius tractet de genere accepto non in rerum sed in vocum designatione. Cum enim tractatus iste introductorius sit ad Aristotelis categorias et Aristoteles in categoriis de vocibus principaliter agere intendat, conveniens non eum esset de rebus agere qui ad librum de vocibus principaliter tractare intendebat. . . . . . Praetera ex Boethii auctorilate in primo super categorias commento confirmatur, genera et species voces significare; dicit enim illa nomina novem esse (Boeth, p. 5, s. Abschn. XII, Anm. 90.); quod si voces non significarent, nullo modo nomina novem esse possent.

<sup>152)</sup> Ebend, p. LXXVIII f.; Non tamen genus in rerum designatione accipi posse negant (der Gedanke Cousin's, negant in negandum oder negari potest zu andern, ist verfehlt, denn es ist noch immer von eben Denjenigen die Rede, welche den logischen Schristen als logischen die voces zuweisen); dieit enim Boethius in libro divisionum, generis divisionem esse ad naturam, id est apud omnes (auch die Worte apud omnes will Cousin ändern, sie stehen jedoch bei Boeth. p. 639, s. Abschn. XII, Anm. 97.); per quod demonstratur Boethius non in vocum sed in rerum designatione genus accepisse.

<sup>153)</sup> Ebend. p. LXXIX.: Nihit aliud est genus quam substantialis similitudo ex diversis speciebus in cogitatione collecta. In des Boethius Uebersetzung des Porphyrius (p. 57.) erscheint der Ausdruck "collectio" nur bei jener unter den Philosophen nicht üblichen (Abschn. XI, Anm. 40.) Bedeutung des Wortes "genus", wornach es in genealogischem Sinne ein "Geschlecht" bezeichnet.

<sup>154)</sup> Ebend. p. 615.: Probat quod genus non dicitur simpliciter sic: si genus dicitur tripliciter, tunc non dicitur simpliciter; locus ab oppositis; maxima propositio: si aliquid oppositum convenit alicui, suum oppositum removelur ab eodem.

<sup>155)</sup> So z. B. auch dasjenige, was Hauréau, de la phil. scol. l, p. 109. aus der nemlichen Handschrißt, welche Cousin benützt hatte, veröffentlicht; es betrißt das genus supremum und stimnt dem Sinne nach ganz mit Both. p. 72 f. überein. Ebenso ist, was Cousin a. a. O. p. 615. über die individua angibt, keineswegs dem Verfasser des Commentares eigenthümlich, sondern findet sich bei Boeth. p. 73. S. Abschn. XII, Anu. S7.

teles nur vom Hörensagen kenne (vgl. Anm. 98), ihm also auch des Boethius Uchersetzung jener Bücher nicht bekannt war <sup>156</sup>).

Mag es sich aber mit der Autorschaft dieses Commentares verhalten, wie es wolle, so äusserte jedenfalls die Schule, welche Hrabanus bekanntlich in Fulda eingerichtet hatte, — abgesehen von all dem übrigen reichen Segen der Cultur, welcher aus ihr floss, — auch auf den Betrieb der Logik einen höchst günstigen Einfluss, und aus Frankreich und der Schweiz weisen mannigfache Fäden auf die Pflege der Schulwissenschaften in Fulda zurück. Bezüglich der logischen Parteifrage jedoch finden wir keineswegs etwa ein abgeschlossenes einheitliches Gepräge der Fuldenser Schule, und können demnach auch nicht ihrem Begründer die Schuld oder das Verdienst beimessen, ihr in dieser Beziehung eine bestimmte Richtung gegeben zu haben, sondern weit eher scheint sich der Partei-Gegensatz als solcher erst innerhalb dieser Schule selbst zu entwickeln; wenigstens treffen wir dort sogleich das eigenthümliche Factum, dass der Lehrer auf Seite des logischen Nominalismus, der Schüler hingegen auf jener des ontologischen Realismus steht.

In Fulda hatte unter Leitung des Haimon, eines Schülers des Hrabanus, Eric von Auxerre studirt, und es eröffnete derselbe, nachdem er noch den Unterricht des Servatus Lupus in Ferrières genossen, in seiner Vaterstadt selbst eine Schule, woselbst unter seinen Zöglingen ausser Lothar, einem Sohne Karl des Kahlen, sich auch Remigius von Auxerre befand. Von diesem Eric, dessen Blüthezeit sonach ungefähr um d. J. 870 zu setzen ist, fanden sich in einer Handschrift von St. Germain commentirende Glossen zur pseudo-augustinischen Schrift "Categoriae" 157), wobei sich uns wieder eine erneuerte Steigerung jenes nominalistischen Standpunktes zeigt, welcher uns in der so eben betrachteten Schrift begegnet Eric geht nemlich entschieden von jenen nemlichen Stellen des Boethius aus, welche wir dort (Anm. 151) als Beweisgrund angeführt sahen, aber indem er res und intellectus wohl ähnlich wie Scotus dem Gebiete der Natur zuweist, hingegen diesem die rox als blosse menschliche Vereinbarung (vgl. Anm. 105) gegenüberstellt, scheint er den theologischen Hintergrund, welchen noch Scotus (Anm. 122 f.) für die Sprache fand, völlig zu verschmähen 156). Und jedenfalls weist er diesem menschlichen

<sup>156)</sup> Cousin a. a. O. p. 614.: ,, Vel in demonstratione", id est ad librum demonstrationum; volunt enim quendam librum esse, qui vocetur liber demonstrationum, qui apud nos in usu non est.

<sup>157)</sup> Die Angabe Cousin's (a. a. O. p 621.) fand ihre Berichtigung durch Haurcau a. a. O. I, p. 135., welcher die betreffende Marginal-Note der Handschrift genauer las und uns den Verfasser der Glossen feststellte. (Eine anderweitige Schrift des Eric, worin derselbe die Lehren des Haimon und des Servatus Lupus im Auszuge zusammenstellte, s. Mabill. Ann. Bened. II, p. 627., scheint verloren zu sein.) — Die pseudo-augustinische Schrift über die Kategorien ist auch hier durch obigen Prolog Alcuin's (Anm. 53.) eingeleitet.

<sup>158)</sup> Bei Hauréau a. a. O. p. 142.: Tria sunt quibus omnis collocutio disputatioque perficitur; res, intellectus et voces. Res sunt quas animi ratione percipimus intellectuque discernimus; intellectus vero quo ipsas res addiscimus; voces quibus quod intellectu capimus significamus. Praeter hace autem tria est aliud quiddam quod significat voces, hoc est litterae, harum enim scriptio vocum significatio est (s. Abschn. XII, Annn. 110.). Rem concipii intellectus, intellectum voces designant, voces autem

Sprachausdrucke eine so starke Geltung zu, dass er eine substantielle Sachbezeichnung der Universalien direct verneint und in denselben nur das Verhältniss der prädicativen Aussage erblickt <sup>159</sup>); ja ausdrücklich bezeichnet er die Stufenleiter, welche von den Individuen zur obersten Gattung, d. h. zur Substanz, hinaufführt (— also jene zweite Hälfte des Weges, welche bei Scotus ἀναλντική heisst, s. Anm. 108 ff. u. 120 —), als eine nominalistische, indem dieselbe zuletzt in eine engste Stufe, welche uno nomine constat, auslaufe <sup>160</sup>).

Insofern aber dem Eric auch noch andere logische Tractate beigelegt wurden, welche in jener nemlichen Handschrift von St. Germain sich finden, können wir hiemit allerdings nicht übereinstimmen, glauben aber, dass dieselben in der That noch in jene Zeit, d. h. jedenfalls in das letzte Drittel des 9. Jahrh. fallen <sup>161</sup>). Von den Marginal-Glossen zu "Periermeniae Aristotelis" (nach des Boethius Uebersetzung) können wir füglich ganz absehen, da sie nur dem Commentare des Boethius selbst entlehnt sind <sup>162</sup>). Ein hierauf folgender Tractat, in welchem Augustinus de Dialectica mit einer Einleitung und gleichfalls mit Randglossen begleitet ist, zeigt eine ganz andere Behandlungsweise als Eric's Commentar, indem namentlich häufig griechische Worte eingestreut und etymologisch erklärt sind; die sehr eigenthümliche Einleitung, in welcher auch Scotus erwähnt wird, beachtet besonders das Verhältniss Augustin's zur Stoa, schliesst sich aber dann an Isidor (Anm. 27.) bezüglich des Gegensatzes zwischen Dialektik und Rhetorik an <sup>163</sup>). Sodann aber enthält jene Handschrift auch noch

litterae significant. Rursus horum quatuor duo sunt naturalia, id est res et intellectus, duo secundum positionem hominum, hoc est voces et litterae.

<sup>159)</sup> Ebend, p. 140.: sed huic occurrimus dicentes, genus non praedicari de animali secundum rem, id est substantiam, sed designativum nomen esse animalis, quo designatur animal de pluribus specie differentibus dici; namque neque rationem animalis potest habere genus, cum dicitur animal est substantia animata et sensibilis; similiter nec species dicitur de homine secundum id quod significat, sed iuxta illud quod de numero differentibus praedicatur.

<sup>160)</sup> Ebend. p. 141.: sciendum autem, quia propria nomina primum sunt innumerabilia, ad quae cognoscenda intellectus nullus seu memoria susficit; hace ergo omnia coartata species comprehendit et facit primum gradum, qui latissimus est, scilicet hominem, equum, leonem, et species huiusmodi omnes continet; sed quia hace rursus erant innumerabilia et incomprehensibilia, . . . . alter factus est gradus angustior; ita constat in genere, quod est animal, surculus et lapis; iterum etiam hace genera in unum coacta nomen tertium fecerunt gradum arctissimum iam et angustissimum, utpote qui uno nomine solummodo constet, quod est usia.

simum, ulpote qui uno nomine solummodo constet, quod est usia.

161) Denn bei einer Handschrift des 10. Jahrh. geht für diesen Fall die Beweiskraft der Gründe, welche Hauréau a. a. O. p. 135 f. aus der Gleichheit der Schrift der Marginalglossen schöpste, sicher auf eine Identität der Zeit. Was aber gegen die Identität der Person spreche, ist sogleich unten anzugeben.

einen glossirenden Commentar zu des Porphyrius Isagoge (nach der Uebersetzung des Boethius), welcher uns bezüglich der Controverse über die Universalien wichtig ist. Die dabei ausgesprochenen Ansichten liessen sich allerdings mit jenen des Eric vereinbaren, insoferne hier trotz einer deutlichen Beziehung auf Scotus schon sehr der aristotelische Begriff der individuellen Substanz hervortritt, und der Gattungsbegriff lediglich dem menschlichen Denken anheimfällt. Jedoch bliebe es, falls Eric der Verfasser dieses Commentares wäre, immerhin schon auffallend, dass derselbe bei dargebotener Gelegenheit seine entschieden nominalistische Auffassung des genus hier wieder abschwächt und dabei doch keine Anknüpfung an einen ontologischen Standpunkt versucht. Sodann aber nennt sich ja der Autor am Schlusse der Glossen selbst, wobei allerdings die Handschrift den räthselhasten Namen "Jepa" darbietet, bei welchem ungewiss ist, was wir dahinter zu suchen haben 164). Jedenfalls zeigt sich uns hier ein Beleg dafür, dass, wie wir oben S. 9 f. sagten, von zwei verschiedenen Seiten her. Fragen auftauchten, welche in der Beurtheilung der Universalien zusammenliefen; denn sowie Eric von jenen Worten des Boethius ausgieng, durch welche der Nominalismus an sich näher gelegt war, so handelt es sich hier um die zum Realismus hinneigende Stelle des Porphyrius. Dabei aber wird an die entschiedene Behauptung, dass genus und species eine wirkliche Existenz haben 165), sogleich die Unterscheidung geknüpft, dass, während Ein und dasselbe Subject es ist, welches als universale und als singulare besteht, doch nur einerseits letzteres als das concrete Sein im Sinnlichwahrnehmbaren und andrerseits ersteres als das Gedachtwerden der Substanz selbst betrachtet werden solle 166). Darum liege die Unkörperlichkeit z. B. bei dem genus nicht in jenem, was dem natürlichen Bestehen der Dinge selbst zu Grunde liegt, sondern eben nur darin, dass es genus ist, und ebenso verhalte es sich auch bei species und den übrigen der quinque voces 167); kurz die Unkörperlichkeit der Universalien erleide eine Beschränk-

autem dialectica disciplina rationalis diffiniendi, disserendi ac vera de falsis discernendi potens. Hunc tibellum edidit dominus Augustinus de origine, etymologia verborum partim quidem ad imminutionem Stoicorum partim vero ad confusionem; nam Stoici dicebant nullum verbum esse quod non habeat originem, aut sciatur aut lateat. Quibus ille contradicit innumerabilia inquiens verba quorum ratio reddi non possit (s. Abschn. XII, Anm. 35.). Dialectica nempe est pugnus astrictus, sicut et rhetorica palma quaedam extensa (s. Abschn. VIII, Anm. 25.); unde raros et studiosos requirit magistros etc.

<sup>164)</sup> Ebend. p. 628.: Scripturae finem sibi quaerunt hic isagogae; Parva quidem moles, magna sed utilitas. Jepa hunc scripsi glossans utcunque libellum; Quod logicae si sit, seire legens poterit. Hauréau scheint dieses ganz übersehen zu haben.

<sup>165)</sup> Ebend, p. LXXXII: Prima quaestio est, utrum genera et species vere sint. Sed sciendum est, quod non esset disputatio de eis, si non vere subsisterent, nam res omnes, quae vere sunt, sine eis non esse possunt.

<sup>166)</sup> Ebend.: Genera et species, id est universale et singulare, unum quidem subiectum habent, subsistunt vero alio modo, intelliguntur alio, et sunt incorporalia, seed sensibilibus iuncta subsistunt in sensibilibus, et tunc est singulare, intelliguntur ut ipsa substantia, ut non in aliis esse suum habentia, et tunc est universale.

<sup>167)</sup> Ebend. p. LXXXIII: An corporalia ista sint an incorporalia. Quod duobus modis accipitur. Nam genus si n eo quod genus sit, non quod res natura constat, consideratur, semper incorporale est; verbi gratia, si substantia non consideratur in eo quod substantia est, sed in eo quod sub se species habet, incorporalis est; item

ung, da dieselben sowohl mit Körperlichem als auch mit Unkörperlichem (gleichsam geistigen Dingen, z. B. Kunst, Wissenschaft u. dgl.) verbunden sein können; in beiden Fällen aber seien sie untrennbar an ihre individuellen Substrate gekettet, daher sie im ersteren Falle mit der Seele (anima) und im letzteren mit dem Geiste (animus) zu vergleichen seien 168); ja am besten könne jene Unkörperlichkeit mit der mathematischen Abstraction verglichen werden, welche an den Körpern die Verhältnisse der Linien und Flächen als unkörperliche denke, denn in gleicher Weise sei jeder Gattungsbegriff trotz aller Unkörperlichkeit des Gedankens doch in den Individuen stets in körperlicher Weise vorhanden 169). Wird sonach genus als "die im Denken veranstaltete Zusammenfassung der Aehnlichkeit aus den verschiedenen Unterarten" definirt 170), — wobei im Vergleiche mit obiger Definition des Pseudo-Hrabanus, Anm. 153, bereits die Weglassung des Wortes "substantiell" zu beachten ist -, so sehen wir, dass bei der Grundansicht des Verfassers dieses Commentares schon nicht mehr die naive Indifferenz wie bei Scotus (s. Anm. 140) bestehe, sondern dass die aristotelische Auffassung mit Absicht und Bewusstsein vertreten werde. Wie sehr aber hiebei schon eine bestimmte Parteistellung obwalte, ist daraus ersichtlich, dass hier zum ersten Male mit der Darlegung der eigenen Meinung des Autors völlig polemische Seitenblicke auf platonisch-realistische Gegner verbunden sind 171).

si species, quae est homo, consideratur tantummodo in eo quod sub genere est, est incorporalis et ipsa; eodem modo et differentia quadrupes non respicitur quod sit quadrupes differentia, sed unde a bipede differt, ac per hoc et ipsa incorporalis est. Similiter de caeteris accipiendum est.

<sup>168)</sup> Ebend. p. LXXXIV: Exceptio (Cousin andert mit Unrecht in acceptio) itaque incorporalitatis genere fit, quod et praeter corpora separatum esse possit et corporibus iungi paliatur ut anima, sed ita ut, si corporibus iuncta fuerint, inseparabilia sint a corporibus, neque ab incorporalibus separentur, et utrasque in se contineant potestates; nam si corporalibus iunguntur, talia sunt qualis illa prima versus terminos incorporalitas (s. d. folg. Anm.) quae nunquam discedit a corpore, si vero incorporalibus,

talia sunt qualis est animus qui nunquam corpori copulatur.
169) Ebend.: Termini cum sint semper circa corpora quorum termini sunt, incorporei tamen intelliguntur, sicut est epiphania; et haec prima incorporalitas, primus transitus a corporibus ad incorporae. Huie ergo incorporalitati assimilatur generis et speciei incorporalitats; nam, verbi gratia animal et homo, licet per se intellecta incorporalia sint, in individuis tamen quibus substant, corporalia sunt. Hiezu die Stelle bei Hauréau a.a.O.I., p. 139.: Locus in corpore quidem percipilur, sed corpus ipse esse minime credendum; est ergo locus spatium, quod quodibet corpus ... tenere aut occupare valet; hoc autem spatium ... in sua natura propria vi integrum et inviolatum permanet. Die Vergleichung der allgemeinen Begriffe mit der geometrischen Gränze der Körper (vgl. folg. Abschn., Ann. 71.) Begrille mit der geometrischen Granze der Korper (vg. 1013. Ausstaut., Anna 132.) eroder mit dem Orte ist es jedefralls, welche uns sehr an Scotus (Anm. 132.) erinnert, wenn auch die Auffassung des loeus hier nicht so ausschliesslich spiritualistisch klingt wie dort, sondern sich mehr an das concrete Wesen des Körpers hält.

170) Cousin, p. LXXXV: Genus est cogitatio collecta ex singularum similitudine specierum. Diess ist der Punkt, an welchen Eric, wenn er der Verfasser

dieser Schrift wäre, seine nominalistische Ansicht hätte anschliessen können und müssen.

<sup>171)</sup> Ebend, p. LXXXII: Sed Plato genera et species non modo intelligi universalia, verum etiam esse atque praeter corpora subsistere putat. Und p. LXXXIV: Hi qui genus et speciem incorporalia solummodo dicunt, hoc probare videntur Porphyrii 19sius sententia, qui veluti iam probato quod incorporea sint, ita ait ,et utrum separata an ipsis sensibilibus iuneta"; quod et si hace aliquando corporalia exstitissent, absurdum esset quaerere, utrum incorporalia seiuneta essent a sensibilibus an iuneta, cum sensibilia ipsa sint corpora.

Eine schärfere Ausführung fand der von Eric eingenommene Standpunkt durch den Verfasser eines (in einer Wiener Handschrift aus dem 10. Jahrh. erhaltenen) Commentars zu Pseudo-Augustinus' Categoriae 171a). Dieser Anonymus, welcher ebenso wie Eric (Anm. 157) seine Schrift durch den Prolog Alcuin's (Anm. 53) einleitet, zeigt schon in einem einzelnen Punkte eine gewisse Selbstständigkeit, indem er den von Isidor (Anm. 25 f.) aufgestellten Unterschied zwischen ars und disciplina bestreitet 171b). Sodann aber, was die Hauptsache betrifft, spricht er sich nicht nur über genus völlig nominalistisch dahin aus, dass dasselbe lediglich eine "Zusammenfassung unter Einen Namen" sei 1710), sondern er benützt auch beifällig jene Stelle des Boethius (Abschn. XII, Anm. 110) über res, conceptio und vox, welche einen aristotelischen Conceptualismus enthālt 171d). So gelangt er auch im Anschlusse an eine Aeusserung des Boethius (ebend. Anm. 91) zu einer grundsätzlichen Betonung der individuellen Substanz, welcher das Allgemeine als ein bloss subjectiv Begriffliches gegenübertritt 1710), und der hieraus erwachsende Spruch: "Universale intelligitur, singulare sentitur" führt bei ihm zu einer nahezu empiristischen Verwerthung der Sinne 171f). Als strenge Folgerichtigkeit dürfen wir es anerkennen, wenn er veranlasst durch andere Stellen des Boethius (ebend. Anm. 96 u. 106), in welchen divisio mit partitio und species mit pars identificirt werden, zu der Annahme geführt wird, dass der ganze Theilbegriff überhaupt nur der subjectiven Denk-Werkstätte angehöre, und dass ein Unterschied bestehe, indem der Theil nur in seiner Verbindung mit dem Ganzen den Namen des Ganzen trage, die Arten hingegen stets unter den Namen ihrer Gattung fallen 171g). Darin endlich, dass die nominalistisch

<sup>171</sup>a) Auszugsweise mitgetheilt bei C. S. Barach, Zur Geschichte des Nominalismus vor Roscellin. Wien. 1866. 171b) Ebend, p. 7: Cum quidam velint facere differentiam inter artem et dis-

<sup>171</sup> b) Ebend. p. 7: Cum quidam velint facere differentiom inter artem et disciplinam, cum disciplina sit quae discitur, ars similiter quae discitur, nulla est differentia.

<sup>171</sup>c) p. 9: Genus est in animalibus omnibus, dum ea comprehendit sub uno nomine . . . . Genus est complexio multarum specierum per unum nomen.

<sup>171</sup>d) Ebend.: Verbum proprie est in mente, quamdiu concipitur, quod dum foras prosertur, iam vox est. Vox vehiculum verbi et ministerium, per quod verbum, i. e. mentis conceptio declaratur..... Onnes res propriis notulis signantur i. e. demonstrau-ur, et nomina signa sunt rerum .... signa autem rerum primo in animo perceptarum sunt voces.

<sup>171</sup>e) p. 11: Licet multa uno codemque nomine vocentur, tamen singulis illud pertinenten; et singuli suam habent substantiam singularem ad nullum aliud pertinentem; sicul ergo substantia singulis propria est, ita nomen etiam, licet pluribus aptatur, singulis tamen proprium est .... Prior substantia polior quam secunda, quia manifestius significat aliquid .... Prima usia i. e. primae substantiae sunt individua, secunda usia est, in qua non sunt certae substantiae.

<sup>1711)</sup> p. 12: Sentiuntur ea quae quinque corporis sensibus cognoseuntur, percipiuntur quae animo et mente colliguntur .... Per exteriores sensus ammonetur animus ad intellectum et excitatur primo sensibus.

<sup>171</sup>g) p. 14: Generis partes sunt singulae species .... Partes pro speciebus posuit (sc. Boethius). Refert inter partem et totum, genus et speciem; nam pars non reparat totum neque totum partem, siquidem nec domus paries est domus neque domus paries; genus autem reparat speciem et species genus, ut homo est animal et animal homo. Et apud modernos (hierunter durite wohl die Schule des Eric zu verstehen sein, vgl. jedoch unten Anm. 326) hoc; apud antiquos autem hoc interent, quod genus et species de incorporatibus, totum autem et partes de corporatibus tantum divebantur.

betrachteten Universalien den abstract mathematischen Begriffen gleichgestellt werden <sup>17 1h</sup>), liegt eine volle Uebereinstimmung mit einem anderen Zeitgenossen (Anm. 169).

Ein Gegner aber solch nominalistischer Richtung ist Eric's Schüler Remigius von Auxerre, bekanntlich einer der berühmtesten Lehrer jener Zeit, welcher seit d. J. 882 in Rheims und hierauf in Paris durch grammatikalischen, musikalischen und dialektischen Unterricht wirkte 172); und es muss uns sehr wahrscheinlich dünken, dass gerade des Remigius Einfluss in Paris noch bis zur späteren dortigen Richtung fortwirkte, wenn wir auch nicht mehr im Stande sind, die Fäden, welche von seinem hervorragenden Schüler Otto von Clugny 173) zu Wilhelm von Champeaux Seine logischen Ansichten legte hinabführen, im Detail nachzuweisen. Remigius in einem Commentare zu Marcianus Capella nieder 174), und er zeigt dortselbst die Parteistellung eines ausgesprochenen Realismus, welcher selbst im Wortlaute mit den realistischen Aeusserungen des Scotus Erigena übereinstimmt (s. Anm. 115a). Er betrachtet nemlich das genus lediglich als den Sammelpunkt der speciellen Formen (formarum, vgl. oben Anm. 109), welche durch Theilung (partitio) aus ihm hervorgehen und dam wieder als substantielle Einheit (unitas substantialis) der Individuen bestehen 175), so dass im platonischen Sinne Alles bis zum Individuum herab sein Sein nur durch ein Theilnehmen (participatio) an dem obersten genus, d. h. an der Substanz, besitzt 176). In voller Consequenz wird diese Auf-

D. h. diesen letzteren Unterschied will eben der Anonymus tilgen, da der Theilbegrift eigentlich keine körperliche Bedeutung habe, sondern gleichfalls zu den unkörperlichen Gedanken gehöre. Völlig mit Recht weist Barach (p. 15) darauf hin, wie wichtig diese Stelle gerade im Hinblicke auf Roscellinus sei, welcher somit wirklich nur eine Wiederholung dieser bereits älteren Ansicht gab (s. unten Anm. 321).

Wiederholung dieser bereits älteren Ansicht gab (s. unten Anm. 321).

171h) p. 18: Solum longitudinem in linea esse dicitur; non quod sit aliquid corpus sine latitudine et altitudine, sed in mente hoc perspicitur..... In geometrica enim de corporibus incorporaliter disputamus.... Omnes figurae, cum per se in anima intelliguatur, incorporales sunt..... Similiter nomen et verbum.

<sup>172)</sup> Sein Schulbuch der lateinischen Grammatik, welches noch im 16. Jahrh. benatzt wurde (gedruckt unter d. Titel Remigii Fundamentum scolarium. Basil. 1499. 8.), berührt uns hier nicht.

<sup>173)</sup> Joannes, Vita Od. Clun. 1, 19. bei Mabill. Act. Bened. Sec. V, p. 157.: Odo his diebus adiit Parisium itique dialecticam Sancti Augustini Deodato filio suo missam perlegit et Marcianum in liberalibus artibus frequente lectitavit; pracceptorem in his omnibus habuit Remigium. Vgl. Mabill. Ann. Bened. III. p. 331. Näheres aber diesen Otto, dessen litterarische Thätigkeit nicht in dem Gebiete der Logik lag, findet sich bei B. Haureau, Singularités historiques et litteraires (Paris 1861) p. 129 fl.

<sup>174)</sup> Nachdem schon früher das Vorhandensein dieses Commentars in verschiedenen Bibliotheken (z. B. auch in Leyden) bekannt gewesen war, hat Haurcau, de la phil. scol. I, p. 144 ff. aus Pariser Handschriften einiges Wichtigere mitgetheilt, vieleicht leider für unseren Zweck zu wenig, und auch dieses nicht immer im Originaltexte. (Die Note p. 148, aus welcher man auf eine grössere anderweitige Veröffentlichung von Fragmenten des Remigius schliessen könnte, bezieht sich, wie mir II. Haurcau freundlichst mittheilte, nur auf einen Missbrauch, welcher mit den eigenen Adversarien desselben vor dem Drucke des Buches von einem Dritten getrieben wurde.)

<sup>175)</sup> Hauréau, p. 145.: Genus est complexio, id est adlectio et comprehensio multarum formarum, id est specierum .... Est autem forma partilio substantialis, ul homo; homo est multorum hominum substantialis unitas.

<sup>176)</sup> Ebend. p. 146.: Voici comment il s'exprime: "ll est un genre plus général que les autres, au-delà duquel l'intelligence ne peut s'élever, que les Grecs nom-

fassung sogar auch auf die Accidentien angewendet, welche sonach vor ihrer Vereinigung mit einem Individuum ursprünglich gleichfalls selbstständige Substanzen waren <sup>177</sup>); ja insoferne es sich um geistige Accidentien, memlich um die Bildung in den freien Künsten handelt, äussert sich Remigius in sichtlicher Anlehnung an den Commentar des Scotus zu Marcianus Capella (oben Anm. 98a) derartig, dass die platonische Lehre von der Rückerinnerung mitspielt, welche dem Mittelalter durch Augustinus überliefert war <sup>178</sup>). Während Marcianus Capella es verschmäht hatte, sich über die Sophistik zu äussern (Abschn. XII, Anm. 71), erwähnt Remigius ein paar Fehlschlüsse aus der bei Alcuin und Cassiodor vorliegenden SchulTradition und aus einer halbverstandenen Stelle des Gellius <sup>178a</sup>).

Somit liegt bereits am Ende des 9. und zu Anfang des 10. Jahrh. jene ganze Parteispaltung vor uns, welche man in früherer Zeit erst dem Ende des 11. Jahrh. zuzuschreiben pflegte <sup>179</sup>), und was das Princip betrifft, so haben Roscellinus, Wilhelm von Champeaux, und selbst Abālard nichts Neues

ment ovola, et les Latins essentia. En effet, l'essence comprend toutes les natures et tout ce qui existe est portion de l'essence — cuius participatione consistit omne quod est .... descendit autem per genera et species usque ad speciem specialissimam quae a graccis athomos, id est individuum et insecabile dicitur, ut est Cicero."

177) Ebend, p. 147.: Il n'est pas douteux que l'accident proprement dit vienne s'unir à la substance individuelle; mais avant que cette union soit opérée, où se trouve, dit-il, faccident? Ou'est-il? Ne peut-on pas dire qu'il est par lui même quelque substance, substantia per semet?" Cicéron est oraleur, rhéleur; voilà l'accident; mais avant de s'unir à Cicéron ou de se produire en lui, la rhétorique n'était-

elle pas une substance?

178) Ebend, p. 148.: Omnis naturalis ars in humana natura posita el concreta est; inde fit ut omnes homines naturaliter habeant naturales artes ..... Cum ergo apparet rhetorica in animo alicuius hominis, non aliunde venit nisi a se ipsa, id est de profunditate memoriae, et ad nullum aliud redit, nisi ad eaudem ciusdem memoriae profunditatem (s. Augustin. D. trin. XI, 9, Confess. X, 12, D. an. IV, 17). Accidens enim in una forma, id est in una specie, ut rhetorica, non nisi homini accidit. Homo una species; philosophi dicunt, omnibus hominibus accidere disciplinas; quod si ita, ergo omnis homo rhetor, dialecticus. Videmus tamen complures expertes esse rhetoricae et aliarum disciplinarum; non ergo verum, quod omni homini rhetorica accidat. Sed aliud quod accidit secundum naturam, aliud quod secundum exercitum et experientiam; ergo secundum naturam omni homini accidit disciplina, solis vero philosophis secundum exercitium et experientiam. Hiebei ist der Realismus um so beachtenswerther, da Remigius zu letxterer Auseinandersetzung offenbar durch eine Stelle des Boethius veranlasst wurde, wo letzterer gerade über den Sprachausdruck haudelt (Boeth, ad Ar. d. interpr. p. 323.: sicut ergo naturaliter singularium artium sumus susceptibiles, sed eas non naturaliter habemus, sed doctrina concipimus, ita vox quidem naturaliter est, sed per vocem significatio non naturaliter).

178 a) Angeschrt bei Haureau, Comment, de J. Scot Érigène (s. Anm. 84.), p. 11: Sophismata ergo sunt cavillationes ... Verbi gratia, si quis ita proponat "Omne animal inferiorem molam movet" et "Quod ego sum, tu non es" et taltier assumens dicat "Verum est", tunc fallax propositor irridendo dicet "Ergo crocoditus non est animal, qui non inferiorem molam, sed superiorem movet" ved alteri propositioni respondens dicet "Ego autem homo sum, tu igitur non es homo" .... Unde et cornuti syllogismi dicuntur, quibus ex utraque parte inevitabiliter concluditur adversarius, quod rhetores dilemma rocant (Vgl. ob. Anm. 71, Abschn. VI, Ann. 213, Abschn. VIII.

Anm. 66 fl.)

179) In den jetzigen wissenschaftlichen Werken über Geschichte der Philosophie, wie z. B. namentlich bei Ueberweg-Heinze (Band II.), kömmt, wie sich von selbst versteht, die in den jüngsten Jahrzehnten gewonnene reichere Einsicht zur Geltung.

im Vergleiche mit den so eben erörterten Erscheinungen vorgebracht; dass bei ihnen die Darlegung der Parteistellung reicher und einlässlicher sich gestaltete, ist sehr erklärlich, da ja der Streit in der Schule eben zwei Jahrhunderte vorher schon begonnen hatte. Drei Auffassungen aber, nemlich der sog. Realismus Plato's, der aristotelische Individualismus, und der Nominalismus, batten sich schon im 9. Jahrh, herausgestellt, und zwar, wie wir wenigstens versuchten zu zeigen, nicht ohne den Einfluss des Scotus Erigena. Dabei jedoch kann es, wie sich von selbst versteht, Niemandem in den Sinn kommen, den Remigius und jenen Jepa (?) und den Eric nebst dem Anonymus oder obigen Pseudo-Hrabanus etwa als die ersten Entdecker oder Erfinder der von ihnen vertretenen Ansichten zu betrachten. sondern dieselben dürfen uns nur als Repräsentauten von Richtungen gelten, welche aus dem logischen Schul-Materiale mit Nothwendigkeit hervorgehen mussten, sobald man nur überhaupt etwas mehr nachdachte, und wir dürfen überzeugt sein, dass in jener Zeit wohl überall, wo man sich mit Logik beschäftigte, die gleichen Gegensätze sich herausstellten (vgl. unten Anm. 238; eine sorgfältige Durchforschung aller Bibliotheken würde wahrscheinlich noch manchen Beleg hiefür zu Tage fördern). Dass die weitere Fortbildung der Controversen durch die Berühmtheit einzelner Lehrer und namentlich gerade durch polemische Darstellungen nur gefördert werden konnte, ist von selbst klar; aber der erste Anfang des Streites muss jenem Jahrhunderte zugewiesen bleiben, welchem er wirklich angehört.

In dieselbe Zeit (Ende d. 9. Jahrh.) fallen auch die ersten Keime jener Thätigkeit in St. Gallen, deren reichere Blüthe uns bald weiter unten begegnen wird. Auch hier weist uns der damalige Kulturgang auf Fulda und die Schule des Hrabanus als die eigentliche Quelle zurück 180). und es versteht sich von selbst, dass die theologisch-kirchliche Grundlage der freien Kunste, welche in der Schule die übliche war (s. oben Anm. 17, 24, 49, 80 f.), auch in St. Gallen im Auge behalten wurde 181). Welche Wichtigkeit die dortigen Bestrebungen auch durch die Anwendung unserer nationalen Sprache besassen, ist bekannt genug; es mag aber in dieser Beziehung gelegentlich bemerkt werden, dass es damals auch ausgesprochene Gegner des Uebersetzens gab 182); jedoch diese Seite der St. Galler Periode liegt uns hier ja ferne. Hingegen was das logische Material der dortigen Schule betrifft, dürfen wir die vereinzelte Notiz nicht verschweigen, dass ein Bücher-Verzeichniss aus d. J. 872 von "fünf Büchern" des Boethius (ausser der Schrift d. consol. phil.) spricht 183), denn im Zusammenhalt mit einer späteren Angabe (Abschn. XIV, Anm. 6) dürfen

<sup>180)</sup> S. Wackernagel, Gesch. d. deutsch. Litt. S. 78 ff. Vgl. auch Weidmann, Gesch. d. Bibl. v. St. Gallen. 1841.

<sup>181)</sup> Eckehard vita S. Notkeri bei Canis Ant. lectt. III, p. 554,: In monasterio S. Galli septem liberalium artium studium studium studium, et ille sub Isone magistro (Iso starb 871) hoc in tempore literatissimo artium liberalium subtilitates non pro gloria seu savore seculi, sed pro utilitate sanctae dei ecclesiae admodum satis edoctus suit.

182) Wenigstens sagt Servatus Lupus (gest, 862). Epist. 41.: Vobis aperio, prin-

<sup>182)</sup> Weingstein sagt Servalus Lupus (gest, 862). Epist. 41.: Volis aperio, principem operam me destinasse lectioni et ad oblivionis remedium et eruditionis augmentum libros pauculos paravisse, nec germanicae linguae captum amore, ul ineptissime quidam iaclaverunt, sarcinam subiisse tanti tamque diuturni laboris.

<sup>183)</sup> Ratpert. Cas. S. Galli bei Pertz, Mon. II, p. 72.: Isidori Etymologiae Marcianus Capella Boethii philosophiae consolatio, item alii quinque libri.

wir hieraus schliessen, dass auch in St. Gallen in jener Zeit die von Boethius gemachte Uebersetzung der aristotelischen Analytiken noch unbekannt war.

Der sog. "Vocabularius S. Galli" und die "Keronischen Glossen" enthalten noch durchaus nichts Logisches <sup>184</sup>), hingegen bietet das sog. Glossarium Salomonis <sup>185</sup>) uns einiges Interesse dar, indem dort in der alphabetischen Reihenfolge, in welcher das ganze encyclopädische Schulwissen damaliger Zeit vorgeführt ist, sich auch reichlich logisches Material findet. Allerdings sind es fast ausschliesslich nur die Angaben des Isidorus, welche hier in alphabetischer Zerrissenheit und mit barbarischer schreibung der Kunstausdrücke erscheinen <sup>186</sup>); aber einiges Einzelne weist doch auch auf anderweitige Lectüre hin, wie z. B. höchst abenteuerliche Notizen über die "Entelechie" oder über das Verbum Eint <sup>187</sup>), oder wenn

184) Ich habe die ganze Glossen-Litteratur jener Jahrhunderte, soweit sie gedruckt vorliegt, durchgelesen, aber äusserst selten Worte aus der Logik gefunden (mehr aus der Rhetorik), und jenes Wenige beruht ausschliesslich auf Isidor und

Marc. Capella.

187) Endeléchia i. c. psichen secundum Chalcidium perfecta aetas, secundum: Aristotelem absoluta perfectio interpretatur, Plato lamen endelechiam animam mundi dicit, et dicta endelechia quasi endos lechia, i. e. intima aetas. — Emi verbum substantivum, i. e. sun, cuius participium praesentis temporis neutri generis ens, plurale eius oysa, i. e. entia, cui addita iota format hoc nomen quod est usia, i. e.

essentia.

<sup>185)</sup> Der Constanzer Incunabeldruck s. l. c. a. dieses Glossariums (wovon Ein Exemplar sich in der Münchener Staatsbibliothek findet) enthält eine Epistola praelibaticia, welche gegen das schlechte Latein (des 15. Jahrh.) und auch gegen das Catholicon des Joannes Januensis polemisirt und dabei ausdrücklich den Bischof Salloni II. (876—890) als Verfasser nennt (ergo Salomon ille noster secundus Constantiensis eeclesiae episcopus etc.). Weidmann a. a. 0. p. 461. schreibt es Salomo III. selbst (890—920) zu; richtiger aber scheint die Ausicht zu sein, welche Graff, Diutiska III, p. 411 fl. und R. v. Raumer, d. Einwirk. d. Christenth, a. d. althochd. Spr. 129. aussprechen, dass das Ganze nur im Auftrage Salomo's III. von Notker Balbulus (gest. 912) und von Tutilo (gest. 912) etwa auch mit Benützung von Excerpten Iso's gemacht sei, Vgl. auch E. Dümmler, D. Formelbuch des Bisch. Sal. III. Berl. 1857, p. 110. Uebrigens besteht das gedruckte Exemplar aus zwei Glossarien, deren ersteres 238 unpaginirte Blätter gross Folio in je zwei Columnen, das zweite aber, welches sich weder als Auszug noch als Supplement des ersten zeigt, ebenso 49 Blätter füllt.

<sup>186)</sup> Die Eintheilung der Philosophie und der freien Künste nach Isidor (s. oben ann. 23.) steht s. v. Ithilosophia und Disciplinae, wobei auch der Unterschied zwischen ars und disciplina (Anm. 26.) nicht fehlt; die verschiedenen Angaben über die Logik selbst (Anm. 27.) sind vertheilt s. v. Dialecticus und Logica und Rationabilis; das ganze Capitel über die Isagoge (Anm. 28.—31.) nnr mit Weglassung der letzten paar Zeilen (Anm. 31.) steht s. v. Hisagoge, ebenso vollständig der Abschnitt über die Kategorien (Anm. 32.) s. v. Kategorie, und Einzelnes daraus wieder s. v. Equivoca, Homonima (Anm. 42.) Omonima, Sinonima, Quantitas, Substantia, Usia. Von der Lehre vom Urtheile steht s. v. Periermenias bloss jenes Sprüchlein (Anm. 34.). sodanu aber Einzelnes s. v. Apofasin, Contradictio, Katafasin, Negatio, Nomen, Verbum. Das Wort Definitio selbst fehlt, aber Einzelnes ist angegeben s. v. Katagaphresin, Katafipotiposin, Kataepenon, Kataanalogiam, Kataetilogiam. Aus dem Abschnitte über die Syllogistik (Anm. 38.) ist nur Eine Notiz s. v. Ippoteticos entnommen, hingegen Mehreres aus dem rhetorischen Abschnitte (Anm. 43.) vertheilt s. v. Cataseeua, Entimema, Rationatio, Sillogismus; die Topik aber (Anm. 39.) ist s. v. Topica vollständig abgeschrieben. Endlich aber fehlen auch hier nicht jene obigen zwei Einzelnheiten (Anm. 45.) v. 47.); sie stehen s. v. Rationale und s. v. Tenebras.

bei den Kategorien der Qualität und der Relation (jedoch nur bei diesen beiden) Ausführlicheres unmittelbar aus Boethius benutzt ist <sup>188</sup>); dasselbe gilt von der Berücksichtigung sophistischer Schlüsse, welche nicht aus Alcuin (Anm. 71) und nicht aus Hrabanus (Anm. 82), sondern selbstständig aus Gellius (Abschn. VIII, Anm. 66) entnommen sind <sup>189</sup>).

Dass das zehnte Jahrhundert in geistiger Beziehung die Zeit der grössten Unfruchtbarkeit und Finsterniss gewesen, ist bekannt, und so finden auch wir auf unserem Gebiete nur die Bestätigung eines solchen Urtheiles, denn in der That ist es der Zeitraum eines ganzen Jahrhundertes, aus welchem wir auch nicht eine einzige selbstständige Arbeit oder auch nur die Anfertigung eines Compendiums mit Sicherheit anführen können. Um so mehr aber müssen wir eben deshalb in dieser Periode auch jede geringfügige Spur verfolgen, welche uns den Nachweis geben kann, dass doch wenigstens der receptive, — wenn auch snicht der productive —, Schulbetrieb der Logik noch fortglimmte und somit der Faden der Tradition nicht völlig entzweiriss.

Eine solche Anknüpfung an Früheres wäre zu erkennen, wenn Poppo in Fulda (um d. J. 960) seinen Schülern ausser dem Boethius auch andere philosophische Schriften erklärte<sup>190</sup>); ob aber wirklich ein gewisser Reinhard, Scholasticus in St. Burchard zu Würzburg (um d. J. 935) einen aus vier Büchern bestehenden Commentar zu den Kategorien geschrieben habe, ist wohl nicht ganz gewiss, denn ausser der Unlauterkeit der Quelle, welche diess berichtet, muss jene Zahl der Bücher darum einigen Argwohn erregen, weil der Commentar des Boethius gleichfalls vier Bücher enthält, und somit die Möglichkeit sehr nahe liegt, dass Reinhard nur ein Exemplar des Boethius copirt habe; falls er jedoch auch eine Schrift über die Quadratur des Cirkels verfasste, würde diess immerhin, wie wir unten, Ann. 251 und 278, sehen werden, auf eine speciellere Beschäftigung mit des Boethius Commentar zu den Kategorien hinweisen <sup>191</sup>). Auch die Notiz,

<sup>188)</sup> S. v. Qualitas (vgl. Boeth. p. 186 f.) und s. v. Relatio (vgl. ebenda - p. 170.).

<sup>189)</sup> Dilemmatum argumentum quod est ab utraque parte firmissimum et concludit adversarium (diess erinnert an Scotus, s. Annn. 93 ft.). Dilemma est cornus sillogismus. — Deudomeni dicuntur fallaces a graeco, qui rem aliquam mentionibus conantur asserere, ut dicimus de philosophis qui aiunt: si dicam mentiri et non mentior, verum dico. — Sofistice, argute, sapienter conclusione vel reprehensione. — Im zweiten Glossare: Sophisme, eloquentissimus orator. — Sophismata i. e. fraudulentae assertiones. — Sophismata sunt falsae conclusiones verborum, i. e. ubi in falsis sententiis connexionis veritas manet (vgl. Ann. 178a).
190) Trithem. Ann. Hirsaug. a. 970, p. 113.: Claruit his etiam temporibus in

<sup>190)</sup> Trithem. Ann. Ilirsaug. a. 970, p. 113.: Claruit his etiam temporibus in monsterio Fuldensi . . . Poppo venerabilis monachus, magister scholarum consensu omnium constitutus, qui cum esset omni scientia scripturarum eruditissimus, multorum audientium praeceptor egregius fuit; hic, ut Meginfridus testatur, libros Boethii de consolatione primus inter omnes suis commentariis explanavit, plura denique veterum synthemata philosophorum suis discipulis tegere consuevit. Dass die Angaben des Trithenius nur vorsichtig zu benutzen sind, ist bekannt.

<sup>191)</sup> Ebend. a. 934, p. 72.: Claruit his quoque temporibus apud Francos orientales in coenobio sancti Burkardi iuxta Herbipolim Reinhardus monachus et magister scholarum ibidem in omni genere doctrinarum nominatissimus, sub cuius institutione secutiu litterarum multa claustrales eiusdem loci complures mirifice profecerunt; scripsii inter cetera ingenii sui opuscula de quadratura circuli librum unum, in categorias

dass Johann von Vendiere, Abt in Gorz bei Metz (welcher i. J. 955 als Gesandter Otto's I. nach Cordova zu Abdur Rahman II. gieng), bei seinen Studien durch Augustin's Trinitätslehre auf die Kategorien oder die Isagoge hinübergeleitet wurde, mag höchstens als Beleg dafür angeführt werden, dass Alcuin (oben Anm. 51) in der Schule fortwirkte, wenn auch, wie die nemliche Quelle besagt, derlei logische Untersuchungen bei anderen Klerikern keineswegs Beifall fanden <sup>192</sup>).

Hingegen finden wir aus dem Anfange der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wenigstens eine Hinweisung auf die logische Parteifrage in einem Briefe des Gunzo Italus <sup>193</sup>), welcher Diaconus in Novara gewesen war und durch Otto I. nach Deutschland gezogen wurde; und vieleicht dürfen wir aus der Schulkenntniss, welche Gunzo zeigt, schliessen, dass man auch in Italien jenen Fragen nicht ganz fremd geblieben war, wenn wir auch auf die zweiunddreissig "Philosophen", welche schon im 9. Jahrh. in Benevent gelebt haben sollen <sup>194</sup>), wenig Gewicht legen wollen. Kurz jener Gunzo hat in einem i. J. 960 an die Reichenauer Mönche geschriebenen Briefe <sup>195</sup>) Gelegenheit, nicht bloss logisches Material zu erwähnen, wobei wir hervorheben dürfen, dass er ausser dem Marcianus Capella und Arist. d. interpr. auch die ciceronische und die aristotelische Topik (letztere gewiss nur in jener Vereinigung beider Topiken bei Boeth. d. diff. top.) nennt <sup>196</sup>), sondern er geht auch mit einem gewissen Forschungssinne und jedenfalls mit Vorliebe und Lobeserhebungen auf den

quoque Aristotelis libros quatuor, de musica libros duos, de arte poetica (?) librum unum, in canticum canticorum librum unum etc.

ut animum polius sacra lectione occuparet. 193) Näheres über ihn s. b. J. Chr. Gatterer, Commentatio de Gunzone. Nürnb.

195) Die Veranlassung des Briefes liegt darin, dass Gunzo in St. Gallen beim geselligen Mahle wegen eines Grammatikal-Fehlers eine bittere Verunglümpfung von Eckehard erfahren hatte, wordber er nun die Reichenauer um schiedsrichterliche Entscheidung bittet. Abgedruckt ist der Brief b. Martene, Vett. scriptt. ampliss. coll. 1, n. 204 ff

196) Ebend, p. 304.: Adveniens (d. h. nach St. Gallen) deferebam paene centum librorum volumina . . . . inter quae erat Marciani in septem liberalibus disciplinis succincta veritas . . . . ; deportabatur quoque Platonis in Timeo (d. h. Chaldicius) vi intellecta profunditas, Aristolelis in libro Periermenias aut nostris vix temporibus tentata aut non perspecta obscuritas (Wirkung jenes nun schon oft erwähnten Sprüchleins), Ciceronis Aristolelisque non contemnenda Topicorum dignitas (selbst schon der Wortausdruck weist uns sicher nur auf des Boethius Verknüpfung der ciceronischen und aristotelischen Topen hin),

<sup>192)</sup> Joann. Melt. vita Joann. Gorz. c. 83 bei Pertz, Mon. VI, p. 860.: postremum in libris de Trinitate multa intentione sudavit; in quibus cum de dialecticis rationibus quaedam offendisset, maxime ubi . . . . eam quae dicitur "ad aliquid" cathegoriam introducii ciusque occasione de omnibus quoque decem praedicamentis strictim quaedam commemorat, scholasticum mox super his sibi operiendis expetens ab ipsis introductionibus Isagogarum laborem arripuit lectionis. In quo cum diu . . . . luctaretur, repente dominus pater Einoldus (Abt zu Gorz) medios praecidit conatus . . . . tempora in his frustra expendere nolens ab hoc studio eum avertit iussilque, ut animum potius sarca lectione occuparet.

<sup>194)</sup> Anon. Salern. bei Pertz, Mon. III, p. 534: Ludovici secundi imperatoris aetate triginta duos philosophos Beneventi vixisse, inter quos Benricus liberalibus disciplinis non solum apprime imbulus, sed etiam proba veritate deditus. Pertz erklärt philosophus als clericus vel monachus, vielleicht richtiger Giesebrecht (De litt. stud. ap. Italos. Berol. 1845, p. 15) als doctor artium liberalium.

gleichsam als Zauberkunst wirkenden Inhalt der Logik, zumal der Lehre vom Urtheile, ein <sup>197</sup>), und versucht selbst nicht ohne Geschick die logische Technik auf anderweitigen Stoff anzuwenden <sup>198</sup>). Sodann aber, was uns das Wichtigste ist, zeigt er ein Bewusstsein des Gegensatzes zwischen Platonismus und Aristotelismus bezüglich der Geltung der Universalien <sup>199</sup>), und er scheint hierin auf einem Standpunkte zu stehen, welcher die beiden, von uns oben S. 9 f. auseinandergehaltenen Fragen zugleich ins Auge fasst, denn er entscheidet sich offenbar auch im Hinblicke auf jene die vox betreffenden Stellen des Boethius für eine platonisch realistische Auffassung, wobei das Gebiet der Wortbezeichnung als das veränderliche und an sich unstäte erscheint <sup>200</sup>).

Anderes hinwiederum, was der zweiten Hälfte oder dem Ende des

<sup>197)</sup> Ebend, p. 305.: Haec (sc. Minerva, d. h. die Wissenschaft) ita aliquando ambiguitate obfuscatur, ut quae res cui generi subponi debeat difficile possit inveniri; verbi gratia si quis ila proponat, cum omnia quaecunque sunt aut substantia aut accidens hobeantur, quid de differentia dicendum est, quae neque substantia neque accidens hobeantur, quid de differentia dicendum est, quae neque substantia neque accidens dici potest? Substantia dici nequit, quia non praedicatur in eo quod quid sit; accidens ideirco vocari non potest, quia substantiam informat (vgl. Anm. 109 u. 150); quod enim substantiam constituit, in substantia praedicatur. Est autem haec tam subtilis prudentiae, ut decem et novem modorum conclusionibus (diess aus Marcianus Cap, s. Abschu. XII, Anm. 68.) omnem paene logicen philosophiam concludi existimet, quae Aristoteli adeo obsecuta creditur, ut ei nutrix credatur. Scit sophistica stutos cavillatione decipere, monstrat tamen qualiter ipsa cavillatio possit evitari; falsa veris quando vult sic farcinat, ut uno codemque tempore codemque loco rite connenire videantur; csse etiam et non esse arcana quadam ratione (also wie eine magische Kunst) simul concurrere fingit, propositionum suarum quadraturam eo modo dispositam autumat, quatenus obliquorum laterum recursus aliquando sine coactione redeat, aliquando coactione operiatur (er meint die Figuren bei Boethius, Abschn. XII, Anm. 113. u. 125.); huic non salis est, ut dicatur malum esse quod est, sed quia bomm non est; verba secundum se nomina esse putat, nom et qui dicit auditum constituit, et qui audit quiescit, ipsaque nonnisi in instanti tempore iudicat dici posse (vgl. Abschn. XII, Ann. 83 f. u. 111.). Ubique se vertit ad singulos ac veluti ludens venena mordacitatis, quae essena monstrata cuti vitam non intercludunt.

tatis, quae venena monstrata cuti vitam non intercludunt.

198) Ebend. p. 310.: Oritur quoque magna inter philosophos de coelestibus corporibus quaestio (s. Boeth. p. 85., woselbst die Veranlassung der Bemerkung Gunzo's), utrum animata sint an inanimata, et Plato quidem non solum animata sed et rationabilia et immortalia putat, Aristoteles inanimata et immortalia. Ex quo secundum opinionem Platonis contrarium quiddam confeilur diffinitioni Porphyris, qui differentias substantiales et divisivas affirmat generum et constitutivas specierum; sed irrationalis et immortalis differentiae secundum Platonem nullam speciem conformant (d. h. wenn sie bei Plato vernünftig und unsterblich sind, so müsste nach Porphyrius dann auch eine Species von Wesen existiren, welche unvernünftig und unsterblich wären; eine solche aber gibt es bei Plato nicht); licet Aristotelis opinio a Porphyrii diffinitione non dissentiat.

<sup>199)</sup> Ebend. p. 305.: Aristoteli genus, speciem, differentiam, proprium et accidens subsistere denegavit (sc. Minerva), quue Platoni subsistentia persuasit. Aristoteli an Platoni magis eredendum putatis? Magna est utriusque auctoritas, quatenus vix audeat

quis alterum alteri dignitate praeferre.

<sup>200)</sup> Ebend. p. 299.: Boethius vir eruditissimus in libro peri Ermenias secundae editionis audite quid dicat. Adminiculari quis debet obscuris sensibus patientia et consensu, quod ad sententiam dicentis spectat, etsi sermonum ratio se ita non habeat. . . . . Cui rei Aristoteles in libro peri Ermenias congruit his verbis: sunt ergo ea quae sunt in voce, earum quae sunt in anima passionum notae. Omnis nota alicuius rei nota est; prius ergo res est quam nota; res ergo prius ponderanda est quam nota.

10. Jahrh. angehört, können wir nur als Beleg des Fortbestandes der Schultradition anführen; so wenn berichtet wird, dass Bischof Wolfgang in Regensburg (um d. J. 970) in einer theologischen Disputation die verschiedenen Arten, in welche das accidens eingetheilt werden kann, in Anwendung brachte, wobei jedoch bemerkenswerth ist, dass die dialektische Methode als carnalis antidotus bezeichnet wird 201), oder wenn die logischen Studien des Abbo von Orleans (gest. 1004), welcher in Fleury studirte und später ebendort docirte 202), und des Bischofes Bernward in Hildesheim (gest. 1022) erwähnt werden 203), und zwar bei beiden der Berichterstatter in eigenthümlichen Ausdrücken die Schwierigkeiten der syllogistischen Uebungen hervorhebt; das Gleiche gilt auch von einer Notiz, welche die Schule in Worms betrifft und sich wieder des Wortes fuga (s. oben Anm. 97) zur Bezeichnung der Dialektik bedient 204). Etwas ausführlicher beschreibt den Gang seiner eigenen Studien Walther von Speier, welcher zur Zeit des Regierungsantrittes Otto's III. (i. J. 983) eine Vita S. Christophori in sechs Büchern (in Hexametern) verfasste, deren erstes unter der Ueberschrift "Scholasticus" in schwülstiger Allegorie die Darstellung der sieben freien Künste enthält 205); und es ist nicht

202) Aimoin, vita S. Abb. c. 3. b. Mab. Act. Bened. VI, 1, p. 30 ff.: Diversorum adiit sapientiae officmas locorum .... quapropter Parisiis atque flemis ad eos qui philosophiam profilebantur profectus ..... denique quosdam dialecticorum nodos syllogismorum enuclealissime enodavit etc.

203) Thangmar (Scholasticus in Hildesheim und Lehrer Bernward's, dessen Leben er beschrieb), Prol. vitae Bernw. b. Pertz, Mon. VI, p. 758.: interdum simplici contextu rationem contulimus, saepe syllogisticis cavillationibus desudavimus; ipse quoque me crebro, etsi rerecunde, acutis tamen et ex intimo aditu (zu lesen adyto) philosophiae prolatis quaestionibus sollicitabat.

204) Lanthert, vita Ilerib. c. 3. b. Pertr, Mon. VI, p. 741.: Dilectissimam prolem provehi ardebant (d. h. die Ettern Hilbert's gegen Ende des 10. Jahrh.) aetate et litterali studio; ac per hoc Wormaciae idoneis personis contradunt eum in domo apostolorum principis, ubi cum exteriori disciplina utriusque testamenti imbueretur paginis. Patent illi perpropere quaecunque obscure geruntur in poemate, nec laten eum fugue et nodosi amfractus in Socrate (hiebei ist wohl Plato gemeint, denn an Isokrates ist doch sicher nicht zu denken) et Aristotele et quolibet alio sinuoso rethore (Rhetorik und Dialektik scheinen als gleichbedeutend genommen zu sein, wie in obiger Stelle des Saxo, Anm. 48.).

205) Gedruckt b. Pez, Thes. Anecd. II, 3, p. 27 ff. Die Zeitangabe Walther's selbst über die Abfassung seines Gedichtes steht am Schlusse des 6. Buches. Aus-

<sup>201)</sup> Vita Wolfgangi c. 28 bei Pertz, Mon. VI, p. 588.: Quidam haereticus .... quod verbum caro factum est oppugnans dixil "si verbum, non est factum, aut factum, non est verbum" .... worauf Wolfgang: Quia non per spiritualem sed per carnalem medicandus es antidotum, dic quid sit accidens. Ille vero multum arroganter "accidens est, inquil, quad adest et abest praeter subiecti corruptionem (diess die Definition des Porphyrius, s. Abschn. XI, Anm. 47.): Rursumque praesul: "quot formarum sit accidens, edicito." At ille ... conticuit. Theologus autem ... succincte disseruit: Accidens est, inquit, quadriforme; unum quod nec accedit nec recedit, ut acitus (wohl zu lesen calvus) et simus (auch Boeth, p. 110. nimmt ebenso das griechische σιμός unverändert herüber); aliud quod accedit et recedit, ut saturitas et dormitio; tertium quod non accedit et tamen recedit, ut infantie quatium quod accedit et non recedit, ut senectus et canities. Hae ergo similitudine filius ... induit quasi per inseparabile accidens humanitatem etc. Die Viertheilung selbst ist erst aus den erklärenden Beispielen hei Boeth, p. 80. gemacht, denn bei Porphyrius liegt nur Zweitheilung vor, s. Abschn. XI, Anm. 47.

ganz ohne Interesse, zu sehen, wie Walther an der Hand des Boethius (s. Absehn. XII, Anm. 77 u. 82) die Theile der Logik, nemlich Isagoge, Categorien, d. interpret., Analytik und Topik, aufzählt und bei letzterer sich an Boeth. d. diff. top. anschliessend das Nebeneinandertreten des Dialektischen und des Rhetorischen anerkennt, um zuletzt auf Ciccro als den Vertreter der eigentlichen Rhetorik, soweit dieselbe nicht dem Dialektischen anheimfällt, hinzuweisen 206).

Ja auch von dem berühmten Gerbert (als Papst Sylvester II. gest. 1003) müssen wir das Gleiche behaupten, nemlich dass er unselbstständig lediglich in der Schul-Tradition befangen blieb, wenn wir auch bei ihm eben darum etwas länger verweilen müssen, weil an ihn und sein Auftreten sich höchst schätzbare Notizen betreffs der beschränkten Behandlungsweise der Logik in jener Zeit anknüpfen 207). Es erzählt uns nemlich zunächst ein Zeitgenosse Gerbert's, wie derselbe in seiner Jugend von einem hervorragenden Kleriker in Rheims (wahrscheinlich Giselbert) in die Logik eingeführt worden sei und dann alsbald als Lehrer der üblichen Schulwissenschaften ebendaselbst zu wirken begonnen habe 208).

führliches über ihn gibt W. Harster, Walther von Speier, ein Dichter des X, Jahr-

hunderts. Speier, 1877.

206) Der Titel des 1. Buches (ebend. p. 35.) lautet: Primus libellus de stu-206) Der Tilel des I. Buches (ebend. p. 35.) laulet: Frimus libellus de studio poetae, qui et scholasticus, und nachdem von der Poesie gehandelt ist, folgt die Philosophie p. 39.: Inde ubi maiorum tetigit nos cura ciborum, Porphyrius claras nobis reseraeit Alhenas, Qua multi indigenae librabant verba sophistae. Cermere erat quandam vultu pollente puellam, Practica cui limbum pinazitque theorica peplum (s. Abschn. XII, Anm. 76.), Et licet effigiem macutaret parva (l. prava) velustas, Ipsa tamen ternas suspendit ab ubere natas (s. ebend. die Dreitheilung des Theorettischen). Praestitit hace nobis summi subsellia lecti, Et postquam strato licuit discumbere cocco, Procedunt senae turba comitante sorores (d. h. Dialektik, Rhetorik, Rhythnik, Mathematik, Musik, Astronomie). Ingenui vultus non obsque argaedine oestus Adducti famulas praestanti corpore quinas (d. h. die sogleich folgravedine gestus Adducit famulas praestanti corpore quinas (d. h. die sogleich solgenden sans Theile) Omnia sub gemino claudens Diolectica puncto (der doppelte Gesichtspunkt ist inventio und iudicium, s. Abschn. XII, ebend.). Prima quidem (die Isagoge) miles generali nomine pollens Insignita tribus (d. h. genus, species, differentia) unum selegit amictum. Hanc vice continua sequitur gradiente secunda (die Categorien). Tertia (die Lehre v. Urtheile) discrevit quidquid primaeva coegit, Dans operam sane cirros crispare secundae, Quos quartae (Syllogistik, d. h. Analy-tik) solido collegit fibula nodo (über nodus vgl. oben Anm. 202 u. 204.). Instabilem fucum tulit ultima (die Topik) quinque sororum Docta quibus geminas decer-nens Graecia formas (d. h. dialektische und rhetorische Topen) Pinxit "quale" tribus, , quid sit" referendo duabus (d. h. das Quale liegt in persona, tempus, circumstan-tiae, s. Abschn. XII, Anm. 166., hingegen das Quid in definitio und descriptio, s. Abschn. XI, Anm. 96.), Ut reboant nobis deliramenta Platonis (diess weiss ich nicht zu erklären). Inde suam stipat comitem pressura sodalem Rheloricam duplicis vestitam flore coloris, Quae iaciens varias nervo pulsante sagittas Monstrat hypothetici nobis spectacula ludi (s. Abschn. XII, Anm. 169.) Et iam cornuta (vgl. oben Anm. 189.) surgens ad sidera fronte Causarum rivos patulo profudit ab ore. Sed postquam illatas pepulit conclusio lites Ipsaque grarigenas compegit pace sophistas, Omnibus asseculum veniente porismate lactis Sub pedibus Logicae recubabat nexa coaevae, Commissura tibi reliquorum munia, Tulli. Hierauf folgen Rhythmik und die übrigen oben genannten Disciplinen.

207) Allgemeines über ihn bei M. Büdinger, Gerbert's wissenschaftl. u. politische Stellung (Cassel, 1851) und bei K. Werner, Gerbert v. Aurillac, d. Kirche u. Wissensch, s. Zeit (Wien, 1878).

208) Richer. hist. III, 44 ff. b. Pertz, Mon. V, p. 617 .: Juvenis igitur apud popam relictus ab eo regi (nemlich Ottoni) oblatus est. Qui (d. h. Gerbert) de arte aber der Berichterstatter hiebei auch das ganze logische Material, dessen sich Gerbert beim Unterrichte bediente, ausführlich und vollständig aufzählt, erhalten wir einen ebenso wichtigen als entscheidenden Beleg dafür, dass man auch am Ende des 10. Jahrh. noch immer die von Boethius herrührende Uebersetzung der Analytiken und der Topik des Aristoteles nicht kannte, denn gerade diese sind es, welche unerwähnt bleiben, während alle übrigen Uebersetzungen und eigenen Arbeiten des Boethius (s. Abschn, XII. Anm. 72 f.) der Reihe nach angeführt werden; auch ist bemerkenswerth, dass Gerbert den Unterricht in der Rhetorik erst nach der Dialektik folgen liess, sowie dass der erzählende Chronist die Rhetorik noch zur Logik rechnete und hiemit auf dem Standpunkte, welchen wir bei Isidor, Alcuin und Hrabanus (Anm. 27, 54 u. 79) trafen, sich befindet 209). Ferner aber wird berichtet, dass Gerbert sich mit dem Entwurfe einer Figur beschäftigte, in welcher die Eintheilung aller Dinge in eine Tabula logica gebracht werden sollte, wozu natürlich jene bei Boethius sich findende Tabelle die Veranlassung gab; er kam jedoch hierüber in Streit mit Otricus, und es knupfte sich hieran eine philosophische Disputation, welche in Gegenwart des damals fünfzehnjährigen Otto II. im J. 970 in Rayenna stattfand 210). Eine andere ausführlichere Erzählung

sua interrogatus, in mathesi se salis posse, logicae vero scientiom se addiscere velle respondit. . . . Quo tempore G. Remensium archidiaconus in logica clarissimus habebatur, qui etiam a Lothario Francorum rege eadem tempestate Ottoni regi Italiae legatus directus est (ein Archidiaconus von Rheims aus jener Zeit, dessen Name mit dem Buchstaben G beginnt, whre Giselbert, welcher im J. 948 bei dem Ingelheimer Concil anwesend war, s. Marlot, Metrop. Rem. hist, Ins. 1666. I, p. 464; Būdinger (p. 44) und Olleris (p. XXII, s. Anm. 212.), welchen sich Werner (p. 40.) anschliesst, denken an Garamnus, welcher erwähnt ist in Act. Ord. Bened. Sec. V, p. 359.). Cuius adventu iuvenis ezhilaratus regem adiit atque ut G...o committeretur obtinuis. E G...o per aliquot tempora haesit Remosque ab eo deductus est. A quo etiam logicae scientiam accipiens in brevi admodum profecit, G...s vero cum mathesi operam daret, artis difficultate victus a musica reiectus est. Gerbertus interea studiorum nobilitate praedicio metropolitano commendatus eius gratiam prae omnibus promeruit, unde et ab eo rogatus discipulorum turmas artibus instrundas ei adhibuit.

209) Ebend. (fortgesahren): Dialecticam ergo ordine tibrorum percurrens dilucidis sententiarum verbis enodavit. In primis enim Porphyrii ysagogas id est introductiones secundum Victorini rheloris translationem, inde etiam eiusdem secundum Manlium explanavit, Cathegoriarum id est praedicamentorum tibrum Aristotelis consequenter enucleans; periermenias vero id est de interpretatione librum, cuius laboris sit, aptissime monstravit; inde etiam topica id est argumentorum sedes a Tullio de graceo in latinum translata et a Manlio consule sex commentariorum libris dilucidata suis auditoribus intimavit, necnon et quattur de topicis differentiis libros, de sillogismis cathegoricis duos, de ypotheticis tres, diffinitionumque librum unum, divisionum aeque unum, utiliter legii et expressit. Post quorum laborem cum ad rhetoricam suos provehere vellet, id sibi suspectum erat, quod sine locutionum modis, qui in poetis discendi sunt, ad oratoriam artem ante perveniri non queat; poetas igitur adhibuit .... quibus assuefactos locutionumque modis compositos ad rhetoricam transduxit; qua instructis sophistam adhibuit, apud quem in controversiis exercerentur ac sic ex arte agerent, ut praeter artem agere viderentur, quod oratoris maximum videtur. Sed haee de logica, in mathesi vero etc.

210) Hugo Flavin. Chron. Virdun. b. Perts, Mon X, p. 367.: Hoc tempore

210) Hugo Flavin. Chron. Virdun. b. Perts. Mon X, p. 367.: Hoc tempore Otricus apud Saxones insignis habebalur.... Adalbero Romam cum Gerberto petebal et Ticini Augustum (d. h. Ottonem) cum Otrico reperit, a quo ductus est Ravennam; et quia anno superiore Otricus Gerberti se reprehensorem in quadam figura cum multiplici diversarum rerum distributione (aus Boeth. p. 25., s. Abschn. XII,

betreffs dieses Gespräches lässt uns deutlich erkennen, dass dabei die streitenden Personen lediglich die Angaben des Boethius (im Commentare zur Isagoge) auswendig wussten und auf solcher Basis die Controverse erörterten, ob Rationale ein engerer Begriff als Mortale sei, oder nicht vielmehr umgekehrt letzterer als der engere sich erweise <sup>211</sup>).

Den Gegenstand jener Disputation hatte nun Gerbert noch weiter verfolgt, und es entstand daraus die später an Otto III. gerichtete Schrift "De rationali et ratione uti" 212"), eine höchst abenteuerliche Verquickung eines unverdauten Schulwissens, wobei das so eben erwähnte Rationale, auf welches ja auch schon eine Stelle des Isidorus hingewiesen hatte (s. oben Anm. 45), näher in Betracht gezogen wird. Nemlich nach einer Einleitung, welche ausdrücklich an jenen erfolglosen Streit zu Ravenna anknüpft 213), wird als Thema der aus Boethius (oben Anm. 46) entnommene Zweifel bezeichnet, wie denn der Vernunftgebrauch (ratione uti) von dem vernünftigen Wesen (rationale) als Prädicat ausgesagt werden

Anm. 87.) monstraverat, iussu Augusti omnes palatii sapientes intra palatium collecti sunt, Archiepiscopus quoque cum Adsone abbate Dervensi et scholasticorum numerus non parvus, et coepta disputatione cum iam totum paeme diem consumpsissent, Augusti nutu finis impositus est. Es ist unbegreiflich, wie Werner (a. a. 0. p. 51) mir tadelnd vorwerfen konnte, dass ich die Disputation in das Jahr 870 verlege, da doch in der 1. Auflage dieses Bandes p. 54 deutlich die Zahl 970 zu lesen war und ausserdem mir wohl nicht zugemuthet werden darf, dass ich einen Mann, dessen Todesjahr ich auf 1003 angebe, an einer Verhandlung i. J. 870 theilnehmen lassee.

<sup>211)</sup> Richer a, a, O. c. 60 st. p. 620 st.: Otricus ... ait; quoniam philosophiae parles aliquol breviter attigisti, ad plenum oportet ut et dividas et divisionem enodes ... Tunc quoque Gerbertus: ... secundum Vitruvii (zu lesen Victorini) atque Boetii, divisionem dicere non pigebit; est enim philosophia genus; cuius species sunt practice et theoretice; practices vero species dieo dispensativam, distributivam, civilem; sub theoretice vero non incongrue intelliguntur phisica naturalis, mathematica intelligibilis, ac theologia intellectivitis (aus Boethius, s. Abschu. XII, Anm. 76.) ... Tunc vehementius Otricus admirans ait: an mortale rationali supponis? quis nesciat, quod rationale deum et angelum hominemque concludat, mortale vero utpote maius et continentius omnia mortalia et per hoc infinita colligat? Ad hace Gerbertus: si, inquit, secundum Porphirium alque Boetium substantiae divisionem usque ad individua idonea partitione perpenderes, rationale continentius quam mortale sine dubio haberes; idque congruis rationibus enucleari in promptu est. Elenim cum constet, substantiam genus generalissimum per subalterna posse dividi usque ad individua, videndum est an onnia subalterna singulis dictionibus proferantur. Sed liquido patet, alia de singulis is alia de pluribus nomen factum habere, de singulis ut corpus, de pluribus ut animatum sensibile; eadem quoque ratione subalternum quod est animal rationale mortale; inde de subiccto quod est animal rationale mortale; nec dico, quod rationale simplex praedicetur de simplici mortali, denim non procedit, sed rationale inquam animali coniunctum praedicatur de mortali coniunclo animali rationali. Cumque verbis et sententiis nimium flueret et adhuc alia dicere pararet, Augusti natu disputationi finis iniectus est. (Săammtliches aus Boeth. a. a. O.)

<sup>212)</sup> Gedruckt b. Pez, Thes. Anect. 1, 2, p. 149 ff., jetzt besser in Oeueres de Gerbert pape sous le nom de Sylvestre Il collationnées sur les manuscrits etc. par A. Olleris. Paris. 1867. 4.

<sup>213)</sup> Bei Olleris p. 298.: Meministis enim et meminisse possumus, adfuisse tum multos nobiles scholasticos et eruditos, inter quos nonnulli aderant episcopi..... Eorum tamen vidimus neminem, qui earum quaestionum ullam digne explicuerit, quod quaedam nimis ab usu remotae nec dubitationem ante habuerint, et quaedam saepenumero ventitalae dissolvi non poluerint.

könne, da ja doch immer der Prädicatsbegriff der höhere oder weitere (maior) sein müsse 214). Dieses Bedenken, welches uns höchstens darum interessant sein kann, weil es einen Beleg dafür enthält, wie einseitig die Schul-Logik des späteren Alterthumes bloss den Umfang, nicht aber den Inhalt der Begriffe berücksichtigt hat (s. Abschn. XI, Anm. 43), wird nun auf eine ebenso ungeschickte als bloss formale Weise gelöst. Zunächst nemlich soll ienes Prädicats-Verhältniss zwischen Vernunftgebrauch und Vernunttwesen dadurch gerechtfertigt werden, dass ersterer als ein Actuelles das Höhere sei <sup>215</sup>). Dagegen aber erhebt sich der Einwand, dass ja überhaupt die Unterordnung der Begriffe nur in allgemein bejahenden Urtheilen ausgedrückt werden könne, also dann der Vernunftgebrauch von sämmtlichen Vernunftwesen prädicirt werden müsse, was zu einem unwahren Urtheile führe 216); ferner sei das Actuelle eben doch von dem Dasein des Potenziellen abhängig und könne deshalb überhaupt nicht jene höhere Stelle einnehmen, welche im Wesen des Prädicatsbegriffes liege 217), und es müsse auch ein abermals hiegegen gerichteter Einwand betreffs der hohen Würde des Vernunftgebrauches zuletzt wieder an der Ein-theilung der Wesen überhaupt scheitern <sup>218</sup>) Wenn aber nun hierauf gesagt wird, diese ganze bisherige Erörterung sei sophistisch, und es handle sich vielmehr um die eigentliche Natur des Actuellen und des prius, sowie des Prādicates 219), so erwarten wir wohl eine tiefer gehende Unter-

quae sunt potestate, priora sint (s. Abschu. XII, Anm. 122.).

219) C. 5, p. 301.: Quapropter sophistica, id est cavillatoria, confuctatione remota quaedam de natura potestatis et actus explicanda sunt, et in qua corum specie

<sup>214)</sup> Ebend. c. 1, p. 299.: Quaeritur, inquiunt, quid sit, quod ait Porphyrius, disferentiam velut ad cognalam sibi disferentiam praedicari, ut ratione uti ad rationale, cum maiora de minoribus semper praedicentur, minora de maioribus nunquam. Zu der schon oben, Anm. 46., angesührten Stelle des Boethius kömmt hiebei noch solgende p. 37.: nam si qua disferentia dicta sueril, de alia disferentia, ut disferentia intelligatur, praedicabitur.... nam ratione uti, disferentia, ad rationalem disferentiam veluti cognata disferentia praedicatur. Der Lehrsatz betress des maior steht gleichfalls b. Boeth. p. 28. (s. auch Abschn. XII, Anm. 124.).

<sup>215)</sup> Ebend.: Scd rationale, inquiunt, potestalis est sine actu, ratione uti potestalis cum actu; plus vero est potestas cum actu, quam sola potestas; iure, inquiunt, ergo praedicatur ratione uti de rationali tanquam maius de minori. Diese Ansicht über potestas und actus findet sich b. Boeth. p. 254.: necesse est, ut ea quae actu sunt, his

<sup>216)</sup> C. 2, p. 299.: Quae e generalissimis ad specialissima recta linea descendunt, lalia sunt, ut inferiora universaliter prolata superiorum omnia nomina disfinitionesque suscipiant (s. Boeth, p. 21 u. osters). Quodsi codem modo rationale sub ratione uti positum sit, quomodo universaliter prolatum suscipiet nomen sui praedicati idem rationale? non enim omne, quod rationale est, ratione uti putatur.

<sup>217)</sup> C. 3, p. 300.: polestas actum omni necessitate praecedit, et quoniam hace praecedentia non solum priora sunt, sed ctiam interemta interimunt secum posteriora necesse est potestate ablata actum quoque auferri ... Non igitur quod nutura posterius est, de eo praedicabitur quod natura prius est; est autem natura prius potestas, posterius actus; non igitur secundum potestatem et actum praedicabitur ratione uti de rationali. Auch dieser Gegenbeweis ist aus der nemlichen Stelle des Boethius (p. 451.) entnommen.

<sup>218)</sup> C. 4, ebend.: Sed merito, inquiunt, suae dignitatis seu excellentia vel potentia numerosius cel ratione uli, quam rationale. Al natura generum et specierum vel differentiarum non suscipit, homo enim et asinus aeque sub animali sunt, et deus atque homo aequaliter participant rationali differentia. Diess steht wieder in jener Stelle b. Boeth. p. 95., von welcher die Controverse ausgegangen war.

suchung, aber vergeblich. Denn was nun folgt, besteht zunächst nur in einem Excerpte aus Boethius bezüglich der verschiedenen Arten der Actualität 220), woran sich dann, um auf das Rationale zurückzukehren, die Unterscheidung der ewigen und der veränderlichen Natur anreiht, wobei die Angaben des Boethius in ähnlicher Weise wie bei Scotus Erigena (ob. Anm. 113 ff.) aufgefasst werden <sup>221</sup>), so dass der Vernunftgebrauch (ratione uti) als ein in die Erfahrungswelt verflochtener dem Accidentellen angehöre 222). Hieraus wird dann natürlich geschlossen, dass der Vernunstgebrauch nicht selbst eine differentia substantialis sei, sondern erst in Bezug auf eine verwandte Differenz ausgesagt werde 223). Und wenn hierauf wieder in der nemlichen ungeschickten Weise wie zu Anfang auf das Verhältniss des Umfanges zurückgekehrt wird, da ja dann der Prädicatsbegriff der engere sei, so wird jetzt erst auf Grund des Boethius angegeben, dass die Accidentien von den Individuen ausgesagt werden 224), und im Hinblicke auf die Eintheilung der Urtheile bezüglich ihrer Quantitāt 225) folgt nun das Resultat, dass der Satz "rationale ratione utitur" eben ein unbestimmtes Urtheil sei, welches weder als allgemein beiahendes

rationale et ratione uti versentur, de natura quoque prioris, utrum praedicationibus conveniat, et nonnulla de praedicationum natura et ordine, ut quasi quodam filo .... disputatio deducatur.

<sup>220)</sup> C. 6—10, p. 301—304. Das Original hiezu ist wieder Boeth. p. 451 ff., selbst mit Einschluss der zur Erläuterung dienenden Beispiele, deren Eines hingegen aus Boeth. p. 95. genommen ist. Der Inhalt, welcher natürlich ursprünglich der aristotelische ist (s. Abschn. XII, Anm. 119. u. Abschn. IV, Anm. 281 ff.) dreht sich um die Unterscheidung des actus necessarius und des actus non necessarius, welch letzterer entweder a potestate oder a subsistendo entsteht, und endlich des bloss Potenziellen. Gerbert bringt diese Eintheilung in eine Tabelle, worin man wohl nur ein geringes Verdienst erblicken kann, denn dass er nicht einen einzigen eigenen Gedanken hat, zeigt hier wie im Folgenden unsere Zurückführung auf die Quelle, —d. h. auf Boethius.

<sup>221)</sup> C. 11, p. 305.: Est igitur rationale, dum est in intelligibilibus, sub necessaria specie actus ... immobilis et necessaria, sed quoniam hace intelligibilia, dum se corruptibilibus applicant, tactu corporum variantur, transeunt hace omnia rursus ad potestatem. Alter enim rationale vel, ut universatius dicamus, aliter genera et species, differentiae, propria et accidentia, in intellectibilibus considerantur, aliter in naturalibus; in intellectibilibus quippe rerum formae sunt, in intelligibilibus alia sunt actus, nom quae in anima versantur, dum intelliguntur, animae passiones, alia sunt actus, nom quae in anima versantur, dum intelliguntur, animae passiones sunt. Die Quelle hievon ist Boeth. p. 452 u. p. 56., woselbst auch die nemliche Beiziehung der quinque voces sich fludet, Das intellectibile ist der realistisch theologische Urgrund der formae (ob. Anm. 109.), das intelligibil hingegen dasjenige, was die Vernanft an den Dingen selbst erfasst, s. oben Anm. 211.

<sup>222)</sup> Ebend, p. 306.: merito ratione uti dicitur praedicari de rationali tanquam accidens de subiecto; ... ratione uti saccre est, qui enim ratione utitur, aliquid agit; ... saccre autem unum ex generalissimis generibus accidentium est; igitur uti ratione accidens est.

<sup>223)</sup> C. 12, ebend.: quod rationale est, ratione uti potest .... ergo ratione uti rationali accidit; .... non est igitur ratione uti substantialis differentia. C. 13, p. 307.: Si igitur secundum Boetium ratione uti a ceteris animalibus differimus sicut differentia rationali, iuste ratione uti ad rationale selut ad cognatam sibi differentiam praedicatur. Alles wieder aus Boeth. p. 95 f. u. p. 7.

<sup>224)</sup> C. 14, p. 307.: Quoniam ergo minus de maiori praedicabitur, locus hic admonet, ut de natura praedicationis pauca dicantur, worauf die betreffenden Angaben des Boethius (p. 129., s. Abschn. XII, Anm. 92.) excerpirt werden.

<sup>225)</sup> C. 15, p. 308. Aus Boeth. p. 350., s. Abschn. XII, Anm. 113 f.

noch als allgemein verneinendes richtig ausgesagt werden könne 226), ein Resultat, durch welches allerdings jeder andere vernünstige Mensch von vorneherein der ganzen Fragestellung überhoben gewesen wäre. Und es zeigt sich uns somit Gerbert's Schrift als ein sinnloses Treiben, bei dessen Gelegenheit ebenso unnütz als zusammenhangslos verschiedene Schulweisheit ausgekramt wird. - Uebrigens hält Gerbert als Theologe nicht viel auf die Dialektik, und indem er in dieser Beziehung eine Stelle aus Scotus Erigena, jedoch ohne denselben zu nennen, ausschreibt, entscheidet er sich lieber für die realistische Deutung, welche jenen Worten gegeben werden kann 227).

Einen ähnlichen Beweis davon, dass man das traditionelle Schulmaterial kannte und in Anwendung brachte, gibt uns aus dem Anfange des 11. Jahrh. nicht bloss ein Brief des Bischofs Burchard in Worms, worin derselbe einen Freund darüber belobt, dass er die üblichen sechs Gesichtspunkte (s. Abschn. XII, Ann. 75. u. Abschn. XI, Ann. 141) bei Abfassung eines Buches eingehalten habe <sup>228</sup>), sondern insbesondere ein höchst eigenthümlicher Tractatus des Adalbero, Bischofs in Laon (geb. 977, gest. 1030), welcher ein Schüler Gerbert's war und einen unter dem angeblichen Titel "De modo recte argumentandi et praedicandi dialogus" uns handschriftlich erhaltenen Brief an Fulco von Amiens richtete 229), in welchem eine Mauleselin den Gegenstand syllogistischer Spielereien bildet. Nachdem nemlich Adalbero das Thier als gänzlich untauglich geschildert hatte, verfällt er auf den Gedanken, die Allgemeingültigkeit dieses verwerfenden Urtheiles logisch zu erproben, und es folgt nun in Dialogform eine Erörterung darüber, dass das Urtheil ein singuläres sei, dass es ein contradictorisches Gegentheil desselben gebe u. dgl., woran sich die Aufforderung reiht, den Nachweis der Untauglichkeit kunstgemäss

substantialis, d. h. einer Definition; s. Boeth. p. 651., Absch. XII, Anm. 103. 227) D. eorp. et sang. Dom. c. 7., bei Olleris p. 286.: Senes illi . . . . non dialecticis argumentationibus, sed verbis simplicibus et oratione compulerunt ad credendum . . . . . Et nos aliquando antequam tantorum virorum, Cyrilli dico et Hilaris, auctoritatibus instrucremur, hanc discrepantiam (d. h. betreffs des Abendmahles) alicuius dialectici argumenti sede absolvere meditabamur. Non enim ars illa etc., d. h. es

229) S. Pez, Thes Anecd. I, 1, p. XXIII. Eine in der Münchner Staatsbibliothek befindliche Emmeraner Haudschrift sec. 11. (Cod. lat. 14272.) enthält diesen anderthalb Folioseiten füllenden Brief (fol. 182 v.). Die erwähnte Ueberschrift scheint nur auf

Combination Pez's zu beruhen.

<sup>226)</sup> C. 15, p. 308 .: Quia propositio talis est, ac si dicatur: quoddam rationale ratione utitur; qui enim dicit, omne, quod rationale est, ratione utitur, rem universalem universaliter enuntiavit, et est affirmatio falsa, cuius negatio, id est nullum rationale ratione utitur, similiter falsa reperitur (Boeth, a. a. 0.), Diess eben sei -(c. 16., p. 309.) der Unterschied zwischen einem solchen Urtheile und einer propositio

folgen die oben Anm. 127. angestahrten Worte des Scotus. 228) Bei Pertz, Mon. VI, p. 701.: In omni enim expositione auctorali et in quolibet libro diversas sex causas quaeri convenit atque expediri oportet, sicut in proemio editionis primae ysagogarum Porphyrii Severinus prudentissimus doctor Fabio exhortante dicendo instituil : "primum, inquit, docent, quae sil cuiusque operis intentio, secundo quae utilitas, tertio qui ordo, quarlo si eius, cuius opus esse dicitur, germanus propriusque liber est, quinto quae sit eius inscriptio, sestum est id dicere, ad quam partem philosophiae cuiuscunque libri ducatur intentio". Haec omnia in libro tuo caute conservasti etc. Da jenes b. Boeth p. 1. steht, mochte es wohl für besonders wichtig gehalten werden.

zu liefern 230); diess geschieht, indem das ganze Register der hypothetischen Schlüsse im Dialoge antithetisch durchlaufen wird 231), wobei auch Angaben logischer Regeln eingestreut sind 232); das Ganze aber, das sämmtlich aus Boethius entnommen ist, schliesst mit der Hinweisung auf eine dämonische Causalität der Unbrauchbarkeit der Mauleselin, wobei, wie es scheint, sich beide streitende Parteien begnügen sollen 233).

Gleichfalls ein Schüler Gerbert's war Fulbert, Bischof von Chartres (woselbst er i. J. 990 eine Schule eröffnet hatte und seit 1007 als Bischof bis zu seinem Tode 1029 wirkte), welcher als Kenner der Dialektik in hohem Ansehen stand <sup>234</sup>) und sogar den Beinamen eines "Sokrates der Franken" erhielt <sup>235</sup>). Während uns aber bezüglich seiner

230) F(ulco). Denique huec mula . . . . non esset universaliter , sed potius aut particulariter aut indefinite, quae paene unum sunt, inutilis proponenda . . . . Igitur quae particulariter quoquo modo utilis est, omnimodis universaliter inutilis non est. A(dalbero). Si hanc inutilem atque inhonestam indefinite vituperarem, verum a falso non discernerem, nam huius mulae inutilitas, si universaliter esset dedicativa, particulariter esset abdicativa (d. h. es wurde dann zugleich Contradictorisches ausgesagt). Sed haec viluperatio neque universaliter neque particulariter est determinata, . . . . igitur quia singularis est, neutrum horum est. F. Singulare dedicativum nonne suum habet abdicativum? . . . . Putasne, universalis propositio universali, particularis particulari, indefinita indefinitac sicul singulares contradictorie oppo-nuntur? A. Plane opponuntur; si substantia fuerit, erit praedicaliva, sive sil sive non sit. F. Putasne, si accidens? A. Eodem modo opponuntur, si illud fuit inse-parabile. F. Omne inseparabile contradictorie opponitur? A. Non. F. Illud tantummodo cui aliquid possit accidere, et illud dicitur substantiale. Sed nunc ex arte, non de arte, nostris affirmationibus cum tuis repugnantiis hanc mulam esse inutilem atque inhonestam convinci profiteberis. Hichei ist die Doctrin des Boethius (bes. p. 342 ff. u. p. 383 ff., s. Abschn. XII, Anm. 113 ff.) mit der Terminologie des Marcianus Capella (ebend. Anm. 66.) vermengt.

281) A. Mula haec si claudicat, male ambulat; atqui claudicat; igitur male am-butat. F. Mula haec si claudicat, male ambulat; atqui non claudicat; igitur non male ambulat. A. Mula haec non, si claudicat, male non ambulat; atqui claudicat; igitur male ambulat, F. Mula hace non, si non male ambulat, claudicat; atqui non male ambulat; igitur non claudicat. A. Si valida non est, debilis est; atqui valida non est; igitur debilis est u. s. f. (s. Abschn. XII, Aum. 155.).

232) A. Omnis affirmatio et negatio semper est in praedicatis. F. Si simpliciter praedicatur; si vero modus adverbialis (s. ebend. Aum. 119.) adhibetur, vindicat sibi vim contradictionis et modus intensionem et remissionem ponit praedicalis et determinatio subjectis. A. Non eodem genere, cum alterum quantitate et qualitate, alterum

sola quantitate,
233) F. Sit quoquo modo inutilis . . . . non tamen absque causa. A. PhiloFree quonium huius mulae inutilitas solsophi nihil sine causa tradunt ficri . . . . . Ergo quoniam huius mulae inutilitas sol-lertia daemonum effecta est, absque ulla contradictione omnimodis inutilis est. Hac re mula probatur inutilis, non amicus, qui sibi ipsi adversarius vice functus est

234) Trithem. d. script. eccl. p. 154. (ed. Colon. 1656. 4.); Fulbertus episcopus Carnotensis in scripturis divinis erudilissimus et in secularium litterarum disciplinis omnium suo tempore doctorum doctissimus, poeta clarus, et dialecticus, multis annis scholae publicae praesidens plurimos doctissimos auditores enutrivit (die hierauf genannten Schriften Fulbert's sind nur theologischen Inhaltes),

235) Adelmanni (eines Mitschülers des Berengarius bei Fulbert) ad Berengarium epistola, ed. Conr. Arn. Schmid. Brunsv. 1770. 8, p. 1.: Collactaneum te me meum vocari propter dulcissimum illud contubernium, quod cum te . . . in academia Carnotensi sub nostro illo venerabili Socrate iucundissime duxi. Aus dieser Stelle scheint bei Späteren im Zusammenhange mit der theologischen Gereiztheit gegen Berengarius jener Beiname Fulbert's geflossen zu sein,

logischen Lehre durchaus Nichts näheres bekannt ist <sup>236</sup>), müssen wir ihn als Lehrer des Berengarius von Tours jedenfalls hochschätzen, wenn auch zu schliessen sein dürfte, dass Fulbert die Kenntnisse und Gewandtheit in der Dialektik noch völlig von dem theologisch-dogmatischen Gebiete fernhielt, denn in letzterer Beziehung ermahnte er seine Schüler zum strengsten Auctoritäts-Glauben <sup>237</sup>).

Ueberhaupt aber dürfen wir eine gesteigerte Thätigkeit nach dem Maassstabe jener Zeit schon darin erblicken, wenn man wieder zur Anfertigung von Compendien schritt oder das vorhandene Schulmaterial mit fortlaufenden Commentaren bearbeitete, denn wenn auch hiebei noch kein eigenes inneres Schaffen waltet, so wird doch die Erhaltung oder Förderung des logischen Wissens wieder als eigentlicher Zweck betrachtet, d. h. die Thätigkeit gilt der Theorie als solcher, wenn auch in unselbstständiger Weise.

So hat ein Anonymus am Aufange des 11. Jahrh. die Isagoge und die Kategorien in Ilexametern bearbeitet 238), um, wie er selbst in der an einen gewissen Beno gerichteten prosaischen Einleitung sagt, durch diese seine Erstlingsarbeit den Inhalt jener Bücher seinem Gedächtnisse einzuprägen 239). Er beginnt mit der aus Boethius (Abschn. XII, Anm. 77) entnommenen Eintheilung des aristotelischen Organons, wobei er die Sache so auffasst, dass Aristoteles zuerst die erste Analytik geschrieben habe und dann, als diese unverständlich gewesen, hierauf die zweite Analytik, auf welche aus dem gleichen Grunde die Topik habe folgen müssen, sowie hierauf D. interpr. und dann noch die Kategorien; da aber Aristoteles behuß des Verständnisses nicht noch weiter habe herabsteigen wollen und hiemit die quinque voces verschwiegen habe, so sei hier die Thätigkeit des Porphyrius zum Glücke ergänzend eingetreten 240). Der Inhalt der

<sup>236)</sup> Die Notiz, dass Fulbert an den Scholasticus eines Klosters die Isagoge schickte (s. Fulberti Opp. ed. Villiers, Par. 1608. Ep. 79, fol. 76b.), ist unerheblich.

<sup>237)</sup> Adelmann n. n. O. p. 3.: obtestans per secreta illa . . . et obsecrans per lacrimas, . . . . ut illuc omni studio properemus viam regiam directim gradientes, sanctorum patrum vestigiis observantissime inhaerentes, ut vullum prorsus in diverticulum, nullam in novam et fallacem semitam desiliamus etc.

<sup>238)</sup> Aus einem Cod. St. German. (1095) abgedruckt b. Cousin, Ouvr. ined.

d'Abél. p. 657-669.

239) Wer jener Beno gewesen sei oder wo er gelebt habe, lässt sich aus der ganz allgemein gehaltenen Einleitung nicht entnehmen. Ueber seine Arbeit selbst sagt dort der Versasser (p. 657 f.): Quoniam complurium mei ordinis scholasticorum, praesul venerande, oblatas tibi litteras omni gratiarum alacritate saepius te audio suscepisse, ... tuae confisus pietati aliqua et ego offerre litterarum iocularia praesumo tuae maiestati. Fert animus dei adspirante gratia quam paucissimis oratione metrica absolvere, quod Porphyrii Isagoge et Aristolelis Calegoriae videntur in se continere. Quod hanc ob causam maxime decrevi agere, ut, quae illi latius disfudere, breviter collecta per me tenaci diligentius crederem memoriae. Nomina quoque graeca quaedam interposui, ubi lege metri constrictus latina non potui; ... id mihi ne ducatur vitto, primum abs te, pater piissime, cui hoe litterarum munere ingenii mei primitias immolo, deinde ab omnibus veniam postulo.

<sup>240)</sup> Ebend. p. 658.: Doctor Aristoteles, cui nomen ipsa dedit res, Ingenio pollens miro praecelluit omnes; Hie natis post se dialectica ne latuisset, Prima componens Analiticos studiose, De syllogismis ratio perpenditur in quis. Credital sapiens hos planos omnibus esse; Scd cum nullus eis intellectu capiendis Sufficeret,

lsagoge wird dann sehr kurz mit blosser Angabe der Begriffsbestimmung der quinque voces abgemacht <sup>241</sup>), und es folgen die Kategorien. Wenn hiebei der Verfasser zu Anfang ausdrücklich sagt, es handle sich da nicht um die Dinge selbst, sondern nur um die voces signativae der Dinge <sup>242</sup>), und wir hiemit eine Wiederholung jenes obigen (Anm. 149 ff. n. 159) nominalistischen Standpunktes antreffen, so ist dieses auch das Hauptsächlichste, was wir an diesem Compendium hervorheben müssen; denn im Uebrigen schliesst sich dasselbe so enge an die pseudo-augustinische Schrift über die Kategorien (Abschn. XII, Anm. 43—50) an, dass es in der That kurzweg als eine Versification desselben bezeichnet werden muss; höchstens mag noch bemerkt werden, dass die zahlreichen griechischen Termini, welche dabei in barbarischer Schreibung auftreten, gleichfalls aus jener nemlichen Quelle fliessen, wo sie ja häufig genug eingestrent sind, wonach jede etwa auftauchende Annahme, dass man damals schon mit dem griechischen Originaltexte sich beschäftigt habe, sehr einfach beseitigt ist <sup>243</sup>).

Hauptsächlich aber finden wir um jene Zeit in St. Gallen eine ausgedehntere Bearbeitung des logischen Schulmateriales, wobei der bekannte Notker Labeo (gest. 1022) jedenfalls das Verdienst hat, die Anregung gegeben und die Ausführung geleitet zu haben, wenn auch nicht alle hieher gehörigen Arbeiten aus seiner eigenen Hand selbst hervorgiengen <sup>214</sup>). Aller-

rursus tental proferre secundos; Quos neque posse capi cum sensit, Topica scripsit; Hinc Perihermenias, postremo Cathegorias; Post quas finitas descendere noluii infra. Hie genus ac speciem, proprium, distantia stringens, Simbebicos etiam quid sint omnino tacebat. Porphyrius tandem cernens, nisi cognita quinque flace sint, bis quinas nesciri cathegorias, Cuique suum finem signavit convenientem. (Vgl. auch Boeth. – p. 113., Abschn, XII, Amn. 84.)

<sup>241)</sup> Ebend. Nach der Definition der fünf Worte folgt: Ni nimis est longum, communia dicier horum (d. h. was bei Porphyrius hernach erörtert wird, Abschn, XI, Anm. 49 fl.), Non nos horreret, sed malumus ergo tacere, Ne generetur in his tibi nausea discutiendis.

<sup>242)</sup> Ebend. p. 658 f.: Post bace bis quinas pandamus cathegorias, In quis vir doctus non ex ipiis quasi rebus, Sed signativis de rerum vocibus orans Sumit ab omonymis tractandi synonymisque Principium etc.

<sup>248)</sup> Da das Ganze nur eine metrische Wiederholung Pseudo-Augustin's ist, erscheint es als überflüssig, Einzelnes anzuführen. Was aber die griechischen Worte, welche meistens durch Interlinearglossen lateinisch erklärt sind, betrifft, mögen erwähnt werden: urya, simbebicos u. simbebicota, enarithma (ἐντάριθμα, Abschn, XII, Anm. 43.), epiphania (b. d. Quantitāt), dann bei der Relation der Hexameter: Thesin, diathesin, episthemin, estesin, exin (d. h. ἐπιστήμην αΐσθησιν, ἔξιν), und desgleichen Dicitur omne quod est, vel eneria dinamise (d. h. ἐντογεία u. δυνάμει). sowie bei der Qualität: Exis, diathesis, phisisces dinamis poetesque (ποιόπης) Passibitis, polius seu pathos, seemata morphae (σχήματα μοφφής). in dem Abschnitte über die Gegensätze habitus steresisque (στέρησις), und bei dem Postprädicamente der Bewegung: Auxessis, megesis, genesis, storas, aliusis, El kata ton foras metabeles associata (d. h. αξξησις, μείωσις, γένεσις, φθορά, ἀλλοίωσις, κατὰ τὸν τόπον, μεταβολή).

244) Wenn nemlich J. Grimm (Gött, Gel. Anz. 1835 N. 92.) der Ansicht ist,

<sup>244)</sup> Wenn nemlich J. Grimm (Gott, Gel. Anz. 1835 N. 92.) der Ansicht ist, dass Notker der alleinige Verfasser sämmtlicher jener Schriften sei, und auch H. Hattemer, Denkm. d. Mittelalters, III, p. 3 ff., sich unbedingt dieser Meinung anschliesst, so scheint doch in Anbetracht der inneren Verschiedenheit jener Arbeiten es richtiger zu sein, wenn wir mit Wackernagel, Gesch. d. deutsch. Litt, p. 80 f. (s. auch desselben Akad. Rede üb. d. Verdienst d. Schweizer um d. deutsche Litt. Basel 1833.) annehmen, dass die Werke, welche Notker's Namen tragen, von ver-

dings liegt auch hier nur der traditionelle Stoff zu Grunde, und eigentlich Neues ist nicht zu erwarten <sup>245</sup>), aber die Art der Behandlung des Ueberlieferten ist doch theilweise eine freiere und zeigt jedenfalls ein hingebendes Interesse für die Sache selbst.

Die unbedeutendere unter diesen Schriften ist ein "Tractatus inter magistrum et discipulum de artibus", indem hiebei lediglich das Compendium Alcuin's (ob. Anm. 48 ff.) mit Beibehaltung der dortigen Dialogform excerpirt und ausserdem nur im Anfange, nemlich bei der Isagoge und der Kategorie der Quantität, auch Boethius auszugsweise benützt ist <sup>246</sup>).

Hingegen ein sleissigeres Studium des Boethius und eine etwas freiere Verarbeitung des dort vorliegenden Materials zeigen jene beiden Schriften, welche bekanntlich auch für die Geschichte der deutschen Sprache von höchster Wiehtigkeit sind, nemlich die Bearbeitung der  $K\alpha\tau\eta\gamma o\varrho \ell\alpha\iota$  und jene des Buches  $\Pi\varepsilon\varrho \wr \varepsilon\varrho\mu\eta\nu\varepsilon \iota\alpha\varepsilon^{247}$ ). Die erstere Schrift hält sich, was den Text betrifft, im Ganzen strenge an die Uebersetzung des Boethius  $^{248}$ ), aber mitten in den Text ist Satz für Satz eine Erklärung versochten, welche selbst wieder das Hauptsächlichste aus dem Commentare

schiedenen Autoren nur unter der Leitung desselben verfasst seien; s. auch unten Anm. 262.

245) Wunderliche Dinge zwar sind zu lesen bei Ild. v. Arx, Gesch. v. St. Gallen, I. p. 262.: "In der Dialektik, welche sie in die Logik, Peripatetik, Stoik und Sophik eintheilten, waren Aristoteles, Plato, Porphyrius und Boetius ihre Lehrer; die zehn Categorien und die Periemerien des ersten, die fünf Isagogen des Porphyrius, und die Lehrart des Sokrates waren ihnen wohlbekannt. Aber während man wohl sogleich sieht, dass diese ganze Mittheilung nur auf der gröbsten Unwissenheit des Verfassers beruhen kann, sollte man doch vermuthen, dass derselbe die Notiz betreffs der Eintheilung der Dialektik aus irgend einer Handschrift geschöpft habe; ich wurde jedoch anch hieräber durch meinen Freund und Collegen Conr. Hofmann beruhigt, welcher in St. Gallen bei Gelegenheit seiner eigenen Forschungen auch in meinem Interesse bezüglich logischer Werke nachsah, aber durchaus Nichts anderes finden konnte, als was durch Graff, Wackernagel und Hattemer bereits veröffentlicht oder wenigstens angedeutet ist; s. auch unten Ann. 271.

246) Vorhanden in einer Handschrift der Münchener Staatsbibliothek (Cod. lat. 4621.), woraus Hattemer, Denkm. d. Mittelalt. III, p. 532 ff. nur die Capitel-Ueberschriften veröffentlichte. Die Eintheitung der Philosophie und der Logik ist fast wörtlich aus Alcuin genommen, bei den quinque voees aber werden die verschiedenen Unterarten derselben aus Boethius aufgezählt und mit Beispielen erläutert; der Abschnitt über die Kategorien ist zu Anfang aus Alcuin mit Weglassung der homonyma u. dgl. excerpirt, und nachdem nur bei der Quantität wieder Boethius benützt ist, folgen die übrigen Kategorien wörtlich aus Alcuin, jedoch nur bis zum habere, und von jenem Einen Beispiel-State (s. Anm. 57.) wird sogleich mit der Überschrift Quid sunt formulae syllogismorum auf Alcuin's Augaben über die Argumentation übergegangen, welche ebenso wortgetreu wie die folgenden über Diffinitio, Topica und Periermenie excerpirt sind.

247) Herausgegeben von Graff (Berl, 1837. 4.) und von Hattemer a. a. O. p. 377—465. und 465—526. Eine kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten deutschen Terminologie, welche jedoch für die Geschichte der Logik selbst ohne alle weitere Wirkung war, gab ich in meiner Abbandlung "Ueb. d. zwei ältesten Compendien d. Logik in deutscher Sprache." München 1856. 4. p. 28 ff.

248) Nur kleine Abweichungen sind bemerklich, indem zuweilen eine Abkürzung oder Auslassung oder auch Umstellung der Worte sich findet, oder z. B. subteriora statt inferiora, celera statt alia, subiacent statt subiectae sunt, respicere statt ostendere steht u. dgl.

des Boethius enthält, und es beruft sich auf denselben der Verfasser einmal ausdrücklich <sup>249</sup>); sehr häufig wird die Beweisführung dieser Erklärungen in ihre Bestandtheile übersichtlich durch Inhaltsangaben oder sonstige Ueberschriften, ja auch mit der Bezeichnung Propositio, Assumptio, Conclusio gegliedert <sup>250</sup>), und die erklärenden Beispiele sind an etlichen Stellen selbstständig ausgedacht; bemerkt mag noch werden, dass der Verfasser mit offenbarer Vorliebe für Geometrie bei solchen Stellen länger und selbstständiger verweilt, welche eine Hinweisung auf jene Disciplin enthalten <sup>251</sup>).

Die Bearbeitung der Schrift Περὶ ἐρμηνείας schliesst sich durchgängig bezüglich des Textes wörtlich an die Uebersetzung des Boethius an, und die Erklärungen, welche auch hier in gleicher Weise eingeflochten sind, beruhen ebenfalls auf dem Commentare des Boethius, dessen beide Ausgaben der Verfasser, wie er selbst andeutet, benützt hat <sup>25 2</sup>). Von Wichtigkeit aber ist die Einleitung, welche dem Ganzen vorausgeschickt ist, insoferne uns auch hier wieder der nominalistische Standpunkt begegnet, dass bei den Kategorien es sich um die Wortbezeichnung handle; auch werden daselbst in eigenthümlicher Weise Angaben und technische Ausdrücke aus Marcianus Capella mit jenen Bemerkungen verflochten, welche aus Boethius (Abschn. XII, Anm. 77) betreffs der Reihenfolge der Bücher des Organons entnommen sind, und ausserdem lassen gerade bei diesen letzteren Notizen die naiven Missverständnisse des Verfassers uns den sicheren Schluss ziehen, dass derselbe die Analytiken und die Topik des Aristoteles eben nur vom Hörensagen aus jener Stelle des Boethius kamnte <sup>255</sup>).

<sup>249)</sup> Bei Hattemer p. 416 a.: Affectio unde dispositio ist al ein, so unsih boetius lerii (d. h. Boeth, p. 156 f.); abir doh zuei participia affectus et dispositus etc. 250) So z. B, p. 409 f. Die letztere Terminologie ist aus Boeth. d. syll, hyp. entnommen; s. Abschn. XII, Anm. 154.

<sup>251)</sup> In solcher Weise ist nicht bloss p. 402 ff. die Erklärung des continuum (Boeth. p. 145 f.) durch Zeichaungen anschaulich gemacht, sondern es wird auch nach Erledigung der Quantität p. 412. noch einmal auf die Begriffe linea, superficies, solidum zurückgekehrt und die verschiedenen Arten der geometrischen Liuien, Figuren und Körper graphisch dargestellt; ja bei Gelegenheit der Quadratur des Zirkels (Boeth. p. 165 f., vgl. ob. Anm. 191.) findet sich p. 423. eine völlig andere Erklärung und andere Zeichnung als bei Boethius.

<sup>252)</sup> Bei Hattemer p. 474a.: Est hoc alterius negotii. Taz ist anders unar zelerenne, samo so er chade, lis mine metaphisica (s. Boeth. p. 230), dar lero ih tih iz. Aber boetius saget iz fure in, in secunda editione etc. (d. h. Boeth. p. 326.). Auch jene Figuren, durch welche bei Boethius die Lehre vom Urtheile versinnlicht wird (Abschn. XII, Anm. 113 ff.), fehlen hier nicht (p. 479. 492 ff.), und zwar verzichtet bei denselben der Verfasser auf den Gebrauch der deutschen Sprache.

<sup>253)</sup> Ebend. p. 465.: Aristotiles sreib cathegorias, chunt zetuenne, uz cinluzziu uwort pezeichenen (vgl. ob. Anm. 149 fl. 159. u. 242. u. sogleich unten Anm.
256.); nu uuile er samo chunt ketuon in perierminiis, uuaz zesamine gelegitiu bezeichenen, an dien verum unde falsum fernomen uuirdet; tiu latine heizent proloquia;
an dien aber neuweder uernomen neuwirdet, tiu eloquia heizent (die Quelle dieser Terminologie s. b. Marc. Capella, Abschn. XII, Anm. 51., und b. Augustin, ebend. Anm.
33.); tero uersuiget er an dissemo buoche. Uuanda ouh proloquia geskeiden sint,
unde einiu heizent simplicia, dar ein uerbum ist, ut homo uiuit, anderiu duplicia, dar
zuei uerba sint, ut homo si uiuit spirat, so leret er hier simplicia, in topicis leret er
duplicia. Fone simplicibus uuerdent praedicatiui syllogismi, fone duplicibus uuerdent
conditionales syllogismi (die Quelle hievon b. Boeth., Abschn. XII, Anm. 112.). Nah

Eine andere kleine Schrift, welche den Titel "De partibus loicae" trägt 254), zeigt sich als ein compilirtes Schul-Compendium, indem zunächst die sechs Theile der Logik, deren ersten Porphyrius zu den fünf aristotelischen hinzugefügt habe, aufgezählt werden 255), und dann eine längere oder kürzere Angabe des Inhaltes derselben folgt. Nachdem nemlich aus der Isagoge nur die Begriffsbestimmungen der quinque voces nach der Uebersetzung des Boethius angeführt sind, wird von den Kategorien lediglich die Substanz, selbst ohne Nennung der übrigen neun, kurz erläutert, dabei aber noch schärfer, als wir so eben Anm. 253 sahen, die nominalistische Auffassung ausgesprochen 256); dann folgt bezüglich der Urtheile die blosse Aufzählung der vier Arten (allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern.) aus Marcianus Capella in der Terminologie desselben 257). Was aber hierauf über die erste und zweite Analytik gesagt wird, beruht gleichfalls auf jener nemlichen Stelle des Boethius, in welcher derselbe die Ordnung der Theile des Organons bespricht, und desselben Uebersetzung der Analytiken ist sicher auch hier nicht benützt 258). Endlich die Topik ist ausführlich behandelt, und zwar völlig nach Isidor (s. ob. Anm. 39), wobei der Verfasser als Beispiele der einzelnen Topen deutsche Sprichwörter hinzufügte 259).

Die bedeutendste aber unter all diesen Schriften, welche aus St. Gallen hervorgiengen, ist die Abhandlung "De syllogismis" <sup>260</sup>); denn wenn sie auch gleichfalls auf einer Compilation verschiedenartigen Materiales beruht, so greift hiebei ihr Verfasser mit grösserer Belesenheit auch nach Dingen, welche nicht ganz auf der Oberfläche der Schulcompendien Isidor's

peri ermeniis sol man lesen prima analitica, tar er beidero syllogismorum kemeina regula syllogisticam heiset; tara nuh sol man lesen secunda analitica, tar er sunderigo leret praedicatiuos syllogismos, tie er heizet apodicticam (auch wer nur oberflächlich die Analytiken selbst angesehen hätte, könnte so sich nicht ausdrücken); zeiungist sol man lesen topica, an dien er ouh sunderigo leret conditionales, tie er heizet dialecticam. Tiu partes heizent sament logica. Nu uernim unio er dih leite zuo dien proloquiis (auch im Commentare selbst erscheint häufig proloquium neben der Terminologie des Boethius).

<sup>254)</sup> Aus einer Zürcher Handschrift herausgegeben von Wackernagel in Haupt u. Hoffmann, Altdeutsche Blätter II, p. 138 ff. und von Hattemer a. a. O. p. 537

<sup>255)</sup> Bei Hattemer p. 537.: Quot sunt partes logicae? Quinque secundum Aristotelem, sextam partem addidit aristotelicus Porphirius; quae sunt: isagoge, cathegoriae, periermeniae, prima analitica, secunda analitica, topica.

<sup>256)</sup> Ebend. p. 588a.: Quid tractatur in eathegoriis? Prima rerum significatio et quid singulae dictiones significent, utrum substantiam an accidens etc.

<sup>257)</sup> Ébend.: Quid narralur in periermeniis? S. Abschn. XII, Anm. 64. 258) Ebend.: Quid consideratur in primis analiticis? Sillogistica quae est communis regula omnium sillogismorum, necessariorum et probabilium, cathegoricorum et ippotheticorum, item praedicativorum et conditionalium (sinnlose Verdopplung durch Beiziehung der Terminologie des Marc, Capella, s. Abschn. XII, Anm. 67.). Quid traetatur in secundis analiticis? Apodictica id est demonstrativa quae demonstrat veritatem, id est necessarios sillogismos.

<sup>259)</sup> Ebend, p. 538 b—540 b. Gleichfalls aus Isidor (Anm. 27.) ist copirt, was Hattemer ebend, p. 530 f. aus einer anderen Stelle der nemlichen Handschrift über den Unterschied der Dialektik und der Rhetorik anführt.

<sup>260)</sup> Vollständig abgedruckt b. Hattemer a. a. O. p. 541-559. (auszugsweise in Wackernagel's deutsch. Lesebuche l, p. 111 ff.).

oder Alcuin's lagen, und ausserdem bewahrt er darin eine merkwürdige Selbstständigkeit, dass er auf einen einheitlichen inneren Zweck der Logik hinsteuert, dessen Darlegung den Schluss der Abhandlung bildet. Zuerst wird die Definition des Syllogismus aus Marcianus Capella (Abschn. XII, Anm. 67) mit Beifügung einiger Worte aus Isidor's Rhetorik (ob. Anm. 48) angegeben 261), wobei schon eine ziemliche Anzahl von Beispielen in deutscher Sprache zur Verdeutlichung dient, und nachdem hierauf die Eintheilung in kategorische und hypothetische Schlüsse in einer aus Marcianus und Boethius vermischten Terminologie angeführt ist 262), werden aus ersterem (Abschn. XII, Anm. 63 u. 67) die Bestandtheile des kategorischen Syllogismus und des kategorischen Urtheiles vorgebracht 203), um hierauf die vollständige Barlegung der neunzehn Schlussmodi folgen zu lassen, welche aus Apulejus (Abschn. X, Anm. 18 ff.) entnommen und mit selbstgemachten deutschen Beispielen erläutert ist 264). Sodann wird auf die hypothetischen Schlüsse übergegangen, und zwar zunächst dasjenige, was bei Marcianus (Abschn. XII, Anm. 69) sich findet, in ziemlich freier Verarbeitung und mit Einmischung der Terminologie des Boethius vorgeführt 265), und erst hieran reiht sich die vollständige Angabe der sieben Schlussweisen an, welche bei Cicero (Abschn. VIII, Anm. 60) aufgezählt sind, und deren nähere Erklärung der Verfasser aus des Boethius Commentar zur ciceronischen Topik entnommen und gleichfalls mit deutschen Beispielen versehen hat 266). Nun aber fand sich ja bei Isidor (ob. Anm. 43) auch noch ein syllogismus rhetorum, und mit Anknüpfung an das dort Gesagte wird hier Gelegenheit genommen, ausführlicher auf die rhetorische Lehre hinüberzublicken, indem mit ausdrücklicher Verweisung auf Cicero (d. Inv. 1, 36, s. Abschn. VIII, Anm. 59) an einem ebendort sich findenden Beispiele die rhetorische Schlussweise erläutert wird 267). Aber sogleich bemüht sich der Verfasser, diese Art des Syllogismus, insoweit er der Form der Bewahrheitung genügt, auf den kategorischen Schluss zurückzuführen, indem er wieder an der Hand des Boethius auf die einfachen Bestandtheile der

<sup>261)</sup> C. 1, ebend, p. 541 a.: Quid sit syllogismus. Syllogismus graece, latine dicitur ratiocinatio.... quaedam indissolubilis oratio... quaedam orationis catena et invicta ratio.

<sup>262)</sup> Ebend, p. 542 a.: El ex iis videntur quidam esse qui latine dicuntur prachicativi, alti autem qui dicuntur conditionales . . . . (p. 542 h.). Constat autem omnis syllogismus proloquiis i. e. propositionibus. Aus den hieraul folgenden Worten proloquia dicamus cruezeda, similiter propositiones cruezeda, item propositiones pietunga, alti dicunt pemeinunga geht auch hervor, dass jedenfalls Mehrere sich mit ähnlichen Bearbeitungen der Logik beschäftigten.

<sup>263)</sup> C. 2, p. 542b. Nemlich sumpta, illatio, subiectivum, declarativum.

<sup>264)</sup> C. 3-8, p. 543-547.

<sup>265)</sup> C. 9-12, p. 458 f. Der Sprachgebrauch des Marcianus wird dabei als eigene Terminologie aufgefasst, nemlich: propositio, assumptio, conclusio.

<sup>266)</sup> C. 13, p. 550-553. Die Quelle hievon ist Boeth, ad Cic. Top. V, p.

<sup>267)</sup> C. 14, p. 553a.: Transeunt vero syllogismi et ad rhetores iam latiores et diffusiores facti . . . . . . Horum exempla sunt apud Ciceronem in libris Rhetoricorum. Das Ciceronische Beispiel von der Weltregierung (d. Inv. I, 34, 59.), welches abrigens auch bei Boeth. d. cons. phil. I, p. 958. eine Rolle spielt, wird hernach ebenfalls in deutscher Sprache ausgeführt.

PRANTL, Gesch. II. 2. Aufl.

Syllogismen überhaupt hinweist 268) und hieran Erklärungen über das Urtheil anknupft 269). Und nachdem hierauf über einige mit syllogismus sinnverwandte Begriffe etymologische Erörterungen sich anreihten, welche entweder direct aus Isidor oder aus dem sog. Glossarium Salomon's (ob. Anm. 185) und theilweise auch aus Boethius genommen sind 270), wird in Anbetracht der Ciceronischen Topik näher auf den Unterschied zwischen Dialektik und Apodiktik eingegangen 271), welcher mit jeuem zwischen hypothetischen und kategorischen Schlüssen zusammentreffe, eben darum aber in dem Einen Zwecke der Auffindung der Wahrheit sich zu einer höheren Einheit auflöse, denn durch die Meisterschaft des Schliessens werde alle menschliche Wahrheit erfahren, während man das transscendente Göttliche ohne solche Kunst vernehme 272). So kann der Verfasser, dessen Anschauung uns schon hiedurch ebenso deutlich als erfreulich an Scotus Erigena (Anm. 111-120) erinnert, für das Gebiet des diesseitigen menschlichen Wahrheitsstrebens eine einheitliche Definition der Logik aussprechen, in welcher Dialektik "oder" Apodiktik ihr Wesen habe, und er drückt dasjenige, was er bei Boethius (Abschn. XII, Anm. 76) vorfand, präciser und stärker aus, wenn er ähnlich wie Scotus sagt, die Logik sei die Wissenschaft des Beurtheilens oder Disputirens 273), denn die Macht der Form, welche in den Syllogismen jeder Art erscheint, ist ihm das Entscheidende,

269) Ebend. Est autem enuntiatio oratio verum aut falsum significans... huius species suni affirmatio et negatio (Abschn. XII., Anm. 111.); hierant folgen deutsche Erntrerungen über assumatio sillotio consilusio.

Erotterungen über assumptio, illatio. conslusio. 270) C. 15, p. 555 a.: Nemlich über ratiocinari, disputare, iudicare, experimentum, und: argumentum dicitur, ut Boetio (ad Cic. Top. p. 763.) placet, quod rem

arguit i. e. probat.

271) C. 16, p. 556 a.: Quaerendum autem magnopere est, quare Ciccro dialecticam in ypotheticis tantum constituerit syllogismis . . . . Est! enim medius inter Aristotelem et Stoicos (hat etwa hieraus J. v. Arx jene obige Notiz, Anm. 241., geschopft?) . . . . Propterea Boetius Aristotilem in thopicis dialecticam et in secundis analiticis apodicticam docuisse testatur, d. h. das Gonze ist aus Boeth. ad Cic. Top. l. p. 760 f. entnommen, woselbst eine weitere Ausführung des in Abschu. XII, Anm. 77. erwähnten Standpunktes sich findet.

272) C. 17, p. 557 b.: De potentia disputandi, i. c. Fone dero makte des unissprachonis. Si ergo salis intellectum est, omnem apodicticam constare in decem cet novem modis syllogismorum et dialecticam in septem modis syllogismorum, non sit dubitandum, totam earum utilitatem esse in invenienda veritate. Übe niunzen stor apodicticae unde sibeniu dialecticae unda gelirnet sin. so unizin man dar mite, daz sie nuzze sint, alla unarheit mit in se eruarenne. Omnia enim his constant, quae in humanam cadunt rationem. Al daz menniskin irratin mugin, taz unirdit hinnan gunissol. Divina excedunt humanam rationem, intellectu enim capiuntur. Tiu gotelichin ding unerdent keistlicho uernomen ane disa meisterskaft.

273) C. 18, p. 557 b.: Quid sil dialectica vel apodictica. Ergo diffinienda est dialectica sive apodictica, . . . possunt enim unam et caudem suscipere diffinitionem in hune modum . . . . Dialectica est sive apodictica iudicandi perilia vel ut alti dicunt disputandi scientia (eben dieses findet sich ja auch bei Scotus, ob. Anm. 112.). Meisterskass chiesennes unde rachonnis, taz ist dialectica, taz ist ouh apodictica.

, .....

<sup>268)</sup> Ebend. p. 554 a.: Praedicativus est ille syllogismus aut conditionalis?
... Plane ergo praedicativus est ... nam et omnes partes syllogismorum, sive propositio sive approbatio sive sumplum sive illatio sive conclusio sive ut alii dicunt complexio (s. Abschn. VIII, Ann. 59.) aut confectio, communi nomine enuntiatio vucantur (s. ebend. Ann. 45.). Die Quelle dieser Reduction auf den einfachen Satz ist Boeth, ad &ir. 70, V, p. 823; vgl. auch Abschn. XII, Ann. 131. v. 140.
269) Ebend. Est autem enuntiatio oratio verum aut falsum significans ... huius

in welchem alle innerhalb der Logik auftretenden Unterschiede zusammenlaufen 274); hingegen die Rhetorik, welche bloss dem Wahrscheinlichen, nicht aber der Wahrheit diene, liege deshalb auf einem anderen Gebiete, während das allumfassendste Gemeinschaftliche der Wortausdruck (verbum) sei, in welchem sich sowohl der philosophische sermo als auch die rhetorische dictio bewegen müsse  $^{275}$ ). Eben darum aber ist dem Verfasser jener nominalistische Standpunkt, welchen wir bei Scotus trasen, völlig der selbstverständliche, denn der Unterschied zwischen Wahr und Falsch, d. h. der Gegenstand aller logischen Beurtheilung oder Erörterung, kann nur in menschlichen Urtheilen auftreten, und auch die Prädicamente sind eben nichts Weiteres als Aussagen 276). - Wohlthuend ist es uns jedenfalls, hier einem Autor begegnet zu sein, welcher weiss, was er will, und es steht uns diese Schrift unendlich höher als die zwecklosen und peinlichen Spielereien eines Gerbert oder eines Anselmus; auch wäre es wohl schwerlich zu den "Beweisen für das Dasein Gottes" gekommen, wenn man im Allgemeinen jene Besonnenheit bewahrt hätte, die Meisterschaft des Schliessens wohl allseitig in dem uns Wahrnehmbaren zu üben, hingegen das unmittelbar Göttliche dem gläubig frommen Sinne zu überlassen. - Uebrigens müssen wir auch hier gleichfalls darauf hinweisen, dass der Verfasser dieser Abhandlung die von Boethius angefertigte Uebersetzung der Analytiken nicht gekannt haben kann, denn sowie er überhaupt eine grössere Belesenheit als Andere zeigt, würde er wohl gewiss die neunzehn Modi nicht aus Apulejus geschöpft haben, wenn ihm die aristotelische Syllogistik selbst zugänglich gewesen wäre, noch auch würde er bei seinem Streben nach innerer Einheit der Logik lediglich an jene nemlichen Stellen angeknüpft haben, welche aus den verbreitetsten Uebersetzungen und Commentaren des . Boethius Jedermann kannte 277).

<sup>274)</sup> Ebend. p. 558 a.: Prius diximus, quia ratio est quae ostendit rem. Reda skeinit, uuaz iz ist, pidero redo sol man chiesen, ube iz uuesen muge..... Tara nah mag er rachon, i. e. disputare, ioh uuar rachon, i. e. ratiocinari.... Ter uuarrachot, ter mit redo sterchit unde ze uuare bringet, taz er chosot..... Reda errihtet unsih allis, tes man stritet. Ter dia chan uinden, der ist iudex, ter ist rationator, ter ist disputator, ter ist argumentator, ter ist dialecticus, ter ist apodicticus et syllogisticus.

<sup>275)</sup> C. 19, p. 558 b.: Nec parum hoc attendendum est, quantum intellectu quaedam distant, quae simili modo solent interpretari, ut sunt: verbum, sermo, dictio . . . . Quae si unum significarent, nequaquam sermo daretur philosophis, dictio vero rhetoribus, ut auctores docent (d. h. lsidor, s. oben Anm. 27.); nam et Aristotiles dialecticam, quae interpretatur de dictione, ad rhetores traxit et voluit eam esse in argumentis rhetoricis, i. e. probabilibus, quae ille iudicavit esse (die Handschr, hat non esse) discernenda a necessariis argumentis, de quibus funt ypothetici syllogismi et tota dialectica, ut Cicero docutt (s. Boeth. ob. Anm. 271.) . . . Dignior est namque sermo et gravior, ut sapientes decet, dictio humilior est et plus communis data rhetoribus. Verbum autem omnium est.

<sup>276)</sup> Ebend.: Et in interpretando proprie sermo (vgl. Anm. 321.) saga dicitur, sic et enuntiatio, quae similiter philosophis tradita est et disputantibus necessaria est, quia inest ei semper verum aut falsum.... Praedicare autem est, inquit Boelius (p. 127.), aliquid de aliquo dicere, i. e. etenuaz sagen sone eteuuis; unde et praedicamentum dicitur et praedicatio, einis tings kesprocheni sone demo andermo.

<sup>277)</sup> Es scheint, dass in solchen Fällen der Beweis aus dem Stillschweigen völlig schlagend sei und darum sehr bestimmt verstärkend zu dem allgemeinen Um-5\*

Aber jener ausgedehnte Betrieb der Logik, wie ihn uns in dieser Zeit St. Gallen zeigt, dürste auch wohl eine ziemlich isolirte Erscheinung sein, woserne es nicht etwa bloss der Mangel an Nachrichten ist, welcher uns zu dem Urtheile veranlasst, dass in der ersten Hälfte des 11. Jahrh. im Allgemeinen eine Unthätigkeit in logischen Fragen oder selbst in Ansertigung von Compendien obgewaltet habe. Ja bei jedem Schritte unserer Untersuchung müssen wir die Möglichkeit im Auge behalten, dass Manches, was vorhanden war, unserer Kenntniss gänzlich entrückt sei, wenn auch zugegeben werden mag, dass Erscheiungen von grösserer Bedeutung schwerlich ganz spurlos entschwunden wären, und dass ein gänzliches Stillschweigen aller Quellen kaum denkbar sei, wenn wirklich in weiterer Verbreitung das Gebiet der Logik eine Bearbeitung gefunden hätte.

Ungefähr aus der Mitte des 11. Jahrh. haben wir die Notiz, dass ein Scholasticus Franco in Lüttich (um d. J. 1047) eine Monographie über die Quadratur des Zirkels (vgl. ob. Anm. 191 u. 251) in Auknupfung an die betreffende Stelle des Boethius verfasste 278), und etwa aus derselben Zeit können wir wenigstens das Geständniss eines Emmeraner Mönches Othlo (geb. um 1013, gest. in Regensburg um 1083) anführen, welches dahin lautet, dass es einige so eingefleischte Dialektiker (dialectici ita simplices) gebe, welche an alle Worte der heiligen Schrift den dialektischen Maassstab anlegen und dem Boethius mehr glauben als der Bibel selbst 279). Aus letzterer Klage aber muss man schliessen, dass obige Verwarnung Fulbert's (Anm. 237) nicht bloss von einem Berengarius missachtet wurde, sondern dass von mehreren Seiten die Dialektik in theoretisch-dogmatischen Fragen als Prüfstein bezeichnet wurde <sup>280</sup>). Hingegen blieb, wie sich von selbst versteht, die Mehrzahl dem ursprünglichen Standpunkte des christlichen Mittelalters getreu, und es mag, da wir nunmehr in eine Zeit der Kämpfe eintreten, darum nur beispielsweise erwähnt wer-

stande hinzutrete, dass überhaupt keine einzige positive Spur einer Benützung jener aristotelischen Schriften sich zeigt,

den, wie Petrus Damiani (geb. 1006, gest. 1072) de Dialektik den Beruf zuweise, als fromme Magd im Dienste der Kirche zu stehen und ihrer

<sup>278)</sup> Sigebert Gembl. Chron. ad. ann. 1047 b. Pertz, Mon. VIII, p. 359.: Franco scholasticus Leodicensium et scientia litterarum et morum probitate claret, qui ad Herimannum archiepiscopum seripsit librum de quadratura circuli, de qua re Aristoteles (b. Boeth. p. 163.) ait: circuli quadratura, si est scibile, scientia quidem non est, illud vero scibile est.

<sup>279)</sup> Othlo d. tribus quaest. b. Pez, Thes. Anced. III, 2, p. 144.: Peritos autem dicos magis illos, qui in sacra scriptura, quam qui in dialectica sunt instructi; nam dialecticos quosdam ita simplices ineeni, ut omnia sacrae scripturae dicta iuxta dialecticae auctoritatem constringenda esse decernerent, magisque Boetio quam sanctis scriptoribus in plurimis dictis crederent; unde et eundem Boetium seculi me reprehendebant, quod personae nomen alicui nisi substantiae rationali adscriberen etc. W. Scherer, Leben Williram's Abtes von Ebersberg (in den Sitzungsberichten d. kaiserl, Akademie, Philos.-hist. Cl. Band 53. Wien 1866), p. 289 bezieht diess auf Schüler Lanfranc's; vgl. unten Anm. 299.

<sup>280)</sup> Denn abgesehen davon, dass in den verschiedenen theologischen Schriften Othlo's die Abendmahlsfrage nicht speciell besprochen wird und daher die Polemik gegen die Dialektiker schwerlich sich auf Berengar bezieht, ist ja in der oben angeführten Stelle von persönlichen Begegnissen die Rede, welche Othlo als Folge einer allgemeinen Zeitrichtung bezeichnet.

Gebieterin demüthig auf dem Fusse zu folgen 281), wobei allerdings Damiani's glänbige Seele noch keine Ahnung davon hat, dass auch dieser Dienstbote den Dienst kündigen und sich einen eigenen Herd gründen könne.

Eben aber in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh, traten Momente der Kulturgeschichte auf, durch welche innerhalb der sich gleichbleibenden logischen Schultradition eine frischere Bewegung und selbst eine hestige Ernenerung älterer Parteigegensätze herbeigeführt wurde. Zwei Seiten sind es, von welchen her sich auf verschiedene Weise und in sehr verschiedenem Grade ein Einfluss auf die Logik geltend macht, denn die eine derselben können wir hier vorerst nur in leisen Anfängen erblicken, um bei ihrem späteren stärkeren Auftreten wieder hieran anzuknüpfen, während die andere sofort mit aller Macht sich erhebt und den Entwickelungsgang auf längere Zeit bedingt. Diese beiden Seiten aber sind die Jurisprudenz und die theologische Dogmatik.

Wenn nemlich die Rechtspflege an sich schon überhaupt eine Hinweisung auf dialektisch-rhetorische Praxis enthält, so ist es erklärlich, dass zu einer Zeit, als in Italien eine Erneuerung der Rechtswissenschaft eintrat und die Entstehung von Rechtsschulen begann 282), nun ein grösseres Gewicht auf praktische Logik fiel, d. h. allerdings auf eine Logik, welche von der Rhetorik sich kaum unterscheidet, aber in der Lehre von der Argumentation und in der Topik dem üblichen logischen Schulmateriale verwandt bleibt. Sowie wir selbst für unseren hiesigen Zweck schon früher (Abschn. VIII. Anm. 52 u. 68) aus den Pandekten Quellenstellen eutnehmen konnten, so scheint andrerseits das Studium der Grammatik und Rhetorik in Italien eine ununterbrochene Verbindung mit juristischen Materien bewahrt zu haben 283), und wenn wir auch die litterarische Anekdote, dass das ganze Rechtsstudium zu Bologna seinen Anfang aus einer grammatischen Erklärung des Wortes "As" geschöpft habe 284), gerne bei Seite lassen, so war doch jedenfalls der juridische Unterricht, welcher durchaus nicht der ausschliesslichen Heranbildung von Klerikern diente, damals ursprünglich an den üblichen Betrieb der artes liberales geknüpst gewesen 285). Einen

<sup>281)</sup> Petri Damiani Opp. ed. Caietani, Par. 1743. fol. III, p. 312.: Haec plane, quae ex dialecticorum vel rhetorum prodeunt argumentis, non facile divinae virtulis sunt aplanda mysteriis, et quae ad hoc inventa sunt, ut in syllogismorum instrumenta proficiant vel clausulas dictionum, absil ut sacris legibus se perlinaciter inferant et divinae virtuti conclusionis suae necessitates opponant. Quae tamen artis humanae peritia, si quando tractandis sacris eloquiis adhibetur, non debet ius magisterii sibimet arroganter arripere, sed velut ancilla dominae quodam famulatus obsequio subservire, ne, si praecedit, oberret etc.

servire, ne, si praecedit, oberret ele.

282) S. Savigny, Gesch, d. Röm, R. im Mittelalt, IV, p. 1 ff., u. Giesebrecht,
D. litt. stud. ap. Italos. Berol. 1845. 4.

283) S. Merkel, Gesch. d. Langobardenrechts (Berl. 1850) p. 13. u. 46., u.
H. Fitting, Z. Gesch. d. Rechtswissenschaft a. Anf. d. Mittelalters, Halle. 1875.

284) Hostiensis, Comment, in Decret libr, bei Savigny a. a. O. p. 19.

285) S. Giesebrecht a. a. O., welcher (p. 19.) aus Wippo's Panegyricus auf
Heinrich III. (gest. 1056) folgende Verse anführt: Tunc fac edicium per terram
Teutonicorum, Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis legemque suam
persuadeat libs. Il team grinzipibus slacitanti manarit uses. Ouisone suis libris examplum persuadeat illis, Ut oum principibus placitandi venerit usus, Quisque suis libris exemplum proferat illis . . . . Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti . Et sudare scholis mandatur tota iuventus: Solis Teutonicis vaenum vel turpe videtur, Ut doceant aliquem . nisi clericus accipiatur.

deutlichen Beweis hiefür finden wir an dem Grammatiker Papias (um 1060). welcher in seinem encyclopädischen Vocabularium eine ansehnliche Menge juristischer Worte und Begriffe in grösserer oder geringerer Ausführlichkeit bespricht 286) und in den die Logik betreffenden Worterklärungen oder längeren Artikeln, welche er sämmtlich aus der damals bekannten Schul-Litteratur entnimmt 287), uns durch eine einzelne Bemerkung neuerdings den Beweis liefert, dass man in jener Zeit auch in Oberitalien die Analytik des Aristoteles nur vom Hörensagen kannte 288). Eben aber mit einer solchen Verbindung grammatischer, rhetorischer, logischer und juristischer Schulkenntnisse, wie sie Papias zeigt, hängt es zusammen, dass er in einem eigenen Artikel auch die "Epistolae formatae" bespricht 289) und so auf die sogenannten Formelbücher (s. sogleich unten Anm. 295) hinüberweist. Auch könnten wir anführen, dass ein gleichzeitiger Bericht über jene ersten Keime einer Rechtsschule sich in Ausdrücken bewegt, welche uns direct an die gewöhnliche Schul-Logik erinnérn 290); aber weit näher tritt uns die Sache durch einen aus Oberitalien stammenden Zeitgenossen des Papias. nemlich durch den auch juristisch geschulten Anselmus aus Besate (am

<sup>286)</sup> Papias Vocabulista. Venet. 1496. fol. (nicht paginirt). Die juristischen 286) Papias Vocavuitsta, renes, 1430. Jos. (utcan pagrinus). Die pissuscuen Begriffe sind: Accessio, Actio, Aequitas, Aes alienum, Agnati, Arra, Arbiter, Bonorum possessio, Capitis diminutio, Casus, Causa, Codicillus, Communi dividundo, Contractus, Dolus, Edictum, Emancipare, Emphyteusis, Emptio renditio, Falcidia lex, Fideicommissum, Fundus, Haeres, Haereditas, Interdictum, Iudicium, Ius (ausfubriich), Iustitia, Leges (ebenso), Liber, Mancipi res, Manumissus, Municipes, Mutuari, Necmancipi, Notae in libris iuris, Noza, Paterfamilias, Peculatus, Postularis, Recommission, Municipes, Mutuari, Necmancipi, Notae in libris iuris, Noza, Paterfamilias, Peculatus, Postularis, Pagrinus Personal P sessio, Puberes, Reus, Stipulatio, Testamenta iuris civilis (ausfuhrlich), Usucapio. (Diese Seite des Papias ist, soviel ich weiss, für die Litterargeschichte der Jurisprudenz poch nicht benützt worden.)

<sup>287)</sup> Die Worterklärungen aus der Logik (Accidens, Ad aliquid, Affirmare, Anasceue, Apodixis, Apophasis, Argumentatio, Axioma, Catasceue, Conclusio, Definitio, Dialectica, Differentia, Enthymema, Enuntiativa, Eguivoca, Essentia, Genus, Habere, Habitus, Hysagogo, Hypothetici syllogismi, Individuum, Inductio, Logica, Nomen, Omonyma, Oratio, Propositio, Proprium, Qualitas, Quando, Quantitas, Ratiocinatio, Syllogismus, Synonima, Sophisma, Species, Substantia, Univoca, Vox) ... sind sammtlich aus Isidor oder Boethius excerpirt; hochstens konnte hervorgehoben werden, dass bei Categoria Papias die mehr nominalistische Auffassung auswählt: Categoriae graece, latine praedicamenta dicuntur, quibus per varias significationes omnis sermo conclusus est.

<sup>288)</sup> Er erklärt nemlich: Analetica (vgl. folg. Abschn., Ann. 23.) i. e. resolutoria, quod est medium volumen commenti super Periermenias, appellavit Boetius, ubi omnes syllogismi rhetoricae artis resolvuntur. Ausser diesem Unsinne etwa auch noch: Elenchorum, titulus libri cuiusdam Aristotelis.

<sup>289)</sup> Formatae epistolae a sanctis CCCXVIII patribus in Nicaeno consilio consti-

<sup>200)</sup> Formatae episiolae a sancis cocxviii pasticus in seinem Sendschreitulae feruntur, u. s. w. (eine Folioseite hindurch).

200) Nemlich der so eben erwähnte Damiani sagt in seinem Sendschreiben De parentelae gradibus (Opp. III, p. 89 ff.) von seinen Gegnern (procem.
p. 89.): Ex quibus nimirum verbis (il. h. lustin, Instit. 1.) inductoria quaedam colligebant argumenta, ferner (c. 1, p. 90.): interrogentur igitur qui in tribunalibus indicant, qui causariem negotia dirimunt, qui scrutandis legum decretis insistunt, und insbesondere (c. 6, p. 92.): cumque in astruendis propriis allegationibus saepius verba haec iterarent, deinde ratiocinando, assumendo, colligendo, multimoda cavillationam argumenta componerent, sovie auch (c. 7, p. 92.): quidam promptulus cerebrosus ac dicax, scilicel acer ingenio, mordaz eloquio, vehemens argumento, Florentinus puto, verbis me insolenter urgebat. Achnlich auch D. grad. cogn. c. 2, p. 96.: Super quo nimirum nonnulli doctorum diversa a se invicem sentientes longis argumentationibus disputant

Ticino) mit dem Beinamen Peripateticus, welcher ohngefähr um 1050 eine Schrift "Rhetorimachia" in 3 Büchern verfasste <sup>290a</sup>), deren Inhalt im Einzelnen uns hier ferner liegt, da er sich — abgesehen von dem culturgeschichtlichen Werthe der vorgeführten Scene - wesentlich in einem Hinweise auf die rhetorische Theorie Cicero's und des sog. Autor ad Herennium bewegt. Es ist uns jedoch einerseits für jene Zeit überhaupt das Austreten einer rhetorischen Theorie bemerkenswerth, und andrerseits findet sich in genannter Schrift die Andeutung einer logischen Frage betreffs der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, Gegensätze zu vereinigen 290b). wobei die Veranlassung zur Fragestellung im Commentare des Boethius zu den Categoriae vorlag (Abschn. IV, Anm. 220, vgl. Abschn. XII, Anm. 95). Diese nemliche Frage aber war auch Gegenstand einer von Anselmus in Mainz gehaltenen Disputation, worüber er in einem Briefe an seinen Lehrer Drogo Näheres mittheilte. Der Kern der Sache ist folgender 290c): Wenn eine Alternative besteht (z. B. zwischen Lob und Tadel), so kann man glauben, eine richtige Mitte zu treffen, indem man keines von beiden thue; dagegen aber wird eingewendet, dass die richtige Mitte die Vereinigung der Gegensätze sei (wie z. B. Roth die Vereinigung von Schwarz und Weiss), also demnach doch eines von beiden zu wählen sei, woferne man nicht beides zugleich thuen wolle. Diesem wird nun wieder entgegengehalten, dass die Mitte eigentlich die Verneinung der beiden Gegensätze sei (also z. B. roth sei, was weder weiss noch schwarz sei); dieser Einwand aber wird zurückgewiesen, da eine solche Verneinung über die gegebene Alternative hinausreiche (denn man könne dann ebenso gut sagen, roth sei, was weder Himmel noch Erde sei) und schliesslich auf eine Negation aller Gegensätze, d. h. somit auf ein Nichts hinauslaufe. Das Ergeb-

<sup>290</sup> a) Naheres bei E. Dümmler, Anselm der Peripatetiker nebst anderen Beiträgen z. Lit, Gesch. Italiens in 11. Jahrh. (Halle. 1872), woselbst auch die handschriftlichen Funde veröffentlicht sind.

<sup>290</sup> b) Ebend. p. 34.: Aristotelica didicimus disciplina, duarum specierum commistione tertiam gigni minime; rerum eliam naturam pati omnino non posse, duo contraria simul in eodem esse vel, quod impossibilius, eandem essentiam procreare. Quod verum sit necne, quaerimus.

<sup>290</sup> c) p. 57 .: Laudare enim vel vituperare necesse est. Non laudabo, inquit, nec vituperabo, cum medium faciam, quod nec laus est nec vituperatio; est igitur possibile ulrum non facere, ubi aliquod neutrum est invenire. Si medium, inquam, ut dicitis, feceritis, tunc et utrumque; constat enim medium ex utrisque, ut ex albo et nigro rubrum et ideo medium, sicque in faciendo neutrum facietis utrumque; utrum ergo facere necesse est, quoniam in utro vel utroque utrum non facere possibile non est. Medium, inquit, ut dicitis non ex utrisque, sed ex negatione conficitur utrorumque, ut non quod et album et nigrum illud rubrum, sed quod est neutrum, illud dicimus rubrum, sicque omne medium; utrum ergo facere necesse non est, quia in meo neutro utrum vel utrumque possibile non est. Si ex negatione, inquam, utrorumque medium confectum est, quod, ut dicitis, neutrum est, non magis utrorumque quam omnium rerum neutrum est, quod bene perspectum nihil est; non enim magis ex albi et nigri negatione conficitur rubrum, quam caeli et terrae ceterarumque rerum, quia sicut est veritas, ut quod nec album nec nigrum est, illud rubrum existat, sic quod nec caelum nec terra nec cetera, illud esse rubrum a veritate non discrepat; quod autem omnibus rebus negatis nihil illarum est, illud res praedicari impossibile est; res vero, quod non est illud, nihil esse necessario consequens est, sicque in faciendo aliquid facietis nihil; utrum ergo facere necesse est, utrumque enim vel neutrum impossibile vel nihil est.

niss ist folglich, dass bei vorliegender Alternative eben doch Eines von beiden zu wählen sei.

Ein weiterer Beweis für ein Hereinspielen der Rechtswissenschaft in die Logik liegt darin, dass bei zwei hervorragenden Männern jener Zeit, bei Lanfrancus und Irnerius, sich gleichsam eine Personal-Union der beiden Gebiete zeigt. Denn dass Lanfrancus (geb. um 1005, gest. 1089), auf welchen wir alsbald wieder zurückkommen müssen, die erste Hälfte seiner Thätigkeit vor dem Ausbruche des Abendmahlstreites hauptsächlich dem Rechtsstudium in ausgedehnter und erfolgreicher Weise zugewendet habe, ist eine unbestreitbare Thatsache 291), wenn auch eine directe Verbindung, in welche er sogar mit Irnerius selbst gebracht wird, aus chronologischen Gründen undenkbar ist 292); jedenfalls aber ist ihm, wie aus den Berichten hervorgeht, die nemliche dialektische Gewandtheit, welche er später gegen seine theologischen Gegner beurkundete, auch schon damals zur Seite gestanden. Irnerius aber (seine Blüthezeit fällt zw. 1100 u. 1120), dessen Auftreten bekanntlich für die Bologueser Rechtsschule den Uebergang von der ersten Keimperiode zu reicherer Entfaltung bildet, wird in den Glossen des Odofredus ausdrücklich als "Logiker" bezeichnet, und aus dem Umstande, dass er vorher Lehrer der freien Künste gewesen sei, wird eine übertriebene Spitzfindigkeit, welche in seinen Glossen sich gefunden habe, erklärt 293), Da aber Irnerius auch ein Formularium verfasste 294). so müssen wir hieran die vorläufige Bemerkung knupfen, dass eine eigene ausgedehnte Litteratur entstand, welche der Notariatskunst und Notariatspraxis diente und fortan eine Verbindung der üblichen Schul-Rhetorik mit juristischen Stoffen lebendig erhielt. Und wenn nun diese "Formelbü-

Monum. VIII, p. 478.: Lanfrancus Papiensis et Garnerius socius eius repertis apud Bononiam legibus romanis, quas Justinianus . . . emendaverat, his, inquam, repertis operam dederant eas legere et aliis exponere. Sed Garnerius in hoc perseveravit, Lanfrancus vero disciplinas liberales el litteras divinas in Galliis multos edocens landem Beecum venit et ibi monachus factus est. Vielleicht jedoch ist das chronologische Bedenken, welches Savigny a. a. O. p. 21 f. erhebt, überhaupt unnöthig, wenn wir bei "socius" nicht au persönlichen Verkehr denken, sondern es gleichsam

mit "juristischer Gesinnungsgenosse" übersetzen.

<sup>291)</sup> Milo Crisp. Vita Lanfr. c. 11. b. Mabill. Acta Bened. IX, p. 639.: Ab annis puerilibus eruditus est in scholis liberalium artium et legum secularium ad suae morem patriae. Adolescens orator veteranos adversantes in actionibus causarum frequenter revicit torrente facundiae accurate dicendo; in ipsa aetate sententias depromere sapuit, quas gratanter iurisperiti aut iudices vel praetores civitatis acceptabant. Meminit horum Papia (d. h. seine Vaterstadt Pavia). At cum in exilio philosopharetur, accendit animum eius divinus ignis, et illuxit cordi eius amor verae sapientiae. Mehreres speciell Juridische s. b. Merkel a. a. O. p. 14. u. 46 f. 292) Robert de Monte auct. od chron. Sigeb. Gembl. ad ann. 1032. b. Peris,

<sup>293)</sup> Odofr. (Codex) in L. ult. C. de in int. restit. minor (2, 22): Or, segnori, plura non essent dicenda super lege ista; dominus tamen Irnerius, quia loicus fuil, et magister fuil in civitale ista in artibus, antequam doceret in legious, fecit unam glossam sophisticam, quae est obscurior quam sit textus. Und (Cod.) in Auth., qui res" C. de SS. eccl. (1, 2.): Et debetis scire vos, domini, sicut nos fuimus instructi a-nostris maioribus, quod dominus Yrnerius fuit primus, qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam; nam dominus Yrnerius erat magister in artibus, et studium suit Ravennae et, collapsa ea, suit studium Bononiae, et dominus Yrnerius studuit per se sicut potuit, postea coepit docere in iure civili, et ipse fecit primum formularium, i. e. librum omnium instrumentorum etc. (angeführt bei Savigay). 294) Nåheres b. Savigny a. a. O. p. 62 f.

cher" 295) allerdings damals noch durchaus keinen nachweisbaren Einfluss auf die Logik selbst ausübten, und die "Praktiker" noch nicht eine Anerkenntniss ihrer Berechtigung betreffs der Logik beanspruchten, so liegt doch hier der Keim einer Tendenz vor, welche Jahrhunderte hindurch ihre eigenen Wege wandelte und dabei sich weit mehr auf eiceronisch-rhetorische Dialektik, als etwa auf das aristotelische Organon hingewiesen sah. Daher wir schon hier es als dereinstiges nicht unerwartetes Resultat andeuten dürfen, dass später die rhetorischen Praktiker sich dem Sturmlaufen gegen die aristotelisch-scholastische Logik anschliessen werden. Ja, es ist schwerlich eine ganz zufällige Redensart, wenn schon ein Autor gegen Ende des 11. Jahrh., und zwar ein Mailänder, gelegentlich den Aristoteles und den Cicero mit den Ausdrücken "Labyrinth" und "Palast" einander gegenüberstellt 296).

Entschiedener aber, wie gesagt, äusserten theologische Streitigkeiten, welche damals über das Abendmahl geführt wurden, einen directen Einfluss, und jene Parteispaltung betreffs der Logik, welche wir schon am Schlusse des 9. Jahrh. oben trafen, erhält nun gegen das Ende des 11. Jahrh. einen schärferen Hintergrund durch speciell dogmatische Anschauungen, wobei die weitere Entwicklung sich um so eigenthümlicher gestalten muss, je mehr das eigentlich logische Interesse, wie schon bemerkt wurde (oben S. 11), gerade dem Nominalismus näher stand, als dem christhichen Realismus. Den dogmatischen Inhalt jener Kämpfe lassen wir hier, wie sich von selbst versteht, als einen völlig gleichgültigen gänzlich bei Seite, und betrachten nur das formell dialektische Moment.

In dieser letzteren Beziehung aber war es vor Allen Fulbert's Schüler, Berengarius (geb. 998, gest. 1088), welcher seit d. J. 1031 als Scholasticus in Tours docirte und dabei den Muth hatte, auf dem Gebiete des Wissens sich jeder Auctorität, mochte sie sein welche sie wollte, zu widersetzen, indem er gegenüber aller Tradition, auch selbst der grammatischen und logischen 297), nur die selbsteigene Kraft der Denkfunction als den ausschliesslichen Maassstab der Wahrheit anerkannte; denn jener Grundsatz, welchen er später in seiner Vertheidigungsschrift gegen Lanfrancus aussprach, muss ihm schon früher als der richtige vorgeschwebt sein, der Grundsatz nemlich, dass einzig und allein die Dialektik die Form der Vernunft sei, und während Berengarius in ähnlicher Weise wie Scotus Erigena einen Zusammenhang der Dialektik mit der göttlichen Weisheit zugesteht, beruft eben darum auch er sich auf Augustin's Ausspruch (Abschn. XII, Anm. 18) und erklärt nun mit aller Entschiedenheit, dass gerade bei Benützung heiliger Auctoritäten das rationelle Verfahren (ratione agere) unvergleichlich höher stehe 298). Hingegen umgekehrt im Dienste der dog-

<sup>295)</sup> S. Merkel a. a. O. p. 38., und vor Allen L. Rockinger, Ueber Formelbücher v. 13. his z. 16. Jahrh. München 1855. 8., bes. p. 36 ff. u. p. 56.
296) Arnulf, Gesta archiep. Mediol. I, 1, b. Pertz, Mon. X, p. 7.: Non minimel ipse confido, quem exilis ingenii adeo paupertas angustat, ut difficilis mini videatur Artistolelici, laboraturi increasus. Aristotelici laberinthi ingressus, laboriosus valde Tuliani palacii accessus; fateor me nunquam conscendisse curules quadrivii rotas.

<sup>297)</sup> Adelmanni epist, (s. ob. Anm. 235.) p. 31.: Aiunt te novitatum capto-rem . . . adeo ut Priscianum, Donatum, Boethium prorsus contemnos. 298) Bereng. d. sacr. coena, ed. A. G. et F. Th. Vischer, Berol. 1834, p.

<sup>100</sup> f.: Quod relinquere me, inquio ego, sacras auctoritates non dubitas scribere,

matischen Auctorität trat eben um dieselbe Zeit die Dialektik bei Lanfrancus auf, welcher, nachdem er Pavia verlassen und die dortige juristische Thätigkeit (ob. Anm. 291 f.) aufgegeben hatte, zuerst (im J. 1040) in Avranches und dann seit 1043 im Kloster Bec in der Normandie als Scholastieus wirkte. Seine grosse dialektische Gewandtheit, welche er in theologischer Exegese bei jeder Gelegenheit beurkundete <sup>299</sup>), wirkte gleichsam ansteckend auf seine zahlreichen Schüler <sup>300</sup>), und es soll sogar ein kleiner logischer Verstoss, welchen er dem Berengarius nachgewiesen habe, die Veranlassung gegeben haben, dass die Schule des Letzteren an Frequenz abnahm <sup>301</sup>). Wie sehr aber Lanfrancus allen logischen Scharfsinn nur zur Stütze der Orthodoxie aufgewendet habe, zeigt ausser dem Auftreten in der Abendmahlsfrage gauz besonders sein Elucidarium <sup>302</sup>), denn in dieser Schrift wird der Inhalt der damaligen Dogmatik in Beweisform mit vollendetster Consequenz bis auf die extremsten Spitzen hinausgetrieben, und das logische Moment dient nur dazu, um für alles Mögliche irgend

manifestum fiet divinitate propitia, illud de calumnia scribere te, non de veritate, ubi deducendi sacras auctoritates in medium necessitate inde agendi locus accurerit, quanquam ratione agere in perceptione veritatis incomparabiliter superius ese, quia in evidenti res est, sine vecordiae coecitate nullus negaverit . . . . Verbis dialecticis ad manifestationem veritatis agere non erat ad dialecticom confugium confugiuse, a qua ipsam dei sapientiam et dei veritatem video minime abhorrere (vgl. Ann. 305.), sed suos inimicos arte revincere . . . . Maximi plane cordis est, per omnia ad dialecticam confugere, quia confugere ad cam ad rationem est confugere, quo qui non confugit, cum secundum rationem sit factus ad imaginem dei, suum honorem reliquit, nec potest renovari de die in diem ad imaginem dei. Dialecticam beatus Augustinus tanta diffinitione dignatur, ut dicat: dialectica ars est artium, disciplina disciplinarum, novit discere, novit docere, scientes facere non solum vult, sed etiam facit.

299) Sigeb. Gemblac. d. scriptt. eccl. c. 155. b. Fabr. Bibl. eccl. p. 112.: Laroncus dialecticus et Cantuarensis archiepiscopus Paulum apostolum exposuitu dicunque opportunitas locorum occurrit, secundum leges dialecticae proponit, assu-

mit, concludit.

300) Guilelm, Malmesb. d. gest. reg. Angl. III. b. Savil. Scriptt. rer. Angl. Lond. 1596. fol. 61 b.: Lanfrancum, de quo serio dici potest "lertius e coelo cecidit Cato"... adeo latinitas omnis in liberalium artium scientium per doctrinam eius initiatatum productrinam eius initiatatum productrinam eius remolissimas latinitatis plagas eratque Becum magnum et famosum literaturae gymnasium... ubique discipuli inflatis buccis dialecticam ructabant.... Ebend. fol. 122 b.: vir cuius industriam praedicabit Cantia, cuius doctrinam in discipulis eius stupebit latinitas, quantum omnes anni durabunt.

301) Guitmond (ein Schüler Lanfranc's) d. corp. et sangu. Chr. b. Bibl. patr. Lugd. XVIII, p. 441.: Posiquam a domino Lanfranco in dialectica de re salis para turpiter est confusus (sc. Berengarius), cumque per ipsum dom. Lanfrancum virum aeque doctissimum liberales artes deus revalescere atque optime reviviscere fecisset, desertum se iste a discipulis dolens etc. Doch es ist auf solche Berichte nicht viel zu geben, denn dass Lanfranc's Auhänger in maiorem dei gloriam gelogen haben

können, wird jeder Unbefangene zugeben.

302) Die Schrift "Elucidarium sire dialogus summam totius theologiae complectens" ist unter den Werken des Anselmus v. Canterbury gedruckt, wurde aber schon von Gerberon beaustandet und unter die zweifelhaften Schriften gesetzt, und nun scheint sie völlig mit Recht der neueste Herausgeber der Werke Lanfranc's, Giles, gestützt auf die Auctorität mehrerer Handschriften, dem Lanfrancus zuzuschreiben.

Gründe oder nähere Bestimmungen bis ins Abstruseste aufzuspüren 303). Dieser Mann aber nun, welcher so seine Vernunft schlechthin gefangen gab, war ganz dazu angethan, als Denunciant und Ketzerrichter gegen Berengarius aufzutreten 301), da Letzterer bezüglich des Abendmahles im Hinblicke auf frühere Streitigkeiten seine offene Sympathie für jene Ansicht aussprach, welche als die des Scotus Erigena galt, und hiemit sich als Gegner des Paschasius bekannte. Der Kern dieser Händel, welche zwischen 1060 und 1070 einen hestigen Schriftenwechsel zwischen Berengarius und Lanfrancus hervorriefen, besteht, soweit er uns nach seiner dialektischen Seite hier interessirt, in Kürze darin, dass Berengarius erstens überhaupt iene Anschauungsweise, welche wir als die nominalistische des Scotus Erigena oben trafen, zu der seinigen macht, und daher ebenso wie jener die Wahrheit der menschlichen Kundgebung in den Urtheilen und die Festigkeit der Wortbezeichnung neben dem ontologisch göttlichen Principe der Dinge auerkennt 305), und zweitens dass derselbe diesen Standpunkt nun folgerichtig auch auf die Abendmahlsfrage anwendet, wornach er in den Worten "Brod" und "Wein" als Worten die adaquate richtige Bezeichnung des wahren und unveränderlichen Wesens des Brodes und des Weines crfasst 306), so dass jede beliebige Aussage über die beiden ehen schlecht-

304) Was den persönlichen Charakter Lanfranc's betrifft, so scheint die Ansicht, welche Lessing über denselben aussprach, durchaus noch nicht widerlegt zu sein.

<sup>303)</sup> Dahin gehören z. B. die Fragen, warum Gott auch Mücken und Wanzen erschaffen habe (Elucid. 1, 12. Lanfr. Op. ed. Giles, Oxon. 1854. II, p. 211.), um wie viel Uhr Adam aus dem Paradiese vertrieben worden sei (1, 15, p. 214.), warum Gott keinen zweiten besseren Adam geschaffen habe (1, 17, p. 218.), ob Christus als neugebornes Kind allwissend gewesen sei (1, 19, p. 220.), warum Gott nichts ungeschehen machen könne (II, 8, p. 224.), welche Zahl von Seelen in den Himmel kommen könne (III, 3, p. 273.), in welcher Körperstellung die Verdammten in der Hölle sitzen (III, 4, p. 275.), wie es bei der Auferstehung des Fleisches sich mit den Haaren, welche wir abrasiren, und mit den Nägeln, welche wir uns abschneiden, verhalte, und wie es mit jenen Menschen stehe, welche von wilden Thieren gefressen wurden (III, 11, p. 281.), um wie viel Uhr das jüngste Gericht stattfinden werde (III, 12, p. 282.), ob die Seligen nackt seien oder Kleider tragen (III, 16, p. 287.) u. dgl.

<sup>305)</sup> Bereng. a. a. O. p. 104.: Et quidem propositio vera est veraeque proposition sim suo loco posita oblineret, ....., nec eius magis quam omnium tam terum quam aliarum propositionum veritas apud veritatem omnia scientis ac praezeientis dei aeternaliter constat, qui et res ipsas in principalibus ac secundis essentiis condidit casque tam verarum quam falsarum propositionum causas esse dispoziat. H. Ritter irrt sehr, wenn er (Gesch. d. Phil. VII, p. 310.) in Berengarius einen Realisten erblickt; denn erstens von den Universalien ist bei Bereng, weder hier noch überhaupt irgendwo eine Rede, und zweitens werden die sogleich folgenden Stellen deutlich zeigen, dass das Hauptgewicht auf der begrifflichen Festigkeit der menschlichen Worte liege.

<sup>306)</sup> Ebend. p. 66.: Nomina enim rerum ad differentiam rerum ipsarum quodammodo solitaria dici possunt, verbi gratia pronuntiatio nomine quod est "lerra", solius est terrae quod auditur, item audito eo quod est "panis" ad plura non erit excurrendum; pronuntiato autem eo quod est "elementum" ad plura itur, nisi, unde agas, de terra an de aqua aut ceteris, determines, et sicut terrae adhibetur nomen hoc "terra", quo discernatur ad alisi, ita "elementum" Ebend, p. 75.: Qui dicit "panis allaris solummodo est corpus Christi", panem in altari esse non negat, panem et vinum esse confirmat in mensa dominica. . . . . . Solemus enim aliquas res illarum rerum ex quibus efficiuntur nominibus appellare, quamvis in aliam

hin sinnlos sei, sobald man annehme, dass das substantielle Wesen des Brodes und des Weines geändert oder getilgt wäre 307). Lanfrancus hingegen, welcher gelegentlich auch zu einer elenden Sophisterei seine Zuflucht nimmt 308), steht überhaupt auf dem Standpunkte, dass Auctoritäten mehr gelten als dialektische Gründe 309), und ihm sowie seinen Anhängern musste natürlich eine nominalistische Werthschätzung der Dialektik verwerflich erscheinen; kurz ein richtiger Instinct leitete die Gegner eines selbstständigen Austretens der Logik, wenn sie die dem Scotus Erigena zu-

naturam translatac iam non possint esse illud, quod sunt res illae, ex quibus probantur effectae . . . . . ac per hoc, cum tam diversae naturae sint in utrisque, non recte quis cristallum nivem vocaverit, nisi eo locutionis modo, quo res effectu materiali solet nomine appellari. Ebend. p. 79.: Quando enim sit aliquid non per generationem subiecti de aliquo, non per corruptionem subiecti, sicut de auro annulus, de aere concha, de marmore pira, de arbore paries arcus et tabula, iure materiae nomine appellantur, quod facta sunt de materia, quia non amisit ipsa materia formam suam.

307) Ebend, p. 67.: Dum enim dicitur "panis et vinum sacramenta sunt", minime panis aufertur et vinum, et nominibus rerum ita natarum significativis aptatur nomen, quod non nata sunt ut "est sacramentum"; simul etiam esse aliud aliquid minime prohibentur. Ebend. p. 61.: Omne enim quod est aliud, est in eo quod aliquid est, nec potest res ulla aliquid esse, si desinat ipsum esse; et ne obscurum, quod dieo, remaneat, dicat aliquis "Socrates est, Socrates iustus est"; nullo modo Socrates iustus erit, si Socratem esse non contingeret. Ebend, p. 84.: Si propositioni illi quae dicit "hie panis est meum corpus", ubi subiectus terminus qui est "panis" propria non potest locutione non expendi, stupenda in tua eruditione vecordia panem deperisse contenderis sensualem. Ebend. p. 87:: Ubi panem qui proprie panis appelletur, corpus etiam Christi, sed tropica locutione, quantum ad eam propositionem quae enuntiat "panis altaris post consecrationem est corpus Christi" nulla falsitate dissimulat appellari. Ebend. p. 107: Repetito dico: quieunque negat, post consecrationem superesse panem et vinum in mensa dominica, et tamen nobis harum quamcunque concedit enuntiationum, ipse se subvertit, ipse sibi necessario contrarius existit. Die präciseste Formulirung ebend. p. 99:: Ubi ego scripsi "non enim constare poterit affirmatio omnis parte subrula" etc.

308) Nemlich in Bezug auf das so eben zuletzt Angeführte sagt Lanfr. d. corp. et sangu. dom. c. 7., Opp. ed. Giles, Il, p. 161.: Adhuc alio argumento probare contendis . . dicens "non enim constare poterit affirmatio omnis parte subruta". Ad cuius rei probationem non oporluit inferri particularem negationem, qua de praesenti quaestione nihil colligitur, sed universalem potius, per quam enuntiatur "mulla affirmatio constare poterit parte subruta". Age enim, particularis sit negatio tua "non omnis affirmatio constare poterit parte subruta", rursus assumptio tua "panis et vinum altaris solummodo sunt sacramentum, vel panis et vinum altaris solummodo sunt serum Christi corpus et sanguis, — utrumque affirmatio est"; his duabus particularibus praecedentibus poterisme regulariter concludere, parte subruta ea non posse constare? Absit; in nulla quippe syllogismorum figura praecedentibus duabus particularibus consequenter infertur conclusio ulla; male igitur eam collocasti. D. h. Lanfrancus verderh dea Satz des Berengarius, welcher doch den Sinn hat: "Nicht kann die Bejahung in ihrer Totalität bestehen, wenn ein Theil aufgehoben ist" derartig, als habe omnis die Bedeutung "Jeder", und als wäre hiemit der Sinn "Nicht jede Bejahung kann bestehen u. s. f."; die zweite Sophisterei, das Urtheil "utrumque affirmatio est" ein particulares zu nennen, hätte sich Lanfr. sogar ersparen können, da bekanntlich der Schlusssatz nicht allgemein sein kann, wenn auch nur Eine Prämisse particular ist. Vgl. auch Bereng. a. a. O. p. 103 fl.

309) Lanfr. n. a. 0. p. 160.: Et quidem de mysterio fidei auditurus ac responsurus quae ad rem debeant pertineré mallem audire ac respondere sacras auctorilates, quam diuleticas rationes.

geschriebene Ansicht über das Abendmahl in eine innere Verbindung mit dem wirklichen logischen Momente der Philosophie des Scotus brachten, und die Verurtheilung der Abendmahlslehre des Berengarius enthielt zugleich eine Verurtheilung jener Logik in sich, welche auf die subjective Kraft des menschlichen Denkens sich stützend in den menschlichen Sprachausdrücken den festen Gehalt begrifflicher Allgemeinheit erblicken konnte.

Erklärlich aber ist es, dass eben hiedurch die lediglich formelle Frage wieder stärker angeregt wurde, d. h. dass über die Auffassung der Logik selbst und namentlich über die Begriffsbildung jene Verschiedenheit der Ansichten, welche auf Grund des überlieferten Schulmateriales schon viel früher zu Tage getreten war, jetzt zum offenen Streite aufflammte, wobei mit dem entschiedneren Bewusstsein einer Parteistellung die beiderseitigen Behauptungen durch Herbeischaffung von Gründen gestützt werden sollten. Nemlich auch die Realisten nahmen ja die übliche Schul-Logik für sich in Anspruch und glaubten, Dialektiker nicht bloss sein zu dürfen, sondern auch sein zu müssen; denn um die volle Tragweite des Realismus überhaupt nur zu erkennen, dazu war jene Zeit eben zu unphilosophisch; und hätte es damals eine Philosophie gegeben, so hätte man nicht gestritten, wie man stritt. Nun aber hatte man ja Nichts als das überall verbreitete Schulmaterial der Logik, und das damals noch übermächtige Motiv der blossen Tradition hinderte auch innerhalb dieses beschränkten Stoffes ieden tieferen selbstständigen Blick des Geistes. Dass aber das benützbare Material der traditionellen Logik auch bei dem nun ausbrechenden Streite noch immer nicht iene Gränze überschritten hatte, auf deren Vorhandensein wir schon so oft hinweisen mussten, d. h. dass man auch gegen Ende des 11. und zu Anfang das 12. Jahrh. die Analytiken und die Topik des Aristoteles noch nicht kannte, und des Boethius Uebersetzung derselben noch nicht cursirte, ist uns durch einen jedenfalls bedeutenden Schriftsteller jener Zeit, durch Sigebert von Gemblours, deutlich bezeugt 310).

In wie weit Albericus von Monte Casino (gest. 1088), welcher

<sup>310)</sup> Sigebert v. Gemblours (geb. um 1030, gest. 1112) schrieb, wie er selbst sagt, erst am Schlusse seiner übrigen schriftstellerischen Thätigkeit, also wohl erst gegen 1100, seine Compilation "De scriptoribus ecclesiasticis", und wenn er auch planlos hiebei verfuhr (s. Sigfr. Hirsch, de vita et scriptis Sigiberti Gemblacensis, Berol. 1841, bes. p. 335.), so darf er uns doch als trener Spiegel seiner Zeit gelten. Derselbe sagt nun dort c. 37, b. Fabric, Bibl. eccl. p. 97., Folgendes von Boethius: "Laudent eum seculares, quod Isagogas, quod Perihermenias, quod Catheroria transtulerit de graeco in latinum et exposuerit (die Uebersetzung der Analytiken und der Topik ist also nicht erwähnt), quod Topica Ciceronis exposuerit, quod Antepraedicamenta (hierunter kann doch nur wieder die Isagoge verstanden sein, s. Abschn, XII, Anm. 85, welche ja Boethius sowah nach der Uebersetzung des Victorinus als auch nach seiner eigenen bearbeitete, jedenfalls aber ist das erstmalige Vorkommen dieses Ausdruckes zu bemerken, s. folg. Abschn., Anm. 272.), quod libros de topicis differentiis, de cognatione dialecticae et rhetoricae et distinctione rhetoricorum locorum (diese letzteren sind natürlich keine eigenen Schriften, sondern bilden eben den Inhalt von d. diff. top.), de communi praedicatione potestatis et possibilitatis (diess kann wohl nur die zwei letzten Bücher des Commentares zu d. interpr. Edit. II. bedeuten, s. Boeth. p. 414.), de categoricis et hypotheticis syllogismis libros, et alia multa (d. h. Introd. ad cat. syll., D. divis., D. defin.) seripserit etc.

gleichfalls die Lehre des Berengarius bekämpste, seinen theologischen Standpunkt etwa auch in seiner Schrift "De dialectica" beurkundet habe, wissen wir nicht, da uns lediglich die Notiz, dass er eine solche verfasste, überliefert ist; bemerkt mag werden, dass er zugleich auch zu den Schriftstellern der oben (Anm. 295) erwähnten Formelbücher-Litteratur gehörte 311).

Wohl hingegen zeigt sich uns jene principielle Anschauung, wornach man, wie gesagt, mit richtigem Instincte den Nominalismus in eine Verbindung mit der Lehre des Scotus Erigena brachte, in jener Stelle eines Chronisten, welche seit Buläus 312) oft genug angeführt, aber nicht immer richtig verstanden wurde. Wenn nemlich dort gesagt wird, zu den einflussreichen Dialektikern gehöre Johannes, welcher gelehrt habe, dass die Logik Sache des Wortausdruckes (vocalis) sei, und demselben seien hierin Roscellinus von Compiegne, Robert von Paris, und Arnulph von Laon gefolgt, welche selbst wieder von vielen Schülern gehört worden seien, so passt jene Bezeichnung, wie wir oben (Anm. 110-124) zu entwickeln versuchten, vortrefflich für das dialektische Princip des Johannes Scotus Erigena, und wir werden alle anderweitigen haltlosen Vermuthungen, wer jener Johannes gewesen sei, gerne bei Seite lassen 313). Von den anderen dreien, welche als Vertreter jener Richtung genannt sind, bleiben uns Robert und Arnulph ganz im Dunkeln; einiges Wenige hingegen wissen wir von Roscellinus.

Das Missliche ist, dass wir über Roscellinus, dessen Thätigkeit den zwei letzten Jahrzehnten des 11. Jahrh. angehört, nur durch seine Gegner unterrichtet sind <sup>314</sup>), und da auch bei ihm die logische Auffassung auf

<sup>311)</sup> Petr. Diac. Chron. Casin. III, 35. b. Pertz, Mon. IX, p. 728.: Per idem tempus Albericus diaconus vir disertissimus ac eruditissimus ad hunc locum habitatarus advenit ..... composuit .... librum dictaminum et salutationum ..... librum de dialectica.

<sup>312)</sup> Bulaeus, Hist. univ. Paris. I, p. 448.: Nominalium princeps et autesignanus Joannes quidam cognomento Sophista, de quo sic Auctor historiae a Roberto rege ad mortem Philippi primi: "In dialectica hi potentes exstiterunt sophistae: Joannes qui eandem artem sophisticam vocalem esse disseruit, Robertus Parisiacensis, Rocelinus Compendiensis, Armulphus Landunensis; hi Joannis fuerunt sectatores, qui eliam quamplures habuerunt auditores,"

<sup>313)</sup> Hauréau, de la phil. scolast. I, p. 174. gibt jenen Worten ihre richtige Beziehung auf Scotus Erigena.

<sup>314)</sup> In neuerer Zeit wohl hat Schmeller aus einer Münchner Handschrift (Cod. lat. 4643.) einen Brief veröffentlicht (Abhdl. d. philos.-philol. Cl. d. k. bayr. Akad. d. W. V. 3. p. 189 ff.), in welchem er ein Sendschreiben des Roscellinus an Abblard erkannte; doch gibt auch diese einzige Schrift Bosc.'s. welche wir besitzen, betreffs der Logik keinen Aufschluss. Wohl aber ist sie biographisch von grösster Wichtigkeit, denn indem sowohl einerseits auf den ersten Blick klar ist, dass Abblard der Adressat sei (die Entmannung desselben und das Verhältniss zu Heloise sind erwähnt p. 194. u. 210.), als auch andereseits unzweifelhaft erhellt, dass Niemand anderer als Roscellinus der Verfasser sein könne (denn jene Vorwürfe, gegen welche p. 193 f. eine Vertheidigung geführt wird, sind dieselben, welche anderwärts z. B. in Abadl. Epist. 21. gegen Roscellinus geschendert werden, und ausser den Beziehungen auf das unsittliche Leben der Kleriker, p. 197., bildet der sog. Tritheismus gerade den Hauptinhalt des Briefes p. 199 ff.), so ersehen wir nun, dass Roscellinus, welcher in Soissons und Rheims seine Studien gemacht hatte, hierauf in

das theologische Gebiet (bekanntlich in dem sog. Tritheismus) hinüberspielte, so ist es erklärlich, dass Ton und Färbung jener etlichen Notizen durch dogmatischen Fanatismus bedingt sind; denn auch Roseellinus gehört zu denjenigen, welche dem Glauben nur dann eine Berechtigung zugestehen, wenn derselbe sich durch Gründe vertheidigen lasse 315). Zunächst treffen wir nur die unbestimmt allgemeine Angabe, dass Roseellinus die nominalistische Ansicht in der Logik zur Geltung gebracht habe 316), und zwar wird diess als eine Neuerung bezeichnet, und an das Auftreten des Roseellinus die Entstehung einer "neuen" Gattung der Logik neben der bisherigen "alten" (s. unten Anm. 326) geknüpft, wobei jene Neuerer nicht auf die Wissenschaft der Dinge, sondern auf Geltendmachung der Worte und Begriffe ausgegangen seien 317). Etwas eingehender ist wohl die Notiz, dass es sich eben um die Universalien (d. h. die quinque roces und die Kategorien) gehandelt habe, und dass Roseellinus behauptete, die Worte (voces, s. unten Anm. 324 f.) selbst seien dasjenige, das man Gattung

Tours und in Locmenach (bei Vannes in der Bretagne) docirte, wobei der noch sehr junge Abalard sich unter seinen Schülern befand, und dass später Rosc, als Canonicus in Besançon lebte (p. 193.: beneficiorum quae tibi tot et tanta a puero usque ad iuvenem sub magistri nomine et actu exhibui oblitus . . . . p. 195.: testimonio Suessionensis et Remensis ecclesiae . . . . sub quibus notus et educatus et edoctus sum comprobabo . . . . Neque vero Turonensis ecclesia rel Locensis, ubi ad pedes meos magistri tui discipulorum minimus tam din resedisti, aut Bizuntina ecclesia, in quibus canonicus sum, extra mundum sunt). Hiernach bestätigt sich die Angabe Otto's v. Freising (s. die folg. Anm. 316.), und wir wissen nun, wo Abalard studirt habe, ehe er nach Paris kam (Abael, hist, calam, c. 1.: Proinde diversas disputando perambulans provincias, ubicunque huius artis vigere studium audieram, peripateticorum aemulator factus sum; perveni tandem Parisios etc.), sowie auch erhellt, dass es nur als Uebertreibung auf Rechnung des odium theologicum zu setzen sei, wenn gesagt wurde, Roscellinus sei aus Frankreich und England vertrieben worden (Abael. Epist. 21.: ab utroque regno in quo conversatus est, tam Anglorum scilicet quam Francorum, cum summo dedecore expulsus est. Roscell. Epist. p. 194.: quod summa haeresi convictus et infamis iam toto mundo expulsus sim). Vgl. auch Haureau, Singularites historiques et littéraires (Paris 1861.) p. 216 ff.

315) Anselm d. fide trin c. 3, Opp. ed. Gerberon p. 43.: Dicit, sicut audio, illustration qui tres personas dicitur asserve esse velut tres angelos aut tres animas, "Pagani defendunt legem suam "Judaci defendunt legem suam, sua et nos Christian debemus defendere fidem nostram" (man beachte für jene Zeit die äusserst vernünstige Liberalität, auch den Juden und Heiden die dialektische Begründung ihres Glaubens zuzugestehen).

316) Otto Fris. d. gest. Frid. 1, 47. (ed. Urstis. Francf. 1565, p. 438.): Petrus iste (sc. Abvelardus)... habuit primo praeceptorem Roselinum quendam, qui primus nostris temporibus in logica sententiam vocum instituit, et post ad graissismos viros Anselmum Laudunensem, Guilelmum Campellensem Cataulani episcopum migrans ipsorumque dictorum pondus tanquam subtilitatis acumine vacuum iudicans non diu sustinuit; inde magistrum induens Parisios venit (s. folg. Abschn., Anm. 238.).

317) Aventin Ann. Boior. VI, 3 (ed. Riezler, 1884. I, p. 200.): Hisce quoque temporibus fuisse reperio Rucelinum Britannum, magistrum Petri Abealardi, novi lyaevi conditorem, qui primus scientiam (zu lesen sententiam) vocum sive dictionum institui, novam philosophandi viam invenit; eo namque autore duo Aristotelicorum, Peripaleticorum, genera esse coeperunt; unum illud vetus locuples in rebus procreandis, quod scientiam rerum sibi vindicat, quamobrem reales vocantur; alterum novum, quod cam distrahit, nominales ideo nuncupati, quod avari rerum prodigi nominum alque notionum verborum videntur esse assertores.

und Art nenne 318). Aber wenn Anselmus 319), welcher in seiner Orthodoxomanie den köstlichen Ausdruck "Ketzer der Dialektik" erfand und gegen Roscellinus anwendete, in blinder Leidenschaftlichkeit oder böswilliger Uebertreibung sagt, nach jener Ansicht seien die allgemeinen Substanzen Nichts weiter als ein Wort-Hauch (flatus vocis), so werden wir wohl auch die übrigen Angaben des realistischen Eiferers nur mit Vorsicht aufnehmen dürfen, zumal da er nach den eigenen Erzeugnissen seiner Dialektik, wie wir sehen werden, in logischen Fragen kaum als urtheilsfähig gelten kann; so ist es ja auch nur ein Ausdruck des schroffsten Parteihasses, wenn er den Anhängern Roscellin's vorwirft, dass sie die Vernunft den körperlichen Einbildungen (corporatibus imaginationibus) preisgeben, denn hoffentlich erhebt sich die Einsicht in den begrifflichen allgemeinen Gehalt der Worte gerade am meisten über die sensuale Zufälligkeit und bahnt allein den Weg zu einem wirklichen selbsterrungenen Wissen, während zu einer supranaturalistischen Ontologie vielfach eine mit dem Sensualen verflochtene Einbildungskraft erforderlich ist. Und abgesehen von dem lächerlichen Vorwurfe, dass Roscellinus nicht verstehe, wie die Vielheit der Individuen im Artbegriffe eine Einheit sei (denn das ist es ja eben, was Roscellinus einsah, dass nemlich die Einheit in dem den Begriff aussprechenden Worte liege), werden wir die weiteren Bemerkungen, dass Roscellinus die Farbe eines Dinges mit dem Dinge selbst und die Eigenschaften mit ihren Trägern verwechsle, sowie dass er nicht einsehe, wie z. B. "Mensch" etwas Anderes sei als der einzelne Mensch, nun wohl füglich auf den wahren Sachverhalt zurückführen müssen; denn Ersteres kann doch nur den Sinn haben, dass nach des Roscellinus Ansicht der Begriff einer Qualität als Begriff ebensosehr Allgemeinheit enthalte, wie der Begriff einer Substanz als Begriff, und Letzteres enthält, wenn wir die gehässige

<sup>318)</sup> Joann. Saresb. Metalog. II, 17. (Opp. ed. Giles, V, p. 90.): Naturam tamen universalium hic omnes expedium et allissimum negotium et maioris inquisitonis contra mentem auctoris explicare nituntur; alius ergo consisti in vocibus, licet haec opinio cum Rocelino suo fere omnino iam evanuerit; alius sermones (s. unten Anm. 324.) intuetur et ad illos detorquet quidquid alicubi de universalibus meminit scriptum; in hac autem opinione deprehensus est Peripateticus Palatinus Abaelardus noster, qui multos reliquit et adhuc quidem aliquos habet professionis huius sectatores. Ebend. Polyer. VII, 12., Opp. IV, p. 127.: Fuerunt et qui voces ipsas genera dicerent esse et species; sed eorum iam explosa sententia est et facile cum autore suo evanuit (s. Anm. 325.).

<sup>319)</sup> Anselm. d. f. trin. c. 2. Éd. Gerberon p. 42 f.: Illi utique nostri temporis dialecticie, immo dialecticae haeretici, qui nonnisi statum vocis putant esse universales substantias, et qui colorem non aliud queunt intelligere quam corpus nee sapientiam hominis aliud quam animam, prorsus a spiritualium quaestionum disputatione sunt exsussantia, ln corum quippe animabus ratio, quae et princeps et sudez omnium debt esse quae sunt in homine, sic est in imaginationibus corporalibus obvoluta, ut ex eis se non possit evolvere nec ab ipsis ea, quae ipsa sola et pura contemplari debet, valeat discernere. Qui enim nondum intelligit, quomodo plures homines in specie sint unus, qualiter in illa secretissima et altissima natura comprehendel, quomodo plures personae . . . sint unus deus? Et cuius mens obseura est ad discernendum inter equum suum et colorem eius, qualiter discernet inter unum deum et plures relationes eius? Denique qui non polest intelligere, aliqui esse hominem nisi individuum, nullatenus intelliget hominem nisi humanam personam; omnis enim individuus homo persona est; quomodo ergo iste intelliget hominem assumptum esse a verbo etc.

Wendung des Berichterstatters abstreifen, den einfachen Grundsatz des Nominalismus, dass objectiv im concreten Sein überall nur Individuelles existirt, die Art- und Gattungsbegriffe aber nur subjectiv in den menschlichen Worten vorliegen, kurz dass objectiv die Universalien keine vom Individnellen getrennte Existenz haben. Dass hiernach die Trinität als objectives Wesen Gottes gleichfalls aus drei Individuen bestehen müsse 320), liegt in der Consequenz dieser logischen Ansicht, und es war hiedurch in ähnlicher Weise wie bei Berengarins die Theologie in den logischen Parteistreit verflochten. Roscellinus aber scheint überhaupt sehr folgerichtig seinen Standpunkt nach allen Seiten durchgeführt zu haben, denn ausserdem wäre es schwer erklärlich, wie in den spärlichen Mittheilungen, welche wir über ihn haben, wieder irgend ein vereinzelter Punkt uns völlig auf das gleiche Princip zurückweise; nemlich bei dem Theilbegriffe, welcher von Boethius an mehreren Stellen erörtert worden war (s. Abschn. XII, Anm. 92, 96 u. 106), ist dem Roscellinus ebenso wie dem oben erwähnten Anonymus (Ann. 171g) gleichfalls das subjective Moment das Entscheidende; denn der Sinn der hierauf bezüglichen Notiz 321) ist folgender: Soll z. B. das Dach als Theil des Hauses betrachtet werden, so ist zu erwägen, dass objectiv als Ding das Dach völlig unselbstständig ist, da in objectiv dinglicher Beziehung es eben nur ein Haus-Dach und ebenso nur ein mit einem Dache versehenes Haus (falls es nemlich ein wirkliches Haus sein soll) geben kann; wäre daher das Dach objectiv ein Theil des Hauses, so wäre es ein Theil des objectiv untrennbaren Ganzen und hiemit zufolge dieser Untrennbarkeit zuletzt auch ein Theil seiner selbst, d. h. objectiv dinglich führt der Theilbegriff zu Widersprüchen, und das Richtige ist, dass das Dach lediglich durch unsere begriffshaltigen Worte als "Theil" bezeichnet wird, also der Theilbegriff als solcher dem subjectiven Wortausdrucke auheimfallt; auf gleiche Weise verhält es sich auch mit der Priorität des Theiles gegenüber dem Ganzen, denn in objectiver Beziehung als Ding kann das Dach nicht früher sein, als die objectiv untrennbare Verbindung seiner selbst mit Anderem, da es dann gleichfalls wegen der Untrennbarkeit sich ergäbe, dass das Dach früher als es selhst wäre, so dass hiemit auch die Priorität des Theilbegriffes nur im subjectiven Denken liegt. Sowie auch diese Ansicht Roscellin's von den Gegnern böswillig verzerrt wurde 322),

<sup>320)</sup> Ebend. Epist. II, 41, p. 357.: quia Roscelinus elericus dicit, in deo tres personas esse tres ab invicem separalas, sicut sunt tres angeli, ita lamen ul una sit volunlas el polestas, aut patrem el spiritum sanctum esse incarnatum, el tres deos ven posse dici, si usus admitteret.

<sup>321)</sup> Abael. d. divis. cl defin. p. 471. (cd. Cousin): Fuit autem, memini, magistri nostri Roscellini tam insana sententia, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis vocibus species ita el partes adscribebat. Si quis autem rem illam, quae domus est, rebus aliais, pariele scilicel el fundamento, constare dierret (es ist diess das bei Boethius, z. B. p. 52 f. u. p. 646., übliche Beispiel der Theilung), tali ipsum arquimentatione impugnabat: Si res illa, quae est paries, rei ilius, quae domus est, paries sit, cum ipsa domus nihil aliud sit quam ipse paries el tectum el fundamentum, profecto paries sui ipsius el celerorum pars erii; al vero quomodo sui ipsius pars fuerit? Amplius, omnis pars naturaliter prior est toto suo; quomodo autem paries prior se el aliis dicetur, cum se nullo modo prior sit?

<sup>322)</sup> Abael. Epist. 21. (Opp. ed. Amboes. p. 335.): Hic sicul pseudo-dialecticus ita et pseudo-christianus, cum in dialectica sua nullam rem partes habere aestimat,

so wendete derselbe sie andrerseits witzig gegen den verstümmelten Abälard an, wobei consequent auch der Begriff des Ganzen dem subjectiven Denkacte zugewiesen wird, da bei Aenderung des objectiven Bestandes einer untrennbaren Verbindung sofort die begriffsmässige Wortbezeichnung, welche dann den subjectiven Gedanken eines Ganzen nicht mehr festzuhalten vermag, durch eine anderweitige Bezeichnung ersetzt werden muss 323).

Dass übrigens der Standpunkt des Roscellinus wesentlich kein neuer war, zeigt die Vergleichung mit Obigem (Anm. 124, 151, 159, 171g, 242, 253, 276, 305f.); nur hatte die Anschauung, dass die Universalien und die Begriffsbildung Sache der menschlichen Worte seien, seit dem Auftreten des Berengarius eine grössere Behutsamkeit und schärfere Bekämpfung seitens der Orthodoxie hervorgerufen. Hingegen bleibt Ein Punkt, und zwar vielleicht der wichtigste, in Folge des Mangels an Quellen uns völlig im Unklaren; es wird nemlich in der oben, Anm. 318, angeführten Stelle des Johannes v. Salesbury ein scharfer Unterschied gemacht zwischen denjenigen, welche die Universalien in die "vox" verlegten, und jenen, welche sie auf die "sermones" bezogen, woran sich die Angabe knüpft, dass zu den Letzteren Abälard gehört habe. Im Hinblicke nun auf die grammatische Bedeutung der Worte vox und sermo und in vorläufiger Bezugnahme auf dasjenige, was unten (folg. Abschn., Anm. 308 ff.) bei Abälard zu erörtern sein wird, müssen wir allerdings vermuthen, dass Roscellinus einseitig nur den isolirten Begriff ins Auge gefasst und hiemit ohne Rücksicht auf die Satzverbindung die Worte als fertige Begriffe betrachtet habe 324); aber ob er die Lehre vom Urtheile bloss vernachlässigt oder etwa die Bedeutung des Urtheiles sogar direct bestritten habe, oder wie er bei Begründung einer solchen Durchführung des Nominalismus verfahren sei, wissen wir nicht 325).

ita divinam paginam impudenter pervertit, ut eo loco quo dicitur dominus partem piscis assi comedisse, partem huius vocis, quae est piscis assi, non partem rei intelligere cogatur. (Ob dieser Brief von Abalard oder, wie Bulaus meint, von einem Anderen um d. J. 1095 verfasst sei, ist bezüglich dieser Stelle gleichgültig; übrigens scheint das oben, Anm. 314., Gesagte für die Autorschast Abalard's zu sprechen.)

323) Roscell. Epist. (s. Anm. 314.) p. 210.: Sed forte Petrum te appellari posse ex consueludine mentiris; certus sum autem, quod masculini generis nomen, si a suo genere deciderit, rem solitam significare recusabit; solent enim nomina propria significationem amiltere, cum corum significata contigerit a sua perfectione recedere; neque enim ablato tecto vel pariete domus, sed imperfecta domus vocabitur; sublata igitur parte, quae hominem facit, non Petrus, sed imperfectus Petrus appellandus es.

324) Unter den ålteren Nominalisten dürften sonach dem Roscellinus vermöge einer einseitigeren Betonung der rox näher stehen jeuer Pseudo-Hrubanns (Aum. 151.), Jepa (Anm. 159.), der Anonymus des 9. Jahrbunderts (Anm. 171a.), der Anonymus Cousin's (Anm. 242.), und der St. Galler Anonymus 1. interpr. (Anm. 253.), sowie theilweise selbst Scotus Erigena (Anm. 124.); hingegen wären durch Beachtung des sermo und des prädicativen Verhältnisses mehr mit Abälard verwandt Eric (Anm. 159.), der St. Galler Anonymus 1. syllog. (Anm. 276.) und Berengarius (Anm. 305.).

325) Möglicher Weise könnte, falls Roscellinus diese einseitige Wendung des Nominalismus wirklich durch Gründe gestützt hätte, obige (Anm. 316.) Ausdrucksweise Otto's (primus instituit sententiam vocum) wörtlich genonumen werden; jedenfalls aber geht aus Joh. v. Salesb. (Anm. 318.) hervor, dass die Anhänger des Nominalismus diesen verengten Standpunkt bald verliessen; nur darf man nicht, — wie schon geschah —, sich so ausdrücken, dass Joh. v. Salesb. den Nominalismus überhaupt be reits für erloschen erkläre; s, folg, Abschu, Anm. 76 ff.

Eben für jene Zeit aber, in welcher Roscellinus aufgetreten war, besitzen wir eine höchst charakteristische Notiz bezüglich des logischen Parteistampfes <sup>326</sup>). Es docirte nemlich ein gewisser Raimbert in Lille, sowie "sehr viele Andere", die Dialektik nach der "modernen" nominalistischen Auffassung (in voce), und dieselben nebst ihren Anhängern bethätigten sich in feindseliger Rivalität gegen Otto (nachmals seit d. J. 1106 Bischof von Cambray), welcher i. J. 1092 das Kloster St. Martin in Tournay wiederhergestellt hatte und dort Logik nach "altem" Stile realistisch (in re) lehrte. Da nun Manche durch den Reiz der Neuheit sich zu Raimbert hingezogen fühlten, zugleich aber bei dem gegenseitigen Abwägen der Vorzüge beider Schulen kein ganz entschiedenes Resultat erzielt zu werden schien, so wendet sich Einer der Kanoniker in Tournay an einen damals berühmten Wahrsager, welcher, obwohl taubstumm, die an ihn gerichtete Frage sogleich verstand und durch Zeichensprache sich, — wie man nicht anders

<sup>326)</sup> Herimann, Narr, Restaur, Abb. S. Mart, Tornac, bei D'Achery Spicil, ed, De la Barre II, p. 889.: Jam vero si scholae appropriares, cerneres magistrum Odonem nunc quidem Peripateticorum more cum discipulis docendo deambulantem, nunc vero Stoicorum instar residentem et diversas quaestiones solventem . . . . Sed cum omnium septem liberalium artium esset peritus, praecipue tamen in dialectica eminebat, et pro ipsa maxime clericorum frequentia eum expetebat. Scripsit etiam de ea duos libellos, quorum priorem ad cognoscenda devitandaque sophismata valde utilem intitulavit "Sophistem", alterum vero appellavit "Librum complexionum"; tertium quoque "De re et ente" composuit, in quo solvit, si unum idemque sit res et ens. In his tribus libellis . . . . non se Odonem, sed, sicut tunc ab omnibus vocabatur, nominabat Odardum. Sciendum tamen de eodem magistro, quod eandem dialecticam non iuxio quosdam modernos (diess ist, woferne man nicht etwa die oben, Anm. 171 g., angesuhrten Worte beiziehen will, die älteste Stelle, in welcher die Nominalisten als moderni bezeichnet werden, s. hingegen folg. Abschn. Anm. 55.) in roce, sed more Roethii antiquorumque doctorum in re discipulis legebat (also im Gegensatze gegen die angebliche Neuerung werden Boethius und Porphyrius als Realisten antiqui genannt, vgl. ob. Anm. 317.). Unde et magister Raimbertus, qui eodem tempore in oppido Insulensi dialecticam clericis suis in voce legebat, sed et alii quamplures magistri ei non parum invidebant et delrahebant suasque lectiones ipsius meliores esse dicebant, quamobrem nonnulli ex clericis conturbati, cui magis crederent, haesitabant, quonium magistrum Odardum ab antiquorum doctrina non discrepare videbant et tamen aliqui ex eis, more Atheniensium aut discere aut audire aliquid novi semper humana curiosilale studentes, alios polius laudabant, maxime quia corum lectiones ad exercitium disputandi vel cloquentiae, imo loquacitatis et facundiae, plus valere dicebant (Einige demnach wünschten mit dem rechtgläubigen Realismus dennoch die formelle Virtuosität der eigentlichen Logiker, d. h. der Nominalisten verbinden zu können). Unus itaque ex eiusdem ecclesiae canonicis, nomine Qualbertus . . . . . tanta sententiarum errantiumque clericorum varietate permotus quendam pythonicum (d. h. einen Wahrsager) surdum et mutum in eadem urbe divinandi famosissimum adiil et, cui magistrorum magis esset credendum, digitorum signis et nutibus inquirere coepit. Protinus ille, mirabile dictu, quaestionem illius intellezit dezteramque manum per sinistrae palmam instar aratri terram scindentis pertrahens digitumque versus magistri Odonis scholam protendens significabat, doctrinam eius esse rectissimam; rursus vero digitum contra Insulense oppidum protendens manuque ori admota exsufftans innuebat, magistri Raimberti lectionem nonnisi verbosam esse loquacitatem. Haec dixerim non quo pythonicos consulendos . . . . arbitrer, sed ad redarguendum quorundam superborum nimiam praesumptionem, qui nihil aliud quaerentes nisi ut dicantur sapientes, in Porphyrii Aristotelisque libris magis volunt legi suam adventiciam novitatem, quam Boethii ceterorumque antiquorum expositionem.

erwarten darf -, unbedingt für die Richtigkeit und Vortrefflichkeit der realistischen Schule Otto's erklärte. Wenn übrigens der Berichterstatter (Abt Hermann in Tournay in der ersten Hälfte des 12. Jahrh.), welcher sich natürlich gleichfalls als einen orthodoxen Feind der windigen Geschwätzigkeit des Nominalismus bekennt, zugleich logische Schriften Otto's erwähnt, so müssen wir den Verlust derselben allerdings bedauern; bloss vermuthen lässt sich, dass der "Liber complexionum" vielleicht nur aus Boethius (d. syll, categ., s. Abschn. XII, Anm. 131 ff.) entnommen war, sowie dass der "Sophistes" etwa den theologischen Streitigkeiten näher gelegen gewesen sei oder möglicher Weise selbst nur die Angaben des Cassiodorus (Abschn. XII, Anm. 182) wiederholt habe; hingegen wichtiger könnte die Schrift "De re et ente" gewesen sein, denn die Frage, ob res und ens das Nemliche seien, war dort sicher im Sinne des Realismus beantwortet, selbst wenn auch, - was das Wahrscheinlichere ist -, das Ganze sich bloss auf eine vereinzelte Stelle des Boethius (Abschn. XII, Anm. 89 f.) bezogen haben sollte. — Jedenfalls aber dürfte anzunehmen sein, dass der damalige Roscellinische Nominalismus in einer grösseren Zahl von Schriften, als unsere Quellen durchblicken lassen, vertreten gewesen sei; denn wir sind für solch gelegentliche litterarische Notizen ja fast ausschliesslich auf theologische Autoren hingewiesen, welche als Gegner einer ihnen verdächtigen Minorität von vornherein nicht geneigt waren, von derselben viel zu sprechen, sondern lieber mit einem Fulbert (Anm. 237) oder Lanfrancus (Anm. 309) in das Verwerfungsurtheil gegen die Dialektik überhaupt einstimmten 327).

Wenden wir uns hiemit <sup>325</sup>) zu dem Erfinder des Begriffes "haereticus dialecticae" und souach dem zuverlässigen Vertreter einer correct orthodoxen Logik, nemlich zu Anselmus von Canterbury (geb. 1033, gest. 1109), so interessirt uns zunächst vor Allem dasjenige, wodurch er sich angeblich bleibenden Ruhm erwarb <sup>334</sup>), d. h. der sog. ontologische Beweis, dessen theologischer oder speculativer Inhalt über die uns hier gesteckten Gränzen hinausfällt, da es lediglich die formelle Seite ist, welche wir zu beachten haben. Dass das ganze Unternehmen, die objective Existenz Gottes beweisen zu wollen, überhaupt ein verrücktes sei (daher auch Hegel das ontologische Argument eben nur in seiner Eigenschaft als Neuplatoniker wiederaufnahm), geben alle philosophisch Unbefangenen ebenso zu, wie es sicher als widersinniges Unternehmen gälte, das Dasein einer objectiven Welt syllogistisch zu demonstriren; aber dass in jenem unklaren

<sup>327)</sup> So sagt z. B. Hildebert (als Erzhischof von Tours gest. 1136), Sermo 69 (Opp. et Beaugendre, p. 579 f.): Quidam enim in philosophicis facultatibus quandam subtilitatem inutilem vel inutilitatem subtiliem quaerentes quibusdam minutiis verborum in cavillatione respondentes utuntur, quibus in disputatione uti, ossa Christi est incinerare . . . . Etsi enim deus convertit nos, artium liberalium phantasmatibus uti, si in hac scriptura voluerimus similiter sophistice incedere, odibiles deo erimus, streptum ranarum Aegypti in terram Gerson traducere molientes.

<sup>328)</sup> Was in der 1. Auflage den Inhalt der Anm. 328-333 ausmachte, ist hier in Wegfall gekommen,

<sup>334)</sup> Die erschöpfend ausführliche Darstellung des Anselmus, welche F. R. Hasse (Ans. v. Canterb. Lpzg. 1848—52. 2 Bände) gab, ist von einer durchgängigen Ueberschätzung der Bedeutung desselben getragen. Uebrigens vgl. auch G. Runze, Der ontologische Gottesbeweis, kritische Darstellung seiner Geschichte. Halle. 1882.

und unphilosophischen Zeitalter ein solcher Versuch entstehen konnte, ist höchst erklärlich, zumal weil damals als Surrogat der Philosophie nur ein Bildungskreis vorlag, welcher auf dogmatische Theologie und eine traditionelle logische Schulgewandtheit beschränkt war; sobald man daher durch theologische Streitigkeiten sich daran gewöhnt hatte, diess Beides derartig mit einander zu verbinden, dass man auch einzelne Bruchtheile des Dogma's logisch zu begründen versuchte (s. ob. Ann. 303), war es nur consequent, mit solcher Formulirung sofort bei dem obersten Punkte des obiectiv dogmatischen Bekenntnisses zu beginnen. Aber eine wesentliche Bedingung hiezu war natürlich das Vorhandensein eines logischen Realismus, denn ein Nominalist hätte bei irgend folgerichtigem Denken nie auf den Einfall kommen können, Gottes objective Existenz mit subjectiv menschlichen Worten zu erweisen (ein Beispiel einer sehr chrenwerthen Besonnenheit in dieser Beziehung sahen wir oben, Anm. 272); und dieser Zusammenhang mit der realistischen Anschauung ist es auch allein, um dessen willen wir diese Beweis-Versuche bei ihrem ersten Auftreten (vgl. auch folg. Abschu. Anm. 94a) erwähnen, daher wir auch für alle späteren Entwicklungen, wo der formell logische Parteistandpunkt in den Hintergrund tritt, mit Vergnügen darauf verzichten, die verschiedenen Wandlungen, welche der ontologische Beweis (z. B. bei Cartesius, Leibniz, Wolff, Mendelssohn, Baumgarten, Kant) erfuhr, zu erwähnen. Anselmus stand, wie sich von einem Schüler Lanfranc's nicht anders erwarten lässt, auf dem Standpunkte, dass das Wissen durch den christlichen Glauben bedingt und beschränkt sei 335), und er findet hiernach dem Denken gegenüber eine unbedingt objective Realität in geistiger Beziehung bereits als vollendete vor, so dass das Denken nur entweder an diesem objectiv Realen theilhaben oder an demselben nicht theilhaben kann, d. h. Anselmus ist für die Logik, wie sich von selbst versteht. Realist. Und der sonderbare Wunsch, unser Denken zu dieser Theilhaftigkeit in objectivem Sinne unwiederruflich zu zwingen, d. h. dem menschlichen Denken den Realismus andemonstriren zu wollen, ist die Grundveranlassung des ontologischen Beweises 336), welcher das Schauspiel des grössten Selbstwiderspruches aufweist, indem ja durch ihn der principiellste Objectivismus als solcher gerade subjectiv begründet werden soll. Die Widersinnigkeit aber

<sup>335)</sup> Epist. II, 41. (Opp. ed. Gerberon. Paris. 1675), p. 357.: Christianus per fidem debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad fidem accedere aut, si intelligere non valet, a fide recedere; sed cum ad intellectum valet pertingere, delectatur, cum vero nequit, quod capere non potest, veneratur.

<sup>336)</sup> Proslog. c. 2, p. 30.: Convincitur ergo etiam insipiens esse, vel in intellectu aliquid, quo nihil maius cogitari potest, quia hoc, cum audit, intelligit, et quiaquid intelligitur, in intellectu est; et certe id, quo maius cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo; si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re; quod maius est; si ergo id quo maius cogitari non potest, est in solo intellectu, id ipsum, quo maius cogitari non potest, est, quo maius cogitari potest; sed certe hoc esse non potest; existit ergo procul dubio aliquid, quo maius cogitari non valet, et in intellectu et in re. Apolog. c. Gaunil. c. 1, p. 37: Ego dico: si vel cogitari potest esse, necesse est illud esse; nam quo maius cogitari nequit, non potest cogitari esse en si sine initio; quidquid aulem potest cogitari esse et non est, per initium potest cogitari esse; non ergo quo maius cogitari nequit, cogitari potest esse et non est; si ergo potest cogitari esse, ex necessitate est, u. s. f. mit fortlandender plumper Verwechslung von cogitari und esse,

dieses Unternehmens, welche darin liegt, dass der Realist, welcher das ldeelle von vornherein nur als objectives anerkennt, die objective Existenz desselben erst noch mit subjectiven Mitteln beweisen will, erblickte Gaunilo (ein Mönch in Mar-Moutiers) ganz richtig, indem er behauptete, der Beweis gehe ebensosehr auch auf die Existenz einer unbedingt vollkommenen Insel 337), denn in der That hätte der Realismus durch die nemliche Formel auch die reale Existenz sämmtlicher platonischer Ideen beweisen können. Wenn aber Anselmus hierauf erwidert, er habe ja nicht von der Existenz des Concreten, sondern eben nur vom Unbedingten gesprochen 338), so fängt er sich nothwendig in seiner eigenen Schlinge; denn er ist genöthigt, nun dennoch seine Zuflucht zu einem successiven Aufsteigen zu nehmen, durch welches wir uns von dem geringeren Bedingten erst allmälig im Denken zum Gedanken des unbedingten Superlatives erheben 339), wornach das Sein dieses Unbedingten natürlich nur ein vom Denken ponirtes Sein sein kann, während hiemit hinwiederum sehr schlecht stimmt, wenn Anselmus andrerseits bei jedem Gedanken, und zwar ausdrücklich auch bei dem auf concrete Dinge gerichteten Denken, eine bloss nominelle Seite (vox significans) und ein reelles Verstehen (id ipsum quod res est) derartig unterscheidet, dass bei letzterem die Existenz schon involvirt, bei ersterem aber jeder Unsinn möglich sei 346); denn wenn die Sache so steht, bedarf es überhaupt weder eines Beweises der Existenz, noch eines Aufsteigens zum Unbedingten, sondern man braucht dann Nichts weiteres zu thun, als eben jedwedes nach seiner realen objectiven Seite zu denken. Wohlweislich geht daher Anselmus auch auf den treffendsten Einwand

<sup>337)</sup> Liber pro insipiente, c. 6. (Ans. Opp. p. 36.): Aiunt quidam, alicubi Oceani esse insulam, quam ex difficultate vel potius impossibilitate inveniendi, quod non est, cognominant aliqui perditum, quamque fabulantur... universis alis.... ussquequaque praestare. Hoc ita esse dicat mihi quispiam.... At si tunc velut consequenter adiungat ac dicat: non potes ultra dubitare, insulam illam omnibus terris praestantiorem vere esse alicubi in re, quam et in intellectu tuo non ambigis esse; nam quia praestantius est, non in intellectu solo sed eliam in re est lerra, praestantio rila erit, ao sci ipsa iam a te praestantior intellecta praestantior neit,— si, inquam, per haec ille mihi velit astruere de insula illa, quod vere sit, etc. etc. Naheres über Gaunilo bei B. Hauréau, Singularités historiques et littéraires (Paris. 1861.), p. 201 ff.

<sup>338)</sup> Apol. c. Gaun. c. 3, p. 38.: Sed tale est, inquis, ac si aliquis insulam Oceani etc. . . . . Fidens loquor: quia si quis invenerit mihi aliquid aut re ipsa aut sola cogitatione existens, praeter quod maius cogitari non possit, cui aplare valeat connexionem huius meae argumentationis, inveniam et dabo illi perditam insulam amplius non perdendam.

<sup>339)</sup> Ebeud. c. 8, p. 39.: Quoniam namque omne minus bonum in tantum est simile maiori bono, in quantum est bonum, patet cullibet rationali menti, quia de minoribus ad maiora conscendendo ex his, quibus aliquid cogilari potest maius, multum possumus coniicere illud, quo nihil potest maius cogilari . . . . Est igitur unde possit coniici, quo maius cogilari nequeat.

<sup>340)</sup> Prosl. c. 4, p. 31.: Aliter enim cogitatur res, cum vox eam significans cogitatur, aliter cum id ipsum quod res est intelligitur; illo itaque modo potest cogitari deus non esse, isto vero minime; nullus quippe intelligens id quod sunt ignis et aqua potest cogitare, ignem esse aquam secundum rem, licet hoc possit secundum voces; ita igitur nemo intelligens id quod deus est potest cogitare, quia deus non est, licet haec verba dicat in corde aut sine ulla aut cum aliqua extranea significatione.

Gaunilo's mit keinem Worte ein, welch Letzterer einen sehr vernünstigen Nominalismus vertritt, wenn er sagt, dass allerdings die vox allein als blosse vox, d. h. als lediglicher Buchstaben-Klang, keine Wahrheit enthalte, dass aber in dem Gebiete des Erfahrungsmässigen, wo die intelligible Bedeutsamkeit des Wortes an Bekanntes angeknüpft und an demselben gemessen wird, sehr wohl das objectiv reale Sein in den Worten gedacht werde, wornach bei demjenigen, was über alle Erfahrung hinausliege, es eben bei der significatio perceptae vocis sein Bewenden haben müsse, welche an sich den objectiv wirklichen Bestand des bezeichneten Dinges nicht enthālt 341). D. h. Gannilo sagt: Wir setzen in unseren Worten die concrete Erfahrung in Begriffe um und besitzen in den Worten auch die Kraft, über das unmittelbar Wirkliche hinauszugehen; sobald aber diess geschieht, befinden wir uns in der Sphäre des Gedankens allein, aus welchem als einem bloss subjectiven die objective Existenz des Gedachten hervorlocken zu wollen, ein vergebliches Bemühen ist, denn gerade wenn man auf das cogitari sich wirft, zeigt sich, dass esse und non esse dem Objectiven angehören, und hiemit der ontologische Beweis Nichts beweist, weil er sein eigenes Gebiet überschreitet und zuviel beweist.

lst hiemit der ontologische Beweis nur dadurch entstanden, dass Anselmus sich nicht einmal über seinen eigenen realistischen Standpunkt logisch klar war, so zeigt sich diese nemliche Schwäche auch in jenem Bekenntisse des Realismus, welches der "Dialogus de veritate" enthält. Den schlechthin realistischen Ausdruck "substantiae universales" sahen wir schon oben (Anm. 319) in der gegen Roscellinus gerichteten Stelle; aber eben diese Auffassung hindert den Anselmus natürlich an jedem Verständnisse dessen, was die Form des logischen Urtheiles bedeute, denn indem er die enuntiatio von vorneherein nur als Abklatsch des objectiven Seins oder Nichtseins betrachten kann, theilt er ihr nicht einmal in dieser Form die Wahrheit zu, sondern verlegt die Wahrheit ausschliesslich in das Ob-

<sup>341)</sup> L. pro insip. c. 4, p. 36.: Neque enim aut rem ipsam quae deus est novi, neque ipsam possum conicere ex alia simili, quandoquidem el lu lalem asseris illam, ut esse non possil simile quidquam. Nam si de homine aliquo mihi prorsus ignoto, quem etiam esse nescirem, dici tamen aliquid audirem, per illam specialem generalemre notitiam, qua quid sit homo vel homines novi, de illo quoque secundum rem ipsam, quae est homo, cogilare possem; el tamen fieri posset, ut mentiente illo qui diceret, ipse, quem cogitarem, homo non esset, cum tamen ego de illo secundum rem mihilominus rem, nom quae esset ille homo sed quae est homo quilibet, cogilarem. Noe sic igitur, ut haberem falsum istud in cogitatione vel in intellectu, habere possum illud, cum audio dici "deus" aut "aliquid omnibus maius", cum, quando illud (d. h. jenen Menschen) secundum rem veram mihique notam cogitare possem, istud (d. h. Gott) omnino nequeam, nisi tantum secundum vocem, secundum quam solam aut rix aut nunquam potest ullum cogitari verum; siquidem cum ila cogitatur, quam vocis auditae significatio cogitetur. Sed non ita ut ab illo qui novit, quid ea soleat voce significari, a quo scilicel cogitatur secundum rem vel in sola cogitatione vera, verum ut abe o qui illud non novit et solummodo cogitat secundum animi motum illius auditu vocis effectum significationemque perceptae vocis conantem effingere sibt, quod mirum est si unquam rei veritate potuerit. Ila ergo nec prorsus aliter adhuc in intellectu meo constat illud haberi, cum audio intelligoque dicentem, esse aliquid maius omnibus quae valeant cogitari. Huec de eo, quod summa illa natura iam esse dicitur in intellectu meo.

jective, welches bei weitem nicht in seinem Auftreten im Urtheile wahr sei, sondern nur die Ursache der Wahrheit des Urtheiles enthalte \$42); ja er verhöhnt förmlich die Form des Urtheiles, indem er sagt, dass dasselbe auch dann, wenn es im Widerspruche mit dem objectiven Thatbestande stehe, immerhin die Richtigkeit des blossen Aussagens und Bezeichnens enthalte, während die wahre Richtigkeit, d. h. die Wahrheit selbst, eben nur in jener Objectivität liege, nach welcher in objectivem Sinne zu haschen gleichsam als ethische Pflicht bezeichnet wird <sup>343</sup>), denn da Alles sein Sein nur von der höchsten Wahrheit empfängt <sup>241</sup>), gestaltet sich zuletzt das Sein selbst zu einem Sollen <sup>345</sup>). Hiernach ergibt sich wohl ein schlechthin objectiver einheitlicher Grund der Wahrheit <sup>346</sup>), aber je stärker das ausschliesslich spritualistische Erfassen desselben betont wird <sup>347</sup>), desto weniger ist verständlich, wie der logischen Form des Urtheiles noch irgend eine principielle Function verbleiben solle.

<sup>342)</sup> Dial. d. ver. c. 2, p. 109 f.: M. Quando est enuntiatio vera? D. Quando est, quod enuntiat sire affirmando sire negando; dico enim esse quod enuntiat, eliam quando negal esse quod non est, quia sic enuntiat, quemadmodum res est. M. An ergo tibi videtur, quod res enuntiata sit veritas enuntiationis? D. Non. M. Quare? D. Quia nihit est verum nisi participando veritatem, et ideo veri veritas in ipso vero est; res vero enuntiata non est in enuntiatione vera; unde non cius veritas, sed causa veritatis cius dicenda est.

<sup>343)</sup> Ebend. p. 110.: M. Ergo non est enuntiationi aliud veritas, quam reclitudo . . . . D. Video quod dieis; sed doce me, quid respondere possim, si quis dicat, quia eliam cum oratio significat esse quod non est, significat quod debet; parter
namque accepit significare esse et quod est et quod non est, nam si non accepisset
significare esse etlam quod non est, non id significare; quare etlam cum significat esse
quod non est, significat quod debet; at si quod debet significand recta et vera est,
sicut ostendisti, rera est oratio etiam cum enuntial esse quod non est. M. Vera quidem non solet dici, cum significat esse quod non est, veritatem tamen et rectitudinem
habet, quia facit quod debet. Sed cum significat esse quod est, dupliciter facit quod
debet, quoniam significat et quod accepit significat esse quod est, usu recta et vera
dicitur enuntiatio, non secundum illum, qua significat esse etam quod non est . . . .
Alia est igitur rectitudo et veritas enuntiationis, quia significat ad quod significandum
facta est, alia vero quia significat enuntiationis, quia significare; quippe ista immutabilis
est ipvi orationi, illa vero mutabilis.

<sup>&#</sup>x27;344 Ebend. c. 7, p. 112.: An pulas aliquid esse aliquando aut alicubi, quod non sit in summa veritate et quod inde non acceperit, quod est in quantum est, aut quod possit aliud esse, quam quod ibi est?

<sup>345)</sup> Ebend. c. 9, p. 113:: In rerum quoque existentia est similiter vera vel falsa significatio, quoniam eo ipso quia est, dicit se debere esse. Hiemit hangt auch zusammen, dass Anselmus das reale Nichtsein oder das seiende Nichts völlig mit dem Bosen identificirt (Epist. II, 8, p. 343 f.) und somit im Vergleiche mit Scotus Erigena (Anm. 133 fl.) entschiedener den platonischen Realismus bekennt.

<sup>346)</sup> Ebend. c. 13, p. 115.: Si rectitudo non est in rebus illis, quae debent rectitudinem, nisi cum sunt secundum quod debent, et hoc solum est illis rectus esse, manifestum est, earum omnium unaun solum esse rectitudinem .... Quonium illa (ec. veritas) non in ipsis rebus aut ex ipsis aut per ipsas, in quibus esse dicitur, habet suum esse, sed cum res ipsae secundum illam sunt, quae semper praesto est his, quae sunt sieut debent, tunc dicitur hnius vel illius rei veritas.

<sup>347)</sup> Ebend. c. 11, p. 113.: Nempe nec plus nec minus continet ista diffinitio veritatis, quam expediat, quoniam nomen rectitudinis dividit cam ab omni re, quae rectitudin non vocatur; quod vero sola mente percipi dicitur, separat cam a rectitudine visibili.

Wie wenig durchgebildet aber die Auffassung der Logik überhaupt bei Anselmus gewesen sei, erhellt am deutlichsten aus der Schrift, welche den Titel "Dialogus de grammatico" führt 348). Dieselbe ist allerdings nur ein Schul-Exercitium, welches Anselmus, wie er selbst sagt, nur im Hinblicke auf übliche zahlreiche Erörterungen ähnlicher Art verfasste 349); aber während wir nicht wissen, ob jene anderen dergleichen Schriften etwa besser gewesen seien, ersehen wir jedenfalls, dass die des Anselmus auf einem bedauerlich niedrigen Standpunkte stehe. Denn sie ist ein fortgesetztes verstandloses Spiel mit angelernten Lehrsätzen aus Boethius und bewegt sich in dem tädiösen Bemühen, Schwierigkeiten, wo kein vernünftiger Mensch welche finden kann, vorerst aufzustöbern und dieselben dann in adāquater Weise wieder zu lösen, - kurz, sie ist ein ebenso geringfügiges Erzengniss einer höchst beschränkten Schulweisheit wie die obige Schrift Gerbert's, und davon, dass durch dieselbe das dialektische Studium gefördert worden sei, kann um so weniger eine Rede sein, als sie sogar bezüglich der logischen Parteifrage sich als äusserst stumpf und matt zeigt.

Das Ganze dreht sich um die Frage, ob "grammaticus" Substanz oder Qualität sei, da beides zugegeben werden müsse, aber nicht zugleich wahr sein könne <sup>350</sup>). Die vernünftige Antwort aber, dass nemlich dennoch beides wahr sei, wird auf den verkünsteltsten Umwegen herbeigeführt <sup>351</sup>). Der Annahme nemlich, dass es eine Substanz darum sei, weil ja der Grammatiker ein Mensch, der Mensch aber Substanz ist, tritt zu-

qualitas . . . . , cum ergo alterum horum verum sit alterum falsum, rogo ut falsi-

tatem detegens aperias mihi veritatem.

<sup>348)</sup> Anselmus sagt selbst (Prol. ad L. d. ver. p. 109.): edidi tractatum non inutilem, ut puto, introducendis ad dialecticam, enius initium est "De grammatico", und aus einer diess wiederholenden Stelle bei Sigeb. Gembl. d. ser. eccl. c. 168. (Fabric. Bibl. eccl. p. 114.: scripsit . . . . alium librum introducendis ad dialecticam admodum utilem, enius initium est "De grammatico") entstand die irrige Meinung, er habe auch eine eigeno "Introductio in dialecticam" geschrieben.

<sup>349)</sup> Dial. d. gramm. c. 21, p. 150.: Tamen quoniam scis, quantum nostris temporibus dialectici certent de quaestione a te proposita, nolo te sic his quae diximus inhaerere, ut ea pertinaciter teneas, si quis volidioribus argumentis hace destruere et diversa valuerit astruere; quod si contigerit, saltem ad exercitationem disputandi nobis hace profecisse nom negabis.

<sup>350)</sup> Ébend. c. 1, p. 143.: De grammatico peto ut me certum facias, utrum sit substantia an qualitas, ut hoc cognito, quid de aliis quae similiter denominative dicuntur, sentire debeam, agnoseam. Die Quelle der Frage liegt darin, dass Boethius (p. 121.), wo in den Kategorien grammaticus als denominativum von grammatica angeführt wird, in der Erklärung den Aristarchus als Beispiel eines grammaticus nennt, und ausserdem bei der Substanz (p. 134.) grammaticus ausdrücklich bis zu animat zurückgeführt wird, daneben aber (p. 185 I.) bei der Kategorie der Qualität grammaticus zum stehenden Beispiele geworden war. Daher stellt nun Anselmus Folgendes als sich Widersprechendes nebeneinander: Ut quidem grammaticus probetur esse substantia, sufficit quia omnis grammaticus homo, et omnis homo substantia (vgl. Boeth. ad Porph. p. 63 I.) . . . . . Quod vero grammaticus sit qualitas, aperte fatentur philosophi, qui de hae re tractaverunt, quorum auctoritatem de his rebus est impudentia improbare. Hem quoniam necesse est, ut grammaticus sit aut substantiu aut

<sup>351)</sup> Ehend. c. 2.: Argumenta, quae ex utraque parte posuisti, necessaria sunt, nisi quod dicis, si alterum est, alterum esse non posse; quare non debes a me exigere, ut alteram partem esse falsam ostendam, quod ab ullo seri non potest; sed quomodo sibi invicem non repugnent, aperiam, si a me seri potest. Sed vellem ego prius a te ipso audire, quid his probationibus tuis obiici posse opineris.

nächst ein verzerrter Syllogismus gegenüber, dessen Schlusssatz dahin lautet, dass kein Grammatiker ein Mensch sei <sup>352</sup>), was vorerst dadurch widerlegt wird, dass man auf gleiche Weise auch beweisen könne, dass kein Mensch ein lebendes Wesen sei <sup>353</sup>), worauf erst nachhinkend die Hinweisung auf den im Mittelbegriffe liegenden Formfehler jenes Syllogismus folgt, und die anti-nominalistische Bemerkung sich anknüpft, dass die Kraft des Schliessens nicht in den ausgesprochenen Worten, sondern in dem inneren Gedanken liege <sup>354</sup>). Das hieraus gewonnene Resultat aber, dass Grammatiker und Mensch nicht ideutisch sind <sup>355</sup>), wird nun neuerdings syllogistisch dahin verzerrt, dass kein Mensch ein Grammatiker sei, und zwar geschieht auch diess nur, um mit abermaliger Beiziehung des analogen Schlusses, dass kein Mensch ein vernünftiges Wesen sei, zur Berichtigung des Mittelbegriffes zu gelangen und hiedurch auf das bereits dagewesene Resultat zurückzukehren, dass das Wesen des Menschen nicht das Wesen des Grammatikers sei <sup>356</sup>). Aber auch diess genügt noch nicht, sondern mit steter

352) Ebeud.: Illam quidem propositionem quue dieit, grammaticum esse hominem, hoc modo repelli existimo: quia mullus grammaticus potest intelligi sine grammatica, item ommis grammaticus suscipit magis et minus (diess aus Boeth. p. 186.), et nullus homo suscipit magis et minus, ex utraque contextione binarum propositionum conficitur una conclusio, id est, nullus grammaticus est homo.

358) C. 3, p. 143 f.: Non sequitur . . . . Contexe igitur tu ipse quatuor propositiones in duos syllogismos: . . . . Onne animal polest intelligi praeter rationalitatem; nullus vero homo potest intelligi praeter rationalitatem. Item: Nullum animal rationale est ex necessitate; omnis autem homo rationalis est ex necessitate. Ex utroque hoc ordine binarum propositionum videtur nasci: nullus igitur homo est animal; quo nihil falsius, licet praecedentes propositiones titubare in nullo videam . . Sed video horum duorum syllogismorum connexionem per omnia similem illis duobus quos paulo ante protuli.

354) C. 4, p. 144. Junge has duas propositiones ita integras sicut eas modo protulisti. Omnis homo potest intelligi homo sine grammatica: nullus grammaticus potest intelligi grammaticus sine grammatica. . . . Video, eas non habere communem terminum, et ideirco nihil ex eis consequi . . . . Communis terminus syllogismi non tam in prolatione quam in sententia est habendus; sicut enim nihil effectiur, si communis est in voce et non in sensu, ita nihil obest, si est in intellectu et non in prolatione; sententia quippe ligat syllogismum, non verba (so also denkt der Erfinder des ontologischen Beweises über die Form des Syllogismus).

355) C. 5.: Exspecto, ut reddas effectum propositionibus meis . . . . Conficitur ergo, quia esse grammatici non est esse hominis . . . . Si ita intelligas "grammaticus non est homo", ac si dicatur "grammaticus non est idem quod homo", i. e.,

non habent eandem diffinitionem, vera est conclusio.

356) C. 6. Si quis ila contexeret "Omnis grammaticus dicitur in eo quod quale cht b. Boeth. ad Porph. p. 87 f.); nullus homo dicitur in eo quod quale; ergo nullus homo grammaticus", tale mihi hoe videretur esse, ac si diceretur "Omne rationale dicitur in eo quod quale; at nullus homo dicitur in eo quod quale; nullus ergo homo rationalis"; hoc autem nulla probatio verum esseven este valet, ut rationale praedicetur de nullo homine. Similiter ille syllogismus, quem modo protulisti, non necessario concludit, grammaticum non praedicari elle syllogismus, quem modo protulisti, non necessario concludit, grammaticum non praedicari gide homine; hoc enim signiscant eius propositiones, si secundum veritatem eas intelligimus, tanquam si diceretur ita "Omnis grammaticus dicitur grammaticus in eo quod quale; nullus homo dicitur homo in eo quod quale"; ex his autem duabus propositionibus nequaquam consequiter "nullus grammaticus praedicatur de homine"... Si quis vero... ita velit intelligere, ac si diceretur "homo non est idem quod grammaticus"..., ad hoc probandum, quia essentia hominis non est essentia grammatici, habet earum significatio communem terminum

Umgehung dessen, was jeder vernünstige Mensch von vorneherein gewusst und gesagt hätte, wird wieder ein anderweitiger Syllogismus beigebracht, dessen Schlusssatz lautet, dass kein Stein ein Mensch sei, und es knüpft sich daran die Hinweisung auf den Unterschied der beiderseitigen Schlusssåtze, insoferne man wohl sagen müsse, dass der Stein in keinerlei Weise ein Mensch sei, nicht aber behaupten dürfe, dass der Grammatiker in keinerlei Weise ein Mensch sei 357); ja noch einmal folgt ein Beweis, dass kein Grammatiker ein Mensch sei, um zu dem modificirten Resultate zurückzukommen, dass das Grammatiker-Sein nicht schlechthin dasselbe sei wie das Mensch-Sein 356). Diess Alles aber ist noch nicht genug, sondern die Sache wird von Schritt zu Schritt immer ungeniessbarer. Nemlich vorerst wird die Möglichkeit offen gelassen, nunmehr nach Analogie des Weiss-Seins doch wieder zu schliessen, dass einige Grammatiker keine Menschen seien 359); sodann aber wird ein aus der Wesens-Verschiedenheit zwischen Grammatik und Mensch (da ersteres eine Inhärenz sei, letzteres aber nicht) gezogener abermaliger Schluss, dass kein Grammatiker ein Mensch sei, dazu benützt, um mit anti-nominalistischer Betonung der res das Resultat auszusprechen, dass der objectiv sachliche Gehalt des Grammatikers in "Meusch" und "Grammatik" liege, wornach grammaticus zugleich nach der einen Seite Substanz und nach der anderen Qualität sei 360). Nachdem aber ein neuer gegen die Substanzialität des Grammatikers erhobener Einwand sieg-

<sup>357)</sup> C. 7, p. 145.: Dic mihi, si quis sic proponeret "Nullus homo potest intelligi sine rationalitale; ommis autem lapis potest intelligi sine rationalitale", quid consequeretur, ... nisi "nullus igitur lapis homo" ... Dic ergo quid differt iste syllogismus ab illo tuo syllogismo? ... Sed quoniam iste quodam alio modo potest intelligi, quo ille tuus non potest, habet hanc conclusionem, ut nullo modo lapis possit esse homo ... Sic potest, immo debet accipi, ac si dicatur "Nullus homo potest aliquo modo intelligi sine rationalitale; omnis vero lapis quolibet modo potest intelligi sine rationalitale; unde conficitur "nullus igitur lapis aliquo modo est homo". In luis vero propositionibus verilas nequaquam similem admittit subauditionem

<sup>359)</sup> C. 9.: Verum si probaretur, quod, ut puto, facile fieri potest, quia esse grammalici ita non est esse hominis sicul esse albi non est esse hominis, . . . . tunc tere sequeretur aliquem grammalicum posse esse non hominem.

reich durch den eben eingenommenen Standpunkt beseitigt scheint 361), steigt wieder eine andere Schwierigkeit auf; denn die beständige Gewohnheit der Dialektiker, das Wort "Grammatiker" stets als Beispiel der Qualität, nie aber als Beispiel der Substanz anzuführen, widerstreite gerade dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, nach welchem man nie jenes Wort an Stelle der damit bezeichneten Qualität setzen könne, und ferner müsse folgerichtig auch der Begriff "Mensch", in welchem gleichfalls Qualitäten enthalten seien, ebenso als Beispiel der Qualität verwendet werden können, was doch nie geschehe 362). Dies wird nun dadurch gelöst, dass das Wort "Mensch" wirklich eine reale Einheit bezeichne und daher wahrhaft ein significativum betreffs der Substanz sei, nicht aber eigentlich als prädicatives appellativum auftreten könne, wohingegen das Wort "Grammatiker" nur eben bezüglich des realen Dinges, welches die Grammatik ist, an sich (per se) ein significativum sei, betreffs des Menschen aber nur mittelbar (per aliud) als blosses appellativum gebraucht werde, denn überhaupt falle das appellativum nur dem gewöhnlichen Redegebrauche anheim, während das significativum die reale Substanz enthalte 363). Ahnen wir nun schon hiernach, worauf das Ganze

<sup>361)</sup> C. 10, p. 146:: Sed unum adhuc dicam, cur grammaticus non sit substantia: quia omnis substantia est prima aut secunda (Boeth. p. 128., s. Abschn. XII, Anm. 91.), grammaticus authem nec prima nec secunda. M. Memento dictorum Aristotelis quae paullo ante dixi.... Sed tamen unde probas? D. Quia est in subiecto, quod nulla substantia est, et dicitur de pluribus, quod primae non est, nec est genus aut species nec dicitur in eo quod quid, quod est secundae (Boeth. p. 72.). M. Nihil horum, si bene meministi quae iam dizimus, aufert grammatico substantiam, quia secundum aliquid grammaticus non est in subiecto et est genus et species, ... est citam individuus, sicut homo et animal, ... Socrates enim et homo et animal est et grammaticus.

<sup>362)</sup> C. 11.: Nemo qui intelligit nomen grammatici, ignorat, grammaticum significare et hominem et grammaticum, et tamen si hac fiducia in populo loquens dicam , sullis scientia est grammaticus." aut , bene scit iste homo grammaticum; non solum stomachabuntur grammatici, sed et ridebunt rustici. Nultatenus itaque credam sine aliqua alia ratione tradatores dialecticae tam saepe et lam studiose in suis libris scripsisse, quod idem ipsi colloquentes dicere erubescerent. Saepissime namque ubi volunt ostendere qualitatem aut accideus, subiungunt ,,ut grammaticus ret similia", cum grammaticum magis esse substantiam quam qualitatem aut accideus, usus omnium loquentium attestetur; et cum volunt aliquid docere de substantia, nusquam proferunt ,,ut grammaticus aut aliquid huiusmodi". Iluc accedit . . . . . cur homo non est similiter qualitas et substantia? homo namque siquificat substantia cum omnibus illis differentiis quae sunt in homine, ut est sensibilitas et mortalitas; sed nusquam ubi sit scriptum aliquid de qualitate aliqua, prolatum est ad exemplum "velut homo".

<sup>363)</sup> C. 12.: Nempe nomen hominis per se et ul unum significat ea, ex quibuna significatione uno nomine appellentur homo, sic tamen principaliter hoe nomen est significativum et non (non fehlt widersinnig bei Gerberou) appellativum substantiae.... Grammaticus vero non significat hominem et grammaticam ul unum, sed grammaticam per se et hominem per aliud, et hoc nomen quamwis sit appellativum hominis, non tamen proprie dicitur eius significativum, et lieet sit significativum grammaticae, non tamen proprie est eius appellativum. Appellativum autem nomen cuinsibet rei nunc dieo, quo res ipsa usu loquendi appellativ. Diese Unterscheidung zwischen significativus und appellativus sit gleifalls aus Boethius geschöpt, einerseits im Hinblicke auf die dortige (p. 308 f.) Definition des Substantives, und andrerseits in Folge ausdrücklicher Angaben des Boethius, welcher die betreffende

hinauslaufen werde, so vergönnt uns Anselmus noch nicht sofort den Genuss seiner realistischen Auffassung, sondern schleppt uns noch einige Zeit durch unverständige Tändeleien hindurch. Nemlich der Einwand, dass "Grammatiker" und "Mensch" demnach in gleicher Weise bezeichneude Aussagen seien, und hiemit ersteres gleichfalls in einer realen Einheit den Begriff des Menschen und den Begriff der Grammatik umfasse, soll nun dadurch widerlegt werden, dass dann Grammatik kein Accidens, sondern eine Wesens-Differenz wäre, was ebenso von allen ähnlichen Qualitäten gelten müsste, sowie auch die Folgerung sich ergäbe, dass dann ein Nicht-Mensch, welcher Grammatiker wäre, eben deshalb zugleich ein Mensch sein müsste 364); ferner sei ja gerade die Adjectivform des Wortes grammaticus zu bedenken, denn wenn "Mensch" schon an sich in "Grammatiker" enthalten wäre, könnte man durch Substituirung ins Unendliche fort das Wort "Mensch" wiederholen müssen, und überhaupt verrücke man den Standpunkt der abgeleiteten Appellativa, da dann z. B. auch hodiernus ein Zeitwort sein müsste 365). Nachdem aber hiedurch als bewiesen gilt, dass grammaticus nicht die Substantialität des Menschen einheitlich in sich schliesse, sondern nur die adaquate Bezeichnung der Grammatik allein sei, soll nun noch deutlich gemacht werden, in welcher Weise grammaticus bloss mittelbares

Stelle Categ. c. 5. folgendermaussen übersetzt (p. 138.): in secundis vero sub stantiis videtur quidem similiter appellationis figura hoc aliquid significare, . . . . non tameu verum est, sed magis quale aliquid significat your noch Bemerkungen bei der Kategorie der Qualität kommen (p. 174.): qualitas secundum Aristotelem ipsa quoque multipliciter appellatur . . . . et communis est multiplex appellativ elium in his nominibus, quae veluti genera de speciebus dicun'un; und (p. 183.): grammatici enim a grammatica nominantur, atque hoc est in pluribus, nt posito nomine si quid secundum ipsas qualitates quale dicitur, ex his ipsis qualitatibus appellatio derivelur . . . distinctius qualitatum vocabulis appellatur. So list also auch bei Anselmus durchweg der bisherige beschränkte Quellenkreis nicht überschritten, und hätte man damals schon die Uebersetzung der Analytik gekannt, so wären wohl derartige Eröferungen überhaupt unmöglich gewesen.

<sup>864)</sup> C. 18, p. 147.: Sicut enim homo constat ex animali et rationalitate et mortalitate et ideirco homo significat haec tria, ita grammaticus constat ex homine et grammaticu et ideo nomen hoc significat utrumque ... M. Si ergo sia est, ut ut dicis, diffinitio et esse grammatici est homo sciens grammaticum. Non est igitur grammaticu accidens, sed substantialis differentia, et homo est genus et grammaticus species; nec dissimilis est ratio de albedine et similibus accidentibus, quod falsum esse totius artis tractatus ostendit (Boeth. p. 79 ft.) ... Ponamus, quod sit animal aliquod rationale, non tamen homo, yuod ita sciat grammaticum sicut homo ... Est igitur aliquis non homo sciens grammaticam ... ut omne sciens grammaticam est grammaticum ... est igitur quidam non homo grammaticus ... sed tu dicis in grammatico intelligi hominem ... quidam ergo non homo est homo, quod falsum est.

<sup>365)</sup> Ebend.: Si homo est in grammatico, non praedicatur cum eo simul de atiquo ..., non enim aple dicitur, quod Socrates est homo animal (Koeth. p. 64.) ..., sed convonienter dicitur, quod Socrates est homo grammaticus ... Ilem, si grammaticus est homo sciens grammaticam, ubicunque ponitur grammaticus, aple ponitur homo sciens grammaticicam. ... si iqitur aple dicitur "Socrates est homo grammaticus", aple quoque dicitur "Socrates est homo homo sciens grammaticus"... et sic in infinitum..... Ilem similiter in omnibus denominativis id quod denominatur cum eo intelligendum est a quo denominatur ... ergo hodiernum significat id quod vocatur hodiernum et hodie... ergo hodiernum non est nomen, sed verbum, quia est vox significans tempus.

Appellativum des Menschen sei; diess geschieht mit der sinnlosesten Vertauschung attributiver Begriffe durch ein Beispiel, da, wenn ein weisses Pferd und ein schwarzer Ochs nebeneinander stehen, durch das Wort "Weiss" mittelbar das Pferd bezeichnet werden könne 366). Das hievon zu erwartende Resultat ist, dass alle appellative Bezeichnung nur accidentell sei 367), wornach der ganze Umkreis des menschlichen Redens, welches sich in Urtheilen bewegt, dem Accidentellen anheimfällt, und hiemit das Wesen des Prädicates für die Logik vernichtet ist, sobald dasselbe nicht mit dem substantiellen Subjecte identisch bleibt. Ja, es wird gegen jene Folgerung einer neuer Einwand beigebracht, um siegreich aus demselben zu dem verstärkten Standpunkte zurückzukehren; nemlich es könne eingewendet werden, dass bei solcher Trennung von Substanz und Accidens nun da, wo Mensch und Grammatik sich in dem Grammatiker vereinigen, nur die Wahl bleibe, entweder den Grammatiker selbst sofort als eine blosse Qualität zu bezeichnen, oder sich ausschliesslich auf die Substanz zu werfen, so dass der Mensch allein in dieser seiner Substantialität schon der Grammatiker ware 368). Letztere Alternative nun wird durch ein Wortspiel und ein Gleichniss beseitigt, denn der Mensch bleibe ja in seiner Selbstståndigkeit, wåhrend er die Grammatik als Eigenschaft besitze, und es sei ebenso, wie wenn von zwei Fussgängern der Eine vorans und der Andere hinterdrein gehe, denn der Vorausgehende sei allein, insoferne er allein vorausgehe, und zugleich nicht allein, insoferne ein Anderer mitgehe 309). Die erstere Alternative aber wird zum Bekenntnisse des Realismus benützt.

<sup>366)</sup> C. 14.: Sufficienter probatum est, grammaticum non esse appellativum grammaticae, sed hominis, nec esse significativum hominis, sed grammaticae; sed quoniam dixisti, grammaticum significare grammaticum per se et hominem per aliud, peto ul aperte mini has duas significationes distinguas.... M. Quid si vides stantes iuxta se invicem album equum et nigrum bovem et dicit tibi aliquis de equo "perculei illum" non monstrans aliquo signo, de quo dicat, an seis, quod de equo dicat. D. Non. M. Si vero nescienti tibi et interroganti "quem?" respondet "album" intelligis, de quo dicit? D. Equum intelligo per nomen abi ... Namque nomen equi ... significat mini equi substantiam per se et non per aliud; nomen vero albi substantiam equi significat non per se, sed per aliud, i. e. per hoc quod seio equum esse album. (Wohl zu bedauern ist der Leser, welcher solchen Unverstand durchmachen soll; jedoch ich musste das Hauptsächlichste objectiv vorführen, da ein blosses subjectives Urtheil, dass Anselmus in dieser ganzen Schrift sich bezüglich der Logik als kläglichen Stünnper zeige, Niemandem genogt hätte.)

<sup>367)</sup> C. 15, p. 148.: harum duarum significationum illa, quae per se est, ipsis vocibus significativis est substantialis, alia vero, quae per aliud est, accidentalis.

<sup>968)</sup> C. 16.: Non sine scrupulo accipil animus, grammaticum esse qualitatem ..... aut hominem solum, i. e. sine grammatica, esse grammaticum,

<sup>369)</sup> Ebend.: quod homo solus, i. e. sine grammalica, est grammaticus, ... duobus modis intelligi potest, uno vero, altero falso. Homo quippe (diess ist der verus modus) solus, i. e. absque grammatica, est grammaticus, quia solus est habens grammaticam, grammatica namque nec sola nec cum homine habet grammaticum. Sed homo solus, i. e. absque grammatica, non est grammaticus, quia absente grammatica nullus esse grammaticus potest (d. h. der falsus modus wäre, jenen Satz so zu verstehen, als müsse nicht doch noch die Grammatik zur selbständigen Menschen-Substanz hinzukommen). Sieut qui praceedendo ducit alium, et solus est praevius, quia qui sequitur non est praevius, cl solus non est praevius, quia misi sit qui sequalur, praevius esse non potest. Hiedurch also glaubt der Realist das Verhältmiss der Inharenz erklärt zu haben.

wobei Anselmus mit verbissener Resignation auf die Anschauungen der aristotelischen Dialektiker eingeht, um wenigstens zu retten, was zu retten ist, denn da die Auctorität der Kategorien doch als zu gross galt, um sie vollends zu verwerfen, musste eine realistische Interpretation versucht werden. Anselmus nemlich sagt, den Grammatiker lediglich als Qualität zu bezeichnen, sei nur nach dem Standpunkte der aristotelischen Kategorien richtig, denn in demselben handle es sich allerdings weder um das reelle Sein der Dinge selbst, noch auch um die bloss appellative Bezeichnung durch Worte, sondern um die voces significativae (s. ob. Anm. 363), insoweit dieselben das substantielle Sein an sich selbst unmittelbar bezeichnen, und darum sei es in richtiger Weise bei den Dialektikern üblich geblieben, sich nur in dieser substantiellen Bezeichnungsweise zu bewegen, d. h. den Grammatiker nur als Beispiel der Qualität zu gebrauchen 370); denn in diesem realistischen Sinne sei im Hinblicke auf die Kategorien der Grammatiker eben sprachlich und sachlich eine Qualität, hingegen abgesehen von dieser dialektischen Betrachtung, welche aber hiemit das wesentlich substantielle Sein enthalten soll, bleibe nur das Gebiet der gewöhnlichen appellativen Redeweise übrig, in welcher der Grammatiker ein Mensch genannt werde, ebenso wie z. B, in der Betrachtung der Wortformen der Stein richtig ein Masculinum genannt werde, während im gewöhnlichen Sprechen ihn Niemand als ein männliches Wesen bezeichne 371).

871) C. 18, p. 148 f.: Si ergo proposita divisione pracesta (d. h. die Eintheilung in die zehn Kategorien) quaero a te, quid sit grammaticus secundum hanc divisionem et secundum eos, qui ilsam scribendo de dialectica sequuntur, quid quaero aut quid mihi respondebis? D. Procul dubio non hie potest quaeri nisi aut de voca aut de re quam significat; quarer quia constat, grammaticum non significar secundum hanc divisionem hominem sed grammaticam, incunctanter respondebo, si quaeris de voce, quia est voa significans qualitatem, si vero quaeris de re, quia est qualitas ..... Quare sive quaeratur de voce sive de re, cum quaeritur quid sit grammaticus secundum Aristotelis tractalum et secundum sequaces eius, recte respondetur, qualitas', et lamen secundum appellationem vere est substantia. M. Ita est; non enim movere nos debet, quod dialectici aliter scribunt de vocibus secundum quod sunt significativae, aliter eis utuntur loquendo secundum quod sunt appellativae; si et grammatici aliud dicunt secundum formam vocum aliud secundum rerum naturan; dicunt quidem lapidem esse masculini generis .... cum nemo dical lapidem esse

masculum.

<sup>370)</sup> C. 16.: Cum vero dicitur, quod grammaticus est qualitas. non recte nisi secundum tractatum Aristotelis de calegoriis dicitur. C. 17.: D. An aliud habet ille tractatus quam "omne quod est, aut est substantia aut quantitas aut qualitas etc." (Boeth. p. 127.) ... M. Non tamen fuit principalis intentio Aristotelis, hoc in illo libro ostendere, sed quoniam omne nomen vet verbum aliquid horum significat; non enim intendebat ostendere, quid sint singulae res, nec quarum rerum sint appellativae singulae voces, sed quarum significativae sint; sed quoniam voces non significant nisi res, dicendo quid sit quod voces significant, necesse fuit dicerquid sint res ..... De qua significatione videtur tibi dicere, de illa qua per se significant ipsae voces et quae illis est substantialis, an de altera quae per aliud est et accidentalis? D. Nonnisi de ipsa, quam idem ipse eisdem vocibus inesse diffiniendo nomen et verbum (Boeth. p. 293 l.) assignavit, quae per se significant. M. An putas .... aliquem eorum, qui eum sequentes de dialectica scripserunt, aliter sentire voluisse de hac re, quam sentiti ipse? D. Nullo modo corum scripta hoc aliquem opinari permittunt, quia nusquam invenitur aliquis eorum posuisse aliquam vocem ad ostendendum aliquid quod significet per aliud, sed semper ad hoc quod per se significat.

Anselmus erblickt in den Kategorien wohl eine formelle Macht, bezieht dieselbe aber lediglich auf die objectiv vorliegende Tabula logicā des wesenlichen Seins. Wie roh er aber dieses verstanden habe, erhellt deutlich aus dem Schlusse der Schrift, wo noch die Frage erörtert wird, ob Ein Ding unter mehrere Kategorien fallen könne; denn wenn z. B. gesagt wird, dass armatus auch unter die Kategorie der Substanz gehören könne, weil der Bewaffnete eine Substanz, nemlich die Waffen, an sich habe, so ist diess allerdings der Gipfelpunkt logischen Unverstandes, und wir schliessen gerne mit dem Entscheide, welchen Anselmus hierüber gibt, dass nemlich eine einheitliche Sache schwerlich (— denn völlig gewiss will er auch diess nicht behaupten —) unter mehrere Kategorien fallen könne, wohl hingegen ein Wort, welches mehrere Bedentungen enthalte, als ein nicht einheitliches nach mehreren Kategorien betrachtet werden könne, wie diess z. B. bei albus der Fall sei, welches sowohl zur Qualität als auch zur Kategorie des Habens gehöre 372).

So verwickelte sich dieser stumpfsinnige Realismus durch eigenes Unvermögen in Schwierigkeiten, welche für eine wirklich logische Betrachtungsweise überhaupt nicht existiren, und das gesammte Anftreten des Ansehmus erscheint uns nur als ein Beleg dafür, dass der realistische Objectivismus mit einem angebornen Missgeschicke in Bezug auf Fragen der Logik behaftet sei.

Ueberhaupt aber scheint damals, d. h. an der Gränzscheide des 11. und 12. Jahrhunderts, als das Resultat älterer und neuerer logischer und theologischer Differenzen sich ein noch ziemlich plump ausgesprochener Gegensatz zwischen Nominalisten und Realisten herausgestellt zu haben, indem man sowohl ausser diesen zwei Standpunkten keinen anderweitigen ins Ange zu fassen fähig war, als auch jeden der beiden einseitig noch in extremer und gleichsam ungeschliftener Weise aussprach. Eine weit reichere nnd mehr disciplinirte Entwicklung werden uns sogleich schon die nächsten Jahrzehute darbieten, der späteren Zeit vorläufig ganz zu geschweigen.

Ja bei Einzelnen mochte damals die Auffassung der üblichen Schul-Logik noch völlig unberührt von dem Parteistreite bleiben, und als ein Beispiel gänzlicher Naivetät in dieser Beziehung sowie betreffs der Logik überhaupt können wir zum Schlusse dieses Abschnittes noch aus dem Anfange des 12. Jahrh. einige ergötzliche Bemerkungen des Honorius von Autun (zwischen 1100 und 1120 litterarisch thätig) anführen, welcher die sieben freien Kinste als ebensoviele Wohnsitze der Seele schildert und

<sup>372)</sup> C. 19, p. 149.: Nam si grammaticus est qualitas, qui significat qualitatem, non video cur armatus non sit substantio, ... quia significat habentem substantiam, i. e. arma ... sic grammaticus significat habentem disciplinam. M. Nullotenus ... negare possum, aut armatum esse substantiam aut grammaticum esse habere ... Rem quidem unam et candem non puto sub diversis aptari posse praedicamentis, licet in quibnsdam dubitari possit, quod muori et altiori disputationi indigere existimo (wir waren in der That begierig gewesen auf diese altior disputatio) ... Unam autem vocem plura significantem non ut unum non video quid prohibeat pluribus aliquando supponi praedicamentis, ut si abus dicitur qualitas et habere. Hierauf folgt noch C. 20 f. die Erörterung, dass albus kein einheitlicher Begrill, sondern eben aus qualitas und habere zusammenge-klebt sei.

dabei über die Dialektik Nichts weiteres vorzubringen weiss, als dass man durch fünf Thore (die quinque voces) in die eigentliche Burg (d. h. die zehn Kategorien) gelange, woselbst zwei Kämpfer in Bereitschaft seien, nemlich der kategorische und der hypothetische Syllogismus, welche Aristoteles in der Topik ausgerüstet und dann in dem Buche d. interpr. auf das Schlachtfeld geführt habe, so dass man hier in dem Kampfe gegen die Ketzer sich methodisch üben könne <sup>373</sup>).

## XIV. ABSCHNITT.

ALLMÄLIGE VERVOLLSTÄNDIGUNG DER KENNTNISS DER ARISTOTELISCHEN LOGIK.

Wenn ich oben S. 4 sagte, das einzige Motiv einer Eintheilung der Geschichte der mittelalterlichen Logik liege mir in dem äusserlichen Maasse der beschränkteren oder ausgedehnteren Kenntniss aristotelischer Schriften, und es reducire sich der Unterschied zwischen dem Inhalte des vorigen und dieses jetzigen Abschnittes zuletzt darauf, dass man bis zum Anfange des 12. Jahrhundertes die beiden Analytiken und die Topik nebst Soph. Elenchi weder kannte noch benützte, hierauf aber allmälig auch diese Bücher in den Bereich der Erörterungen gezogen wurden, so habe ich hier nun vor Allem die Pflicht, vorerst eben jene litterarischen Daten festzustellen, durch welche die Abtrennung begründet wird. Es muss nemlich für diesen ganzen Abschnitt, mit welchem wir in die bewegte Zeit Abälard's eintreten und bis zum Schlusse des 12. Jahrhundertes fortschreiten, zunächst der Umkreis des logischen Materiales, aus welchem die zahlreichen Controversen dieser Periode entsprangen, vor Augen gestellt werden, d. h. wir müssen nachweisen, dass und wie man allmälig theils zur Kenntniss der gesammten schriftstellerischen Leistungen des Boethius, welcher ja das ganze Organon übersetzt hatte, gelangte, und theils neue Uebersetzungen der genannten Bücher ansertigte, um erst hiernach berichten zu können, welcherlei Thätigkeit sich unterdessen auf diesem successiv erweiterten Boden entwickelt habe.

Dass jene angegebene Beschränkung bis zum Anfange des 12. Jahrh. wirklich bestanden habe, mag nun sowohl durch die im vorigen Abschnitte (Anm. 98, 156, 183, 196, 209, 253, 258, 277, 288, 310, 363) angeführten positiven Notizen, als auch durch den vollständigen Mangel irgend einer entgegenstehenden Andeutung vielleicht als bewiesen gelten. Gerade je mehr wir aber für diese vorige Periode die Kraft des "Beweises aus dem Stillschweigen" für uns in Anspruch nelumen<sup>1</sup>), desto sorgfältiger haben wir auch die vereinzelten und gleichsam überschütteten Spuren beachtet,

<sup>1)</sup> Die Möglichkeit allerdings, dass durch neue Entdeckungen in irgend einer Bibliothek entgegenstehende Notizen zu Tage gefordert werden können, soll hiemit nicht verneint werden; aber dennoch würden Solches nur isolitte Fälle sein, welche auf den Betrieb der Logik im Ganzen keinen Einfluss ausgeübt hätten, deun um die allgemeine Haltung der Logik zu erkennen, scheinen die bis jetzt zugänglichen Quellen hinzureichen.

in welchen von einer bestimmten Zeit an jenes Stillschweigen gebrochen wird. Der Wendepunkt liegt nemlich in dem Bekanntwerden der Analytiken und der Topik nebst den Sophist. Elenchi<sup>2</sup>), und wenn dasselbe auch noch so leise und allmälig stattfand, so lässt sich wohl erwarten, dass eine selbst noch fragmentarische Kenntniss dieser Hauptwerke des Aristoteles nicht ausser Zusammhang mit dem nun reicheren und mannigfaltigeren Betriebe der Logik stehen werde.

Schon eine auf das Jahr 1128 gehende Nachricht, welche dahin lautet, dass "ein gewisser Jacobus aus Venedig die beiden Analytiken, die Topik und die Soph. Elenchi aus dem Griechischen übersetzte und zugleich mit einem Commentare versah, obwohl man eine ältere Uebersetzung der nemlichen Bücher gehabt habe" 3), betrifft, wie man sieht, eben jene Werke, welche in der früheren Periode unbekannt und unbenützt gewesen waren, und sowie einerseits zu beachten ist, dass der Berichterstatter, welcher selbst dem 12. Jahrh. angehört, das Vorhandensein der boethianischen Uebersetzung jener Bücher kannte, — denn eine andere kann unter der "älteren" nicht gemeint sein —, so ist andrerseits ebenso klar, dass jener Jacobus die Existenz derselben nicht wusste und eben hiedurch zur Anfertigung seiner eigenen Uebersetzung veranlasst worden war. Der örtliche Boden aber, welchem diese beiderseitigen Momente angehören, ist Italien.

Diese wichtige Notiz aber, welche somit ein Bekanntsein jener Werke und daneben zugleich ein Nicht-Bekanntsein derselben enthält, steht nicht so vereinzelt, als man glaubte 4). Es scheinen nemlich wohl auf den ersten Blick einem Bekanntsein jener Bücher ganz entschiedene und weitgreifende Aussprüche Abälard's entgegenzustehen. Letzterer gibt, — abgesehen von seiner uns hier nicht berührenden Klage über den Mangel einer Uebersetzung der aristotelischen Physik und Metaphysik b) — ausdrücklich seine logischen Quellen selbst an und sagt, dass die lateinische Litteratur der Logik auf sieben Schriften beruhe, welche auf drei Autoren sich vertheilen: man kenne nemlich von Aristoteles nur die Kategorien und d. interpr., von Porphyrius die Isagoge, von Boethius aber seien in Gebrauch d. divis.

7 \*

<sup>2)</sup> Jourdain hatte in seinen Recherches critiques wohl nur die Aufgabe, die im Mittelalter neu entstehenden Uebersetzungen zu untersuchen, und er konnte diesen Umschwung, soweit er die Kenntniss des Boethius betrifft, unberücksichtigt lassen, aber auch für jenen seinen eigentlichen Zweck sind ihm entscheidende Stellen (s. unten Anm 14, 19, 26 ff.) entgangen.

<sup>3)</sup> Zu einer Stelle bei Robert de Monte, Chronica ad ann. 1128, b. Pertz, Monum. VIII, p. 489., bemerkt ein Fortsetzer (d. h., "alia manus", aber nach Pertz's Angabe, ebend, p. 203., gleichfalls aus dem 12. Jahrh.) Folgendes: Jacobus Clericus de Venecia transtulit de graeco in latinum quosdam libros Aristotelis et commentatus est, scilicet Topica, Anal. priores et posteriores et Elenchos, quamvis antiquior translatio super cosdem libros haberetur.

<sup>4)</sup> Cousin (Ouer. inédits d'Abélard, p. L ff. und auch Fragm. d. phil. du moyen âge, Par. 1855 p. 56 ff.) irrt gânzlich und schliesst aus den sogleich zu erwähnenden Stellen Abälard's nur nach dem äusserlichen Wortlaute, ohne den Inhalt der logischen Erörterungen zu berücksichtigen.

<sup>45)</sup> Abael, Dialect. b. Cousin, Ouer. incd. p. 200.: in Physicis et ... in his libris, qua Metaphysica vocal, exequitur (sc. Aristoteles); quae quidem opera ipsius nullus adhuc translator latinae linguae aptavit.

d. diff. top., syllog. categ., syllog. hypoth. 6); ausserdem führt er auch einmal eine Bemerkung aus Soph, El. ausdrücklich nur mittelbar aus Boethins an 7). Während also Abālard, wie sich von selbst versteht, aus jenen schon öfter (vor. Abschn. Anm. 253, 258, 277) berührten Stellen des Boethius (Abschn. XII, Anm. 77) genau wissen musste, welche Bücher Aristoteles geschrieben habe, bekennt er hiemit wohl völligst unzweidentig, dass er die Uebersetzungen der Analytiken, der Topik und Soph. El. nicht benützen konnte. Aber mehr dürfen wir anch ans diesem Bekenntnisse nicht schliessen, als dass dem Abalard jene Hauptwerke des Aristoteles nicht zur Hand waren, weil dieselben überhaupt unter den recipirten Schriften (man beachte die Ausdrücke "usus cognovit" und "in consuetudinem duximus") sich nicht befanden; d. h. wir sehen, dass man damals in Frankreich an all jenen Orten, in welchen Abalard sich umhertrieb oder in welchen man überhaupt sich mit Logik beschäftigte, kein Exemplar des wirklichen Textes jener Bücher besass; deun hätte man solche besessen, so würde der logische Eifer jeuer Zeit sie gewiss ans Tageslicht gebracht haben. Hingegen bleibt dabei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass anderweitig Einzelnes aus jenen Schriften dennoch zur Kenntniss des gelehrten Publikums gekommen sei, und wenn sich auch nur eine einzige Angabe fände, welche nachweisbar aus keiner anderen Ouelle, als aus Einem jener Bücher geschöpft sein kounte, so wäre der Beweis geliefert, dass irgendwie anderswoher vereinzelte Daten aus den Analytiken und der Topik in die Atmosphäre der Logiker Frankreichs transspirirten. Den Nachweis aber, durch welche Männer und auf welche Weise Solches geschehen sei, möge man uns nicht auferlegen; es ist unmöglich, ihn zu führen, ja nicht einmal die örtliche Quelle können wir bezeichnen,

Nemlich dass zur Zeit Abālard's Einzelnes aus jenen bis dahin unbenützten aristotelischen Schriften zur Kunde gekommen war, können wir gerade aus Abālard selbst, und zwar nicht bloss an Einem Punkte, sondern an mehreren erweisen. Abālard bemerkt einmal bei Besprechung

<sup>6)</sup> Ebend. p. 228: Confido, . . . . non pauciora vel minora me praestiturum cloquentiae peripaleticue munimenta, quam illi praestiterunt, quos latinorum celebrat studiosa doctrina. . . . . Sunt autem tres, quorum septem codicibus omnis in hac arte eloquentio latina armatur. Aristotelis enim duos tantum, Praedicamentorum scilicet el Periermenias, libros usus adhue latinorum cognorit, Porphyrii vero unum, qui videlicet de quinque vocibus conscriptus, genre scilicet specie differentia proprio el accidente, introductionem ad ipsa praeparat praedicamenta, Boethii autem quatuor in consuetudinem duximus libros, videlicet bivisionum et Topicorum cum Syllogismis tam categoricis quam hypotheticis. Quorum omnium summam nostrae dialecticae textus plenissime concludet etc. Dass hiebei unter Topica Nichts anderes als die Schrift d. diff. top. zu verstehen sei, zeigt ausser der eigenen Darstellung dieses Zweiges bei Abālard (s. unten Anm. 392 ff.) eine Menge von Stellen, in welchen er Einzelnes aus d. diff. top. kurzweg als "Topica" des Boethius citirt, so z. B. Instenda dat theol. Ill. 12, p. 1075. (geht auf d. diff. top. 1, p. 858 f.), Theol. Christ. Ill, p. 1281. (ebenso), Sic et Non, c. 9, p. 41. ed. Lindenkohl (d. diff. top. Ill, p. 866), ebend. c. 43, p. 105. (d. d. top. Ill, p. 873.), ebend. c. 144, p. 397. (d. d. top. Ill, p. 867).

Dialect. b. Cousin p. 258.: Sex autem sophismatum genera Aristotelem in sophisticis elenchis suis posuisse, Boethius in secunda cditione Periermenias commemorat (Boeth. p. 337.).

der Definition des genus 8), dass unter Umständen auch das Individuum Prädicat sein könne, wie z. B. in dem Satze "hoc album est Socrates" oder "hic veniens est Socrates", eine Erwägung, welche man vergeblich in sämmtlichen Commentaren des Boethius sucht, wohl aber mit wörtlicher Uebereinstimmung jener Beispielsätze in der ersten Analytik findet; und eben von dort aus muss diese Notiz auch zur Kenntniss mehrerer anderer Logiker gelangt sein 9). Ferner berichtet Abalard, dass "Viele" das Wesen der Definition lediglich in die Angabe der Qualitäten verlegen 10), und wollte man auch sagen, es sei diese Ansicht nur eine extreme Folgerung aus einer längst bekannten Stelle 11), so führt uns ein Zeitgenosse Abälard's durch die Formulirung jener Ansicht auf die wahre Quelle derselben, welche uns nur in der aristotelischen Topik begegnet 12). Sodann auch bedient sich bei der Controverse über die Universalien Abalard einer Ausdrucksweise (nemlich universalia "appellant in se"), welche nur dann erklärlich ist, wenn wir annehmen, dass der Grundgedanke jener Stellen der zweiten Analytik, in welchen Aristoteles über κατά παντός und καθόλου handelt (Abschn. IV, Anm. 132ff.), irgendwie in den Schulen ruchbar geworden sei 13); und ebendahin dürfte gehören, dass man mit der grammatischen

<sup>8)</sup> Glossae in Porph. ebend. p. 360.: videtur esse falsum, quod individua de uno solo praedicentur, cum hoc individuum Socrates de pluribus habeat praedicari, ut., hoc album est Socrates'', phie seniens est Socrates'', Die entsprechende Stelle des Aristoteles ist Anal. pr. I, 27 (in der Uebersetzung des Boethius p. 490.).

<sup>9)</sup> Dass die Sache zu einer ühlichen Schulcontroverse Veranlassung gegeben het, ersehen wir aus Joh. Saresb. Metalog. II, 20 (p. 110. ed. Giles): Hoe enim ex opinione quorundam sensisse visus est Aristoteles in Analyticis dicens (folgt jene Stelle selbst).

<sup>10)</sup> Dialect, p. 492.: Unde multi, cum significationem substantiae huius nominis quod est "homo" agnoscant nee qualitates ipsius satis ex ipso percipiant, tantum propter qualitatum demonstrationem diffinitionem requirunt.

<sup>11)</sup> Arist. Cat. 5. (s. Abschn. IV, Anm. 476.); bei Boeth. p. 138.

<sup>12)</sup> Der Verfasser der Schrift De generibus et speciebus, welche Cousin mit Unrecht dem Abälard zuschreibt (s. unten Anm. 49. u. 148.), sagt p. 541 f.: Concedunt omnes, sprecies ex differentiis constare . . . . dieunt, omnes differentias esse in qualitate etc. Diess Letztere konnte in solch pointirter Form nur aus Arist. Top. VI, 5, 144a 18 fl. (d. h. aus der dortigen Erörterung über die Definition, womit dann andere Stellen ebend. IV, 2, 122b 16. u. 6, 128a 26, übereinstimmen, s. Abschn. IV, Anm. 475.) entnommen sein und muss auf solche Weise zu jenen versprengten Notizen gehört haben, welche nun zur Vermehrung der Schul-Controversen beitrugen; der Verfasser D. gen. et spec. lenkt dann mit Gewalt die angeführte Auffassung auf eine andere Stelle des Boeth. ad Vorph. p. 62. zurück, besass also gewiss nur die allgemein verbreiteten Quellen-Texte. Hingegen Joh. Saresb. a. a. O. p. 100. bringt bereits auch Soph. £1. 22, 178b 36. mit dieser Frage in Verbindung.

<sup>13)</sup> Von Abalard's Glossulae super Porphyrium gibt Ch. de Rémusat (Abélard, II, p. 93 ff.) einen Auszug, welcher zwar leider fast gânzlich nur in einer französischen Paraphrase besteht (s. unten Anm. 238.), aber folgende Stelle enthält (p. 110.): Aristote pensait que les genres et les espéces subsistent par appellation dans les choses sensibles ou servent à les nommer en essence, "appellant in se". Wenn wir nun auch nicht wissen können, wie Vieles hiebei rhetorische Zugabe Rémusat's sei, so ist doch der authentische Ausdruck "appellant in se" derartig, dass er schlechterdings nirgend andersher entstanden sein kann, als aus einer Kenntniss der Stellen Anal. post. I, 4 ff. (bes. 73b. 26 ff.), wo das ξυ κατὰ πολλών dem ξυπαρά τὰ πολλά gegenübergestellt wird, kurz wo das καθ' αὐτό und κατά παντό; cum aristotelischen καθόλου sich vereinigt. Die Auflassung des "in κα

Form ,,τὸ Σωχράτει είναι" ganz vertraut gewesen zu sein scheint, s. unten Anm. 133. Selbst aber wenn man diese einzelnen Punkte für ungenügend zu dem von uns beabsichtigten Nachweise halten wollte, da ia möglicher Weise Einzelne durch Vertiefung des logischen Denkens und ein merkwürdiges "Ingenia conspirant" ihrerseits selbstständig zu Auffassungen hätten gelangen können, welche mit aristotelischen fast wörtlich übereinstimmen (- was zwar an haarsträubende Unwahrscheinlichkeit gränzen würde --), so muss hingegen jeder Zweifel vollends verstummen, wenn wir sehen, dass Abālard die in der ersten Analytik vorkommende Definition des Syllogismus ausführlich in wörtlicher Uebersetzung, und zwar nicht einmal in jener des Boethius, auführt 14), und sodann in gleicher Weise den Wortlaut der darauffolgenden Stelle des Aristoteles in Einklang mit Boeth. d. syll. categ. bringt 15), sowie ihm auch bekannt ist, dass der Sprachgebranch bezüglich des sog. Dictum de omni, welcher bei Boeth. a. a. 0. sich findet, ein ächt aristotelischer ist 16); ja endlich, - was der schlagendste Beweis von allen ist -, es kennt Abålard jene aristotelischen Syllogismen, deren Prämissen sog. modale Urtheile, d. h. Möglichkeits- oder Nothwendigkeits-Urtheile oder Combinationen derselben mit Urtheilen des Stattfindens sind (s. Abschn. IV, Ann. 559-578); aber eben die Art und

konnte aus keinem jener Bücher geschöpft werden, welche vordem bis dahin dem Mittelalter hekannt gewesen waren.

14) Dialect, b. Cousin, p. 305; Syllogismum itaque in primo Analyticorum suorum Aristoteles tali deffinitione terminavil: "Syllogismus, inquit, oratio est in qua positis aliquibus aliud quid a positis ex necessitate consequitur ex ipso esse; dico autem ipso esse per ipsa contingere, per ipsa vero contingere nullius extrinsecus egere termini ul fat necessarium" (s. Abschn. IV, Anm. 537.). Dass diess nicht aus Gellius entuomnen ist, zeigt sowohl der Grad der Ausfuhrlichkeit als auch die oben (Abschn. VIII, Ann. 58.) angeführte Stelle; ebensowenig ist Apulejus (Abschn. X, Anm. 16.) die Quelle, denn dieser übersetzt: oratio in qua concessis aliquibus aliud quiddam praeter illa quae concessa sunt, necessario evenit, seed per illa ipsa concessa. Die Uebersetzung hingegen bei Boethius (p. 468 f.) lautet: Syllogismus est oratio, in qua quibusdam positis aliud quiddam ab his quae posita sunt ex necessitate accidit eo quod haee sunt; dieo autem eo quod haee sunt propter haee accidere, propter haee vero accidere est nullius extrinsecus termini indigere ut fiut necessarium. Es ist sogar die bei Abslard vorgeführte Uebersetzung besser als iene des Boethius.

15) Ebend, p. 307.: Horum autem Aristoteles alios perfectos, hoc est evidentes per se, esse dixit, alios imperfectos, id est non per se perspicuos. "Perfectum autem, inquit, dico syllogismum, qui nullius alterius indigeat praeter assumpla, ut appareat esse verus", ut illi qualuor quos in prima figura ipse disponit; "imperfectum vero, quod (zu lesen qui) indiget aut unius aut plurium" ut sunt omnes illi quos ipse in secunda et tertia figura posuit. Die Uebersetzung jener Worte bei Boethius (p. 469.) lautet: Perfectum vero voco syllogismum, qui nullius alius indiget praeter ea quae sumpla sunt, ut appareot necessarium; imperfectum vero, qui indiget aut unius aut plurium etc. Die Stelle des Boeth. d. syll. cat. II, p. 593. ist oben, Abscho. XII, Ann. 135., angeführt.

16) Ebend, p. 313.: Illud tamen notandum, quod aliis verbis in regulis syllogismorum usi sumus quam Aristoteles; pro eo namque quod diximus, aliud de alio verbum (zu lesen universo) praedicari", ipse ponii, "mmi alii inesse"; pro eo quod diximus "universaliter removeri", ipse dicii "nulli inesse"; pro eo vero quod diximus "particulariter praedicari" vel "removeri", ipse usus est "alicui inesse" vel "non inesse". Die Stelle der Analytik (in des Boeth. Uebersetzung p. 468.) s. Abschn. IV, Anm. 538., jene des Boeth. d. syll. cat. s. Abschn. XII, Anm. 132.

Weise ist zu beachten, in welcher er einige Proben solcher Schlüsse anführt 17), denn einerseits leuchtet ein, dass er sie doch nur unvollständig und gewiss vom blossen Hörensagen kennt, und andrerseits ersieht man, dass dieselben irgend in Schulen bereits geläufig gewesen sein müssen, indem sie nicht wie bei Aristoteles mit blosser Buchstaben-Bezeichnung, sondern in den aus Boethius (d. syll. cat.) üblichen Beispielsworten angeführt lst aber somit unumstösslich nachgewiesen, dass, während man keinen lateinischen Text jener betreffenden Bücher des Aristoteles besass, man doch einzelne Hauptpunkte der ersten Analytik kannte, so erhalten nicht bloss jene anderen vorhin erwähnten Einzelheiten eine bestärkende Beleuchtung, sondern wir können auch nur auf diese Weise noch eine weitere Stelle des Abälard richtig und vollständig verstehen, in welcher derselbe sagt, er wolle über die mangelhaft behandelten vier letzten Kategorien keine ergänzenden Erörterungen hinzufügen, um nicht etwa in Conflict mit aristotelischen Schriften zu kommen, welche in lateinischer Sprache nicht vorhanden seien 18); d. h. der Grund seiner Vorsicht liegt darin, weil er nicht wissen zu können glaubte, wie Vieles etwa aus anderweitigen nicht recipirten Büchern des Aristoteles in sporadischer Weise ruchbar ge-

18) Ebend p. 399.: De contrarietate autem in vi praedicamentorum nihit omnino in textu Praedicamentorum, quem habemus, determinavit (sc. Aristoteles), horum scilicet: Quando, Ubi, Situs, Habere. Nec nos quidem quod auctoritas indeterminare reliquit, determinare praesumemus, ne forte aliis eius operibus, quae latina non novii eloquentia, contrarii reperiamur. (Vgl. Anm. 344.; dass aber die hier noch vermiedene Ergänzung alsbald von Gilbertus Porretanus wirklich beigebracht wurde, werden wir

unten sehen, Anm. 488 ff.)

<sup>17)</sup> Ebend. p. 319 f.: Contingit autem aliquando modales (s. Abschn. XII, Ann. 119.) enuntiationes simplicibus aggregari in modis suprapositarum figurarum, sicut in Analyticis suis Aristoteles ostendit; in prima quidem hoc modo "omne iustum possibile est esse bonum, omnis virtus iusta est, omnem igitur virtutem possibile est bonam esse"; similiter et necessarium et verum per modos singulos (Abschn. IV, Anm. 565 ff.); sic quoque et in secunda figura contingit; si quis enim istas concedat nullum malum possibile est esse bonum, omne iustum possibile est bonum esse", huic quoque non contradicet "nullum iustum est malum"; idem in ceteris modis accidit (ebend. Anm. 571.); tertiae quoque figurae sic adiunguntur: "omne bonum possibile est instum esse, omne bonum virtus est, quandam igitur virtutem possibile est instam esse"; sie et in ceteris (ebend. Anm. 572,). Videntur quoque syllogismi ex solis modalibus veraciter componi; si quis enim dical ,,omne quod possibile est mori possibile est vivere, omnem autem hominem possibile est mori, omnem igitur hominem possibile est vivere", recte primum primae figurae modum perfecisse videtur (ebend, Anm. 559.). Eine so bestimmt formulirte Angabe einer solchen Combinationsweise durch die drei Figuren hindurch konnte unmöglich aus jener leisen und unbestimmten Andeutung entstehen, welche eiumal Boethius (d. syll. hypoth. I, p. 613.: Quae cum ita sint, si haec eadem ratio ad contingentes et necessarias referatur, idem in necessariis et contingentibus invenitur) über das blosse Vorhandensein solcher Syllogismen gibt, sondern das Ganze beruht auf einer wenigstens fragmentarischen Kenntniss der ersten Analytik, welche ja auch Abālard selbst als Quelle bezeichnet. Dass aber dergleichen in den Schulen vielleicht nur zur Erklärung des Buches d. interpr. beigezogen wurde, liesse sich etwa daraus schliessen, dass Abalard unmittelbar fortfahrt: Tales namque etiam syllogismos, qui videlicet ex solis modalibus componuntur, Aristoteles disposuisse invenitur; ut enim ostenderet, quod id quod futurum est necesse est fieri, tale praemisit argumentum in primo Periermenias: ,,quod futurum est, non potest non fieri, quod autem non potest non fieri, impossibile est non fieri etc." (d. h. Boeth. ad d. interpr. p. 365.).

worden sei, und er sonach die Möglichkeit einer ihm unlieben Berichtigung durch Andere scheute.

Man hatte also zur Zeit Abālard's schon Einzelnes aus den bis dahin unbenützten logischen Quellen kennen gelernt, und zwar, wie wir sahen, durchaus nicht ausschliesslich durch die alte boethianische Uebersetzung, sondern auch durch neue Uebertragungen. Die Belege aber für die Richtigkeit dieser Thatsache begegnen uns von Schritt zu Schritt reicher und intensiver. Sowie wir nemlich gewiss nicht irren, wenn wir auch das Aufkommen von Fragen und Controversen, welche die Genesis des Wissens betreffen (s. unten Anm. 79 f.), auf eine Kenntniss einiger Kernstellen der zweiten Analytik reduciren 19), so führt uns eine noch bestimmtere Notiz selbst auf einen einzelnen Mann und zu einem chronologischen Anhaltspunkte, indem Adam von Petit-Pont (Näheres über ihn unten Anm. 440 ff.) es war, welcher offenbar mit eben jenen aristotelischen Hamptwerken sich beschäftigte und besonders die erste Analytik in einer i. J. 1132 verfassten Schrift verarbeitete ("expressit"), wobei er sich einerseits ein Verdienst durch Erweiterung der logischen Quellen erwarb, andrerseits aber durch die Schwierigkeit seiner philosophischen Sprache manchen Tadel zuzog 20). Hiedurch aber gewinnen wir auch das Resultat, dass Abālard sein umfassendes Werk über Logik noch vor d. J. 1132 (- wo-

<sup>19)</sup> Die Schrift De intellectibus, welche nicht, wie man unrichtig glaubte (s. unten Anm. 416.), von Abslard selbst, sondern von einem Schüler nud Anhanger dessellben herrührt, bespricht die Begriffe sensus, imaginatio, existimatio, scientia in einer Weise (Näheres unten ebend.), dass keinesfalls die etlichen Bemerkungen des Boethius d. interpr. p. 298 f. die alleinige Veranlassung gewesen sein können, sondern das Ganze nur auf Anal. post. 1, 31. u. 33. u. II, 19. (Abschn. IV, Anm. 51–84.) beruhen kann. Uebrigens muss auch hiebei eine andere Uebersetzung als jene des Boethius benützt worden sein, denn Letzterer (p. 543. u. 547.) übersetzt  $\delta \delta \xi \alpha$  und  $\delta \delta \xi \delta \zeta \varepsilon \nu$  nicht mit existimare und existimatio, sondern mit opinari und opinatio (s. unten Anm. 628.).

ferne diese Jahrzahl richtig überliefert ist —) ausgearbeitet haben muss, denn ausserdem hätte er Adam's Schrift sicher erwähnt und benützt.

Somit ist es uns nicht auffallend, wenn Gilbertus Porretanus (s. über ihn unten Anm. 455 ff.) auf die Analytik wie auf ein bereits eursirendes Buch verweist 21), und die Notiz, dass Otto von Freising, der theologische Anhänger Gilbert's, die Analytiken und die Topik nebst den Elenchi ziemlich als der erste nach Deutschland oder specieller nach Baiern gebracht habe 22), ist uns gerade durch die ausschliessliche Hervorhebung jener drei Werke ein schlagender Beleg für die damalige Vervollständigung der Quellen-Kenntniss, daher wir auch unbedingt annehmen, dass Otto jene Schriften nicht etwa aus Italien oder ans dem Oriente, wohin er in seinen späteren Jahren reiste, sondern aus Paris von seiner dortigen Studienzeit her mitbrachte, denn auf französischem Boden wurden jene Kämpfe der Logik geführt, zu welchen die erweiterte Kenntniss des Aristoteles beitrug. Ob aber die boethianische oder eine andere neue Uebersetzung es gewesen sei, welche so eine Verbreitung fand, lässt sich nicht entscheiden; in Frankreich mochte vielleicht eher Boethius ans Licht gezogen worden sein, denn ein dortiger Anonymus aus dem 12. Jahrh. kennt denselben wenigstens als Uebersetzer der beiden Analytiken 23); hingegen in Italien müssen Handschriften jener boethianischen Uebersetzungen entweder gänzlich gefehlt haben oder äusserst selten gewesen sein, da noch im 15. Jahrh. der litterarisch höchst gebildete Leonardus von Arezzo behauptet, Boethius habe bloss den Porphyrius, die Kategorien und d. interpr. fibersetzt 24); wenn daher der durch anderweitige Uebersetzungen bekannte Burgnndio von Pisa, in der

Gilb. Porr. d. sex princ. c. 7 (Arist. opp. latine, Venet. 1552. Vol. 1, fol.
 El quidem de principiis hace dicla sufficiant, reliqua vero in eo quod de Analyticis est quoerantur volumine.

<sup>22)</sup> Radevich, d. gest. Frider. II, 11. (ed. Urstis. p. 513.): Litterali scientia non mediocriler aut vulgariler instructus (sc. Otto) inter episcopos Alemaniae vel primus vel inter primos habebatur, intantum ut practer sacrae paginae cognitionem, cuius secretis et sententiarum abditis praepollebat, philosophicorum et Aristolelicorum librorum subtilitatem in Topicis, Analyticis adque Elenchis fere primus nostris finibus apportaverit. Wahrscheinlich liegt hierin auch die Quelle jeuer Handschriften, welche in der Basler Ausgabe des Boethius benützt wurden (nemlich eine Amerbachische, eine aus St. Georgen im Schwarzwalde, und eine aus dem Besitze des Glareanus, also sämmtlich aus der gleichen Gegend), denn aus Italien waren für jene drei Werke schwerlich Handschriften zu bekommen, s. Aum. 24.

<sup>28)</sup> Aus einer in Alençon besindlichen Haudschrist des 12. Jahrh, verössentlichte Ravaisson, Rapports sur les Bibliothèques etc. Par. 1841, p. 404 st. eine kleine metrische (übrigens unbedeutende) Schrist über die sieben Künste, woselbst bezöglich der Logik gesagt wird: Dialectica . . . . dissini et discernit, dividit et asserit, Ratiocinari potens, vincens invincibilis, Quam lampas clarificarit Mantioni lumbis, Transtulit hane resolvendo binis Analecticis (vgl. vor. Abschn., Aum. 288. u. unten Anm. 569.), Introducens Isagogas binis commentariis, Et idem Kategorias cum Periermeniis, Topica cum Sillogismis alque Disferentiis, Dissinitionum librimum cum Divisionibus Explicavit addens unum Propositionibus. Wenu wir unter den Propositiones die Introd. ad syll. cat. und unter Topica die aristotelische Topik verstehen, hätten wir hier den ganzen Boethius vollständig.

<sup>24)</sup> Leon, Bruni Arretini Epist, ed. L. Mehus, Flor. 1741. L. IV, Ep. 22. (wo-selbst es sich um die Controverse über eine Uebersetzung der arist. Ethik handelt): Nullam euim Boctii interpretationem habemus praeterquam Porphyrii et Praedicamen-torum et Perihermenias librorum, quos si accurale leges, ele. (Leonardus v. Arezzo war geboren 1369, stath 1444).

zweiten Hälfte des 12. Jahrh., den Ruhm des Aristoteles aus der zweiten Analytik rechtfertigt und begründet <sup>25</sup>), so dürfte derselbe wahrscheinlich entweder nur eine neu angefertigte Uebersetzung oder sofort das griechische Original vor Augen gehabt haben.

Noch deutlicher aber und zugleich reichhaltiger sprechen die Mittheilungen bei Johannes von Salesbury, dessen schriftstellerische Thätigkeit nur drei Jahrzehnte von jener Abalard's entfernt ist (obige Anm. 20 im Zusammenhalte mit unten Anm. 535) und bereits das ganze Organon umfasst (s. Anm. 562ff.). Zunächst erfahren wir durch ihn, dass Mehrere es vorzogen, auf chen jene neu erschlossenen Hanptwerke des Aristoteles nicht näher einzugehen, sondern mit Vorliebe sich immer nur noch auf die "alte" boethianische Tradition zu beschränken 26); dass dieses Diejenigen waren, welche trotz aller Berührung mit den bereicherten Zeitanschauungen dennoch über den Streit betreffs der Universalien nicht hinauskamen, werden wir unten (Anm. 56ff.) sehen. Auch klagt Johannes ausdrücklich darüber, dass die zweite Analytik so äusserst selten in Gebrauch sei, was sich wohl durch den schwierigen Stil des Verfassers entschuldigen lasse, wobei jedoch Vieles auf Rechnung der Abschreiber oder, wie "die Meisten" glauben, die Hauptschuld füglich auf den Uebersetzer falle 27). Sowie aber aus dieser Klage natürlich erhellt, dass man jene Bücher kannte, so wird hinwiederum berichtet, dass die lange vernachlässigte Topik des Aristoteles eben damals gleichsam vom Tode erweckt worden sei 28), und an die An-

<sup>25)</sup> Joh, Saresb, Metal. IV, 7. (p. 168. ed. Giles): Fuit autem (sc. liber posteriorum Analyticorum) apud Peripateticos tantae autoritatis scientia demonstranti, ut Aristoteles, qui alios fere omnes et fere in omnibus philosophos superabat, hine commune nomen sibi quodam proprietatis iure vindicaret, quod demonstrativam tradiderat disciplinam (vgl. Anm. 27.); ideo enim, ut aiunt, in ipso nomen philosophi sedit; si mihi non creditur, audiatur vel Burgundio Pisanus, a quo istud accepi. Es ist diess sicher der herühmte, i. J. 1194 verstorbeue, Jurist dieses Nameus (s. über ihn Saviguy, Gesch. d. R. R. i. Mittelalter, IV, p. 335 fl.), welcher wiederholt in Konstantinopel gewesen war und nicht bloss mehrere in den Pandekten vorkommende griechische Stellen, sondern auch vieles Theologische (von Chrysostomus, Basilius, Joh. Damascenus) und den Nemesins d. nat. hom. übersetze; möglich wäre ja, dass er selbst eine Uebersetzung der Analytik versuchte; mit Bestimmtheit kann diess allerdings aus den Worten des Joh. Salesb. nicht gefolgert werden.

<sup>26)</sup> Ebend. c. 17, p. 183.: Ceterum contra cos, qui veterum favore poliores Aristotelis libros excludunt Boethio fere solo contenti, possent plurima allegari.

<sup>27)</sup> Ehend. c. 6, p. 162 f.: Posteriorum vero Analyticorum subtitis quidem scientia est et paucis ingeniis pervia ... Deinde hace utentium raritate iam fere in desuetudinem abiit, co quod demonstrationis usus vix apud solos mathematicos est ... Ad hace liber, quo demonstrativa traditur disciplina (vgl. Anm. 25.), ceteris longe turbatior est transpositione sermonum, traiectione litterarum, desuetudine exemplorum, quae a diversis disciplinis mutusata sunt. El postremo quod non attingit auctorem, adeo scriptorum depravatus est viito, ut fere quot capita tot obstacula habeat; et bene quidem not non sunt obstacula capitibus plura. Unde a plerisque in interpretem difficultatis culpa refunditur asserentibus, librum ad nos non recte translatum pervenisse. Welcher Uebersetzer ist hier gemeint, Boethius oder ein Anderer?

<sup>28)</sup> Ebend, Ill, 5, p. 135.; Quum itaque lam evidens sit utilitas Topicorun, miror quare cum aliis a maioribus tamdiu intermissus sit Aristotelis liber, ut omnino aut fere in desuetudinem abierit, quando aetate nostra diligentis ingemii putsante

gabe, dass diese Beiziehung der Topik auch wieder ihre Gegner gefunden habe, knupft sich die Notiz über einen uns weiter nicht bekannten Drogo in Troyes, welcher offenbar die Topik nach dem Muster der aristotelischen bearbeitete 29). Was aber nun insbesondere die Entstehung neuer Uebersetzungen betrifft, so folgt allerdings aus einem Briefe des Johannes sehr wenig, in welchem derselbe sich aus Constauz Abschriften aristotelischer Bücher überhaupt und ausserdem wegen möglicher Unzuverlässigkeit des Uebersetzers auch die Hinzufügung von Noten erbittet 30). Hingegen von grosser Wichtigkeit ist, dass er eine Stelle sowohl in der boethianischen Uebersetzung als auch zugleich in der "neuen" anführt 31), und sowie diese letztere sich durch grössere Wörtlichkeit unterscheidet, so hatte sich Johannes überhaupt eine ganz bestimmte Ansicht bezüglich der Uebersetzungen gebildet (nemlich nur wenn dieselben sich so euge als möglich nach einem festen Gesetze an das Original anschliessen, sei ein Verständniss möglich, welches vor jeder Einseitigkeit durch eine "ratio indifferentiae" bewahrt bleibe), und er sagt, es habe dieselbe damals durch einen der beiden Sprachen kundigen Griechen aus Severinum, d. h. aus Szöreny in Ungarn, ihre Bestätigung und Empfehlung gefunden 32). Jene ratio indifferentiae selbst nun berührt uns hier noch nicht, sondern dieselbe wird sich uns in die Darstellung der Logik des Johannes von Salesbury verflechten (Anm. 574 ff.); wohl aber gehört hieher, dass derselbe im Zusammenhange hiemit auch noch einen zweiten Uebersetzer (zwar gleichfalls ohne Nennung des Namens) erwähnt, welchen er in Apulien kennen gelernt habe 33). Wenn aber, wie diese wichtigen Stellen bezeugen, im byzanti-

studio quasi a morte vel a somno excitatus est, ut revocaret errantes et viam veritatis quaerentibus aperiret.

<sup>29)</sup> Ebend. IV. 24, p. 181.: Satis ergo mirari non possum, quid mentis habeant, si quid tamen habeant, qui hace Aristotelis opera carpunt. .... Magister Theodoricus, ut memin; Topica non Aristotelis, sed Trecassini Drogonis irrideba, eadem tomen quandoque docuit; quidam auditores magistri Roberti de Meliduno (s. unten Anm. 453 f.): librum hunc fere inutilem esse calumniantur.

30) Epist. 221. (II, p. 54 f. ed. Giles): libros Aristotelis, quos habetis, mihi

<sup>30)</sup> Epist. 221. (II, p. 54 f. ed. Giles): libros Aristotelis, quos habetis, mihi faciatis exscribi ..... precor etium iterata supplicatione, quatenus in operibus Aristotelis, ubi difficiliora fuerint, notulas faciatis, co quod interpretem aliquatenus suspectum habeo, quia licet eloquens fuerit alias, ut saepe audivi, minus tamen fuit in grammatica institutus.

<sup>31)</sup> Metal. II, 20, p. 108.: "Gaudeant", inquit Aristoteles, "species, monstraenim sunt" (so bei Boeth. p. 537.), vel secundum novam translationem "cicudationes enim sunt, aut si sunt, nihil ad rationem." So erscheint der Unterschied der Uebersetzungen an dem Worte τερετίσματα in der bekannten antiplatonischen Stelle des Aristoteles (Anal. post. I. 22, s. Abschn. III, Anm. 66.), in deren Anführung wir wieder eine Bestätigung dafür erkennen, dass gerade derartige pointirte Wendungen leichter in Umlauf kamen,

<sup>82)</sup> Ebend. III, 5, p. 135.: Satis enim inter cetera, quae translationis arctissima lege a Graecis tracia sunt, planus est (sc. Aristotelis liber Topicorum, s. ohen
Ann. 28.), ita tamen ut facile sit auctoris sui stilum agnoscere, et ab iis duntacat
factiter intelligatur, qui sequuntur indiferentiae rationem, sine qua nemo unquam
nec apud nos nec apud Graecos, sicut graecus interpres natione Severitanus dicere
consueverat, Aristotelem intellezii. Da wegen der Bezeichnung "graecus" nicht an
St. Sever in Frankreich gedacht werden kann, so scheint nur jenes Severinum in
Unerarn übrig zu bleiben.

<sup>33)</sup> Ebend. I, 15, p. 40.: non pigebit referre nec forte audire displicebit, quod

nischen Reiche und durch Griechen in Unteritalien die Entstehung neuer Uebersetzungen gefördert wurde, und Solches zur Kunde der Logiker in Paris oder in England kam, so läge hier eine erste, wenn auch vorübergehende Spur eines Einflusses aus der Zeit der Anna Comnena vor (s. unten Ann. 219 u. 370, sowie Weiteres im folg. Abschn. Ann. 1-5ff.). - Endlich mag noch, gleichsam zum Ueberflusse, erwähnt werden, dass bei Johannes neben Citaten, welche völlig wörtlich mit der Uebersetzung des Boethius übereinstimmen, sich auch solche finden, welche wenigstens als ungenau bezeichnet werden müssen, woferne sie nicht von vornherein anderswoher geschöpft sind 34).

Ist hiemit hinreichend bewiesen, dass die Kenntniss der logischen Ouellen schon vor der schriftstellerischen Thätigkeit Abälard's wenigstens in Einzelnheiten bereichert wurde und dann allmälig bis zur Zeit des Johannes von Salesbury sich vervollständigte (für letzteres werden sich uns noch manche einzelne Belege ergeben, s. Anm. 78, 219 f.), so kennen wir nun das entscheidende Moment, aus welchem damals ein nach Intension und Extension gesteigerter Betrieb der Logik hervorgehen musste. Eine mitwirkende Macht jedoch lag für jene Zeit hiebei durch ein erklärliches Wechselverhältniss in der dogmatischen Theologie, denn sowie schon dem Scotus Erigena und dem Roscellinus gegenüber die Orthodoxie auch in logischen Fragen auf ihrer Hut gewesen war, so zog man im gleichen Interesse jetzt, als die Dialektik lebhafter und selbstständiger eigene innere Kämpfe zu durchleben begann, auch Manches aus der theologischen Rüstkammer hervor, damit im Streite der logischen Parteien das Dogma unbefleckt bewahrt bleibe, wobei, da die streitenden Dialektiker sämmtlich Kleriker waren, es nicht fehlen konnte, dass nicht auch dogmatischer Inhalt in die Logik hinüberspielte. Vor Allem war es die Trinitätslehre, welche ja schon früher bei dem Austreten des Roscellinus sich geltend gemacht hatte, nun aber in verstärktem Maasse auch positiv einzugreifen begann, und die Geschichte der Logik ist hier in dem Falle, ein theologisches Product berühren zu müssen, welches durch eine gewisse Formulirung logischontologischer Grundsätze in jener Zeit in den Controversen der Dialektiker mitwirken kounte. Es ist diess Pseudo-Boethius de trinitate, wobei natürlich nicht ohne Einfluss war, dass man gerade den Boethius, den Repräsentanten aller Logik, für den Verfasser hielt 35). In eben iener Zeit

a gracco interprete et qui latinam linguam commode noverat, dum in Apulia morarer,

34) Zu ersteren gehören Metal. II, 15, p. 86. (Top. 1, 11, bei Boeth. p. 667.) und II, 20, p. 110. (And. pr. I, 27, b. Boeth. p. 490.), zu letzteren II, 9, p. 667.) (Top. I, 11, Bueth. p. 667.), II, 20, p. 100. (Soph. El. 22, Boeth. p. 750.), III, 3,

p. 126. (Top. 1, 9, Both. p. 666.). 35) Durch Fr. Nitzsch. Das System des Boethius und die ihm zugeschriebenen theologischen Schriften (Berlin, 1860.) waren die triftigsten Gründe entwickelt worden, welche der Annahme entgegenstehen, dass Boethius der Verfasser der ihm zugeschriebenen theologischen Tractate sei. Und weun dann H. Usener, Ancedoton Holderi (Leipzig. 1877.) aus einer Reichenauer Handschrift des 10. Jahrh. eine Stelle aus einem Excerpte einer bisher unbekannten Schrift des Cassiodor veröffentlichte (- die Stelle lautet "Boethius dignitatibus summis excelluit. utraque lingua peritissimus autor fuil . . . . scripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium, condidit et carmen bucolicum, sed in opere artis logicae id

nemlich, d. h. seit Abalard 36), häufen sich die Anführungen aus jenen vier Büchern über die Trinität, und Gilbertus Porretanus begleitete dieselben mit einem umfangreichen Commentare, so dass es kaum mehr möglich war, in den betreffenden Fragen sie zu umgehen. Hauptsächlich aber gehören bezüglich eines Einflusses auf die Logik jene Axiome hieher, welche der Verfasser am Anfange des 3. Buches an die Spitze stellt, um aus ihnen im weiteren Verlaufe seine Beweise aufzubauen. Dieselben 37) beziehen sich nach Vorausschickung einer Definition der communis conceptio auf den in der Theologie üblichen Unterschied zwischen Essenz (οὐσία) und Existenz (ὑπόστασις), da zu letzterer noch die Form des Seins hinzukommen müsse und bei ihr hiedurch ein Theilhaben eintrete, sowie die Möglichkeit eines Ansichhabens sich ergebe, was sodann zur Unterscheidung von Substanz und Accidens führt und eine Doppeltheit jenes Theilhabens begründet; dabei aber wird auch auf die Einheit hingewiesen, in welcher bei einfachen Wesen, im Unterschiede von den zusammengesetzten, die Wesenheit und die Existenz verbunden sind, und zuletzt eine natürliche Wesens-Verwandtschaft innerhalb der entfalteten Verschiedenheit in Aus-

est dialecticae transferendo ac mathematicis disciplinis talis fuit ut antiquos autores ant aequipararet aut vinceret -) und hieran den Versuch eines Beweises der Aechtheit jener Abhandlungen knupfte, so durfte hiebei eine wirkliche Widerlegung der von Nitzsch vertretenen und von den Fachkundigen vielfältig gebilligten Ansicht nicht gelungen sein. Denn ungelöst bleibt der unleugbare Widerspruch, dass ein Mann, welcher durchweg im Gebiete der spåt-antiken Philosophie verweilt und weder jemals den Namen Christi nennt noch irgend ein Wort über den Trost der christlichen Auffassung des Erlösungswerkes spricht, sich einlässlich mit spitzfindigen Fragen der christlichen Dogmatik beschäftigt haben soll. Wenn Usener (p. 50.) sagt, man müsse eben die menschliche und die litterärgeschichtliche Persönlichkeit scheiden, so scheint diess in solcher Weise bei dem Verfasser der Consolatio philosophiae nicht möglich zu sein, welcher ja geradezu vor der dem religiösen Umkreise angehörenden Theodicee-Frage steht. Da wir aber in jener Reichenauer Handschrift nicht einen von Cassiodor selbst verfassten Text, sondern nur die Arbeit eines Epitomators vor uns haben, welcher, wie Usener (p. 28.) zugibt, das Ganze eilfertig zusammendrängt und unter Anderem dem Boethius auch ein Carmen bucolicum zuschreibt, so bleibt jedenfalls die Möglichkeit, dass der Epitomator auf dem Boden der seit Alcuin umlaufenden Tradition stehend von sich aus jenen Beisatz machte, um den Ruhm des Boethius durch An-führung theologischer Verdienste zu erhöhen. Sonach steht meines Erachtens dem Nichts entgegen, dass Nitzsch eben doch Recht behalte.

<sup>36]</sup> Z. B. Introd. ad Theol. 1, 25, p. 1039. Amboes.
37] Boeth. Opp. (ed. Basil. 1570), p. 1181 f.: Postulas, ut ex Hebdomadibus (mter diesem Titel wird die Schrift bei Späteren auch citirt, s. z. B. Anm. 514.) nostris eius quaestionis obscuritatem . . . . digeram. . . . . . Ut igitur in mathematica fieri solet ceterisque etiam disciplinis, proposui terminos regulasque, quibus cuncta nihil aliud praeter se habet admistum. 5) Diversum est esse aliquid in co quod est, illic enim accidens, hic substantia significatur. 6) Omne quod est, participal eo quo est esse ut sit, alio vero participat ut aliquid sit . . . . . 7) Omne simplex esse suum et id quod est, unum habet. 8) Omni composito aliud est esse, aliud ipsum est. 9) Omnis diversitas est discors, similitudo vero quaedam appelenda est, et quod appetit aliud, tale ipsum esse naturaliter ostenditur, quale est illud ipsum quod appetit.

sicht gestellt. Diese Grundsätze, deren theologisch-dogmatische Verwendung uns hier nicht berührt, wurden bald auch von Dialektikern als "regulae" neben anderen "auctoritates" citirt, und in ontologischen Punkten mochte mancher Logiker von vorneherein sich hüten, gegen diese Axiome zu verstossen, da ausserdem bedenkliche Consequenzen bezüglich der Trinität hätten drohen können. So kam es, dass hierin nicht etwa bloss die Logik auf Theologie reicher angewendet wurde, sondern auch dogmatische Momente direct den Betrieb der ontologischen Seite der Logik beeinflussten.

Ein eigenthümliches Verhältniss liegt in dieser Einmischung allerdings, und es ist merkwürdig, wie in jener Zeit, welche zu einer klaren und besonnenen Trennung der Gebiete (etwa im Sinne des Christian Thomasius oder des Pierre Bayle) natürlich nicht befähigt war, dennoch die Incommensurabilität der theologischen und der logischen Wahrheit ausgesprochen wird, während man das Unvereinbare gleichzeitig betrieb. Ja gerade Abälard selbst, der Peripateticus Palatinus, gibt hiefür das beredteste Zeugniss, wenn er sagt, dass den Logikern oder Peripatetikern Gott unbekannt bleibe, da dieselben Alles unter irgend eine der zehn Kategorien unterbringen, Gott aber unter keine derselben fallen könne 38), und während diess noch als der allgemeine von Augustinus her übliche Standpunkt der Theologie gelten könnte (vgl. Scotus Erigena, vor. Abschn., Anm. 120 f.), spricht Abalard eben betreffs der Trinitätslehre am deutlichsten aus, dass die Dialektiker oder Peripatetiker die gefährlichsten Feinde derselben seien 39), da sie auf dem Standpunkte der Logik aus der Wesens-Einheit der drei Personen auf individuelle Einheit und umgekehrt aus der Verschiedenheit der Personen auf Verschiedenheit ihres Wesens schliessen 40). Und in der That verträgt sich der Aristotelische Begriff der individuellen Substanz nicht leicht mit dem Dogma der Trinität, so dass strenge genommen alle Logiker, welche an Aristoteles sich auschlossen, dem Vorwurfe der Ketzerei nicht entgehen konnten.

<sup>40)</sup> Ebend. c. 2, p. 1266.: Quo in loco gravissimae et dissicilimae dialecticorum quaestiones occurrunt; hi quippe ex unitate essentiae trinitalem personarum impugnant ac rursus ex diversitate personarum identitatem essentiae oppugnare laborant. Horum itaque obiectiones primum ponamus, postea dissolvamus, worauf nun Abalard dreiundawanzig aus der Logik entnommene Einwände gegen die Trinität aufzählt, um sie hernach theologisch zu widertegen.

So ist es erklärlich, wenn Petrus Lombardus (gest. 1164), während er den Zusammenhang des Trinitäts-Streites mit der logischen Parteispaltung bezeugt, zugleich jede Anwendung der Logik auf jene Hauptfrage der Theologie abweist 41). Ja derselbe ist in so hohem Grade ausschliesslich nur Theologe, dass für ihn die Frage über die Universalien überhaupt kein Gegenstand des Streites ist; und während wir später (besonders in Abschn. XIX) zur Genüge sehen werden, dass in den zahlreichen Commentaren zu den "Sententarium libri quatuor" des Lombardus, welche bekanntlich zur Grundlage der gesammten theologischen Litteratur geworden waren, ein hauptsächlicher Tummelplatz des Universalien-Streites vorlag, hat Lombardus selbst nirgends in diese Controverse eingegriffen, sondern nur durch den Gebrauch bestimmter unverfänglicher Worte die gelegentliche Veranlassung gegeben, dass seine Erklärer ihrem Feuereifer in dem bereits entbrannten Streite den vollen Lauf liessen. Und sowie diess bei den so eben angeführten Worten des Lombardus reichlichst der Fall war, so kann der Leser der "Sententiae" bei gar vielen Stellen gar nicht ahnen, welche Menge logischer Erörterungen sich später daran anschloss 4 1a). Uebrigens wiederholen sich bei Petrus Lombardus auch die oben (vor. Abschn., Anm. 303) angeführten spitzfindigen Fragen der mittelalterlichen Theologie 41b). In gleichem Sinne mag erwähnt werden, dass auch ein anderer berühmter Zeitgenosse, nemlich Bernhard von Clairvaux (geb. 1091, gest. 1153) sich offen als Feind der Dialektik bekennt 42).

Auch der hervorragendste Vertreter jener Richtung, zu welcher die eben genannten gehören, Hugo von St. Victor (geb. 1097, gest. 1141), steht eigentlich völlig ausserhalb jener reichhaltigen Bewegung, welche damals in der Dialektik eintrat, und sowie er auf die logischen Partei-Con-

<sup>41)</sup> Petr. Lomb. Scnt. I, 19, 9. (f. 27. ed. Basil. 1516): Videtur tamen mihi ita posse accipi, cum ait (sc. Augustinus) "substantia est commune et hypostasis est ta praticulare"; non ita haec accepit, cum de deo dicantur, ut accipiuntur in philosophica disciplina, sed per similitudinem eorum, quae a philosophis dicuntur, locutus est; sicut ibi commune vet universale dicitur quod praedicatur de pluribus, particulare vero vel individuum quod de uno solo, ita hic essentia divina dicta est universale, quia de omnibus personis simul et de singulis separatim dicitur, particulare vero singula quaelibet personarum, quia nec de alius communiter nec de aliquo aliarum singulariter praedicatur. Iropter similitudinem ergo praedicationis substantiam dei dixit universale et personas particularia vel individua........................(c. 10.) Dicuntur enim aliqua differre numero, quoniam ita differunt, ut hoc non sit illud ...... qualiter differunt Socrates et Ilato et huiusmodi quae apud philosophos dieuntur individua vel particularia, iuzta quem modum non possunt dici tres personae differre numero etc.

<sup>41</sup>a) Z. B. Sent. II, 3, 1. (f. 66.): Essentia simplex, i. e. indivisibilis et immaterialis. . . . . Prima consideratio de substantia, secunda de forma, tertia de potestale; persona quippe substantia est, sapientia forma, arbitrium potestas. Oder āhnlich Sent. I, 2, 5; I, 3, 8; I, 19, 1; II, 17, 1.

<sup>41</sup> b) Dass Petrus Lombardus, welcher übrigens innerhalb der Theologie auch seine Kenzer-Richter fand (s. unten Anm. 478), ausschliesslich der theologischen Litteratur angehört, zeigt sich auch bei F. Protois, Pierre Lombard, eveque de Paris, dit le maitre des sentences (Paris. 1881.).

<sup>42)</sup> Z. B. Serm, 3. in die Pentee. (Opp. ed. Martene, Venet. 1567, fol. III, p. 94.): Numquid quia Platonis argutias, Aristolelis versutias intellezi aut ut intelligerem laboravi? Absit inquam, sed quia testimonia tua exquisivi. Oder in Bezug auf das jungfräuliche Gebären Serm. 3. Vigil. Nativ. (ebend. p. 21.): Ubi unne Aristotelicae subtilitutis facunda quidem sed infoecunda loquacitas?

troversen nicht mit einem Worte eingeht, so hat für ihn auch sein eigener platouischer Realismus kein logisches Interesse, sondern uur ein psychologisch-praktisches. Indem auch er eine feindselige Gesinnung gegen die Dialektik hegte <sup>43</sup>), scheint er selbst die allgemein zugängliche Litteratur der Logik verschmäht zu haben und über einige Stellen des Marcianus Capella, Isidorus und Boethius nicht weit hinausgekommen zu sein 44), so dass er, was den geschichtlichen Fortschritt der Logik betrifft, sogar noch unter dem Niveau Derjenigen steht, welche wir gegen Ende des vorigen Abschnittes besprochen haben; da er jedoch sowohl der Chronologie nach hieher gehört, als auch ein Hauptrepräsentant der consequenten innerlichen Auffassung der Theologie ist, so mag zum Gegensatze der bunt verschlungenen logischen Kämpfe, welche wir nun sogleich darstellen müssen, über Hugo's Standpunkt in Kürze Folgendes bemerkt werden. Nur die Stellung und Eintheilung nemlich der Logik ist es, worüber derselbe sich gelegentlich äussert, wobei das praktisch-ethische Motiv schon darin erscheint, dass die drei Hauptzweige der Wissenschaft, d. h. theoretische, praktische Disciplin und Mechanik, zur Abwehr dreier Uebel, und zuletzt die Logik um der Vollkommenheit des Sprechens willen erfunden sein sollen 45). Sowie aber letztere Wissenschaft der Entstehung nach die späteste sei, so trete sie bezüglich des Unterrichtes an die erste Stelle, da die Tüchtigkeit im Sprachausdrucke die Vorbedingung zu allem Uebrigen sei 46). In solchem

<sup>43)</sup> De sap, an. Christi, Prol. (Opp. ed. Rothomag. 1648, fol. III, p. 59.): Quid enim hoc esse putatis, quod de rerum veritate tam diversa sentire solent homines? Numquid nomina est veritas? Ecce quid est quod dialectica tot diversas et tam adversas, ne dicam perversas, habet sententias? Numquid omnes noverunt unum id quod est, sed amore fallendi diversa finzerunt? Non sic ego puto. Sed narrant quinque somnia sua (d. h. die quinque voces) et ea, qua primum ipsi in se opinione decepti sunt, postmodum alios nescientes seducunt.

<sup>44)</sup> Es erhellt diess, abgesehen von dem Folgenden, schon aus der rohen Angabe Didase. III, 2. (Opp. III, p. 16 f.): Plato . . . primus togicam rationalem apud graecos instituit, quam postea Aristoteles discipulus eius ampliavit, perfecit et in artem redegit; Marcus Terentius Varro primus dialecticam de graeco in latinum transtulit, postea Cicero Topica adiecit. Die Quellenstellen für diese Gelehrsamkeit s. oben Abschn. XIII, Anm. 27, 29, 39, u. besond. Abschn. VIII, Anm. 20. u. 25.

<sup>45)</sup> Execept, prior. 1, d. orig. et discr. artium, c. 4 (Opp. II, p. 335.): Tria sunt remedia principalia contra tria praedicta mala ...., sapientia contra ignorantiam, virtus contra vitum, necessitas contra informiatem ....., (c. 5.) Propter autem sista tria remedia inventa est omnis ars et omnis disciplina, propter inveniendam namque sapientiam inventa est theorica, propter inveniendam virtulem inventa est theorica, propter inveniendam necessitatem inventa est mechanica ... Novissima autem omnium inventa est logica causa eloquentiae, ut sapientes, qui praedictas principales disciplinas investigarent et unirent, rectius veracius honestius illas tractare et disserere deilis scienti, rectius per grammaticam, veracius per dialecticam, honestius per rhetoricam; logica nomque facundiae rectitudinem veritatem venustatem administrat. Fast wortlich ebenso Didasc. VI, 14. (Opp. III, p. 39.) vgl. ebend. 1, 6. (p. 3.) II, 2. (p. 7.) III, 1. (p. 15.).

<sup>46)</sup> Didasc. I, 12. (Opp. III, p. 6.): Celerae prius repertae fuerant, sed necesse fuit logicam quoque inceniri, quoniam nemo de rebus convenienter dissercre polest, nisi prius recte loquendi rationem agnoverit. Ebend. VI, 14. (p. 39.): Istae tres usu primae fuerunt, sed postea propter eloquentiam inventa est logica, quae cum sit inventione ultima, prima tamen esse debet in doctrina. Excerpt. prior. a. a. O. c. 23. (p. 339.): In legendis artibus talis est ordo servandus: prima omnium comparanda est eloquentia et ideo expetenda logica, deinde etc.

Sinne bezeichnet Hugo die Logik als "sermocionalis", weil dieselbe "de vocibus" handle  $^{47}$ ), und er theilt sie nun in einer Weise, welche uns sehr an Scotus Erigena erinnert (vor. Abschn., Anm. 105), derartig ein, dass nach der weiteren Bedeutung des Wortes  $\lambda \acute{o}\gamma o_{5}$  alle Kundgebung des Sprachvermögens zur Logik gehört, und dieselbe so in Grammatik und logica rationalis zerfällt, welch letztere der engeren Bedeutung des Wortes  $\lambda \acute{o}\gamma o_{5}$  entspricht und sodann im Hinblicke auf die allverbreiteten Stellen des Boethius nach der gewöhnlichen Weise näher eingetheilt wird  $^{48}$ ).

Allerdings nun wäre es gewiss bequemer gewesen, in einer derartigen Schablone die gesammte Logik von vorneherein abzuthun, und es hätten hiebei auch die platonisch-christlichen Anschauungen sowie die theologische Dogmatik in ungestörter Naivetät ihre unnatürliche Allianz mit verkümmerten und verschrobenen Resten des Aristotelismus fortführen können. Jedoch der selbsteigene innere Trieb der Dialektik war ja auch schon bisher selbst innerhalb der ecclesia docens wach geblieben, und da nun, wie wir sahen, von zwei Seiten her, nemlich einerseits gerade durch den dogmatischen Streit über die Trinität und andrerseits durch sporadische und allmälig sich vervollständigende Kenntniss der bis dahin unbekannten aristotelischen Bücher, eine gesteigerte Anregung eintrat, so erhob sich jetzt neben aller Mystik der Schule von St. Victor zugleich eine reiche und vielfach gespaltene Bewegung auf dem Gebiete der Logik, deren Geschichte hier nach Maassgabe der vorhandenen Quellen in eine äusserst schwierige Periode eintritt. Die Schwierigkeit nemlich liegt zunächst darin, dass die uns zugänglichen Berichte wohl vielfältig bis ins einzelne Detail hinabreichen, aber dabei in schlechthin fragmentarischer Form uns über alle verknüpfen-

<sup>47)</sup> Didasc. II, 2. (p. 7.): Philosophia dividitur in theoricam, practicam, mechanicam, et logicam; hae qualuor omnem continent scientiam ..... Logica sermocionalis, quia de vocibus tractat ..... Hanc divisionem Boethius facit aliis verbis (folgt die oben, Abschn. XII, Ann. 76., angeführte Stelle).

<sup>45)</sup> Ebend. 1, 12. (p. 6.): Logica dicitur a graeco vocabula λόγος, quod nomen geminam habet interpretationem; dicitur enim λόγος sermo sive ratio (s. Isidor, vor. Abschn., Anm. 27.), et inde logica sermocionalis sive rationalis scientità dici potest; logica rationalis, quae discretiva dicitur, continet dialecticam et rhetoricam, logica sermocionalis genus est ad grammaticam, dialecticam et rhetoricam, et continet sub se dissertivam; et hace est logica sermocionalis, quam quartam post theoricam, practicam et mechanicam annumeramus. Excerpt. prior. c. 22. (p. 339.): Logica dividitur in grammaticam et rationem disserendi; ... ratio disserendi dividitur in probabilem, necessariam, et sophisticam; probabilis dividitur in dialecticam et rhetoricam, necessaria pertinet ad philosophos, sophistica ad sophistos (s. Boethius, Abschn. XII, Anm. 82.); grammatica est scientia recte loquendi, dialectica disputatio acuta verum a falso distinguens, rhetorica est disciplina ad persuadendum quaeque idonea. Didase, II, 29. (p. 14.): Logica dividitur in grammaticam et in rationem disserendi ... grammatica est litteralis scientia ... ratio disserendi agit de vocibus secundum intellectus. Ebend. 31. (p. 15.): Ratio disserendi integrales partes habet inventionem et iudicium (s. Boethius, Abschn. XII, Anm. 76.), divisivas vero demonstrationem, probabilis pertinet ad dialecticos et rhetoricos, sophistica ad sophistas et cavillatores; probabilis pertinet ad dialecticos et rhetoricam, quarum utraque integrales partes habet inventionem et indicium. Ebenso ebend. III, 1. (p. 15.). bio nemlichen Angaben kehren in einer "Epitome in philosophiam" Hugo's wieder, welche Hauréau (Hugues de Saint-Victor, Nouv. examen de l'édition de ses oeuvres. Paris 1859. 8.) herausgah, s. daselbet p. 167 ff.

den Fäden im Unklaren lassen, wozu noch die Unbestimmtheit der üblichen Bezeichnung "quidam" oder des blossen Anfangs-Buchstaben des Namens eines Logikers hinzukömmt; und es wird so auch überhaupt, z. B. namentlich in Bezug auf jenes Fragment, welchem Cousin den Titel "De generibus et speciebus" gab <sup>49</sup>), die ohnediess schon missliche Untersuchung mannigfach durch litterarische Schwierigkeiten durchkreuzt; ausserdem ist mancher Berichterstatter an sich von geringerer Verlässigkeit, und wir stossen auf Widersprüche, welche in Folge des Mangels an anderweitigen

Quellen nicht genügend gelöst werden können.

Frägt es sich aber dann noch, wie dieses zerfahrene und lückenhafte Material für die Darstellung verarbeitet werden solle, so konnte ich bei der Unmöglichkeit, die einzelnen (meist nicht näher bekannten) Autoren in geschichtlicher Abfolge zu entwickeln, nach vielfacher Erwägung nur den Ausweg finden, dass ich die Zeit Abälard's collectiv darstelle, und zwar so, dass in ähnlicher Weise wie im XI. Abschnitte die zahlreichen Controversen nach der Reihenfolge der inhaltlichen Hauptgruppen der damaligen Logik vorgeführt werden, wobei die verschiedenen Meinungen über die Isagoge, d. h. der Streit über die Universalien, einen ausgedehnteren Stoff darbieten, als die Erörterungen über die übrigen Theile der Logik. Während aber so die hervorragenderen und bekannteren Autoren an diese inhaltlichen Momente geknüpft werden, musste ich allerdings hievon gerade bei Abälard eine Ausnahme machen, dessen Ansicht über die Universalien doch wieder nur bei der später zu entwickelnden Charakteristik der gesammten Dialektik Abālard's ihre genügende Erörterung finden konnte, denn von ihm allein ja besitzen wir eine fast den ganzen Umkreis der Logik umfassende Schrift. Doch hielt ich eine solche Zertheilung der Controversen, soweit sie die Universalien betreffen, hier eben für das kleinste der Nach Abälard können dann in gleicher Weise unvermeidlichen Uebel. hauptsächlich Gilbertus Porretanns und Johannes von Salesbury folgen.

In Folge der oben angegebenen Gründe nahm das Studium der Logik, abgesehen von seiner allseitigen örtlichen Verbreitung, durchweg an intensiver Schärfe und Präcision zu, und man gewöhnte sich daran, alle einzelnen Sätze oder Erörterungen durch das ganze damals zugängliche Material der Logik hindurch so genau als möglich zu erwägen und nach verschiedenen Seiten zu beleuchten, wobei allerdings, da eine eigentlich philosophische Basis gänzlich fehlte, nur eine einseitig formale Spitzfindigkeit hervortreten konnte, welche ebensosehr zur zersplittertsten Parteispaltung führen musste, als sie hinwiederum durch diese genährt und bestärkt wurde, und vielleicht mag die Zahl der Magistri, welche in solcher Weise das ganze Gebiet der Logik, meist mit polemischer Erledigung gegnerischer Ansichten,

<sup>49)</sup> Es musste eine schlimme Verwirtung zur Folge haben, wenn die französischen Gelehrten mit Cousin dieses Fragment für eine Schrift Abslard's hielten; H. Ritter hat hierin richtiger geurtheilt (wenn wir auch seiner Vermuthung über den Autor selbst nicht beipflichten können, s. unten Anm. 146.); hingegen hat, — um von Rousselot abzusehen, welchem bei Abfassung seines Werkes der 7. Band Ritter's noch nicht vorliegen konnte — auch Remusat und soger Hauréau Ritter's Ansicht völlig ignorirt und im Anschlusse an Cousin auf jene Schrift Schlüsse gebaut, welche der richtigen Darstellung des Streites über die Universalien nachtheilig sein mussten.

durcharbeiteten, in Frankreich allein nicht weit hinter einem Hundert zurfäckgeblieben sein. Nicht zu wundern wohl ist es, wenn bei solchem Betriebe Diejenigen, welche die Logik nicht von vorneherein aus theologischen Gründen ängstlich scheuten, häufig beim ersten Eintritte in dieselbe in Verwirrung geriethen <sup>50</sup>); wirkt es doch auf uns selbst fast schwindelerregend, wenn wir aus den fragmentarischen Einzelheiten einen Rückschluss auf das Ganze machen, welchem sie angehört hatten. Eine grosse Täuschung ist es, wenn man die damalige Bewegung in der Logik mit den zwei Worten "Nominalismus" und "Realismus" oder etwa noch mit Hinzufügung eines dritten, nemlich "Conceptualismus", erledigen zu können glaubt, denn erstens ist, wie sich zeigen wird, die Parteispaltung eine weit mannigfaltigere, und zweitens bildet dieselbe nur einen Theil des Gesammt-Betriebes der Logik.

Wenn wir dem Johannes von Salesbury, welcher zwar häufig bloss nach allgemeinen Eindrücken und Vieles nur aus dem Gedächtniss niederschrieb (s. unten Ann. 536), vollständig vertrauen dürfen, wäre der Entwicklungsgang der Logik, welche entweder in Compendien (artes) oder in Commentaren oder in blosser Glossirung bearbeitet wurde <sup>51</sup>), in jenen Jahrzehnten im Ganzen folgender gewesen. Johannes nemlich spricht von einem Gegner seiner logischen Auffassung, welchen er symbolisch Cornificius nennt (s. unten Ann. 528 ff.), und er sagt bei dieser Gelegenheit <sup>52</sup>).

<sup>50)</sup> Abael. Dialect. b. Cous. p. 436.: Sed quia labor huius doctrinae diuturnus. fatigat lectores, et multorum studia et aetales sublititas nimia inaniter consunut, multi... de ea diffidentes ad eius angustissimas fores non audent accedere; plurimi vero eius sublititate confusi ab ipso aditu pedem referunt.

<sup>51)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, Prol. p. 118. (ed. Giles vol. V.): Non in transitu vel semel dialecticorum attigi scripta, quae vel in artibus vel in commentariis aut glossematibus scientiam pariunt aut relinent et reformant.

<sup>52)</sup> Ebend. I, 1, p. 13.: Cornificius noster studiorum eloquentiae imperitus et improbus impugnator ..... (2, p. 14.) populum qui sibi credat habet, et ei ..... turba insipientium acquiescit, illorum tamen maxime, qui . . . videri quam esse sapientes appelunt . . . . 3, p. 15 ff.: sine artis beneficio . . . faciet cloquentes et tramite compendioso sine labore philosophos . . . . Eo autem tempore ista Cornificius didicit, quae nunc docenda reservat, ... quando in liberalibus disciplinis littera nihil erat et ubique spiritus quaerebatur, qui ut aiunt latet in littera; Hylam esse ab Hercule, validum scilicel argumentum a forti et robusto argumentatore ....., et in hunc modum docere omnia, studium illius aetatis erat. Insolubilis in illa philosophantium schola tunc temporis quaestio habebatur, an porcus, qui ad venalitium agitur, ab homine an a funiculo teneatur; item an capucium emerit, qui cappam integram comparavit. Inconveniens prorsus erat oratio, in qua haec verba "conveniens" et "inconveniens", "argumentum" et "ratio" non perstrepebant multiplicatis particulis negativis et traiectis per "esse" et "non esse", ita ut calculo opus esset, quoties fuerat disputatum..... Sufficiebat ad victoriam verbosus clamor, et qui undecunque aliquid inferebat, ad propositi perveniebat metam. Poctae, historiographi habebantur infames et si quis incumbebat laboribus antiquorum (d. h. der antiken Autoren, des Porphyrius, Boethius), ... omnibus erat in risum. Suis enim aut magistri sui quisque incumbebat inventis nec hoc tamen din licitum, quum ipsi auditores . . . . urgerentur, ut et ipsi spretis his, quae a doctoribus suis audierant, cuderent et conderent noras sectas. Fiebant ergo summi repente philosophi, nam qui illiteratus accesserat, fere non morabatur in scholis ulterius, quam eo curriculo temporis, quo ovium pulli plumescunt, itaque recentes magistri e scholis .... pari tempore avolabant .... Ecce nova fiebant omnia, innovabatur grammatica, immutabatur dialectica, contemuebatur rhetorica, et novas totius quadrivii vias evacualis priorum regulis de ipsis philosophiae adulis proferebant. Solam "con-

iene beliebte Manier, ohne ordentliches und mühevolles Studium ein Philosoph sein zu wollen, in Wirklichkeit aber nur ein Sophist zu sein und Andere in blosser Sophistik heranzubilden, fliesse aus jener Schule, in welcher man auf eigene Faust habe geistreich sein wollen, indem man lediglich auf angebornes logisches Talent gestützt sich mit Controversen der läppischsten Art, z. B. ob ein Schwein, welches zu Markt geführt wird, von dem Stricke oder von dem Menschen festgehalten werde, u. dgl., beschäftigte, dabei aber stets in gespreiztem Dünkel mit etlichen Kunstworten der Logik um sich warf, - eine Richtung, welche ebenso intolerant gegen jede anderweitige Wissenschaft und Bestrebung gewesen sei, als sie in ihrer Neuerungssucht und bei dem raschen Uebergange vom Lernen zum Lehren sich bald in das grösste Bunterlei individueller Ansichten zersplittert habe. Eine Folge dieses haltlosen Treibens sei nun gewesen 53), dass die Einen in weltschmerzlicher Ueberzeugung von der Eitelkeit dieser Dinge in die Klöster sich flüchteten, Andere in Salern und Montpellier das Studium der Medicin ergriffen, um nun diese Wissenschaft in gleicher rabulistischer Weise, wie vorher die Logik, zu betreiben, wieder Andere aber das Leben an den Höfen der Reichen und Grossen aufsuchten, endlich Andere lediglich auf Gelderwerb denkend sich in die niederen Sphären des Lebens warfen (s. Anm. 530), kurz dass bei diesen Allen die Logik und die Wissenschaft überhaupt in die grösste Missachtung siel. Hierauf aber, fährt Johannes fort 54), sei ein Aufschwung der freien Künste durch Männer, wie Gilbertus Porretanus, Theodorich (uns nicht näher bekannt), Bernhard

venientiam" sire ,,rationem" loquebantur, ,,argumentum" sonabat in ore omnium, et aliquid operum naturae nominare, instar criminis erat aut ineptum nimis aut rude et a philosopho alienum. Impossibile credebatur, convenienter et ad rationis normam quidquam dicere aut facere, nisi ,,convenientis" et ,,rationis" mentio expressim esset inserta, sed nec asgumentum fieri licitum, nisi praemisso nomine argumenti.
53) Ebend. c. 4, p. 18 fl.: Alii nanque monachorum aut clericorum claustrum

<sup>53)</sup> Ebend. c. 4, p. 18 fl.: Alii namque monachorum aut clericorum claustrum ingressi sunt.... deprehendentes in se et aliis praedicantes, quia quidquid didicerant vanitas vanitatum est.... Alii autem Salernum vel ad Montem Pessulanum profecti facti sunt clientuli medicorum et repente quales fuerunt philosophi, tales in momento medici eruperunt..... Alii se nugis curialibus mancipaverunt, ut magnorum virorum patrocinio freti possent ad divilias adspirare .... Alii autem ad vulgi professiones easque profanas relapsi sunt parum curantes quid philosophia doceat .... dummodo rem faciant ,,si possunt, recte, si non quocunque modo rem" ..... Hoc autem quasi quadrivii .... evadebant illi repentini philosophi ... non modo trivii nostri, sed totius quadrivii contemptores.

von Chartres, Wilhelm von Conches und vor Allen durch Abälard eingetreten, wodurch eben jene Verächter tieferer und ernstlicher Studien nur zu Hass angestachelt und zu Schmähungen fortgerissen worden seien; Schmähungen, welche sie nun auch gegen Anselmus, Wilhelm von Champeaux, Hugo von St. Victor, Robert Pullus u. A., sei es in logischer oder in theologischer Beziehung, gekehrt hätten; die genannten Männer aber seien es, durch welche oder durch deren Schüler er, nemlich Johannes selbst, seine Bildung empfangen habe.

Dieser Bericht aber des Johannes von Salesbury wird uns ausser seinem allgemeinen Inhalte noch insbesondere dadurch wichtig, dass sich daran die Unterscheidung von "antiqui" und "moderni" (abweichend von der Bedeutung dieser Worte bei einem früheren Schriftsteller, s. vor. Abschn., Anm. 326) in dem Sinne anknüpft, dass letztere die eben angeführten verdienstvollen Logiker, erstere aber jene spitzfindigen Sophisten der vorhergehenden Zeit sind 55). Und wenn wir hierin ein Vorspiel der späteren Trennung zwischen vetus logica und nova logica erblicken, wornach von dorther der Rückschluss statthaft wäre, dass die antiqui sich bei der \_ älteren Boethianischen Tradition der Logik begnügten, die moderni hingegen dem aristotelischen Organon näher standen, so bestätigt sich dieses entschieden durch das oben, Anm. 26, Angeführte, sowie durch eine anderweitige deutliche Stelle des Johannes selbst 56). Ja ferner sagt derselbe, dass jene windige Geschwätzigkeit, als deren örtlichen Hauptsitz er einmal gelegentlich Paris bezeichnet 57), aus einer Silbenstecherei hervorgegangen sei, welche die gegen alle anderen Wissenschaften intoleranten Logiker viele Jahre hindurch, ja während ihres ganzen Lebens unablässig in Zusammenstellung und Bekämpfung aller möglichen Meinungen derartig übten, dass Mancher selbst seine eigene Ansicht nicht mehr wusste 58),

<sup>55)</sup> Ebend. 1, Prol. p. 9.: Nam ingenium hebes est et memoria infidelior, quam ut antiquorum subtilitates percipere aut quae aliquando percepta sunt, diulius valeam retinere . . . . . Nec dedignatus sum, modernorum proferre sententias, quos antiquis in plaricane watere nan dubita. Val. Ann. 210, 2865, 529.

retiner in plerisque praeferre non dubito. Vgl. Anm. 219, 365, 522.
56) Ebend. Ill, 6, p. 188.: Non ... inauem reputem operam modernorum, qui equidem nascentes et convalescentes ab Aristotele inventis eius multas adiiciumt rationes et regulas prioribus aeque firmas; .... habemus gratiam peripatetico Palatino et aliis praeceptoribus nostris, qui nobis proficere studuerunt vel in explanatione veterum vel in inventione novorum.

<sup>57)</sup> Epist. 181. (vol. 1, p. 298. ed. Giles): Studiis tuis congralulor, quum agnosco ex signis perspicuis in urbe garrula el renlosa, ut pace scholarium dictum sit, non tam inutitium argumentationum locos inquirere, quam virtutum. Doch könnte, da der Magister Radulfus Niger, au welchen dieser Brief gerichtet ist, uns nicht näher bekannt ist, unter der urbs venlosa möglicher Weise auch Avignon zu verstehen sein, denn sprichwörtlich sagte man "Avenio venlosa, sine venlo venenosa, cum vento fastidiosa."

wobei man dann um des persönlichen Ruhmes willen selbst die antiken Autoren verschmähte und die übliche Ordnung der Schul-Logik bei Seite setzte <sup>59</sup>). Und endlich wird nun noch ausdrücklich bemerkt, dass dieser übermässige und bornirte Aufwaud von Zeit und Kräften sich hauptsächlich um die Isagoge drehte, bei deren Erklärung man den Streit über die Universalien für die einzig höchste Aufgabe hielt <sup>60</sup>), so dass ebensosehr zum Tummelplatze individueller Eitelkeit wie zum Nachtheile des Unterrichtes zuletzt alle Weisheit in die Erörterung des Porphyrius hineingepfropft wurde <sup>61</sup>).

So führen uns die allgemeineren Angaben des Johannes von Salesbury von selbst zu den Controversen über die Universalien, und wir dürfen aus dem Bisherigen füglich schliessen, dass der Streit in jener einseitig spitzfindigen Weise in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts entbrauntes o dass hier die geschichtliche Anknüpfung an das Auftreten des Roscellinus und an die damals sich erhebenden Kämpfe (s. vor. Absehn. Ann. 312 ff. u. bes. Anm. 326) deutlich vorliegt. Ja innere Gründe sprechen dafür, dass von ebendort her bei den Controversen betreffs der Universalien vorerst die nominalistische Auffassung die überwiegendere gewesen sein mag, denn nicht bloss der Umstand, dass jene Logiker nach des Johannes Bericht sich exclusiv und intolerant gegen jede Real-Wissenschaft

opiniones et eu quae etiam a vilissimis dicta vel scripta sunt, ob inopiam iudicii scribunt et referunt, .... tanta est opinionum et oppositionum congeries ut viz suo nota esse possit auctori. Ebend. c. 18, p. 93: De magistris aut nullus aut rarus est, qui doctoris sui velit inhaerere vestigiis; ut sibi faciat nomen, quisque proprium cudit errorem. Polycr. VII, 12, p. 126: Vetus quaestio, in qua laborans muntadus iam senuti, in qua plus temporis consumptum est, quam in acquirendo et regendo orbis imperio consumpserit Caesarea domus, ... haec enim tandiu multos tenuit, ut quum hoc unum tota vita quaererent, tandem nec istud nec aliud invenirent. Hiezu unten Anno. 540.

59) Enthet. v. 41 fl.: Si sapis auctores, veterum si scripta recenses, Ut statuas, si quid forte probare vetis. Undique clamabunt, vetus hic quo tendit asellus, Cur veterum nobis dicta vet acta refert? A nobis sapimus, docuit se nostra iuventus, Non recipit veterum dogmata nostra cohors, Non onus accipimus, ut eorum verba sequamur, Quos habet auctores Graccia, Roma colit .... (v. 59.) Temporibus placuere suis veterum bene dicta, Temporibus nostris iam nova sola placent." .... Hace schota non curat, quul sit modus ordore quid sit, Quom teneant doctor discipulusque viam.

61) Ebend. II. 20, p. 113.: Nec fideliter cum Porphyrio nec utiliter cum introducidis versantur, qui omnium de generibus et speciebus recensent opiniones, omnibus obviant, ut tandem suae inventionis erigant titulum. Ebend. III. 1, p. 117.: Austerus nimis et durus magister est, tollens quod positum non est et metens quod non est seminatum, qui Porphyrium eagit solvere, quod omnes philosophi acceperunt, cui salisfactum non est, nisi libellus doceat, quidquid alicubi scriptum intentiur. Pouer, VII. 12, p. 129.: Qui ergo Porphyriolum omnibus philosophiae partibus replent, introducendorum obtundumt ingenia, memoriam inrbant. Hiezu die unten, Anm. 98., anzufahrende Stelle des Wilhelm v. Conches.

verhielten (Anm. 52 u. 58), deutet auf Derartiges hin, sondern es ergibt sich auch leicht der Schluss, dass jene von Johannes angeführten verdienstvollen Wiedererwecker der Logik, welche sämmtlich einem extremen Nominalismus abhold waren oder theilweise selbst bis an die äussersten Gränzen des Realismus fortschritten, jedenfalls einen Umschwung hervorriefen oder beförderten, welcher von nominalistischen Grundsätzen hinweg auf anderweitige Bahnen hinüberlenkte.

Dass aber hiebei, wie wir schon sagten, die Spaltung der Ansichten sich nicht bloss in einem dichotomischen oder trichotomischen Gegensatze bewegte, sondern in einer grösseren Zahl von Abstufungen auftrat, erhellt aus genauerer Einsichtnahme der uns zugänglichen Quellen. Die ausführlichste Notiz gibt uns wieder Johannes von Salesbury, wornach die Meinungsverschiedenheit bezüglich der Universalien sich folgendermaassen gestaltet habe:

- die Ansicht des Roscellinus, dass dieselben voces seien <sup>62</sup>), s. Anm. 76 ff.:
- jene des Abalard und seiner Anhänger, dass die Universalien auf sermones zu reduciren seien, da das Prädicat eines Dinges nie selbst ein Ding sein könne <sup>63</sup>), — s. Anm. 283 ff.;
- die Annahme, dass intellectus oder notio im Sinne Cicero's (d. h. der Stoiker) dasjenige sei, was man Universale nenne <sup>64</sup>), s. Anm. 581 ff.

Von diesen unterscheidet Johannes dann Diejenigen, welche an den Dingen hasten ("rebus inhaerent"), sich selbst aber wieder in mehrere Parteien spalten, sonach:

4) die bald wieder aufgegebene Ansicht des Walter von Mortaigne, dass die Universalien mit den Individuen (d. h. den res sensibiles) essentiell vereinigt seien, wornach es auf den "status" an-

<sup>62)</sup> Metal. II, 17, p. 90., woselbst nach den so eben (Anm. 60.) angeführten Worten unmittelbar jene Stelle über Roscellinus (s. vor. Abschn. Anm. 318.) folgt.

<sup>63)</sup> Ebend.: Alius sermones intuetur et ad illos detorquet, quidquid alicubi de universatibus meminii scriptum; in hac autem opinione deprehensus est peripatelicus Palatinus Abaelardus noster, qui multos reliquit et adhue quidem aliquos habet professionis huius sectalores et testes; amici mei sunt, licet ita plerumque captivatam detorqueant litteram, ut vet durior animus miseratione illus moveatur. Rem de re praedicari monstrum dicunt, licet Aristoteles monstruositatis huius auctor sit et rem de re saepissime asserat praedicari, quod palam est, nisi dissimulent, familiaribus eius.

<sup>64)</sup> Ebend. (fortgefahren): Alius versatur in intellectibus et eos duntazat genera dicit ses et species; sumunt enim occasionem a Cicerone et Boethio, qui Aristotelem laudant auctorem, quod hace credi et dici debeant notiones; "est autem", ut aiunt, "notio ex ante percepta forma cuiusque rei cognitio enodatione indigens" (so allerdings Cicero in der Abschn. VIII, Anm. 37. angeführten Stelle, welche aber zugleich zeigt, dass derselbe sich nicht auf Aristoteles, sondern auf "Graeci", d. h. auf die Stolker berief), et alibi: "notio est quidam intellectus et simplex animi conceptio" (so Boeth. ad Cic. top. p. 805. bei Erklarung jener ciceronischen Stelle, nur vollständiger, nemlich: "... conceptio, quae ad res plures pertineat a se invicem differentes, id vero genus esse, manifestum est", sodann aber nach einigen Zeilen hinzufigend: at vero Aristoteles nulla sputat estra esse substantias, sed intellectam similitudinem plurium inter se differentium substantialem genus putat esse vel speciem); eo ergo deflectitur quidquid scriptum est, ut intellectus aut notio universalium universitatem claudat.

komme, nach welchem man das Individuum betrachte <sup>65</sup>), — s. Anm. 129 ff.;

- der platonische Realismus des Bernhard von Chartres 66), s. Anm. 89 ff.;
- die Annahme des Gilbert von Poitiers betreffs der formae nativae<sup>67</sup>), s. Anm. 460 ff.;
- die Ansicht des Gauslenus von Soissons, dass die Universalität nur in einem "colligere" beruhe <sup>68</sup>) (s. Anm. 145 ff.), welche wegen mancher Schwierigkeiten sich zu
- der Annahme betreffs der "maneries" gestaltete oder in die obige status-Frage auslief <sup>69</sup>), — s. Anm. 85 ff.

Sowie aber Johannes diess noch einmal zusammenfasst, um alle diese Ansichten mit Ausnahme der dritten als anti-aristotelisch zu bezeichnen, und zwar mit einer merkwürdigen Wendung, wornach ihm zuletzt Jedwedes als Realismus erscheint 70), so spricht er ein anderes Mal gleichfalls

<sup>65)</sup> Ebend. p. 90 f.: Eorum vero qui rebus inhaerent, multae sunt et diversac opiniones. Siquidem hic ideo, quod omne quod unum est, numero est, rem universalem aut unum numero esse aut omnino non esse concludit; sed quia impossibile, substantialia non esse existentibus his quorum sunt substantialia, denuo colligunt, universalia singularibus quod ad essentiam unienda. Partiuntur itaque status duce Gautero de Mauritania et Platonem in eo quod Plato est dicunt individum, in eo quod homo speciem, in eo quod animal genus, sed subalternum, in eo quod substantia generalissimum. Habuit haec opinio aliquos assertores, sed pridem hanc nullus profiletur.

<sup>66)</sup> Ebend. p. 91.: Ille ideas ponit Platonem aemulatus et imitans Bernardum Cornotensem et nihil praeter eas genus dicit esse vel speciem ...... (p. 92.) Egerunt operosius Bernardus Carnotensis et eius sectatores, ut componerent inter Aristotelem et Platonem, sed eos tarde venisse arbitror et laborasse in yanum, ut reconciliarent mortuos, qui quamdiu in vita licuit dissenserunt.

<sup>67)</sup> Ebend. p. 92.: Porro alius, ut Aristotelem exprimat, cum Gilberto episcopo Pictaviensi universalitatem formis nativis attribuit et in earum conformitate laborat; est autem forma nativa originalis exemplum et quae non in mente dei consistit, sed rebus creatis inhaeret; haec graeco eloquio dicitur Elõoc, habens se ad ideam ut exemplum ad exemplar, sensibilis quidem in re sensibili, sed mente concipitur insensibilis, singularis avaguatis sed in omnibus universalis.

laris quoque in singulis, sed in omnibus universalis.

68) Ebend.: Est et alius, qui cum Gausleno Suessionensi episcopo universalitatem rebus in unum collectis attribuit et singulis candom demit.

<sup>69)</sup> Ebend, p. 92 f.: Exinde quum ad interpretandas auctoritales ventum est, laborat prae dolore, quia in locis pluribus rictum litterae indignantis ferre non sustinet. Est aliquis, qui confugiat ad subsidium novae linguae, quia latinae peritiam non satis habet; nunc enim quum genus audit vel species, res quidem dicit intelligendas universales, nunc rerum maneriem (unbegreislicher Weise gibt Giles materiem, obwohl die Ausgabe Amstel. 1664 das Richtige hat, abgesehen von den sogleich folgenden Worten, s. unten Antn. 85.) interpretatur; hoc autem nomen in quo auctorum invenerit vel hanc distinctionem, incertum habeo, nisi forte in glossematibus aut modernorum linguis doctorum. Scd et ibi quid significet, non video, nisi rerum collectionem cum Gausleno aut rem universalem, quod tomen fugit maneriem (ebenso) dici, nam ad utrumque potest ab interpretatione nomen referri; eo quod mancries (ebenso) rerum numerus aut status dici potest, in quo talis permanet (also er etymologisirt vom Stamme, maneo") res; nec deest, qui rerum status attendat et eus genera dicit esse et species.

<sup>70)</sup> Ebend, c. 20, p. 95.: Quare ab Aristotele recedendum est concedendo ut universalia sint (s. unten Aum. 590.), aut refragandum opinionibus, quae eaden (1) "vocibus", (2) "sermonibus", (4) "sensibilibus rebus", (5) "ideis", (6) "for-

von dieser Parteispaltung und nennt daselbst 71) von den so eben aufgezählten Ansichten nur die ersten vier, neu aber kömmt nun dort hinzu

 die Ansicht, dass die Universalien abstracte Formen wie die mathematischen seien.

Dass wir aber hiemit noch nicht zu Ende sind, sieht jeder Kundige schon daraus, dass in des Johannes Bericht Wilhelm von Champeaux gar nicht erwähnt ist; nun kömmt aber, — um vorläufig nur bei der Aufzählung der verschiedenen Meinungen stehen zu bleiben —, noch eine Stelle des Fragmentes De generibus et speciebus hinzu 72), in welcher gleichfalls die Unterscheidung zwischen Jenen, welche die Universalien als vox bezeichnen, und Denjenigen, welche sie für res halten, zu Grunde gelegt ist, bei letzteren aber nur zwei Unterarten derselben namhast gemacht werden, nemlich

10) die sogenannte ratio indifferentiae (s. Anm. 132 ff.) und

11) die Ansicht des Wilhelm von Champeaux, — s. Anm. 102 ff.
Ferner spricht von diesen Meinungs-Verschiedenheiten einmal auch

Abälard <sup>73</sup>), woselbst er innerhalb des Realismus zunächst die beiden so eben genannten Annahmen erwähnt, sodann aber auch

mis nativis" (die Ausgaben haben formis, naturis), (7 u. 8) "collectionibus" aggregant, quum singula horum esse non dubitentur, qui autem ea esse statuit, Aristoleti adversetur.

<sup>71)</sup> Polycr. VII, 12, p. 127.: In his aelalem terere, nihil agentis et frustra laborantis est .... Expediunt haec auctores multis modis variisque sermonibus .... et litigiosis hominibus multam contendendi materiam reliquerunt. Inde est, qui sensibilibus aliisque singularibus apprehensis, quoniam haec sola veraciter esse dicuntur, ea in diversos "stalus" (4) subvehit, pro quorum ratione in ipsis singularibus specialissima generalissimaque constituit. Sunt, qui more mathematicorum "formati (diess das Neue) abstrahunt et ad illas, quidquid de universalibus dicitur, referunt. Alii discutiunt "intellectus" (3) et eos universalium nominibus censeri confirmanti. Fuerunt et qui "vocce" (1) ipsas genera diecent et species, sed corum iam explosa sententia est et facile cum auctore suo evanuit. Sunt tamen adhuc qui deprehenduntur in vestigiis eorum, licet erubescant auctorem vel sententiam profiteri solis nominibus inhaverentes, quod rebus et intellectibus subtrahunt, "sermonibus" (2) adscribunt. Magno se iudice quisque tuetur, et ex verbis auctorum ... suam adstruit sententiam vel errorem. Orinntur hine magna seminaria iurgiorum et colligit quisque, quo suam possii haeresin confirmare.

<sup>72)</sup> Bei Cousin, Ouvr. inéd. d'Abélard, p. 513.: De generibus et speciebus diversa sentiunt. Alii namque voces solas genera et species universales et singulares esse affirmant, in rebus vero nihil horum assignant. Alii vero res generales et speciales universales et singulares esse dicunt, sed et ipsi inter se diversa sentiunt; quidam enim dicunt singularia individua esse species et genera suballerna et generalissima alio et alio modo altenta (der Verfasser bezeichnet diese Ansicht sebts als "sententia de indifferentia", s. unten Anu. 133.); ilii vero quasdam essentias universales fingunt, quas in singulis individuis totas essentialiter esse credunt (dass diess lettere die Meinum Wilhelm's sei wird unten erhollen)

universales fingunt, quas in singulis individuis totas essentiatiler esse credunt (duss diess letztere die Meiung Wilhelm's sei, wird unten erhellen).

73) In den schon oben, Ann. 13., angeführten Glossulae super Forphyrium bei Remusat a. a. O. p. 96. (eider gleichfalls nicht im Originaltexte mitgetheitt): La grande question que Porphyr indique en debutant . . . . arreic Abeltard, et il est presque obligé de la traiter seulement pour la poser. Toutes les opinions sur les universaux se prévalent, dit-il, de grandes autorités (schon hier übersetzt Rémusat falsch, denn er gibt in der Anmerkung die Original-Worte "unus quisque se tuetur auctoritate indice", deren Sinn ist, dass jeder seine Ansicht durch die überlieferte Auctoritat, d., b. durch Aristoteles, stützt). . . . . p. 97.: Le premier système est eelui de l'existence des choses universelles. Il est plusieurs manières de l'établir. Suivant l'une etc. (nun

12) eine Auffassung, wornach der Unterschied zwischen Gattung und Individuum nur in einer Eigenthümlichkeit (proprietas?) des Daseins liege, insoferne das Universale sowohl in Mehreren zugleich als auch in Einzelnwesen auftreten könne.

Hingegen Pseudo-Abālard *De intellectibus* (s. unten Anm. 416 ff.) unterscheidet unbestimmt allgemein nur Realisten, Nominalisten und die Abālard'sche Ansicht <sup>74</sup>).

Endlich aber kömmt noch hinzu

 die Annahme des Verfassers De generibus et speciebus, — s. Ann. 148 ff.

Von diesem Bunterlei der Meinungen nun werden wir jene des Abalard (2.), des Gilbert (6.) und des Johannes von Salesbury (nemlich die 3.) erst später in Verbindung mit der gesammten logischen Thätigkeit derselben erörtern können; sodann aber fallen die 12. und die 9. darum hinweg, weil wir schlechthin Nichts näheres als das so eben Gesagte über dieselben wissen; nur mag bei letzterer bemerkt werden, dass sie uns entschieden an jene mathematische Betrachtungsweise erinnert, welche wir oben, vor. Abschn., Anm. 169 u. 171 h, schon in weit älterer Zeit trafen. Die übrigen hingegen müssen wir nun versuchen genauer zu besprechen, wobei sich uns manche verschlungene Verwandtschaft zwischen einzelnen derselben und selbst wieder neue Abarten und Abzweigungen zeigen werden. Auch spielt aber in jene Controversen, wie sich schon aus dem Vorgange des Boethius (s. Abschn. XII, Anm. 85 ff.) erwarten lässt und es theilweise bereits bei Roscellinus zu Tage getreten war (vor. Abschn., Anm. 321 f.), in hohem Grade die Lehre von der Eintheilung und der Definition herein, denn die Tabula logica des Porphyrius oder Boethius bewegt sich ja hauptsächlich in den Universalien, womit das Zeugniss Abālard's übereinstimmt, dass Viele sich mit jenem Zweige der traditionellen Logik beschäftigten und Manche sogar die Boethianische Lehre der Eintheilung noch zu vervollständigen versuchten 75).

folgt die Ansicht Wilhelm's von Champeaux, s. unten Anm. 105.) ... p. 99.: La seconde manière etc. (folgt die Indifferenz-Lehre, s. unten Anm. 132.) .... p. 101 f.:
Enfin on s'y prend d'une troisième manière pour soulenir que les universaux sont des
choses. Voulant expliquer la communauté, l'on dit qu'entre la chose universelle et
la chose singulière est une différence de propriété, la propriété qui consiste à être
universelle, la propriété qui consiste à être singulière. L'animal, le corps est universel,
et n'est pas seulement quelque animal et quelque corps; mais dire "l'animal est universell", revient à dire "il y a plusieurs choses qui sont checune individuellement
animal"; quand "animal" se dit d'un seul, on entend qu'un seul, un être déterminé
est animal ... Endlich p. 106. folgt in unbestimmten Ausdrücken die Aussaung
der Universalien als roces.

<sup>74)</sup> Bei Cousin, Fragm. philos. Philos. scolast. Par. 1840. p. 494.: De formis diversa sentiunt. Quidam enim volunt omnes formas esse essentias (die Realisten), quidam nullas (die Nominalisten), quidam quasdam essentias esse confirmant, quasdam non (die Anhanger Abālard's, Nāheres s. unten).

<sup>75)</sup> Abael. Dialect. b. Cousin, p. 450; Dicidendi seu dissiniendi periliam non solum ipsa doctrinae necessitas commendat, verum diligenter multorum auctoritas tractat. Ebend. p. 489; Movet autem sortasse quosdam, quod sint quaedam divisiones, quae in sex suprapositis (d. h. jenen des Boethius, Abschn, XII, Anm. 96.) non connumerantur.

Was nun zunächst die an Roscellinus anknüpfende Ansicht betrifft, so scheint dieser Nominalismus in der That nicht so schnell gänzlich verschwunden zu sein, als es nach den oben angeführten Aeusserungen des Johannes von Salesbury (s. vor. Abschn., Ann. 325) scheinen müsste. Denn abgesehen davon, dass dieser nemliche Autor doch wieder selbst von einer Richtung spricht, welche einseitig nur dem Klange der Worte folgt und so dieselben fast zum blossen Hauche verflüchtigt 76), treffen wir nun auch noch in Abalard's Zeit eine Wiederholung jener Vorwürfe, welche Anselmus gegen Roscellinus gewendet hatte (s. ebend. Anm. 319), und zwar derartig gesteigert, dass der Nominalismus sich schon einem vollständigen Sensualismus genähert zu haben scheint, wenn behauptet wurde, dass nicht bloss kein Allgemeines existire, sondern auch durch die Wortbezeichnung das Denken nur die Einzel-Wesen erfasse 77). Ja mit deutlicher Bezugnahme auf eine Stelle der Analytik drückten einige extreme Nominalisten, welche selbst das prädicative Satzverhältniss bekämpst zu haben scheinen (vgl. vor. Abschn., Anm. 324 f.), sich sogar derartig aus, dass nicht einmal das Wort "Individuum" prädicirt werden dürfe, sondern nur die Singularität des Einzel-Wesens Gegenstand der Aussage sein könne 78). Auch knüpfte sich eine solche Hinneigung zum Sensualismus 79) an jene der Psychologie angehörigen Erklärungen, auf welche Aristoteles in beiden Analytiken (s. oben Anm. 19) die Erkenntniss-Theorie stützt 80).

Selbstverständlicher Weise hat die Stufenfolge von Gattung zu Art und von Art zu ludividuen bei den Nominalisten keine ontologische Bedeutung, sondern indem sie den Realismus bekämpfen, substituiren sie zur Kundgebung ihrer Auffassung für die in der Isagoge üblichen Worte überall das durch dieselben "Bezeichnete" (significatum), indem sie z. B. significatum generis statt genus sagen und in solcher Weise alle Lehr-Sätze

<sup>76)</sup> Joh. Saresb. Enthet, v. 27 ff.: Qui sequitur sine mente sonum, qui verba capessit, Non sensum, iudex integer esse nequit; Quum vim verborum dicendi causa ministret, Haec si nescitur, quid nisi ventus erunt?

<sup>77)</sup> Pseudo-Abael. D. intell. a. a. O. (Anm. 74.), p. 488.: Sicut enim, inquiunt, cum homo sentitur, necesse vel hunc vet illum vet aliquem alium sentiri, eo videlicet quod omnis homo sit vel hic vel ille vel alius, ita et de intellectu ad similitudinem sensus ratiocinantur, ut videlicet si homo intelligatur, necesse sit vel hunc vel illum vel aliquem alium intelligi. Praeterea homo nihil aliud sonat quam quidam homo, unde et qui hominem intelligit, profecto quendam hominem intelligit et ita hunc vel alium intelligit.

<sup>78)</sup> Joh. Saresb. Metal. II, 20, p. 110,: Hinc forte est illud in Analyticis, Aristomenes intelligibilis semper est, Aristomenes autem non semper" (Anal. pr. 1, 33, bei Boeth. p. 495.); et hoc quidem est singulariter individuum, quod solum quidam aiunt posse de aliquo praedicari; Plato enim Aristidis filius nee quantitate ut atomus nec soliditate ut adamas, sed nec praedicatione, ut diciunt, individuum est.

aunti posse de anquo praedicari; riuo enm Aissiais paius nec quantitate si atomas nec soliditate ul adamas, sed nec praedicatione, ul dicunti, individuam est.

79) Ebend. III, 7, p. 140.: Sed minutiores philosophi cum Porphyrio vulgi sequentur opinionem, qui fere id solum consuevit approbare, quod sensibus pates. Ebend. IV, 20, p. 176.: Unde et quidam minuti philosophi, co quod a sensibus ad scientiam sil processus, nisi corum quae sentiuntur ultam negant esse scientiam.

<sup>80)</sup> Pseudo-Abael. d. intell. a. a. O. p. 466: cum quidam omnes imaginationes quasdam sensuum . . . recordationes esse veliut, hoc est eas ex rebus sentitis solum-modo haberi, etc. Joh. Saresb. Metal. IV, 9, p. 166: Eorum ergo opinio est, quod eadem potentia nunc sentiat, nunc memoretur, nunc imaginetur, nunc discernal investigando, nunc investigata assequendo intelligat.

figürlich (figura tocutionis) interpretiren, da ihnen ja überhaupt nur die Individuen als seiend gelten, diese aber durch die Worte, sei es durch specielle oder durch allgemeine, ihre "Bezeichnung" finden 81). Eben Letzteres aber scheint eine Spaltung unter den Nominalisten hervorgerufen zu haben; nemlich die Einen, und zwar offenbar die Besonneneren, unter welchen ein uns übrigens unbekannter Garmund genannt wird, hielten doch noch an dem begrifflichen Gehalte des Wortes, welcher ein inneres Verstehen erzeugt, fest und verneinten es hiernach entschieden, dass durch den Namen der Gattung auch schon die Art oder durch eine Inhärenz auch schon das Substrat (z. B. "Mensch" durch "lebendes Wesen" oder "Körper" durch "Gefärbt") bezeichnet werde <sup>82</sup>); Andere hingegen, gewiss die Leichtsertigeren und Extremeren, wie z. B. ein gewisser Magister "V." warfen sich lediglich auf das Bezeichnen, wornach jedes Ding in jedwedem ihm beigelegten Prädicate bereits mitbezeichnet sei, und es ist beachtenswerth, dass diese hiebei sich auf die Grammatik stützten, nach welcher jedes Nomen sowohl eine Substanz als auch zugleich eine Qualität bezeichne 83). Nominalisten der letzteren Art müssen es auch gewesen sein, welche wohl mit einseitiger Verfolgung der Ansicht des Roscellinus (vor. Abschn., Anm. 321) zu der Behauptung gelangten, dass die einfache dictio (d. h. das einzelne Wort im Gegensatze gegen das Urtheil) überhaupt keinerlei Theile des Denkactes, nemlich auch keine gleichzeitigen, in sich trage, sondern wie ein Punkt in unterschiedsloser Einheit Alles, was

<sup>81)</sup> D. gen. et spec. b. Cousin, Abelard p. 524.: aiunt figuram totam esse locutionem, "genus est materia speciei" (diesen Lehrsatz des Boeth, d. divis. s. Absehn. XII, Aom. 97.), id est.: significatum generis materia est significati speciei; sed hoc secundum eos stabile est, nam cum habeat corum sententia, nihil esse praeter individua et haec tamen significati a vocibus tam universalibus quam singularibus, idem prorsus significatiu animal et homo.

<sup>52)</sup> Abael. Dialect. p. 210.: Alii enim omnia, quibus vox imposita est, ab ipsa voce significari volunt, alii vero ca sola, quae in voce denotantur atque in sententia pisius tenentur. Illis quidem magister noster V. (was Cousin hochst willkürlich als "Willelmus Campellensis" erklärt, s. unten Anm. 102.) favet, his vero Garmundus (wenn Cousin in einer Anmerkung sagt "infra de eo, sc. Garmundo, non semel mentio criti", so verstehe ich diess nicht, denn in jenem Texte wenigstens, welchen Cousin gibt, ist nicht ein einziges Mal mehr Garmund erwähut) consensisse videntur. Illi quidem auctoritate, hi vero fulli sunt ratione. Quibus enim Garmundus annuit, rationabiliter ea sola (fehlt das Verbum, ctwa admilitunt oder del), quae in sententia vois tenentur iusta diffinitione "significandi", quae est "intellectum generare"; de eo enim vox intellectum facere non potest, de quo in sententia cius non agitur; unde nec a nomine generis speciem volunt significari, ut hominem ab animali, nee subiectum accidentis a sumplo vocabulo, ut corpus ipsum a colorato vel albo; neque enim homo in nomine aminalis exprimitur nec subiecti corporis natura in colorato denotatur, sed tantum illud, quantum substantia animal sensibile dicitur, hoc vero lantum, quod informatur colore vel albedine; habel tamen el illud impositionem ad hominem et hoc ad corpus, de quibus enuntiantur.

<sup>83)</sup> Ebend.: Hi vero, qui omnem vocum impositionem in significationem deducunt, auctoritatem protendunt, ut ea quoque significari dicant a voce, quibuscunque ipsu est imposita, ut ipsum quoque hominem ab animali vel Socratem ab homine vel subiectum corpus ab albo; nec solum ex arte, verum etiam ex auctoritate grammatica id conantur ostendere; cum enim tradat grammatica, omne nomen substantiam cum qualitate significare, album quoque, quod subiectum nominat substantiam el qualitatem determinat circa eam, utrumque dicitur significare (diese Ansicht also sollte nach Cousin dem Realisten Wilhelm v. Champeaux angehoren!).

unter das Wort fällt, umfasse <sup>84</sup>). — Ein paar einzelne Consequenzen des Nominalismus bezüglich der Kategorienlehre s. unten Anm. 196 f. u. 199.

Eine Abzweigung des Nominalismus aber war gewiss die Annahme betreffs der "maneries", s. oben Anm. 69; denn wenn Johannes von Salesbury dieselbe unter den realistischen Ansichten aufzählt, werden wir nicht bloss durch jene obige (Anm. 70) Stelle desselben, in welcher er ja zuletzt Alles als Realismus bezeichnet, sehr bedenklich gemacht, sondern wir finden auch in einem anderweitigen Berichte die entschiedene Mittheilung, dass die Nominalisten es waren, welche zur Stütze ihrer Ansicht, wornach Gattungen und Arten nur die im Subjecte oder Prädicate ausgesprochenen allgemeineren oder specielleren Worte seien, in den betreffenden Stellen des Boethius und des Aristoteles sofort "res" als "vox" und gleichfalls weder so monströs noch so selten, als Johannes in seiner obigen (Anm. 69) Angabe meint, denn es begegnet uns nicht bloss in allgemeiner Bedeutung bei Bernhard von Clairvaux 86), sondern sogar in speciell logischem Sinne bei einem anderen Autor aus dem Anfange des 13. Jahrhundertes, nemlich bei dem Kanonisten Huguccio (gest. 1212), welcher in seiner lexicalischen Schrift "species" als "rerum maneries" definirt 87). Und sowie dieses Wort (das französische "manière") nach seiner richtigen Ableitung auf die Bedeutung "Handhabung" oder "Behandlungsweise" hinausläuft 88), so musste es in logischer Anwendung zunächst die subjective

<sup>84)</sup> Pseudo-Abael. d. intell. a. a. O. p. 472.: Sunt itaque intellectus coniunctarum et divisarum rerum dictionum tantum, coniungenies vero et dividentes intellectus
orationum tantum sunt; illi quippe simplices sunt, isti compositi. (So des Verfassers
Ansicht.) Sunt plerique fortassis (nemlich Nominalisten), qui intellectus simplices nullas
omninu partes habere concedant, neque scilicet per successionem neque simul (d. h.
ungleichzeitige oder successive Theile hat überhaupt nur das Urtheil, nie aber das
einzelne Wort); qui enim, inquiunt, plura simul intelligit, una simplici actione omnia
simul attendii.

<sup>86)</sup> Epist. 402. (Opp. ed. Martene, Venet. 1765. l, p. 156.): Maneries locutionis pro sigillo sit, quia ad manum non erat.

S7) Huguccio, der Verfasser einer Summa Decretorum und anderer kanonistischer Schriften (Näheres über ihn s. b. Sarti, d. clar. archigymn. Bonon. profess, l. p. 296 ff. u. b. Du Cange, Glossar. Praefatio § XLVI.) hatte ein Vocabularium (tiber derivationum) geschrieben, welches theilweise aus dem oben erwähnten Papias (vor. Abschn., Anm. 286 ff.) geschöpft war und mehrfach handschriftlich vorhanden ist. Aus demselben theilt Du Cange s. v. Maneries folgende Worte mit: Species dictur rerum maneries, secundum quod dicitur "herba huius speciei, id est maneriei, crescit in horto meo".

<sup>88)</sup> S. Diez, Etymol. Wörterb. d. roman. Sprachen p. 216. Ein völlig verschie-

Auffassungsweise bezeichnen und hiemit der nominalistischen Anschauung oder jenem "colligere" (Anm. 68) näher stehen; hingegen erst, wenn "maneries" von der Bedeutung "Art und Weise" allmälig zu der Bezeichnung einer "Sorte" hinübergewendet war, konnte es in logischem Sinne objectiv so genommen werden, dass die status-Frage (Aum. 65) hereinspielen mochte, obwohl auch noch bei "Sorte" der Gedanke an das "Sortiren" (d. h. colligere) nahe genug läge.

Die einseitigen Gegner der einseitigen Nominalisten waren jedenfalls die eigentlichen Platoniker, unter welchen uns zunächst als ein Hauptrepräsentant Bernhard von Chartres mit dem Beinamen Silvester (bis gegen 1160 lebend) begegnet. Während derselbe ebenso sehr eine höchst ausgedehnte litterarische Kenntniss als eine entschiedene Lehrgabe besass 89), war er kein Freund der Neuerungen, sondern wies auf die Alten hin, auf deren Schultern allein die neuere Zeit stehe, so dass dieselbe nicht sich selbst eitel überheben dürfe 90). Der antike Kern aber, für welchen er schwärmt, ist ausschliesslich der platonische, und da er bei Erklärung des Porphyrius (welche wir nicht mehr besitzen) die Realität der Universalien auf Plato's Auffassung hin betheuerte 91), mochte er wohl vergeblich sich bemühen, Solches mit der aristotelischen Ansicht zu vereinbaren, s. ob. Anm. 66 u. vgl. unten Anm. 143. Ja es fällt kaum mehr der Geschichte der Logik anheim, zu berichten, dass Bernhard in seiner Schrift "Megacosmus et Microcosmus" mittelst einer idealistischen Hypostasirung des Seins auch die Singularität der Individuen (d. h. natürlich nicht die singulären Individuen selbst) in der intelligiblen Welt vorgezeichnet erblickt und zu dem mystischen Begriffe eines Kreislaufes der Gattungen und Individuen gelangt, in welchem nur die Namen der Evolutionen oder Involutionen das Wechselnde

denes Wort ist maneria, welches von maneo abstammt und verwandt mit mansio

<sup>&</sup>quot;Aufenthalt" bedeutet (s. Du Cange s. v. Maneria). 89) Joh. Sarcsb. Metal. I, 24, p. 57 f.: Bernardus Carnotensis, exundalissimus modernis temporibus fons litterarum in Gallia, in auctorum lectione, quid simplex esset et ad imaginem regulae positum, ostendebat; figuras grammaticae, colores rhetoricos, cavillationes sophismalum, et qua parte sui propositae lectionis articulus respiciebat ad alias disciplinas, proponebat in medio; ita tamen ut non in singulis universa doceret, sed pro capacitate audientium dispensaret eis in tempore doctrinae mensuram,

<sup>· 90)</sup> Ebend. III, 4, p. 131.; Dicebat Bernardus Carnotensis, nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis ct remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea.

<sup>91)</sup> Ebend. IV, 35, p. 194.: Bernardus quoque Carnotensis, perfectissimus inter Platonicos nostri seculi, . . . . ideam aeternam esse consentiebat . . . . . . Ut enim ait in expositione Porphyrii, duplex est opus divinae mentis, alterum quod de subiecta materia creat aut quod ei concreatur, alterum quod de se facit et continet in se externo non egens adminiculo. Il, 17, p. 91 f.: Quoniam universalia corruptioni non subiacent nec motibus alterantur, quibus moventur singularia . . . . . , proprie et vere dicuntur esse universalia, siquidem res singulae verbi substantivi nuncupatione crcduntur indignae, quum nequaquam stent, sed fugiant, nec expectent appellationem ..... Rerum species transeuntibus individuis permanent eaedem . . . . Hae autem ideae, id est exemplares formae, rerum primaevae omnium rationes sunt, quae nec diminutionem suscipiunt nec augmentum, stabiles et perpetuae, u. s. f., - kurz an Stelle einer verständigen Auffassung eines Erkenntnissprincipes finden wir nur beschautiche

seien <sup>92</sup>). Das Widerspruchsvolle aber, dass diese idealistischen Verächter der begrifflichen Function des menschlichen Wortes dennoch auf die übliche Schul-Logik eingiengen, zeigt sich auch bei Bernhard, von welchem uns in vereinzelter Weise (so dass wir auf eine ähuliche Bearbeitung der Logik überhaupt schliessen dürfen) eine Erörterung über die Denominativa (s. Abschn. IX, Anm. 44, Abschn. XII, Anm. 46 u. 174) überliefert ist. Er führte nemlich auch bei den Adjectivis mit einem ergötzlichen Gleichnisse den platonischen Realismus durch, indem ihm das entsprechende abstracte Substantivum (z. B. albedo) die reine platonische Idee repräsentirt, hingegen das Verbum (albet) den Beginn der Vermischung mit dem Accidentellen bezeichnet, zuletzt aber das Adjectivum (album) als der Ausdruck der heillosen Vermengung der Idee mit der concreten Wirklichkeit gilt <sup>93</sup>) Hiernach dürfen wir es schwerlich bedauern, dass uns nicht mehr Detail über die logischen Untersuchungen desselben kund geworden ist.

Gleichfalls an Plato schloss sich Wilhelm von Conches an (gest. um 1160), dessen schriftstellerische Erzeugnisse immerhin noch nicht so klar gelegt sind, als es wünschenswerth wäre <sup>94</sup>). Es mag wohl erwähnt

<sup>92)</sup> Bernardi Silvestris de mundi universitate libri duo sive megacosmus et microcosmus, zum ersten Male herausgegeben von C. S. Barach und J. Wrobel (Innsbruck,
1876), woselbst wir z. B. p. 13. lesen: Noys summi et exsuperantissimi Dei est intellectus et ex eius divinitate nata natura, in qua vitae viventis imagines, notiones
aeternae, mundus intelligibilis, rerum cognitio praefinita .... Illic in genere, in specie,
in individuali singularitate conscripta, quidquid mundus, quidquid parturiunt elementa u. s. w. p. 21.: Distrahitur genus in species naturaque simplex unaque nun particulata modo, p. 29.: Sic igitur providentia de generibus ad species, od
speciebus ad individua, de individuis ad sua rursus principia repetitis anfractibus
rerum originem retorquebat ... p. 30.: Usia namque primaria foecunda pluralitatis
simplicitas ... p. 32.: Solis successionum nominibus variatur, quod ab aveo nec
continuatione nec essentia separatur. p. 33.: Ecce mundus, cui noys vita, cui ideae
forma, cui materies elementa. Die Logik ist bei solchem Schwulst wohl zu Ende,
oder hatte vielmehr nie angefangen.

<sup>93)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, 2, p. 120: Ex opinione plurium idem principaliter significant denominativa et ea, a quibus denominantur. Sed consignificatione diversa aiebal Bernardus Carnotensis, quia "albedo" significat virginem incorruptam, "albetu" eandem introcuntem thalamum aut cubantem in toro, "abbum" vero eandem, sed corruptam. Hoc quidem, quoniam "albedo" ex assertione eius simpliciter et sine omni porticipatione subiecti ipsam significat qualitatem ..... "albet" autem eandem princpaliter, etsi participationem personae admittat, si enim illud ezcutias, quod verbum hoc pro substantia significat, qualitas albedinis occurret, sed in accidentiva verbi personam reperies; "album" vero eandem significat qualitatem, sed infusam commixtamque substantiae et iam quodammodo magis corruptam ..... Multa quoque proferebat undique conquisita, quibus persuadere nitebatur, res interdum pure, interdum adiacenter praedicari, et ad hoc denominativorum scientiam perutitem asserbat

<sup>94)</sup> S. Oudin, d. script. eccl. II, p. 1228 ff. und Brucker, Hist. crit. phil. III, p. 174., welch letzterer zuerst es bemerkte, dass die "Dragmaticon" betitelte Schrift des Wilhelm von Conches sich gedruckt finde als Werk eines Guitelmus Aneponymus in einer von Grataroli besorgten Ausgabe, was sich auch durch das Vorhandensein des Buches "Dialogus de substantiis physicis confectus a Withelmo Aneponymo ... Industria Guitelmi Grataroli". (Argent. 1567. 8.) bestäte, Aber die "Magna de naturis philosophia" Wilhelm's, von welcher wohl Conr. Gesner (Epit. Biblioth. ed. Tigur. 1583, fol. 301.) einen lucunabel-Druck v. J. 1474 gesehen haben will, aber Oudin nicht einmal mehr Handschriften aussinden konnte, scheint völlig verloren zu sein, und auch von der "Philosophia minor" Wilhelm's ist nur der Ansang unter dem

werden, dass derselbe, woferne er wirklich der Verfasser der betreffenden Schrift ist, in ähnlicher Weise wie Anselmus (vor. Abschn., Anm. 336 ff.) einen logischen Beweis für das Dasein Gottes formulirte, wobei das sog. physiko-theologische Motiv zu Grunde liegt 94a); aber wir haben hier überhaupt nicht die Aufgabe, jenen mit patristischer Philosophie verflochtenen Platonismus, welchen er mit beachtenswerther Anlehnung an Constantin den Karthager 94b) in Kosmographie, Psychologie und Physik entwickelt, zu einer eingehenden Darstellung zu bringen 94c), sondern wir beschränken

Titel Περί διδάξεων in den Werken des Beda Venerabilis (ed. Colon. 1688. II, p. 206 ff.) gedruckt. Eben Letzteres aber begegnet uns wiederum nicht nur in einem Abdrucke in der Maxima Bibliotheca Patrum, Vol. XX, p. 995, weselbst Honorius von Autun (vor. Abschn. Anm. 373.) als der Verfasser bezeichnet ist, sondern auch in einem selbstständigen Buche unter dem Titel: Philosophicarum et astronomicarum institutionum Guilelmi Hirsaugiensis olim abbatis libri tres. Basileae. 1531. 4. (Dieser Abt Wilhelm von Hirschau war geb. i. J. 1026, starb 1091, s. Perlz, Monum. VII, p. 281., XII, p. 54. u. p. 64 ff., XIV, p. 209 ff.). Wenn nun Huureau (Singularités hist. et littér., p. 240.) dafür, dass doch Wilhelm v. Conches der Verfasser sei, sich auf eine Pariser Handschrift berufen kann und zugleich das Zeugniss des Wilhelm v. St. Thierry, eines gegnerischen Zeitgenossen, beifügt, so halte ich diess allerdings für entscheidend, aber jedenfalls ist darauf hinzuweisen, dass in dem letztgenannten Drucke (abgesehen von häufigen kleinen Aenderungen des Wort-Ausdruckes) der arabische Autor Constantin der Karthager an mehreren Stellen mit Namen genannt ist und desgleichen einmal auch Johannitius, d. h. Honain Ibn Isak, während in den anderen Drucken hiefur nur unbestimmt "philosophus" oder "philosophi" gesagt wird, so dass diese Abweichung wohl noch einer näheren Untersuchung bedarf. Mit den Glossen Wilhelm's zu Boethius De consol. phil. hat uns Ch. Jourdain (in den Notices et Extraits des manusc. Vol. XX, p. 2.) bekannt gemacht. Ob aber, wie Hauréau (a. a. O. p. 242 f.) will, unserem Wilhelm auch der Commentar zum Timäus zuzuschreiben sei, welchen Cousin, Ouvr. ined. d'Abel. p. 644 ff. als eine Schrift des Honorius v. Autun auszugsweise mittheilte, dürste zweifelhast sein. Hingegen unbestritten sind jene Bruchstücke, welche Cousin ebend. p. 669 ff. veröffentlichte.

94a) Der Beweis lautet (bei Beda a. a. O. p. 207., beim sog, Guil. Hirsaug. p. 3 f.): Et quando diximus, in hac vita sciri, deum esse, rationes quibus etiam incredulis hoc probari possit, aperiamus, sc. per mundi creationem et quotidianam dispositionem. Cum enim mundus contrariis factus sit elementis, . . . . vel casu vel aliquo artifice in compositione mundi illa coniuncta sunt; .... casu vero coniuncta non sunt, . . . . igitur aliquo artifice; artifex vero ille vel homo vel angelus vel deus fuil; ante vero mundus factus est quam homo, angelus vero cum mundo; ergo solus deus mundum creavit. Per quotidianam vero dispositionem idem sic probatur: ea quae disponuntur, sapienter disponuntur, ergo aliqua sapientia, . . . . . sed sapientia illa vel divina vel angelica vel humana; humana . . . . . motum et vitam conferre non potest; angelica vero sapientia quomodo ipsos angelos disponeret? divina ergo sapientia est, quae hoc agit; sed omnis sapientia alicuius est sapientia; est igitur, cuius est illa sapientia, sed nec est homo nec angelus, deus ergo est. Jedenfalls eine kindliche Logik.

94b) Ueber Constantin den Karthager s. Petr. Diac. Chron. Cas. III, 35 bei Pertz, Monum. IX, p. 728 .: Istius vero abbatis (d. h. des Desiderius, welcher 1058-1087 Abt war) tempore Constantinus Africanus ad hunc locum perveniens ..... hic igitur e Carthagine, de qua oriundus erat, egrediens Babyloniam peliit, in qua grammatica, dialectica, geometria, arithmetica, mathematica, astronomia nec non et physica Chaldaeorum, Arabum, Persarum, Saracenorum, Aegyptiorum et Indorum plenissime eruditus est; completis autem in ediscendis istiusmodi studiis triginta et novem annorum curriculis ad Africam reversus est. Eine andere Notiz über desselben natur-wissenschaftliche Schriften s. bei Muratori, Rer. ital. scriptt. VI, p. 40 f. oder bei Jourdain, Recherches critiques, 2. Aufl. p. 455 f. 94c) Näheres über diese Richtung Wilhelm's s. bei K. Werner, Die Kosmologie

uns auf das Wenige, was betreffs der eigentlichen logischen Fragen zu er-Indem Wilhelm in der Erkenntnisslehre sich auf den platonischen Standpunkt eines aufwärts schreitenden Idealismus stellt 95), und auch ausdrücklich ausspricht, dass er unter den heidnischen Philosophen dem Plato den Vorzug gebe 96), unterscheidet er wohl eine vierfache Betrachtungsweise aller Dinge, nemlich eine dialektische, sophistische, rhetorische, philosophische 97), tritt aber betreffs der ersteren beiden (bei beiden letzteren ist es ihm ohnediess selbstverständlich) entschieden auf die Seite der Realisten, indem er Diejenigen bekämpft, welche alles Reale ausschliessen oder zuletzt nicht einmal mehr die Namen der Dinge, sondern überhaupt nur etliche Worte (d. h. nemlich wohl die quinque voces) zulassen wollten 98). Wohl aber gesteht er wenigstens, in ähnlicher Weise wie Scotus Erigena, sich selbst auf Boethius berufend, dem menschlichen Geiste die Function zu, die concret existirenden Dinge mit entsprechenden Namen zu belegen 99), und sowie er einmal gelegentlich auf die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Substanz" eingeht 100), so vertrug es sich mit seinem Realismus sehr wohl, dass er zugleich ein hervorragender Grammatiker war 101).

Wenn Bernhard von Chartres den platonischen Realismus hauptsächlich in idealistischen Betheuerungen oder sonstigen erbaulichen Wendungen kundgab, so war es jedenfalls schwieriger und verdienstlicher, ein-

u. Naturlehre des scholast, Mittelalters mit specieller Beziehung auf Wilhelm v. Conches (Sitzungsberichte d. Wiener Akademie, Phil.-hist. Cl. Bd. 75, 1873. p. 309 ff.).

p. 309 ff.).
95) S. die bei Consin a. a. O. mitgetheilten Bruchstücke, bes. p. 673 f.

<sup>96)</sup> In genannter Ausgabe des Gratarolus p. 13.: Si gentilis adducenda est opinio, malo Platonis quam alterius inducatur; plus namque cum nostra fide concordat.

<sup>97)</sup> Ebend. p. 4.: De eodem namque dialectice, sophistice, rhetorice, vel philosophice disserere possumus. Considerare namque de aliquo, an sit singulare an universale, est dialecticum; probare, ipsum esse quod non est vel non esse quod est, sophisticum est; probare, ipsum esse dignum praemio vel poena, rhetoricum; sed de natura ipsiusque moribus et officiis disserere, est philosophicum. Dialecticus ergo, sophista, oralor, philosophus, de cadem re diversa considerantes et intendentes disoutare nossunt.

disputare possunt.

98) Ebend, p. 5.: Quod intelligentes quidam res omnes a dialectica et sophistica disputatione exterminaverunt, nomina tamen earum receperunt, eaque sola esse universalia vel singularia praedicaverunt; deinde supervenit stultior aetas, quae et res et carum nomina exclusit atque omnium disputationem ad qualture fere nomina reduzit; utraque tamen secta, quia non erat ex deo, per se defecit. Jene quaturo nomina konnen kaum etwas Anderes sein, als die quinque roces, vielleicht mit Ausschluss des proprium; im Gegensatze gegen eine solche Beschränkung der Anzahl werden wir hinwiederum selbst zex voces treften, s. Anm. 278.

<sup>99)</sup> Ebend, p. 29.: Qui hoc nomen ,,corpus" imposuit constituto ex quatuor elementis, quod oculis occurrebat, illud imposuit; unde ait Boethius (p. 112.) ,,rebus existentibus et in naturae constitutione manentibus humanus animus vocabula im-

<sup>100)</sup> Ebend. p. 8.: Nullus qui scripta auctorum recte intelligit, hoc nomen "substantia" multarum esse significationum dubitat ... aliquando ... substantia est res per se existens; aliquando tam ista quam genera et species istorum substantia dicuntur, unde ab Aristotele in primam et secundam dividitur; aliquando ... actus subsistendi, ... aliquando possessio.

<sup>101)</sup> Joh. Saresb. Metal. I, 5, p. 21.

mal das Verhältniss ins Auge zu fassen, in welchem man sich die Universalien als existirende Dinge zu den einzelnen Individuen denken solle; und in diesem Versuche liegt die Bedeutung des Wilhelm von Champeaux (gest. 1121), wenn auch der logische Gesichtspunkt bei dem Realismus desselben noch hinter den ontologischen zurücktritt. Doch muss von vorneherein bemerkt werden, dass wir über die Ansichten des Wilhelm von Champeaux bei Weitem nicht so ausführlich unterrichtet sind, als Cousin und Andere meinten; denn wir dürfen in dergleichen Dingen durchaus nicht weiter gehen, als die uns zugänglichen völlig unzweideutigen Nachrichten reichen 102). Schriftstellerische Erzeugnisse Wilhelm's, welche irgend Gegenstände der Logik beträfen, sind uns nicht zur Hand 103), und wir sind hauptsächlich auf eine Angabe Abālard's beschränkt, welcher sich rühmt, Wilhelm's Ansicht über die Universalien derartig mit Glück bekåmpst zu haben, dass derselbe sie bedeutend modificirte, hiedurch aber an Geltung und Frequenz seines Unterrichtes so sehr verlor, dass ein förmlicher Uebergang Aller zu Abalard's Ansicht stattgefunden habe 104). Wil-

103) Hauréau, De la phil. seol. I, p. 233. berichtet, dass Ravaisson in der Bibliothek zu Troyes 42 Fragmente Wilhelm's gefunden habe; und durch Veröffentlichung derselben hätte E. Michaud in seiner Schrift "Guillaume de Champeaus et les écoles de Paris au XII sicèle" (Paris. 2. Aufl. 1868.) sich ein Verdienst erwerben können. Dass Wilhelm v. Champ. "Glossulae super Periermenias" geschrieben habe, darf nach dem so eben (vor. Anm.) Gesagten nicht gefolgert werden, da die betreffende Stelle bei Abaclard Dialect. p. 225. eine so betitelte Schrift nur einem "magister noster V." zuschreibt.

<sup>102)</sup> Cousin hat nemlich bei Herausgabe der Dialektik Abalard's und des Fragmentes D. gen. et spec. jene sämmtlichen in der Handschrift vorkommenden Abkürzungen "magister V.", "magister noster V.", ebensosehr auf Wilhelm von Champeaux bezogen wie jene Stellen, in welchen "Willelmus" sich findet; ja er that sogar das Nemliche, wo einmal (d. gen. et spec. p. 509.) mit den Worten "Vel aliter secundum magistrum G." eine Entgegensetzung gegen den vorher (p. 507.) genaanten magister Willelmus deutlich genug bezeichnet ist. Und sowie es nun gerradezu leichtlertig ist, unter jenem magister G. gleichfalls unseren Wilhelm zu verstehen, so haben wir auch keinen Anhaltspunkt hiefür bei der Abkürzung "V.", zumal da dieser Buchstabe selbst dagegen spricht. Da Abalard, ehe er zu Wilhelm v. Champ. kam, bei allen hervorragenden Dialektikern Belehrung suchte (Epist. 1, c. 1, p. 4. Amboes.: proinde dieersas disputando perambulans provincias, ubicunque huius artis vigere studium audierom, Peripaleticorum aemulator factus sum), so kann er eine Menge Manner, deren Namen wir nicht kennen, als "magister noster" bezeichnen, und wir müssen uns vor voreiligen Schlüssen auf bestimmte Personen hüten, um nicht auf Abwege (s. z. B. oben Anm. 82.) zu gerathen. Den Folgerungen Cousin's schlossen sich aber Rousselot, Hauréau und auch H. Ritter an.

<sup>104)</sup> Abael. Epist. 1, c. 2, p. 4.: Perveni tandem Parisios, ubi iam maxime disciplina haec florere consueveral, ad Guillelmum scilicet Campellensem praceeptorem meum in hoc tunc magisterio re el fama praccipuum, cum quo aliquantulum moratus primo ei acceptus postmodum gravissimus exstiti, cum nonnullas scilicet eius sententias refellere conarer el ratiocinari contra eum saepius aggrederer et nonnunquam superior in disputado viderer ... (p. 5.) Tum ego ad eum reversus, ut ab ipso rhetoricam audirem, inter cetera disputationum nostrarum conamina antiquam cius de universatibus sententiam patentissimis argumentorum disputationibus ipsum commutare, imo destruere compuli. Erat autem in ea sententia de communitate universalium, ut eandem essentialiter rem totam simul singulis suis inesse adstrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine accidentium varietas. Sic autem istam suam correxit sententiam, ut deinceps rem eandem non essentialiter, sed individualiter (die Variante "indiferenter", welche Ambois am

helm nemlich habe zunächst behauptet, dass die Universalien als einheitlich gleiche Dinge in unzerstückter Ganzheit auf wesentliche Weise (essentialiter) den sämmtlichen unter sie fallenden Individuen zugleich einwohnen. und hiemit zwischen den Individuen kein Wesens-Unterschied bestehe, sondern dieselben nur in der Mannigfaltigkeit zufälliger Bestimmungen beruhen. Und sowie sich diess durch die oben (Anm. 72) angeführte Stelle aus D. gen. et spec. wörtlich bestätigt, so erhalten wir ebendort eine nähere Erklärung, welche uns sogar auf eine ganz vereinzelte Stelle des Boethius hinüberweist und hiedurch einen richtigen Einblick gewährt, wie das Getriebe der damaligen Partei-Controversen wohl mehr durch zerbröckelte Schulweisheit als durch innere principielle Auffassungen getragen war. Wilhelm behauptete nemlich, es seien unter jenem zufällig Hinzukommenden (adveniens) die individuellen Formen zu verstehen, welche den im Gattungsbegriffe bestehenden Stoff derartig ausprägen (materiam informant), dass dabei das allgemeine Wesen nach seinem ganzen Gehalte (secundum totam suam quantitatem) eine Individualisirung erfahre, was dann in dieser Weise betreffs der ganzen Stufenleiter von Gattung durch Art zum Individuum herab gelte <sup>105</sup>). Auch führte er, wie anderwärts Abälard berichtet, von den zehn Kategorien beginnend diesen Process einer Information bis zu den Individuen hinab durch, und konnte dabei, da jene unterscheidenden individuelleren Formen selbst wieder auf Universalien zurückweisen, die Aussagbarkeit der Universalien dadurch erklären, dass dieselben den Individuen entweder wesentlich oder durch Beifügung (adiacenter) zukommen 106). Eben hierin aber liegt entschieden eine gewisse

Raude gibt, fand sich auch in mehreren Handschriften, s. Hauréau a. a. O. I, p. 236.) dieret. El. ... cum hanc ille correxisset, imo coactus dimisisset sententiam, in tantam lectio eius devoluta est negligentiam, ut iam ad dialecticae lectionem vix admitteretur, quasi in hac scilicet de universalibus sententia tota huius artis consisteret summa (vgl. Anm. 60.). Hinc tantum roboris et auctoritatis nostra suscepit disciplina, ut ii qui antea vehementius magistro illi nostro adhaerebant et maxime nostram infestabant doctrinam, ad nostras convolurent scholas.

<sup>105)</sup> D. gen. et spec. p. 513 I.: Homo quaedam species est, res una essentialiter, cui adveniunt formae quaedam et efficient Socratem; illam eandem essentialiter edem modo informant formae facientes Platonem et cetera individua homisinee aliquid est in Socrate praeter illas formas informantes illam materiam ad faciendum Socratem, quin illud idem eodem tempore in Platone informatum sit formis Platonis. Et hoc intelligunt de singulis speciebus ad individua et de generibus ad species... Ubi enim Socrates est, et homo universalis ibi est, secundum totam suam quantitatem informatus Socratitate (betreffs des Begriffes Socratitas s. die entsprechende Austassung des Porphyrius und Boethius Abschn. XI, Annn. 48.): quidquid enim res universalis suscipit, tota sua quantitate retiret .... quidquid suscipit, tota sui quantitate suscipit. Gerade auch dieses aber ist aus Boethius geschöpst, welcher (ad Porph p. 87.) gelegentlich der Disserne sagt: Neque enim ut in corpore solet esse alia pars alba alia nigra, ila seri in genere potest; genus enim per se consideratum partes non habet, nisi ad species referatur; quidquid igitur habet, non partibus, sed tota sui magnitudine retinebit. So reducirt sich bezüglich der Geschichte der mittelalterlichen Philosophie mancher Schein aus seinen wahren Gehalt; vgl. Anm. 129, 134, 170, 286.

<sup>106)</sup> Glossul. sup. Porph. bei Rémusat (s. Ann. 13. u. 73.) p. 97.: Il y a naturellement diz choses générales ou communes, ce sont les diz catégories; de ces universaux primitifs prociennent les choses générales qui sont essentiellement dans les choses individuelles, grâce à des formes différentes. Ainsi l'animal, qui de

Gröblichkeit dieses Realismus, welche unschwer in ihrer äussersten Consequenz aufgedeckt werden konnte, da ja dann in jedem Individuum nicht bloss die ganze Reihe aller ihm entsprechenden Art- und Gattungs-Begriffe. sondern auch in Anbetracht der accidentellen Unterschiede abermals eine mehrfache Reihe allgemeinerer Begriffe ungetheilt reell vorhanden sein müsste, so dass zuletzt jedes einzelne Ding ein realer Inbegriff aller Universalien ware und ein cruder Pantheismus als Folge sich ergabe; sowie wieder andrerseits, wenn mehr jene Zufälligkeit der individualisirenden Bestimmungen betont würde, schliesslich ja sämmtliche Substanzen einander gleich wären, da jenes Zufällige ihr substantielles Wesen nicht berühre, so dass auch von dieser Seite her der Vorwurf des Pantheismus schwer vermieden werden konnte (s. unten Anm. 283). Vielleicht mochte Abälard wirklich derartigen Einwendungen seinen Sieg über Wilhelm verdanken, und wenn Letzterer in Folge hievon zu der Ansicht umsprang, dass die Universalien in individueller Weise (individualiter), also bereits nicht mehr in total einheitlicher Weise, den Individuen einwohnen 107), so hatte er durch dieses Umschlagen zum Gegentheile seiner früheren Ansicht sich eben einfach blamirt, und es wäre erklärlich, dass seine Schüler in Masse von ihm abfielen, wenn wir auch nicht vergessen wollen, dass derartige Berichte Abälard's, welche theilweise ihn selbst betreffen, sehr leicht mit einer Dosis Eitelkeit versetzt sein können. Jedenfalls aber stimmt es mit jenem Realismus und mit jener Einschachtlung der Gattungs- und Art-Begriffe und der accidentellen Formen vollständig überein, wenn Wilhelm (offenbar bei Erörterungen über die Eintheilung, s. unten Anm. 122) behauptete, in dem Namen der Differenz, welcher nicht adjectivisch, sondern substantivisch zu nehmen sei, liege schon der Artbegriff derartig, dass dabei Stoff (d. h. Gattung) und Form (d. h. Differenz) zugleich gedacht werden und z. B. "Beseelt" genau dasselbe wie "beseelter Körper" bedeute 108). Und wenn

nature est substance, est, comme substance animée, sensible dans Sorrate ou dans Brunel, tout entier dans l'un comme dans l'autre, sans autre différence que celle des formes. A ce compte l'universel serait altribuable à plusieurs, en sens qu'une même chose serait en plusieurs, diversifiée uniquement par l'opposition des formes, et conviendrait ainsi aux individus soit essentiellement, soit adjectivement ("essentialiter vel adiacenter").

<sup>107)</sup> Auch ich halte demnach, wenn auch aus auderen Gründen als Hauréan oder Ritter, in obiger Stelle (Anm. 104) die Lesart "individualiter" für die richtige, weil sie eben auf ein haltloses Umspringen Wilhelm's hinweist, wohingegen die sog. Indifferenz-Ansicht, welche in der Variante "indifferenter" läge, schon manche nicht unbedeutende Anhänger zählte, und die Berichterstatter über dieselbe es sicher nicht verschwiegen hätten, wenn gerade Wilh. v. Champ, selbst sich später zu ihr bekannt hätte, S. auch die sogleich folgende Anm. 108 a.

hâtte. S. auch die sogleich folgende Aum. 108 a. 108 Abael. Dialect. b. Cousin p. 454 ft.: luvat . . . perquirere, cum dicitur divisio generis sieri per disservatione and no loco specierum disservatione poni dicuntur, ulrum per disservatione momina ipsas sormas specierum accipiamus, an potius ipsa vocabula disservatione minetlisgamus, quae a quibusdam sumi dicuntur in osservationale animal mominum ac pro speciebus designandis usurpari, ut tantundem "rationale" valeat quantum "rationale animal" et tantundem "animatum" quantum "animatum corpus", ut non solum formae significatio, verum etiam materiae teneatur in nominibus disservationale quantum "memini, tantam abusionem in vocibus seri, ut, cum nomen disservatione generis pro specie poneretur, non sumptum esset a disferentia, eds substantium

er anderswo darauf hinweist, dass der Begriff "idem" sowohl im Sinne einer blossen Unterschiedslosigkeit (indifferentia) als auch in jenem einer vollen Wesengleichheit (identitas) verstanden werden könne, so zeigt seine nähere Erklärung nebst Wahl des Beispieles deutlich, dass er einen höheren logischen Werth auf die individuelle Erscheinungsweise (also auf obiges "individualiter") legte <sup>108a</sup>). Auch ist uns überliefert, dass derselbe bezüglich der Theilung des Continuirlichen (s. unten Anm. 126) an dem Begriffe eines letzten Untheilbaren, z. B. des Punktes, festhielt <sup>109</sup>), sowie endlich die vereinzelte Notiz, dass er betreffs der Topik das Wesen der inventio in die Auffindung eines Mittelbegriffes verlegte <sup>110</sup>).

Wahrscheinlich gaben gerade die Schwierigkeiten, an welchen die Ansicht des Wilhelm v. Champeaux leidet, die Veraulassung dazu, dass die Realisten, während sie im Allgemeinen den Standpunkt desselben billigen mochten, durch Begründungs- oder Verbesserungs-Versuche selbst wieder unter sich in eine Menge von Parteien zerfielen, deren einzelne Unterschiede — von den Namen ihrer Vertreter ganz zu geschweigen — wir in ihrer Durchführung nicht mehr näher verfolgen können. Ausser theologischen Bedenken, welche sich erhoben, mochte man die Universalien als Erzeugnisse einer Schöpfung oder als ewige Wesen nehmen, zumal da Einige wirklich alle einzelnen Eigenschaften Gottes auf solche Weise als "Dinge" bezeichneten <sup>111</sup>), war es in ontologischer Beziehung wohl jene gegenseitige

speciei nomen poneretur; alioquin subiecti in accidentia divisio dici potest secundum ipsius sententiam, qui differentias generi per accidens inesse volebat; per nomen itaque differentiae speciem ipsam volebat accipere.

108a) Ein vereinzeltes bei Michaud (a. a. 0. p. 231.) angeführtes Fragment lautet: Vides, idem duodus accipi modis, secundum indifferentiam et secundum identitatem einsedem prorsus essentiae; secundum indifferentiam, ut Petrum et Paulum idendicimus esse in hoc quod sunt homines; quantum enim ad humanitatem pertinet, sicut iste est rationalis, et ille; sed si veritatem confiteri volumus, non est eadem utriusque humanitas, sed similis, quum sint duo homines.

109) D. gen. et spec. p. 507.: Quod si continuum dicamus, quidam inde sic argumentantur: Si domus est, paries est, et si paries est, dimidius paries est, et si dimidius paries est, et et dimidium dimidii ets, et ita usque ad ultimum lapitium quare si hacc domus est, et ultimus lapitlus est; si ergo nultus lapitlus est, etiam nulla domus est. .... Solebat autem opponere magister Willelmus huic argumentationi sic: Licet prima consequentia (i. e. si hacc domus est, hic paries est) vera erit; non tamen illa quae sequitur (i. e. si hic paries est, hic dimidius paries est) vera erit; non enim verum est complexionaliter, quod, si quaelibet pars sequitur ad lotum suum, ideireo ad positionem eiusdem partis sequalur pars illius; sequitur enim bipunetalem lineam pars eius, i. e. punctum, non tamen ad punctum pars eius secuitur quia nullum habet.

sequitur, quia nullum habet.
110) Joh. Saresb. Metal. III, 9, p. 145.: Versatur in his (sc. in Topicis) inventionis materia, quam hilaris memoriae Willelmus de Campellis . . . definivit, etsi non perfecte, esse scientiam reperiendi medium terminum et inde eliciendi argumentum.

<sup>111)</sup> D. gen. et spec, p. 517.: Genera et species aut creator sunt aut creatura; si creatura sunt, ante fuit suus creator quam ipsa creatura; ita ante fuit deus quam institia et fortitudo... itaque ante fuit deus quam esset iustus vel fortis. Sunt autem qui ... illam divisionem ... sic faciendam esse dicunt: quidquid est, aut genitum est aut ingenitum; universalia autem ingenita dicuntur et ideo coaeterna, est esceundum eos qui hoc dicunt, ... non deus aliquorum factor est. Abael. Introd. ad theol. 11, p. 1087. (Amboes.): Tertius vero praedictorum (sc. magistrorum divinae paginae, nemilich ein magister in pago Andegavensi) non solum personarum proprietates res diversas a deo constituit, verum etiam potentiam dei, iussitiam, misericordium,

Einschachtlung aller Universalien, welche man vermeiden wollte. Einige daher ergriffen die allerdings plumpe Aushülfe, dass sie obiges (Anm. 105) "Hinzukommen" der artmachenden Unterschiede als ein nur vorübergehendes nahmen, um hiedurch die Selbstständigkeit der Gattung zu wahren 112). Andere hingegen zogen eine aristotelische Auffassung bei, indem sie die Gattung als den in seinem Wesen gleichbleibenden Stoff betrachteten, welcher in den Arten verschieden geformt werde, geriethen aber eben wegen jener Wesensgleichheit in Conflict mit der Lehre von den Gegensätzen 113). Und sowie bezüglich des Processes einer solchen Formgebung wieder die Frage austauchte, ob der artmachende Unterschied nur das Mittel der Artbildung sei, oder hingegen zugleich mit der Gattung in das Wesen der Species selbst übergehe, und Einige (offenbar näher an Wilhelm v. Champ. stehend) sich auch wirklich für Letzteres entschieden 114), so trat andererseits für die Gattungs- und Art-Begriffe auch dadurch eine Schwierigkeit hervor, dass Gegensätze (wenigstens in ihrem individualisirten Dasein) an Ein und demselben Subjecte sich finden, wornach also, wenn z. B. ein Mensch zwar keusch, aber zugleich geizig ist, in demselben das Universale des Guten mit ienem des Bösen zusammentreffen müsste; Einige nun halfen sich mit einer Distinction zwischen den höheren Gattungen und den specialisirten Arten der Gegensätze, indem sie wenigstens diese letzteren von der Möglichkeit des Zusammentreffens ausschlossen, Andere hingegen dehnten sogar auch auf diese das bedenkliche Zugeständniss

iram et cetera huiusmodi, quae iuxta humani sermonis consuetudinem in deo significantur, res quasdam et qualitates ab ipso diversas, sicut et in nobis, concedit, ut quot fere vocabula de deo dicuntur, tot in deo res diversas constituat.

<sup>112)</sup> D. gen. et sp. p. 515 f.: Illud ergo maioris simplicitatis, quod dicunt guidam, quia differentiae quidem adveniunt generi, sed non fundantur, unde et per se dicitur, quia sibi ipsi facit subiectum.

<sup>113)</sup> Abael. Dialect. p. 399 f.: Nota autem, id quod diximus, contraria maxime esse adversa, corum obesse sententiae, qui candem in essentia materiam generis in omnibus proponunt speciebus ipsis, ut eadem prorsus sit in essentia materia hominis et asini, quae est animal, sed diversae quidem hie et vivi illius formae. Es bezieht sich auch jene oben (Anm. 105) angefährte Stelle des Boethius auf die Frage über die Gegensätze. Ja es scheint diese schwierige Controverse sich in irgend einen Schulwitz vom "großen Esel" zugespitzt zu haben, denn kaum anders werden wir die Worte D. gen, et spec. p. 536.: duo opposita esse in eodem, quod scilieet inconveniens effugere non possunt, qui grandis asini sententiam tenent verstehen können, da die Schreibweise des dortigen Verfassers nicht zulässt, "grandis asinus" etwa als beschimpfende Bezeichnung des Wilhelm von Champeaux zu nehmen; wie eigedoch der Witz formulirt gewesen sei, können wir nicht einmal errathen. Aehnliches wohl finden wir bei einer anderen Controverse, s. unten Anm. 352., und eine wirkliche Formulirung, in welcher jedoch der Begriff "grandis" keine Stelle findet, s. unten Anm. 434.

<sup>114)</sup> Abael. Dial. p. 477.: Rationalilas enim et mortalitas advenuentes substantiam animalis cam in speciem creant, quae est homo; nec cum ipsae generis substantiam in speciem reddunt, ipsae quoque in essentiam speciei simul transeunt, sed sola genera vel subiccla specificantur.... non quidem cum differentiis sed per differentias... Si enim differentiae in speciem transferrentur cum genere, sicul quorundam sententia tenet,... profecto cogeremur fateri, et differentias ipsas cum genere aeque in essentia speciei convenire, unde et ipsas de substantia rei esse et in partem materiae venire contingeret.

aus <sup>118</sup>). Vielleicht gerade hiedurch wurden wieder Andere zu dem radicalen Mittel veranlasst, zu behaupten, dass die ganze Function des artmachenden Unterschiedes überhaupt nur in der Kategorie der Substanz ihre Stelle habe, bei den Qualitäten hingegen dasjenige, was man Arten oder Unterarten nenne, eigentlich sofort als Gestaltung von Individuen zu betrachten sei, denn z. B. Weiss und Schwarz seien in der gleichen Weise zwei verschiedene Wesen wie zwei Menschen-Individuen <sup>116</sup>). Ja Einige glaubten selbst bei den Substanzen den Grundsatz, dass nach Wegfall der Gatung auch die Art wegfalle (nicht aber umgekehrt), sogleich beschränken zu müssen, sobald mit dem Wesen der Gattung eine qualitative Aenderung vor sich gehe, denn es sei z. B. unrichtig zu sagen: "Wenn es kein Mehl gibt, gibt es kein Brod", da das Mehl vorerst in Teig zu ändern sei und hiemit auch bei gänzlichem Mehl-Mangel es Brod geben könne, woferne es nur Teig gebe <sup>117</sup>).

Sowie aber diese Controversen, welche meist mit einem Aufwande von Stellen aus Boethius geführt wurden, bereits, wie man sieht, an die Gränze des Unverständigen heranrückten, so hatten sie nach dem Vorbilde der üblichen Schul-Logik ihren verwandten Tummelplatz auch in der Lehre von der Eintheilung (s. oben Anm. 75) und der Definition. Alle Realisten kamen zwar darin überein, dass sie im Anschlusse an die Auffassungsweise des Boethius (Abschn. XII, Anm. 98) oder vielmehr des Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 41 ff. vgl. Abschn. III, Anm. 78 ff.) dem platonischen Verfahren einer fortgesetzten Dichotomie den Vorzug gaben <sup>118</sup>); aber schon sogleich bei der zur Definition erforderlichen Eintheilung der Gattung musste die Frage wiederkehren, wie es sich mit den am Gattungsbegriffe unter-

<sup>115)</sup> Ebend. p. 390.: Sunt autem quidam qui contraria genera in codem esse non abhorrent, sed contrarias species in codem esse impossibile conflentur. Dicunt enim quod cum omnia accidentia per individua in subiecta veniant, et i psa contraria genera per individua sua subiectis contingunt, ..., ut virtus et vitium, quae in hoc homine per hanc castitatem et hanc avaritiam recipiuntur, quae individua sunt castitatis et avaritiae, quae invicem species non sunt contrariae. ... Verum species coruntariae esse in codem per aliqua sua individua, illud prohibet, quod nec ipsarum individua in codem possunt esse, quorum sunt tota substantia ca quae sunt contraria, utpote species .... Sunt autem et qui species contrarias in codem posse consistere non denegant.

<sup>116)</sup> D. gen. et spec. p. 541.: Sunt tamen qui solum praedicamentum substantiae disservatiaes habere dicunt, et cum qualitas dividatur in duas proximas species, dicunt illas non diversiscari a genere per aliquas disservatias, sed sicut illa essentia hominis quae est in me, non est quae illa est in altero, et tamen dissimili forma non disservat, eodem modo albedo non est nigredo, nec tamen aliqua forma suae essentiae disservation as es essentia.

<sup>117)</sup> Abael. Dialect. p. 485 f.: Destructo genere speciem perimi necesse est, perempla vero specie genus remanere contingil .... Quod tamen quidam in his determinant, in quorum constitutione materia suum esse non mutat, sed quod habebat per se, etiam in coniunctione retinet, ut hic paries, qui et in constitutione domus paries manet, sicut ante fuerat. Farina autem panis materia dicitur, sed versa in panem suum mutat esse, cum scilicel farinam esse deserit et in micas convertitur, unde neconidavam conceditur. ut. si farina non sit, vanis desit etc.

quidquam conceditur, ut, si farina non sit, panis desit etc.
118) Ebend. p. 458.: Si autem genus semper vel in proximas species vel in proximas differentias divideretur, omnis divisio generis, sicut Boethio (d. divis. p. 643.) placuit, bimembris essel .... Hoc autem ad eam philosophicam sententiam respicit, quae res ipsas, non lantum voces, genera et species esse confietur.

scheidbaren Wesens-Theilen verhalte, und während die Einen behaupteten, dieselben seien durch Mischung vereinigt, etwa wie auch aus der Mischung von Weiss und Schwarz eine anderweitige dritte Farbe entstehe 119), wiesen Andere darauf hin, dass ja alle Wesenstheile der Gattung auch einzeln als Prädicate von den zur Gattung gehörigen Individuen ausgesagt werden können 120); hingegen auch diess wurde von Einigen wieder bestritten, da jene Wesenstheile nur als allgemeinere Begriffe, d. h. abgesehen von ihrer Verbindung mit anderen wesentlichen Merkmalen, Prädicate seien, nemlich als Prädicat werde z. B. vom Menschen nicht die speciell menschliche Körperlichkeit, sondern eben die allgemeine Körperlichkeit überhaupt ausgesagt, und ebenso auch die Geistigkeit 121). Eine andere mit Letzterem offenbar verwandte Controverse betraf die Frage, ob bei der Eintheilung der Gattung der Name des artmachenden Unterschiedes nur auf die Species oder zugleich auch auf die zu Grunde liegende Gattung sich beziehe 122). Auch konnte, je nachdem man die Differenz mehr von der Gattung trennte (Anm. 112, 114), die Aufgabe der Definition in die blosse Angabe der Qualitäten verlegt werden und hiedurch unter den in der Schul-Tradition (Abschn. XII, Anm. 2, 107 u. 178) aufgezählten Arten der Definition die qualitative den Vorzug erhalten 123). Noch schwieriger aber gestaltete sich nach Obigem (Anm. 112 u. 116) die Frage, wie es mit der Definition der Qualitäten selbst, d. h. der adjectivisch ausgedrückten Begriffe, stehe, und es erhob sich hierüber eine der ausgedehntesten Controversen; denn wenn man auch bezüglich der Vorfrage, ob bloss das Wort oder dessen begriffliche Bedeutung zu definiren sei, in realistischem Sinne sich für Letzteres entschieden hatte, so dass die Eigenschaft als ein Geformtsein durch ein Universale (z. B. formatum albedine) definirt würde, so konnte wieder gefragt werden, ob diess die Definition der Eigenschaft selbst (albedo) oder des qualificirten Substrates (album) sei; und hielt man sich dann, da ersteres zu einer sinnlosen Verdopplung führt, an letzteres, so trat das Bedenken auf, ob hiemit jedes einzelne derartige Substrat definirt sei, oder etwa sämmtliche zusammen, und nothwendiger Weise zeigte sich wieder dies Beides als haltlos, da weder die Dinge selbst, sondern nur eine Eigenschaft definirt ist, noch auch die Dinge vermöge

123) Abaet. Dialect. p. 492.: Mulls, cum significationem substantiae huius nominis quod est "homo" agnoscant, nee qualitates ipsius satis ex ipso percipiant, tantum propter qualitatum demonstrationem diffinitionem requirunt.

<sup>119)</sup> Gilb. Porret. ad Boeth. d. Trin. (Boeth. Opp. ed. Basil. 1570) p. 1144.:
Putant quidam imperiti . . . . . quod non sit vera dictio, si quis dicat ,,homo est corpus" non addens ,,et anima", aut si dicat ,,homo est anima" non addens ,,et corpus", opinantes, quod, ex quo diversa ut unum componant coniuncta sunt, est utriusque adeo sit ex illa coniunctione confusum, ut sicut cum album et nigrum permiscentur, quod ex illis sit, nec album nec nigrum dicitur, sed cuiusdam alterius coloris ex illa permistione provenientis.

<sup>120)</sup> Ebend. p. 1143.: corporalitas non modo de hominis illa parte, quae corpus est, verum ctiam de homine praedicatur, et rationalitas non modo de hominis illa parte, quae spiritus est, sed ctiam de homine praedicatur . . . . . (p. 1144.) quidquid de parte naturaliter, idem et de composito affirmandum.

<sup>121)</sup> Ebend. p. 1144.: Eorum aliqui dicere gestiunt, aliam rationalitatem quam imm, quae est humani spiritus, de homene dici, et similiter scientiam aliam et aliam corporalitatem quam quae humani corporie est.

<sup>122)</sup> Die betreffende Stelle ist vollständig oben, Anm. 108., angeführt.
123) Abael. Dialect. p. 492.: Multi, cum significationem substantiae huius nominis

Einer Eigenschaft, die sie gemein haben, in ihrem Wesen identisch sind 124). Sowie aber diese ganze Discussion im Principe noch auf dem nemlichen niedrigen Standpunkte steht, welchen wir oben (vor. Abschn. Anm. 350 ff.) bei dem Realisten Anselmus trafen, so tragen auch die Streitigkeiten über die zweite Methode des Eintheilens (Abschn. XII, Anm. 96 u. 100), nemlich über die Theilung des Ganzen in seine Bestandtheile, eine arge Einseitigkeit in sich. Denn wenn die Frage, was ursprünglicher Theil (pars principalis) sei, in die Alternative hineingetrieben wurde, dass die Einen jene Theile als ursprüngliche bezeichneten, welche, während sie das Wesen des Ganzen constituiren, selbst nicht mehr Theile eines Theiles sind (z. B. beim Menschen Seele und Leib), die Anderen hingegen jene letzten Bestandtheile, durch deren Zerstörung das Ganze zerstört wird (z. B. Haupt oder Herz), als die ursprünglichen betrachteten 125), so war in Folge des ontologischen Realismus bei ersterer Beantwortung dieser ganze Gesichtspunkt der Eintheilung entstellt und in das Gebiet der Definition verdreht, bei letzterer aber unbedachtsam die subjective Denkfunction des Menschen, welche den Theilbegriff erst schaft, in den objectiven Bestand umgesetzt, eine Stumpfheit der Auffassung, von welcher sich bereits der roscellinische Nominalismus (vor. Abschn. Anm. 321 f.) freigemacht hatte. Während die Einen die Theilung ins Unendliche als eine objectiv materielle verstanden und hiebei die gestaltende Form unberücksichtigt liessen oder vielmehr vernichteten 126), warfen sich Andere, wie z. B. ein gewisser Magister "G.",

<sup>124)</sup> Ebend. p. 495.: At vero in his diffinitionibus quae sumptorum (diess hei Abalard das übliche Wort für Adjectiva, s. unten Anum. 321.) sunt vocabulorum, magna, memini, quaestio solet esse ab his, qui in rebus universalia primo loco ponum. ... Duplex enim horum nominum quae sumpta sunt significatio dicitur, altera principalis, quae est de forma, altera vero secundaria, quae est de formato; sic enim, album" et albedinem, quam circa corpus subiectum determinat, primo loco significare dicitur, et secundo ipsius subiectum, quod nominat. Cum itaque album hoc modo diffinimus, nformatum albedine", quaeri solet, ulrum haec diffinitio sit tantum huius vocis, quae est quale est, galbum", a alicuius suae significationis. At vero cum vocem non secundum essentiam suam, sed significationem diffiniamus, videtur haec diffinitio recte ac primo loco illius esse. Restat ergo quaerere, sive illius significationis sit, quae prima est, i. e. albedinis, sive cius, quae secunda est, quae est, suvioectum albedinie" alvero si haec diffinitio albedinis sit, praedicatur de ipsa, et de quoeunque albedo dicitur, et ipsa diffinitio praedicatur; at vero quis albedinem vel hanc albedinem formari albedine concedat? . . . Si vero diffinitio supposita cius rei, quam ,album" nominant, esse dicatur, ... quaeritur, ulrum uniuscuiusque sit per se, quod albedinem suscipiunt, sive omnium simul acceptorum. Quod sit uniuscuiusque sit illa diffinitio ulique et margaritae; unde de quocunque illa diffinitio ciutur, et margarita praedicatur, quod omnino falsum est. Si vero omnium simul acceptorum esse concedatur, oportebit, ut de quocunque diffinitio illa enuntiatur, omnia simul praedicentur, quod ofinitur falsum est.

<sup>125)</sup> Ebend, p. 463 l.: Est autem quaestio, quas principales, quas secundarias partes vocari conveniat; alii enim secundum constitutionem, alii secundum destructionem has considerant. Hi namque eas principales vocant, quae partium partes no sunt, sed tamen totius, ut in hoc homine animam et corpus, quibus coniungitur, vel in hac domo hunc parietem et hoc tectum et hoc fundamentum. Qui vero principalitatem secundum destructionem considerant, dicunt eas tantum principales esse, quae substantium totius destruunt, ut caput, quod abscissum hominem perimit.

<sup>126)</sup> D. gen. et spec. p. 510.: Quidam adhuc argumentantur: si hacc domus est, et quaelibet eius disgregata pars est, et ita hic asser est, cum sit eius disgregata pars; et si hic asser est, medictas huius asseris est, deinde dimidium dimidii,

auf die Wirkung der Form und hielten das quantitative Verhältniss der Stofftheile für gleichgültig <sup>127</sup>), und auf solcher Basis wurde dann die Controverse geführt, inwieferne ein Mensch bei Zerstörung eines Finger-

Nagels noch Mensch bleibe oder nicht 128).

Wenn auf diese Weise der Realismus jenes Missgeschick, welches ihm in den eigentlich logischen Fragen ankleben muss, wirklich mannigfach beurkundete, so ist es nicht zu wundern, dass von mehreren Seiten neue Wege zur Erklärung der Universalien eingeschlagen wurden, wobei man den Schwierigkeiten des Realismus ebensosehr wie der Einseitigkeit des Nominalismus zu entgehen wünschte. Die Bedeutung einer Uebergangsformation scheint zunächst jene Auffassung zu haben, welche von ihrem Stichworte als die "status-Ansicht" bezeichnet werden könnte, und gleichfalls (vgl. Anm. 112) durch jene Bedenken veranlasst zu sein scheint, welche den Behauptungen des Wilhelm v. Champeaux entgegen-Wenn nemlich das allgemeine Wesen der Gattung durch individuelle Formen seinem ganzen Gehalte nach specialisirt werden soll (Anm. 105), so ist schwer einzusehen, wie es mit jenen "hinzukommenden Eigenschaften" (advenientia) stehe, welche innerhalb einer Gattung entweder variiren oder nur vorübergehend sind. Hier nun griffen Einige zu dem Auskunstsmittel, dass das Universale von solchen Qualitäten wohl afficirt werde, nicht jedoch insoferne es eben ein Universale sei, und sowie man einmal so weit gegangen war, konnten sich leicht die Universalien, welche bei den Realisten als Dinge (res) gegolten hatten, wirklich in blosse "Zu-

et sic usque ad punctum; itaque si haec domus est, et hoc punctum huius asseris est; quare si hoc punctum non est, nec ista domus est. Eine zweite Stelle wurde schon oben, Anm. 109., angeführt. Ferner Abael. Dialect. p. 182.: Talem rationem magistri nostri sententia praetendebat, ut ex punctis lineam constare comvineeretur: cum, inquit, linea ubique possit incidi alque separatis partibus in capite uniuscuiusque puncta appareant, quae prius erant coniuncla, oportet per tolam lineam puncta esse; quod si puncta . . . de essentia lineae non sint, magis partes lineae continuare possunt, quam albedo supraposita?

<sup>127)</sup> D. gen. et spec. p. 5093: Vet aliter secundum magistrum G. (s. Anm. 102.): Prius videndum est, quid dicant voces istae "si paries est, eth c dimidius paries"; dicitur inde, hic paries non est positus ex duobus lapidius vel quaduro et forma, sed corpus infectum tali proprietate, quae parietem faciat; quotiens ergo in aliquo subiecto talem formam reperiunt, sine augmentetur quantitas sine diminuatur, forma ammen, quae prius fueral, remanet, verbi gratia, si alterum caput serpentis duo capita habentis amputetur, serpens tamen, qui prius fuerat, remanet. Abael. Dialect. p. 181.: Sunt autem quidam, qui . . . neque lineam ex punctis neque superficiem ex lineis aut corpus ex superficiebus constare concedunt . . . . Non est itaque haec constitutio ad omnem lineam referenda, sed ad maiores, quas sensu quoque ipso concipimus et per quas homines mensurare consueverint.

<sup>128)</sup> D. gen. et spec. p. 511.: Sic itaque crescendo novasque creaturas progressive creando, donec ad aliquam Socratis perveniatur particulam, utpote ad ungues, habebis unam magnam naturam, quae erit pars Socratis et non Socrates, quia in eius constitutione non est ungula, quae unquia pars est ctiam Socratis cum illa magna parte. Ilac autem ungula destructa destruitur pars illa naturae, cuius ungula pars est, quae natura est Socrates, et ita destruitur Socrates; illa autem magna natura, quae prius pars Socratis erat et non Socrates, destructa ungula remanet Socrates, et ita quod prius non erat Socrates, fi Socrates. Oder àhalich ebend. p. 512.: Hacc sententia medium digiti naturam unam esse negat, sed si abscindatur, creaturam esse merito dubitat; aut ergo creatura erat in digito, priusquam amputaretur, aut post abscissionem creatur.

stände" verwandeln, d. h. es wurde nun in der Stufenfolge von Gattung zu Individuum nicht mehr das Universale, sondern der "status universalis" in Betracht gezogen, eine Auffassung, welche sowohl durch das durchgangige Motiv einer Tabula logica nahe genug gelegt war, als auch ihrer- A seits gleichfalls auf eine Stelle des Boethius sich stützen konnte 129). Ein Vertreter dieser Ansicht war Walter von Mortagne (er lehrte zur Zeit Abalard's in Paris und starb als Bischof von Laon i. J. 1174), welcher zwar mit überwiegendem Eifer den dogmatischen Controversen seine Thätigkeit zuwandte 130), aber auch in die Dialektik vorübergehend einwirkte. Er suchte nemlich die numerare Einheit des Universale mit der Wesensverbindung, in welcher es mit den Einzel-Dingen stehe, dadurch zu vereinbaren, dass er an dem Individuum die Individualität und den Artbegriff sowie den Gattungsbegriff bis hinauf zur obersten Gattung je als verschiedene Zustände - status - unterschied 131). Jedenfalls liegt in dieser Ansicht, wenn uns auch nähere Mittheilungen über dieselbe gänzlich fehlen, das Beachtenswerthe, dass einerseits das Universale den Einzel-Dingen näher gerückt ist, und andrerseits für jene Unterscheidung der Zustände die subjective Denkoperation mehr in den Vordergrund tritt. Daher erscheint auch jener Bericht (s. oben Anm. 69) nicht unglaubhaft, wornach von der nominalistischen Annahme betreffs der "maneries" Einige in die status-Frage hinübergelenkt zu haben scheinen (s. Anm. 88).

Die innere Entwicklung aber leitet uns hiemit von selbst auf die Indifferenz-Lehre hin, welche insbesondere eine vermittelnde Stellung zwischen den Parteien einnimmt. Sie beruht darauf, dass Ein und dieselbe Sache zugleich allgemein und einzeln sei, indem nicht etwa ein Universale den Dingen wesentlich einwohne, sondern nur an denselben als mehreren

<sup>129)</sup> Ebend. p. 514 f.: Amplius sanitas et languor in corpore animalis fundatur, albedo et nigredo simpliciter in corpore; quod si animal lotum existens in Socrate languore afficitur, et lotum, quia quidquid suscipit, tota sui quantitate suscipit, codem et momento nusquam est sine languore; est autem in Platone totum illudidem; ergo etiam ibi langueret; sed ibi non languet. Iden de albedine et nigredine circa corpus. Ad hace enim non refugiant, ut dieant etc...... Addunt: animal universale languet, sed non in quantum est universale. Utinam se videant ... Si ad status se transferant dicentes, animal in quantum est universale non languet in universali statu", respondeant, de quo velint agere per has voces, in statu universals. Die Quelle aber dieses Begriffes, status universalis" werden wir mit Recht bei Boethius erblicken, wo derselbe gelegentlich der Qualität (ad Ar. praceb, p. 180.) sagt: Nihil impedit, secundum aliam scilitet alque aliam causam, unam eandemque rem gemino generi speciei suae supponere, ut Socrates in eo quod puler est ad aliquid dicitur, in eo quod homo substantia est, sic in calore alque frigore in eo quod quis secundum ea videtur esse dispositus in dispositione numeratur, denn in dem Ausdrucke, in co quod" liegt hier das Entscheidende, sowie in einer noch deutlicheren Stelle (ebend. p. 189.): Si secundum aliam atque aliam rem duobus generibus eadem res... supponatur, nihil inconveniens cadit; ita quoque et habituctines in eo quod alicuius ein habitudines sunt, in relatione ponuntur, in eo quod secundum ea quales aliqui dicantur, in qualitate numerantur; quare nihil est inconveniens, unam atque eandem rem secundum diversas naturae suue potentias (diess sind ja die Universalien) pluribus adnumerare generibus.

<sup>130)</sup> Seine Briefe (gedruckt b. D'Achery Spicil. ed. De la Barre, Par. 1723, ID, 520 ff.) sind nur dogmatischen Inhaltes und berühren die Geschichte der Philosophie nicht im Geringsten.

<sup>131)</sup> Die Belegstelle s. oben Anm. 65.

gleichartigen ein unterschiedslos (indifferenter) Gemeinschaftliches sich zeige; hiernach also wird dasjenige, was an mehreren Dingen das Gleichgeltende oder innerlich Aehnliche (indifferens oder consimile) ist, in der Definition als Gattungsbegriff bezeichnet, und für das so gefasste Universale ist die Möglichkeit der Aussage (praedicari de pluribus) gerettet, während der Realismus immer Gefahr lief, ein Ding von einem Dinge aussagen zu müssen (s. unten Anm. 287), und diese letztere subjectiv logische Seite konnte nun wohl allenfalls auch mit dem Begriffe eines status verbunden werden, so dass jedes Ding einen Zustand der Individualität und zugleich einen Zustand der Allgemeinheit an sich habe 132); aber dennoch ist der ganze Standpunkt von jenem Walter's verschieden. Während nemlich dort noch an der Existenz des Universale festgehalten wird und eben dieses es ist, welchem verschiedene Zustände zugeschrieben werden, tritt bei der Indifferenz-Ansicht in aller Schärfe die dem Nominalismus (Anm. 77 f.) angehörende Auffassung an die Spitze, dass überhaupt Nichts anderes existire, als nur Individuen, und indem das Denken sich auf diese als auf seine Objecte wirft, entstehen nur durch die Verschiedenheit der Auffassung (aliter et aliter attentum) die Universalien, so dass Zustand (status) oder Natur (natura) des Individuum-Seins oder des Art-Seins u. s. f. nur als subjective Anschauungsweisen zu betrachten sind, und vor Allem ist es hiebei gleichsam ein negatives Verfahren, welches vom Individuum zum Allgemeinen führt, indem das Denken (intellectus) die individuellen Unterschiede stufenweise bei Seite lässt (non concipit), absichtlich vergisst (oblitus), hintansetzt und abstreist (postponit, relinquit), um in dem Erfassen des Unterschiedslosen zum Höchsten, d. h. zur Substanz fortzurücken 133).

<sup>132)</sup> Abael. Glossulae sup. Porph. bei Rémusai (s. Anm. 13. u. 73.) p. 99 f.: La seconde manière de soutenir l'universalité des choses, c'est de prétendre que la méme choses est universelle et particulière; ce n'est plus essentiellement, mais indifféremment que la chose commune est en divers . . . Ce qui est dans Platon et dans Sociale, c'est un indifférent, un semblable, "indifférens vel consimile". Il est de certaines choses qui consiennent ou s'accordent entre clles, c'est-à-dire, lui sont semblables en nature, par exemple en tant que corps, en tant qu'animaux; elles sont ainsi universelles et particulières, universelles en ce qu'elles sont plusieurs en communauté d'altributs essentiels, particulières en ce que chacune est distincte des autres. La définition du genre ("praedicari de pluribus") ne s'applique alors aux choses qu'elle concerne qu'en tant qu'elles sont semblables, et non pas en tant qu'elles sont individuelles. Ainsi les mêmes choses ont deux étais, leur état de genre, leur état d'individus, et suivant leur état elles comportent on ne comportent pas une définition différente. Oh Rémusat in der Handschrift hier wirklich das Wort, "status" gefunden habe — es scheint wenigstens so —, oder dieser Zusatz nur auf seiner eigenen Auffassung beruhe, weiss ich nicht; doch s. jedenfalls sogleich d. folg. Anm. u. 185 f.

<sup>139)</sup> D. gen. et spec. p. 518.: Nunc itaque illam, quae de indifferentia est, sententiam perquiramus, cuius hace est positio: Nihi omnino est praeter individuum, seel et illud aliter et aliter atlentum species et genus et generalissimum est (ebenso in der schon oben, Anm. 72., angeführten Stelle). Itaque Socrates in ea natura (man beachte "natura", wofür sogleich hernach "status" stehl), in qua subicctus est sensibus, secundum illam naturam, quam significat de "sese Socrati" (dieser Sprachgehrauch — τὸ Σωκράτει εἰναι — beurkundet sicher eine Gewandtheit in der Terminologie der aristot. Analytik, s. oben Ann. 8 ft.), individuum est ideo, quia tale est proprietas, cuius nunquam tota reperitur in alio.... De eodem Socrate quandoque habetur intellectus non concipiens quidquid notal hace vox "Socrates",

Sonach kann sich auch diese Ansicht, ähnlich wie die anderen, auf einzelne Stellen des Boethius berufen, wenn sie behauptet, dass das Individuum, als Individuum betrachtet, gar kein Unterschiedsloses an sich trägt, welches ihm mit anderen Individuen gemeinsam wäre, sondern es gleichsam der Unterschied selbst ist, hingegen je mehr man dieses nemliche Individuum als Art oder Gattung betrachtet, man desto mehrere gemeinschaftliche unterschiedslose Momente an ihm entdeckt und dann all das Gemeinschaftliche als Art- oder Gattungs-Begriff zusammenfasst 134), so dass hiemit allerdings, weil zuletzt an jeder individuellen Erscheinung auch die Seite (status) ihrer allgemeinsten Gattung erfasst werden kann, es so viele allgemeinste Gattungen gibt, als es Individuen gibt, und nur wieder durch Erwägung eines gemeinschaftlich Unterschiedslosen die höchsten Gattungen in zehn Klassen (Kategorien) sich gruppiren, aber alle zusammen doch wieder darin Ein Allgemeinstes ausmachen, dass sie eben das unterschiedslos Gemeinschaftliche sind 135). In gleicher Weise gestaltet sich dann auch das Verhältniss der Aussage, denn während das Individuum stets nur sein eigenes Prädicat ist, kann diejenige Seite an ihm, welche als Art oder Gattung erfasst wird, eine gegenseitige Bezugsetzung zu anderen Individuen herbeiführen, d. h. z. B. das Mensch-Sein des Sokrates ist Prädicat (inhaeret) auch für Plato, und umgekehrt, und dieses Gattung-Sein des Individuums ist Sammelbegriff (colligitur) sowohl für dieses Individuum selbst, als auch für die übrigen gleichartigen 136), - kurz das Verhältniss

sed Socratitatis oblitus id tantum percipit de Socrate, quod idem notat "homo", i. e. animal rationale mortale, et secundum hoc species est .... Si intellectus postponat rationalitatem et mortalitatem, et id tantum sibi subliciat, quod notat haev amanimal", in hoc statu (also "status" in dem Sinne von obigem "natura") genus est. Quod si relictis omnibus formis in hoc tantum consideremus Socratem, quod notat "substantia", generalissimum est.

<sup>134)</sup> Ebend.: Socrates, in quantum est Socrates, nullum prorsus indifferens habet, quod in alio inveniatur, sed in quantum est homo, plura habet indifferentia, quae in Platone et in aliis inveniuntur; nam et Plato similiter homo est ut Socrates, quamvis non sit idem homo essentialiter, qui est Socrates. Idem de animali et substantia. Um aber diess auf seine Quelle zurückzuführen, genügen folgende Stellen des Boethius ad Porph. p. 56.: Cogitantur vero universalia, nihilque aliud species esse putanda est nisi cogitatio collecta ex individuorum dissimilium numero substantiali similitudine, genus vero cogitatio collecta ex specierum similitudine; sed haec similitudo cum in singularibus est, fit sensibilis, cum in universalibus, fit intelligibilis; ferner ebend. p. 78.: Individuorum quidem similitudinem species colligit, specierum vero genus; similitudo autem nihil est aliud nisi quaedam unitas qualitatis; und ebend. p. 80.: ea namque sola dividuntur, quae pluribus communia sunt; in his enim unumquodque dividitur, quorum est commune quorumque naturam ac similationem continet; illa vero, in quibus commune dividitur, communi natura participant, proprietasque communis rei his, quibus communis est, convenit; at vero proprietas individuorum nulli communis est. Hier nemlich ist sowohl das simile oder commune als auch das colligere (Ann. 136.) deutlich genug vorgezeichnet,

<sup>135)</sup> Ebend. p. 519: Solvunt illi dicentes, generalissima quidem infinita esse essentialiter, sed per indifferentiam decem tantum; quot enim individua substantiae, tot et sunt generalissimae substantiae; omnia tamen illa generalissima generalissimum unum dicuntur, quia indifferentia sunt; Socrates enim in eo quod est substantia, indifferentia tum quella substantia, indifferentia tum quella substantia in contra co

differens est eum qualibet substantia in eo statu, quod substantia est. 136) Ebend.: Sed et hi dicunt: Socrates in nullo statu alicui inhaeret nisi sibi essentialiter, sed in statu hominis pluvibus dicitur inhaerere, quia alii sibi indifferentes inhaerent; codem modo in statu animalis . . . . (p. 520.) Dicunt tta:

des Allgemeinen und des Einzelnen reducirt sich auf ein "Insoferne" (in quantum), und indem es weder ein bloss Allgemeines noch ein bloss Individuelles gibt, ist es die Verschiedenheit der Auffassung (diversus respectus), wodurch das Allgemeine als Einzelnes und das Einzelne als Allgemeines betrachtet wird <sup>137</sup>).

Indem nun diese Indisferenz-Lehre zuletzt doch wieder mit dem "Singulare sentitur, universale intelligitur" übereinstimmt und hiemit sich auch auf Boethius (Abschn. XII, Anm. 91) stützen konnte, und immerhin zugegeben werde durfte, dass die Universalien für uns hienieden in diesem Jammerthale nur als Individuen eine wahrnehmbare Existenz haben, während ihnen in Wahrheit ein intelligibles Sein zukomme, so konnten namentlich wegen jenes aufwärts führenden "Abstreifens" des Individuellen (Anm. 133) sich selbst Platoniker mit der Indifferenz-Ansicht befreunden, während zugleich Aristoteliker an derselben die Wechselbeziehung zwischen Allgemeinem und Besonderem, sowie die Werthschätzung der subjectiven Denkoperation beachten mochten (ein Beispiel der letzteren Auffassung werden wir unten, Anm. 432 f., bei einem Schüler Abalard's treffen). So ist es erklärlich, dass Adelard von Bath, welcher um d. J. 1115 eine auf Platonismus beruhende Schrift "De eodem et diverso" verfasste 138), eben durch die Indifferenz-Lehre den Gegensatz zwischen Plato und Aristoteles ausgleichen zu können glaubte. Derselbe klagt über den schroffen Gegensatz der logischen Parteien sowie über die Neuerungssucht seiner Zeit 139), aber er ist der Ansicht, dass durch richtige Erklärung betreffs der Universalien der Streit sich schlichten lasse 140). Er äusserst sich hiebei über die Art- und Gattungs-Begriffe völlig übereinstimmend mit der Indifferenz-Annahme, ja selbst fast mit den nemlichen Worten (z. B. diver-

Socrates in quantum est homo, de se colligitur (man beachte dieses Wort) et de Platone caeterisque; unumquodque individuum, in quantum est homo, de se colligitur.

<sup>137)</sup> Ebend. p. 521.: Illi tamen non quiescunt, sed dicent: nullum singulare, in quantum est singulare, est universale, et e converso, et cum universale est, singulare est universale, et e converso. Ebend. p. 520.: Negant hanc consequentiam, si est universale, non est singulare', nam impositione suae sententiae habelur: omne universale est singulare et omne singulare est universale diversis respectibus.

<sup>138)</sup> Nåheres über ihn s. bei Jourdain, Recherches crit. 2. Ausl. (1843) p. 26. u. 97. u. 258—277., woselbst aus einer Pariser Handschrift ansehnliche Bruchstücke dieses Buches in Uebersetzung mitgetheilt sind.

<sup>139)</sup> Ebend. p. 262.: L'un pretend qu'on doit partir les choses sensibles, l'autre commence par les choses non sensibles. Celui-id soutient que la science n'est que dans les premières, celui-ci qu'elle est hors des dernières; ils s'inquiellent ainsi mutuellement, à fin qu'aucun d'eux ne s'altire la confance ... (p. 263.) A qui donc faut-il croire d'entre ceux qui tourmentent nos oreilles de leurs innovations journalières, qui chaque jour naissent pour nous, nouveaux Aristoles et nouveaux Patlatons, qui promettent écalement et les choses au'ils sanchent et celles ou'ils ionorent?

également et les choses qu'ils savent et celles qu'ils ignorent? 140) Ebend, p. 267. L'un d'eux (d. h. Plato und Aristoteles), transporté par l'élévation de son esprit et les ailes qu'il semble s'être crécés par ses efforts, a entrepris de connaître les choses par les principes eux-mêmes, a exprimé ce qu'ils étaient avant qu'ils ne se reproduisissent dans les corps, et a défini les formes archétypes des choses. L'autre, au contraire, a commence par les choses sensibles et composées. Et puisqu'ils se recontrent dans leur route, doit-on les dire opposés? Si l'un a dit que la science était hors des choses sensibles, et l'autre, qu'elle était dans ces mêmes choses, voici comment il faut les interpréter.

sus respectus, oblivisci, non attendere u. dgl.), so dass man glauben kann, unser obiger Berichterstatter habe Adelard's Schrift im Auge, denn die einzige Abweichung ist, dass hier der Begriff des status nicht beigezogen wird, und vielleicht etwas mehr Gewicht auf die Wortbezeichnung fällt <sup>141</sup>). Sodann aber folgt in platonischem Sinne eine Klage darüber, dass für den Menschen das Allgemeine durch die unerlässliche Sinneswahrnehmung verfinstert sei, während die Universalien in ihrer reinen Einfachheit ursprünglich nur im göttlichen Noüg vorlagen <sup>142</sup>), und hieran knüpft sich sogleich die wunderliche Behauptung, dass eben desshalb sowohl Aristoteles Recht habe, welcher die Universalien in jenes Gebiet verlegte, in welchem allein sie uns zugänglich sind, als auch Plato, welcher sie dorthin verweist, wo sie ihr wahres Sein haben, kurz dass Beide, während sie im Wortausdrucke sich zu widersprechen scheinen, in der Sache übereinstimmen <sup>143</sup>). Viel Kopfzerbrechen kann diese Versöhnung dem Adelard wohl nicht gemacht haben <sup>144</sup>).

Eine dem Principe der Indifferenz-Lehre analoge Auffassung, wenn auch mit einer etwas verschiedenen Methode, könnte die Ansicht des Gauslenus oder Joscellinus von Soissons (v. 1125—1151 dortselbst

<sup>141)</sup> Von den nun unmittelbar folgenden Worten (bei Jourdain p. 267.) gibt Haurdau, De la phil. scol. I, p. 255. den lateinischen Originaltext: Genus et species de his enim sermo, esse et rerum subicctarum nomina sunt. Nam si res consideres, eidem essentiae et generis et speciei et individui nomina imposita sunt, sed respectu diverso. Volentes enim philosophi de rebus agere secundum hoc quod sensibus subicctae sunt, secundum quod a vocibus singularibus notantur et numeraliter diversae sunt, individua vocaverunt, sc. Socratem, Platonem et ceteros. Eosdem autem aliter intuentes, videlicel non secundum quod sensualiter diversi sunt, sed in eo quod notantur ab hac voce "homo", speciem vocaverunt. Eosdem idem in hoc lantum, quod ab hac voce "naimal" notantur, considerantes genus vocaverunt. Nec lamen in consideratione speciali formas individuales tollunt, sed obliviscuntur, cum a speciali nomine non ponantur; nec in generali species ablatas intelligunt, sed inese non attendunt, vocis generalis significatione contenti; vox enim hace "animal" iure illa notat subiecta cum animatione et sensibilitate, hace autem "homo" totum illud et insuper cum rationalitate et mortalitate, "Socrates" vero illud idem addita insuper numerali accidentium discretione.

<sup>142)</sup> Ebend. p. 256.: Assueli enim rebus . . . . , cum speciem intueri nituntur, eiusdem quodammodo caliginibus implicantur nec ipsam simplicem notam . . . contemplari nec ad simplicem specialis vocis positionem ascendere queunt. Inde quidancem de universalibus ageretur, sursum inhians "Quis locum eorum mihi ostendet?" inquit. Adeo rationem imaginatio perturbat . . . Sed id apud mortales. Divinae enim menti . . . praesto est, et materiam sine formis et formas sine aliis, imo et omnia cum aliis . . . distincte cognoscere; nam et antequam coniuncta essent universa, quae vides, in ipsa Noy simplicia erant.

<sup>143)</sup> Ebend.: Nunc autem ad propositum redeamus. Quum igitur illud id, quod vides, et genus et species et individuum sit, merito ea Aristoteles nonnisi in sensibilibus esse proposuut, sunt etenim ipsa sensibilia quaevis aculius considerata; quum vero ea, in quantum dicuntur species et genera, nemo sine imaginatione per se pureque intuetur (hiemit finden wir hier wahrlich schon das "uubekannte Ding an sich"), Plato extra sensibilia, seilicet in mente divina, et conspici et existere dixit. Sic viri illi, licet verbo contrarii videantur, re tamen idem senserunt.

<sup>144)</sup> Zumal konnte ihm ja auch die bekannte gleichlautende Stelle Cicero's (Acad. I, 6. bezäglich des Antiochus) wenigstens durch Augustin (d. cic. dei, VIII, 6.) zugänglich sein. Dass auch Bernhard v. Chartres sich bemühte, Plato und Aristoteles zu vereinigen, s. oben Anm. 66.

Bischof) gewesen sein, dass nemlich die Universalien nicht schon an sich in den Individuen liegen, sondern denselben erst zukommen, insoferne das Individuelle in eine Einheit vereinigt (in unum collectis) werde 145); denn es vertrüge sich diess vollständig mit obigem Grundsatze (Anm. 133), dass nur Individuen existiren, und die Entstehung der Universalien im menschlichen Denken würde hier nur nicht durch ein Abstreifen, sondern von vornherein durch ein Sammeln (colligere) erreicht, welches auch die Indifferenz-Lehre schliesslich doch nicht umgehen konnte (Anm. 136). Doch wissen wir über des Gauslenus Meinung durchaus Nichts näheres 146), und während wir einerseits weiter oben (vor. Abschn. Anm. 175) sahen, dass auch der Realist Otto von Clugny sich einer ähnlichen Ausdrucksweise bediente, ja auch Johannes von Salesbury den Gauslenus für einen Realisten zu halten scheint (was jedoch vielleicht nicht von grosser Bedeutung ist, s. ob. Anm. 70 u. 85), so kann uns andrerseits wohl nur die Lostrennung der Universalien von den Einzel-Individuen hauptsächlich dazu veranlassen, die Annahme des Gauslenus näher an die Indifferenz-Lehre zu rücken, wozu etwa noch als Bestätigung käme, dass derselbe auf die nominalistische "maneries"-Ansicht hinübergewiesen habe (ob. Anm. 68). Dann allerdings hätten wir hier eine Wiederholung dessen, was schon bei den frühesten Anfängen einer Parteispaltung seitens der nominalistischen Richtung behauptet wurde 147).

Wenn wir aber bezüglich der Universalien die Annahmen Abālard's, sowie jene des Gilbertus Porretanus und des Johannes von Salesbury erst weiter unten im Zusammenhange mit den Gesammt-Anschauungen derselben zu erörtern vorziehen müssen (s. oben S. 114), so bleibt uns für jetzt nur noch der unbekannte Verfasser der Schrift "De generibus et speciebus" übrig, welcher uns manche Berührungs- oder Verwandtschafts-Punkte mit mehreren der bisher erwähnten Ansichten zeigen wird.

<sup>145)</sup> Die Quellenstelle s. oben Anm. 68.

<sup>146)</sup> Denn wenn II. Ritter, dessen Angaben über Walter v. Mortagne, Adelard v. Bahl u. s. f. theils überhaupt der nöthigen Präcision entbehren, theils geradezu unrichtig sind, die Schrift De generibus et speciebus sofort dem Gauslenus vindiciren will, so würden zu einer solchen Annahme die etlichen Worte jener einzigen Quellenstelle, welche wir über Gauslenus besitzen, selbst dann kaum ausreichen, wenn sie sich mit den Ansichten des Verfassers D. gen. et spec. vertrügen. Dass aber Letzteres sehr zweifelhaft ist, mag aus demjenigen hervorgehen, was wir nun sogleich über jene anonvme Schrift anzugeben haben.

<sup>147)</sup> Nemlich Pseudo-Hrabanus (vor. Abschn. Anm. 153.) und jener sogenannte Jee deend. Anm. 170.) haben sich in ganz ähnlicher Weise über den Gattungsbegriff geäussert.

<sup>148)</sup> Der Anfang des Buches, welches Cousin (Ourr. inédits d'Abélard, p. 507—550.) aus einer Handschrift von St. Germain herausgab, fehlt, und der Titel, welchen Cousin selbst machte, mag wohl fortan recipirt bleiben, jedoch gewiss mit Ausnahme des Zusatzes "Petri Abactardi", denn dass das Ganze nicht ein Werk Abälard's ist — s. oben Anm. 49. —, hätte auch Cousin bemerken sollen; es erhellt diese nicht bloss aus stillstischen Eigenthümlichkeiten (z. B. bei Lösung von Einwürfen ein eingeschaltenes "Atlende" oder "Solutio", oder hinwiederum ein eigenthümliches Lieblingswort des Verfassers ist "rationobile ingenium" u. dgl.), sondern anch aus inneren Abweichungen der Ansicht selbst, welche sich sogar zur Polemik steigern. Ich verweise hierüber, um Wiederholungen zu vermeiden, nur auf die folgenden Anm. 150, 167, 168 und besonders 171, woselbst eine Annahme, welche dem Abälard angehört, geradezu als "Hacherlich" bezeichnet wird.

Das Ganze war ursprünglich gewiss eine Abhandlung "De divisione" (vgl. Anm. 118-128) völlig in derselben Weise wie die gleichnamige Schrift Abālard's (s. Anm. 277 u. 353 ff.), und sowie der Anfang des uns erhaltenen Textes noch die Frage über die ursprünglichen Theile eines Ganzen behandelt, so bot dann auch hier die Erörterung über die Eintheilung der Gattung dem ebenso kenntnissreichen als scharfsinnigen Verfasser die Gelegenheit, in dem Streite über die Universalien sowohl die Meinungen Anderer kritisch zu beleuchten als auch seine eigene Ansicht zu begründen 149). Er bekämpst den Nominalismus vorerst kurzweg dadurch, dass die Worte überhaupt kein Sein haben, da dasjenige, was durch zeitliche Abfolge erst entsteht, nicht ein einheitlich Ganzes constituiren könne, eine Bemerkung, welche eben, so weit sie die Function des Gedankens im Urtheile betrifft, auch gegen Abalard's Ansicht (Anm. 315) gerichtet ist 150); sodann aber auch lasse sich ja das Verhältniss zwischen Stoff und Form, welches beim Uebergange von Gattung zu Art obwalte, durch Worte gar nicht aussprechen, da nie ein Wort der Stoff eines anderen Wortes sei 151). Hinwiederum bestreitet er auch den Realismus des Wilhelm v. Champeaux. da, wenn das Universale nach seinem ganzen Gehalte im Individuum individualisirt werde (Anm. 105), nicht bloss dieser nemliche ganze Gehalt doch wieder zugleich in einem anderen Individuum sich finden müsse 152), sondern auch die variirenden oder transitorischen Eigenschaften allen Intividuen zukommen müssten 153), und ausserdem in dem Gattungsbegriffe dann auch die Gegensätze gleichzeitig vorlägen 154). Und ebenso ferner wendet er sich polemisch gegen die Indifferenz-Lehre, indem er sie sowohl in ihrem Principe, d. h. in jenem Begriffe des "Gemeinschaftlichen" (Anm. 134) angreift 155), als auch die dortige Ansicht bezüglich des Sammelbe-

<sup>149)</sup> Bei sorgfältigem Studium der Schrift dürfte der Vorwurf der Unbeholfenheit und Dunkelheit, welchen H. Ritter (VII, p. 363.) gegen dieselbe ausspricht, wohl gänzlich verschwinden.

<sup>150)</sup> Bei Cousin a. a. O. p. 528.: Item voces nec genera sunt nec species nec universales nec singulares nec praedicalae nec subieclae, quia omnino non sunt; nam ex his, quae per successionem funt, nullum omnino totum constare, ipsi qui hanc sententiam tenent, nobiscum credunt.

<sup>151)</sup> Ebend. p. 528 f.: Quemadmodum statua constat ex aere materie, forma autem figura, sic species ex genere materie, forma autem differentia (s. Anm. 160 f.), quod assignare in voctous impossibile est; nam cum animal genus sit hominis, vox vocis nullo modo est altera alterius materia.

<sup>152)</sup> p. 514.: Quod si ita est, quis solvere potest, quin Socrates eodem tempore Romae sit et Athenis? Uhi enim Socrates est, et homo universalis ibi est secundum totam suam quantitatem informatus Socratitate... Si ergo res universalis tota Socratitate affecta codem tempore et Romae est in Platone tota, impossibile est, quin ibi etiam eodem tempore sit Socratitas, quae totam illam essentiam continebat; ubicunque autem Socratitas est in homine, ibi Socrates est, Socrates enim homo Socraticus est.

<sup>153)</sup> Ebend. Die Stelle ist bereits oben, Anm. 129., angeführt.

<sup>154)</sup> p. 515.: Quam statim enim rationalitas illam naturam tangit, sc. animal, tam statim species efficitur et in ea rationalitas fundatur; illa ergo totum informat animal; sed rodem modo irrationalitas totum animal informat eodem tempore; ila duo opposita sunt in eodem secundum idem.

<sup>155)</sup> p. 519.: Neque enim Socrates aliquam naturam, quam habeat, Platoni communicat, quia neque homo qui Socrates est neque animal in aliquo extra Socratem est.

griffes ("colligere", Anm. 136) bekämpft 156), und ebensosehr die Consequenz, welche in der Verwischung des Unterschiedes zwischen Allgemeinem und Einzelnem liegt, verneint 157). Seine eigene Ansicht blickt schon in der Erörterung über die Theilung ins Unendliche (Anm. 126 f.) durch, wo er anerkennt, dass ein Ganzes noch fortbestehen könne, wenn auch ein Theil desselben seine Form verliere und an Stoff vermindert werde 158), sowie besonders in der Auffassung, dass zwei Punkte noch nicht eine Linie ausmachen, wenn nicht eine einheitliche schöpferische Kraft (una creatura) mitwirke 159). Auch in der Polemik gegen ein Amendement des Realismus (Anm. 112) stellt er sich entschieden auf das von Porphyrius her (Abschn. XI, Anm. 44) in die Annahmen des Boethius (Abschn. XII, Anm. 97) übergegangene Gleichniss des Kunstwerkes, wornach ihm die Gattung der Stoff und der Unterschied die Form ist, das Product selbst aber, d. h. die Species, in welcher der Stoff die Form trägt (formam sustinet), als eine bleibende Vereinigung betrachtet und auch mit dem Worte "materiatum" bezeichnet wird 160), wofür hinwiederum auch der eigenthümliche Ausdruck "diffinitivum totum" mit schroffer Festhaltung der Theil-Anschauung sich findet 161). Genauer aber begründet er diese seine Meinung folgendermaassen: Im Individuum trägt (sustinet) eine gewisse Wesenheit (essentia), welche der Stoff ist, die Form der Individualität an sich und ist mit ihr zusammengesetzt, wodurch eben die Verschiedenheit der Einzel-Individuen entsteht; eben diese Wesenheit nun, insoferne dieselbe nicht bloss in dem einen oder anderen Individuum, sondern zugleich auch in allen zusammen als Stoff vorliegt, ist die Species, welche hiemit trotz aller Vielheit der einzelnen Wesenheiten (essentialiter multa) als ein Sammelbegriff (collectio) mit den Worten "Ein Universale" oder "Eine Natur" bezeichnet wird, ungefähr wie auch der Begriff "Volk"

<sup>156)</sup> p. 520.: Socrates . . . . tamen nullo modo de pluribus colligitur, quia in pluribus non est. Schon diess müsste uns behutsam machen, den Gauslenus für den Verfasser der Schrift zu halten, doch s. unten Anm. 162.

<sup>157)</sup> p. 521.: At vero nec particularitas nee universalitas in se transeunt; namque universalitas potest practicari de particularitate, ut animal de Socrate et Platone, et particularitas suscipit praedicationem universalitatis, sed non ut universalitas sit particularitas, nec quod particulare est, universalitas fiat.

<sup>158)</sup> p. 510.: Non sequitur ,,si hic asser est, el medietas huius asseris est," posset enim destrui medietas, non quantum ad tolam cius massam, sed quantum ad formam, et tamen remanentibus eius aliquibus particulis non destrueretur hic asser, quoniam medietatis eius materia, forma tantum pereunte, tota non periret.

<sup>159</sup> p. 511.: Si quaelibet duo puncta proxime iuncta faciunt bipunctalem lineam, quae sil una creatura, tunc habebit unum fundamentum; sed una atomus non erit eius fundamentum, iam enim esset bipunctaliter lineatum . . . . p. 513.: possumus dicere, quod ipsa bipunctalis linea fundatur in illis duabus atomis ut in subicetio, non in subiceto.

<sup>160)</sup> p. 516.: Sed dico: facta est species ex genere et substantials disferentia, et sicul in statua aes est materia, forma autem sigura, similiter genus est materia speciei, forma autem disferentia; materia est, quae suscipit sormam. Ita genus in ipsa specie constituta formam sustinct, nam et postquam constituta est, ex materie et sorma constat, è. e. ex genere et disservaire... p. 517.: omne materiatum sussicienter constituitur ex sua materia et sorma.

<sup>161)</sup> p. 522.: Speciem ex genere et substantiali disferentia constare, ut statua ex aere et figura, auctore Porphyrio (b. Boeth. p. 88.), constat; itaque pars est speciei materia et similiter disferentia, ipsa vero species est totum disfinitivum eorum.

viele Einzelne umfasst 162); es wird nemlich nicht etwa die ganze Species in jedem Einzel-Individuum individualisirt, sondern nur ein Theil derselben, d. h. eben Eine solche Wesenheit, welche ja mit der die Species ausmachenden Gesammtheit (concollectio) nicht identisch ist, sondern mit ihr nur die ähnliche Zusammensetzung oder ähnliche schöpferische Kraft (similis compositio, similis creatio) gemein hat, daher auch das Gleichniss mit dem Volke oder mit einem Heere nicht völlig passt, indem zwischen den einzelnen Wesenheiten und ihrer Gesammtheit wegen jener Aehnlichkeit der Erzeugung eine grössere Wesens-Gleichheit besteht, als zwischen einem Soldaten und dem Heere; besser hingegen kann dieses ganze Verhåltniss damit verglichen werden, dass z. B. eine grössere Masse Metall in Einem ihrer Theile zu einem Messer und zugleich in einem anderen zu einem Griffel verarbeitet wird 163). Diess Nemliche nun wiederholt sich beim Gattungsbegriffe, indem jede von den Wesenheiten (essentiae), welche zur Gesammtheit einer Species gehören, wieder aus einem Stoffe und einer Form zusammengesetzt ist, nur mit dem Unterschiede, dass die Form hier nicht mehr bloss die Eine der Individualität ist, sondern selbst in sich die Mehrheit der artmachenden, d. h. substantiellen Unterschiede in sich involvirt; jener Stoff aber erscheint als solcher unterschiedslos (indifferens) in jenen einzelnen Wesenheiten, welche der Artbildung als Stoff zu Grunde liegen, und es heisst nun Gattung die Vielheit (multitudo) der Wesenheiten, welche Träger (sustinere, recipere) der Artunterschiede sein können 164). Und endlich gilt das Gleiche auch bezüglich des "ersten Prin-

<sup>162)</sup> p. 524.: Quid nobis potius tenendum videatur de his, deo annuente amodo ostendemus: Unumquodque individuum ex materia et forma compositum est; ut Socrates ex homine materia et Socratiale forma, sie Plato ex simili materia, se, homine, et forma diversa, se. Platonitate, componitur; sie et singuli homines. Et sieut Socratitas, quae formaliter constituit Socratem, nusquam est extra Socratem, sie illa hominis essentia, quae Socratilatem sustinet in Socrate, nusquam est nisi in Socrate. Ita de singulis. Speciem igitur dico esse non illam essentiam hominis solum, quae est in Socrate vel quae est in aliquo alio individuorum, sed totam illam collectionem ex singulis aliis huius naturae coniunctam, quae tota collectio, quamvis essentialiter multa sil, ab auctoritatibus (d. h. von Porphyrius und Boethius) tamen una species, unum universale, una natura appellatur, sicut populus (s. vor. Abschu. Anm. 158.), quamvis ex multis personis collectus sit, unus dicitur.

<sup>163)</sup> p. 526.: Speciem esse dicimus multitudinem essentiarum inter se similium, ut hominem ... Illud tantum humanitatis informatur Socralitate, quod in Socrate est, ipsum autem species non est, sed illud quod ex celeris similibus essentiis confeitur. Attende. Materia est omnis species sui individui et eius formam suscipit, non ita seilicet, quod singulae essentiae illius speciei informentur illa forma, sed una tantum, quae tamen similis est compositionis prorsus cum omnibus aliis eiusdem nature essentiis ... Neque diversum una essentia illius concollectionis a tota collectione, sed idem, non quod hoc essel illud, sed quia similis creationis in materia et forma hoc erat cum illo .... Massam aliquam ferream, de qua faciendi sunt cultellus et stylus, videntes dicimus: hoc futurum materia cultelli et styli, cum tamen nunquam tota suscipiat formam alterutrius, sed pars styli, pars cultelli ..... (p. 257.) Maior identitas aliciuus essentiae illus collectionis ad totum, quam alicuius personae ad exercitum, illud enim idem est cum toto suo, hoc vero diversum. Hiezu p. 595: Hoc enim habet nostra sententia, quod animal illud genus in parte sui recipit rationalitatem et in parte trationalitatem.

<sup>164)</sup> p. 525.: Item unaquoeque essentia huius collectionis, quae humunitas appellatur, ex materia et forma constat, se, ex animali materia, forma autem non una, sed pluribus, rationalitate et mortalitate et bipedalitate et si quae sunt ei aliae

cips", denn die Wesenheiten (essentiae), welche zu einer Gattung gehören, bestehen abermals aus Stoff und Form und sind ihrem Stoffe nach gleichfalls unterschiedslos (indifferentes), während sie die Gattungs-Unterschiede als ihre Form an sich tragen, und so gelangt man noch ein Mal zu einer Vielheit (multitudo) von Wesenheiten als zum generalissimum, von welchem schliesslich nur noch gesagt werden kann, dass sein Stoff die "reine Wesenheit" (mera essentia) oder die Substanz selbst, seine Form aber die Empfänglichkeit der Gegensätze (susceptibilitas contrariorum) sei 165). So streift der Verfasser durch seine eigenthümliche Potenzirung oder Einschachtelung der essentia doch wieder an Wilhelm v. Champeaux hin, und hat daher wahrlich nicht, wie Gauslenus, das Universale vom Individuum getrennt (s. Anm. 145 f.), zugleich aber kömmt er durch die Begriffe der collectio und des indifferens in Berührung mit der Indifferenz-Lehre, während ihm dieselben allerdings weit mehr eine objective Geltung haben.

Um so eigenthümlicher aber muss sich hier die Auffassung der subjectiv logischen Function, d. h. des Urtheilens, bezüglich der Universalien gestalten, während doch erst hiedurch die Ansicht des Verfassers ihren vollen Abschluss findet. Er klagt, dass es keine Definition des Prädicat-Verhältnisses gebe; denn es sofort als objective Inhärenz zu verstehen, sei ein ungerechtfertigter Gebrauch, abgesehen davon, dass letztere nur im obigen Sinne einer Theilung genommen werden dürfe 166), und sowie man sich vor den Consequenzen der Indifferenz-Lehre hüten müsse, so sei süberhaupt zu verwerfen, wenn im Hinblicke auf den definitorischen Gehalt der Species praedicari und esse identificirt werden 167), — eine

substantiales. Et sient de homine dictum est, se, quod illud hominis, quod sustinet Socratitatem, illud essentialiter non sustinet Platonitalem, ita de animali, yam illud animal, quod formas humanitatis, quae in me est, sustinet, illud essentialiter alibi non est, sed illi indifferens est in singulis materiis singulorum individuorum animalis. Hanc itaque multitudinem essentiarum animalis, quae singularum specierum animalis formas sustinet, genus appellandum esse dico, quae in hoc diversa est ab illa multitudine, quae speciem facit; illa enim ex solis illis essentiis, quae individuorum formas sustinent, collecta est, ista vero, quae genus est, ex his, quae diversarum specierum substantiales differentias recipiunt.

<sup>165)</sup> Ebend: Item, ut usque ad primum principium perducatur, sciendum est, quod singulae essentiae illius multitudinis, quae animal genus dicitur, ex materia aliqua essentia corporis et formis substantialibus, animatione et sensibilitate, constat, quae, sicut de animali dictum est, nusquam alibi essentialiter sunt, sed illae indifferentes formas sustinent omnium specierum corporis. Et hace talium corporis essentiarum multitudo genus dictur illius naturae, quam ex multitudine essentiarum animalis confectam dizimus. Et singulae corporis, quod genus est, essentiae ex materia, sc. aliqua essentia substantiae, et forma corporeitate constant. Quibus indifferentes essentiae incorporeitatem, quae forma est, speciem sustinent; et illa talium essentiarum multitudo substantia generalissimum dicitur, quae tamen nondum est simplex, sed ex materia mera essentia, ut ita dicam, et susceptibilitate contra-riorum forma constat.

<sup>166)</sup> p. 526: Audi et attende: Praedicari quidem inhaerere dicunt; usus quidem habet, sed ex auctoritate non inveni; concedo tamen; inhaerere autem dico humanitatem Socrati, non quod tota consumatur in Socrate, sed una tantum eius pars Socratitate informatur (s. Anm. 163.). p. 531:: Nosse debes, quod nusquam, quid sit praedicari, plane dicit auctoritas; nam quod solet dici, quod praedicari est inhaerere, usus est ex nulla auctoritate procedens.

<sup>167)</sup> p. 527.: Hem species in quid praedicatur de individuo (diese Abkūrzung ,,praedicari in quid" begegnet uns hier zum ersten Male, vgl. Anm. 282.; nemlich

Bemerkung, welche sicher gegen Abälard (s. unten Anm. 318) gerichtet ist und noch mehr einen speciell polemischen Ausdruck erhält, wenn mit unverkennbarer Wendung gegen eine Ansicht Abälard's (bezüglich der "sumpta", s. unten Anm. 321) behauptet wird, dass sämmtliche allgemeine Bezeichnungen, mögen sie Adjectiva oder Substantiva sein, sich mittelbar auf objective Gestaltungen beziehen 168). Kurz das Urtheil sage nie aus, dass das Subject selbst das Prādicat selbst sei, sondern nur dass ersteres unter die Zahl jener Wesenheiten gehöre, welche entweder von einem bestimmten Stoffe constituirt sind oder einer bestimmten Form unterliegen 169), und demnach werde, - wofür sich der Verfasser sogar auf eine vereinzelte Stelle des Boethius berufen kann -, der eine Species bezeichnende Name eben nur den betreffenden Einzel-Individuen, nie aber der Species selbst, gegeben 170), wobei Substantiva und Adjectiva darin sich unterscheiden, dass erstere auf den Stoff und letztere auf die Form sich beziehen, so dass Diejenigen, welche von einem Accidentellen, d. h. von einem "adiacens" sprächen, - was aber eben wieder Abälard thut, s. unten Anm. 283 f. -, im grössten Irrthume seien 171); wenn aber es so sich mit der ursprünglichen Bedeutung der Worte verhalte, so seien Ausdrücke wie z. B. "Mensch ist ein Artbegriff" nur nothgedrungene Uebertragungen 172).

Schon hiedurch ist klar, dass der Verfasser (im Gegensatze gegen

bei Boethius p. 68. lautet die Porphyrianische Desinition der Species, s. Abschn. XI, Anm. 41., vollständig: species est, quae de pluribus in eo quod quid praedicatur); praedicari autem in quid, ut aiunt, est praedicari in essentia praedicari autem in essentia est, hoc esse illud. Cum ergo dicitur: "Socrates est hono"..... habebimus illud idem inconveniens, quod in aliis sententiis, sc. singulare est universale (s. Anm. 137.).... Iloc consentio, "praedicari in essentia" dicere, "hoc esse illud" nego.

168) p. 527 l.: Sed dicunt; ...., rationale" alterius nomen est pro impositione scilicet animalis, et aliud est quod principaliter significat, sc. rationalitas, quam praedicat et subiicit; "homo" vero nihil aliud vel nominat vel significat, quam illam speciem. Absit hoc. Imo sicut "rationale" et "homo", sic et quodibet aliud universale substantivum alterius nomen est, per impositionem quidem eius, quod principaliter significat, v. g. rationale vel album impositum fuit Socrati vel alicui sensibilium ad nominandum propter formas, i. e. rationalitatem et albedinem, quas principaliter significant.

169) p. 528.: Itaque cum dicitur "Socrates est homo", hie est sensus "Socrates est unus de materialiter constitutis ab homine", . . . . sicut cum dicitur "Socrates est rationalis", non iste est sensus "res subiecta est res praedicala", sed "Socrates est unus de subiectis huic formae quae est rationalitas".

170) Ebend.: Quod autem "homo" impositum sit his, quae materialiter constituutur ab homine, i. e. individus et non specieie, dicit Boethius in commentario super Categorias his verbis etc. (s. Boeth. p. 129.); ygl. vor. Abschn. Anm. 121.

171) Ebend.: Nomina illa tantum dicuntur substantiva, quae imponuntur ad nominandum aliquem propler eius maleriam ... vel ezpressam essentiam; ... adiectiva vero illa dicuntur, quae imponuntur alicui propler formam, quam principalter significat ... Nam quod dici solel, adiectivum esse, quod significat accidens secundum quod adiacet, et substantivum, quod significat essentiam, ridiculum est vel sine intellectu.

172) p. 529.: Sciendum est ergo: vocabula, quae imposita sunt rebus propter adu significandum principaliter circa eas, quandoque transferuntur ad agendum de principali significatione, ut cum ... translative dicitur "rationale est differentia" et "album est species coloris", nihil aliud intelligo quam "rationalitas" et "albedo"; sie ... cum dicitur "homo est species" .... Concedimus itaque, hanc translationem necessitate fieri.

Abalard) den eigentlichen Werth der Synthese, welche im Urtheile liegt, misskennt und in platonischem Sinne die Worte sämmtlich isolirt als subjective Abbilder objectiver Exemplare betrachtet, was man kaum deutlicher aussprechen könnte, als er selbst thut, wenn er z. B. sagt: "Vernünftig" sei nicht der Name designigen, was als Subject dem Prädicate der Vernünstigkeit unterliege, sondern der Name eines Wesens, welches durch die "Vernünstigkeit" constituirt wird 173); ja auf diese Weise muss er das Prädicatsverhältniss so unbestimmt allgemein fassen, dass es mit der Erzeugung des significanten Wortes überhaupt zusammenfallt, und, da dieses letztere Moment für Subject und Prädicat das gleiche ist, der Unterschied zwischen beiden zu einem bloss äusserlichen und zufälligen wird; hiebei aber stützt er sich auf eine Stelle des Priscianus, in welcher auf Grundlage des allgemeinen stoischen Sprachgebrauches (s. Abschn. VI, Anm. 112 ff.) die Partikeln als "syncategoreumata" bezeichnet werden, woraus geschlossen werden könne, dass dann alle übrigen Worte eben categoreumata, d. h. Prādicamente, seien 174). Diese hier aus der Grammatik vorübergehend beigezogenen Syncategoreumata, welchen wir noch ein paar Mal in diesem Abschnitte begegnen werden (Anm. 206, 348, 620), übten später seit Psellus (folg. Abschn., Anm. 9 u. 92) und Petrus Hispanus (Abschn, XVII, Anm. 256) eine äusserst ausgedehnte Wirkung aus, was wir, wie sich von selbst versteht, dem weiteren Verlaufe überlassen müssen. Die Folgerung hingegen, welche hier unser anonymer Verfasser daraus zieht, führt zu einem Platonismus, welcher uns sehr an Scotus Erigena erinnern muss. Wenn nemlich "praedicari" auf diese Weise das Nemliche wie "significari principaliter" ist, so fallt die intellectuelle Function des Menschen in jene objectiven Formen und Gestaltungen hinüber, welche den Individuen zu Grunde liegen, denu es erzeugt sich der Begriff (intellectus constituitur, generatur) mittelst des Wortes im Hinblicke auf das objective Universale 175), und auch die Inhärenz, wenn man mit ihr nach überkommener Gewohnheit das Prädicatsverhältniss identificiren wolle, hat eben doch nur eine objective Bedeutung in dem Werde-Process der

173) p. 547.: Rationale enim non est nomen subjecti rationalitatis, sed rei quae a rationalitate constituitur, quae non est ipsum animal.

<sup>174)</sup> p. 531.: Mihi autem videtur, quod praedicari est principaliter significari per vocem praedicatam, subici vero significari principaliter per vocem subicelam, et hoc quodammodo videor habere a Prisciano, quod in tractatu orationis ante nomen (d. h. in dem Capitel vor der Erorterung über Nomen) dicit praepositiones et coniunctiones syncategoreumata, i. e. consignificantia; scimus autem "syn" apud graecos "cum" praepositionem significare, "categorare" autem "praedicari", unde categoriae praedicamenta dicuntur. Si ergo idem est "categoreumata" quod "significantia" idem erit "praedicari" quod "significari principaliter" (die Stelle b. Prisc, II, 15. lautet: Partes igitur orationis sunt secundum dialecticos duae, nomen et verbum, quia hae solae etium per se coniunctae plenam faciunt orationem, alias autem partes syncalegoreumata, hoc est consignificantia, appellubant).

<sup>175)</sup> p. 532.: Idem erit "praedicari" quod "significari principaliter", quam solam significationem recepit Aristoteles iuxta illud "album nihil significat nisi qualitatem" (Cal. 5, s. Abschu. IV, Anm. 476.; so verdrehte man jede beliebige Stelle zu Gunsten seiner eigenen Ansicht); cum enim album subiectum albedinis nominando significet, illam solam significationem notavit Aristoteles, in qua intellectus constituitur per vocem ... Sicul ensis et gladius eundem generant intellectum, ita illa duo nomina facerent.

Dinge 176). Kurz es handelt sich nur um die einheitlichen "Naturen", welche den Dingen zu Grunde liegen, und wenn der Begriff der Natur auf obige (Anm. 163) similis creatio oder beziehungsweise zur Abgränzung gegen andere Formationen auf dissimilis creatio reducirt wird 177), so schliesst sich hieran eine platonisch-mystische Creations-Theorie an, welche uns hier nicht berührt 178). Indem aber dabei sowohl nach Obigem für die Aussage das Hauptgewicht auf die Unterscheidung der essentia materialis und essentia formalis fällt 179), als auch in ontologischer Beziehung der Form allein eine Wirksamkeit zugeschrieben wird 180), so muss jene - übrigens gleichfalls dem Abālard (s. unten Anm. 306) angehörende -Ansicht bekämpst werden, wonach die oberste Gattung (genus generalissimum) der Stoff selbst, und sonach die Formen seine nächsten Arten wären 181), denn dem Verfasser gilt, wie wir sahen (Anm. 165), die oberste Gattung selbst schou als ein Product aus Stoff und Form, und es bleibt ihm daher für jenen letzten höchsten Stoff, d. h. für die "reine Wesenheit" kein anderes Prädicat als das blosse Sein, d. h. "est" übrig 182), genau ebenso, wie auch (s. Anm. 170) jene Wesenheit, welche als Stoff den Individuen zu Grunde liegt, nicht selbst schon einen Prädicats-Namen hat, sondern ein solcher Collectiv-Name erst von den betreffenden Individuen ausgesagt wird 183). Nun aber wird dieses Letztere auch auf die Formen, d. h. auf die artmachenden Unterschiede ausgedehnt; es wird

<sup>176)</sup> p. 533 .: Quod si "praedicari" quidem pro "inhaerere" accipitur, quod et nos concedimus, neque enim bonum usum obolere volumus, sic dicendum est: omnis natura, quae pluribus inhaeret individuis materialiter, species est.

<sup>177)</sup> Ebend.: Hic autem tantum agitur de naturis; si autem quaeras, quid appellem naturam, exaudi: naturam dico, quidquid dissimilis creationis est ab omnibus, quae non sunt vel illud vel de illo, sive una essentia sit sive plures, ut Socrates dissimilis creationis ab omnibus, quae non sunt Socrates, similiter et homo species est dissimilis creationis ab omnibus rebus, quae non sunt illa species vel aliqua essentia illius speciei. Auch der Einwaud bezüglich des Phönix, welcher nur in Einem Exemplare existirt (s. Abschn. XII, Anm. 87.) wird berücksichtigt, aber (p. 584.) durch die Bemerkung beseitigt, dass der Gegensatz zwischen materia und materiatum (ob. Anm. 160.) dennoch in seiner Allgemeinheit festzuhalten sei.

<sup>178)</sup> p. 538-540. 179) p. 548.: Concedo, rationalitatem praedicari de homine in substantia ut animal, sed illud ut formalem essentiam, aliud vero ut materialem; vere autem assero, nullam simplicem formam de alio praedicari substantialiter, quam de his, quae formaliter constituit.

<sup>180)</sup> p. 549.: Non est diversus effectus materiarum, imo formarum . . . . Apparet, quod ille effectus sequitur formas et non materiam.

<sup>181)</sup> p. 546.: Ne concedere cogamur, et materiam substantiae generalissimum esse genus, et susceptibilitatem contrariorum et quaslibet simplices formas esse species ..... Respondendum est, quod in disfinitione generis intelligendum est, id quod genus est debere praedicari de pluribus speciebus proxime sibi suppositis, quod quia deest

illi materiae, idcirco non est genus. 182) Ebend .: Possumus cliam dicere, quia illa mera essentia ad interrogationem factam per quid convenienter non respondetur . . . . Si ergo quaeritur "quid est sub-stantia", respondeamus "est"; neque enim potest responderi per nomen "substantia", namque non est nomen nisi materialorum a substantia, vel ipsius substantiae per translationem supervacue responderi manifestum est.

<sup>183)</sup> p. 534.: Opponetur: illa essentia hominis, quae in me est, aliquid est aut nihil . . . . . Respondemus, tali essentiae nullum nomen esse datum nec per impositionem nec per translationem.

nemlich in einer langen und äusserst zugespitzten Erörterung gegen die gewöhnliche Annahme (Abschn. XI, Anm. 44, und Abschn. XII, Anm. 87) dargethan, dass der artmachende Unterschied nicht unter die Kategorie der Qualität fallen könne, da dann die Qualität in zwei oberste Arten, nemlich in die Differenz und die übrige Qualität zerfallen müsste, deren jede von beiden doch wieder nur durch einen artmachenden Unterschied constituirt werden könnte, welch letzterer aber ja gleichfalls unter die Qualität fallen müsste, was er in keiner Weise, weder als Gattung noch als Art oder Unterart, kann, sowie auch es dann in keiner anderen Kategorie einen artmachenden Unterschied geben könne, weil jede Species der Qualität (zu welchen ja derselbe gehören würde) nur ein artmachender Unterschied innerhalb der Qualität selbst sein könnte 184). Und wenn nun hiernach auch die das Wesen constituirenden Formen, selbst mit Berufung auf eine einzelne Stelle des Boethius, gleichfalls aus dem Bereiche des Prädicats-Verhältnisses ausgeschieden werden 185), so bleibt der ontologische Vorgang selbst, insoferne er auf Stoff und Form beruht, dem Prädiciren entrückt, und der Mensch bezeichnet durch Prädicate nur die Producte des Vorganges, d. h. die einzelnen zusammengesetzten Dinge, in deren Gebiet die Anwendung der Kategorien und hiemit auch die Eintheilung in Substanz und Accidens ihre Stelle habe 186). So sind wir allerdings wieder so ziemlich bei Scotus Erigena (s. vor. Abschn. Anm. 105, woselbst in ähnlichem Sinne von der "Natur der Dinge" die Rede ist, und Anm. 121, wo die Geltung der Kategorien hervortritt) angekommen, wir verstehen aber eben darum auch, wie der Verfasser, welcher als den Kern seiner

<sup>184)</sup> p. 541.: Restat nunc de disferentiis, an alieui praedicamento sint adscribendae, an omnino a praedicamentis removendae iustius videantur ..... (p. 542.) Dicunt omnes, disferentiae sese in qualitate ..... (p. 00 si omnes disferentiae in qualitate ..... (p. 00 si omnes disferentiae in qualitate tenentur, disferentiae specierum qualitatis in eodem praedicamento annumerandae sunt, quod qualiter stare possit videamus. Praeceptum est Boethii in libro Divissionum (s. 0b. Ann. 118.), omne genus per duos proximas species sussficialer nutraliter dividi. Duo ergo species sunt sub qualitate generalissima, in quas ipsum generalissimum sussificienter distribuitur; hae per adventum disferentiarum in genus constituuntur, quo disferentiae qualitates sunt, si omnes disferentiae praedicamento qualitatis annumerandae sunt Quod si est, aut erunt ipsum generalissimum aut ipsae species dividentes aut sub illis ipsis speciebus proximis continebuntur. Ipsum generalissimum sui ipsius forma non est ..... Item ipsae disferentiae species non sunt, quae al ipsis constituuntur ..... (p. 544.) quocunque modo dividas qualitatem, nulla species qualitatis erit, quam non sit necesse disferentiam esse alicuis speciei qualitatis, quod si verum est, nullius speciei alterius praedicamenti poterunt esse diferentiae.

<sup>185)</sup> p. 545.: Videtur mini, substantiales differentias in nullo praedicamento esse, sed simplices formas tantum esse nec aliquo modo ex materia et forma constituere, ipsas autem in subiectam materiam venientes naturam aliquam constituere, quamvis a nullo constituantur .... Etiam Boethius (ad Ar. Praed. p. 180.) ... potentissima confirmat autoritate ita dicens: "cum tres substantiae sint, materia, species et quod ex utrisque conficitur, ... hic neque de sola specie neque de sola materia, sed de utrisque mixtis compositisque proposuit" .... Ecce hic apertissime Boethius dicit, substantialem formam in praedicamento non esse.

<sup>186)</sup> p. 546.: Sensus est, quod res ex materia et forma compositat in praedicamentis sunt, res vero simplices in praedicamento non sunt; quod si forte invenias auctoritatem, quae videatur assererc, omnes res esse in praedicamento, de compositis dici intelligas, illamque divisionem quae est "quidquid est, substantia aut accidens", de compositis factam esse dicimus, simplices enim formas accidentia non appellamus. Ueber Letzteres s. Ann. 191.

Ansicht bezeichnet, dass das Allgemeine nicht das Einzelne sei <sup>187</sup>), gegen alle Hauptrichtungen seiner Zeitgenossen betreffs der Universalien polemisiren kann, während er zugleich mit allen sich gewissermaassen berührt.

Nun aber bildete, wie wir schon oben, S. 115, bemerkten, der Streit über die Universalien immerhin nur einen Theil der gesammten logischen Thätigkeit jener Zeit, und sowie uns auch Johannes v. Salesbury ausdrücklich bezeugt, dass ausser jener Frage es noch mehrere andere Gegenstände üblicher Controversen gab <sup>185</sup>), so müssen wir versuchen, auch noch betreffs der übrigen Theile der Logik die damalige Zeitrichtung an der Hand einer fragmentarischen Ueberlieferung zu charakterisiren, wodurch wir zugleich die Kenntniss jenes Terrains vervollständigen dürften, in welchem sich Abälard's Leistungen bewegen.

Was hiebei zunächst die Kategorien betrifft, welche zwar von Einigen geringschätzig behandelt wurden <sup>189</sup>), so boten schon jene einleitenden Begriffe des aequivocum, univocum und denominativum (s. oben Anm. 93) eine Veranlassung zu Meinungs-Verschiedenheiten dar <sup>190</sup>). Sodann aber wurde die Gegenüberstellung von Substanz und Accidens (Abschn. XII, Anm. 90) von Einigen bestritten, von Anderen aber entweder mit Beschränkung auf die concreten Dinge der Natur gerechtfertigt oder auf das blosse Prädicats-Verhältniss (vgl. Anm. 186) bezogen oder selbst mit Verwechslung von Form und Accidens in den Begriff des aus Theilen bestehenden Ganzen verlegt <sup>191</sup>). Auch die Erörterung der einzel-

<sup>187)</sup> p. 547.: nostra sententia, quoe nullum universale esse singulare recipit. 188) Joh. Saresb. Polycr. VII, 2 (Opp. ed. Giles IV) p. 87.: Sunt autem dubilabilia sapienti, quae ... suis in utramque partem nituntur firmamentis; talia sunt, quae quaeruntur ... de materia et motu et principis corporum, de progressu multitudinis et magnitudinis sectione, an terminos omnino non habea (s. ob. Aum. 125 ft.), ... de tempore et loco, de numero et oratione, de eodem et diverso, in quo plurima attritio est, de dividuo et individuo, de substantia et forma vocis, de statu universalium, de usu et fine ortugue virtutum etc.

<sup>189)</sup> Ebend. Metal. IV, 24. (Opp. V.) p. 181.; Alii detrahunt categoriis.

<sup>190)</sup> Ebend. III, 2, p. 120.: Ex opinione pluvium idem principaliter significant denominativa et ea, a quibus denominatur (nur Realisten können diess behauptet haben). Abuel, Dialect. p. 491.: Nec acquivoca ex sola debent praedicatione iudicari, sed nec univoca propter candem communionis causam . . . . Sunt autem nonnulli, qui . . . . non ad ea, quibus est impositum vocabulum acquivocum et de quibus est impositum vu, amplectori, cum ad eandem personam, amplectentem simul et amplexam, acquivocum dicatur secundum diversarum proprietatum disfinitiones, actionis scilicet et passionis, non ad personam commune dicatur set ad proprietales ausa acque desional.

nen Kategorien gab manchen Stoff zu Controversen, welche jedoch die Gränze des bei Boethius Vorliegenden nicht überschritten; so hatte sich bezüglich der Relation die Verschiedenheit der platonischen und der aristotelischen Auffassung durch die Commentatoren (Abschn. III, Anm. 49, Abschn. IX, Anm. 31, Abschn. XI, Anm. 71) auch in die Discussion bei Boethius fortgepflanzt (Abschn. XII, Anm. 93), und somit erscheint dieser Streitpunkt auch hier wieder 192); auch stritt man, ob nicht die Begriffe der Aehnlichkeit oder Gleichheit mehr zur Qualität als zur Relation zu rechnen seien, sowie Einzelne sogar die Kategorie der Lage (situs) zur Qualität zählten 193), oder man bezweifelte die Berechtigung der Kategorien ubi und quando, da dieselben aus den zur Quantität gehörigen Begriffen des Ortes und der Zeit abgeleitet seien und somit z. B. dem Fragworte "qualiter" völlig parallel stünden 194), oder hinwiederum fragte man über die richtige Unterordnung der Begriffe "Tod" oder "Schlaf" u. dgl. 195), oder man stritt über die Aussassung des in den Kategorien mehrfach vorkommenden magis vel minus, ob nemlich durch die Gradabstufung bloss das Substrat oder bloss die Eigenschaft oder beides zugleich berührt werde 196); auch konnte bei solchen Gelegenheiten die principielle Parteistellung hervortreten, insoferne die Nominalisten z. B. den Begriff "Gestern"

sit exemplum: domus alia pars paries alia tectum alia fundamentum . . . . .; accidens tamen ibi large accipitur pro forma.

<sup>192)</sup> Abael. Dialect. p. 201 [.: Quae quidem diffinitio ab alia in eo maxime diversa creditur, quod hanc Aristoleles secundum rerum naturam protulit, illam vero Plato secundum constructionem nominum dedit . . . . Sunt autem, qui quemadmodum Platonicam diffinitionem nimis laxam vituperant, ila et Aristolelicam nimis strictam appellant.

<sup>193)</sup> Ebend. p. 204.: Sunt tamen, qui ,acqualis et inaequalis, similis et dissimilis' inter qualitales contrarias recipiant. p. 208.: Hi vero, qui similitudinem potius inter qualitales enumerant, ut magistro nostro V. (s. Anm. 102.) placuit. (Die Qualle dieser Controverse ist Boeth. p. 157. im Vergleiche mit p. 187.) Ebend. p. 201.: Unus, memini, magister noster erat, qui positionis nomen ad qualitates quasdam aequivoce delorqueret. Hiezu Anm. 501.

<sup>194)</sup> Ebend, p. 199.: Videntur autem nec generalissima esse "ubi" vel "quando", co quod prima principia non videantur; quae enim ex alio naeuntur, prima non videntur principia, sed ipsa quoque principia habent; ubi autem ex loco, quando autem ex tempore originem ducunt . . . Solet autem a multis in admirationem ac quaestionem deduci, cur magis ex loci vel temporis adiacentia praedicamenta innascantur, quam ex adharentia aliarum specierum sive generum; tam enim bene "qualiter" unius nomen generalissimi videtur sieut "ubi" vel "quando", cuius quidem species bene vel male dicerentur sicut "quando" heri vel nudiustertius vel "ubi" Romae vel Antiochiae esse. Die Quelle dieser Controverse ist ausser den Abschutte über die Quantitat, in welchem ja locus und tempus eine eigene Erörterung fanden (Boeth. p. 146.), besonders der Commentar des Boethius selbst, p. 190.: "quando" et "ubi" esse non potest, nisi locus ac tempus fuerit.

<sup>195)</sup> Ebend. p. 402.: Solet autem de morte el vita quaeri, utrum in privationem et habitum an potius in contraria recipiantur. p. 406.: Si in dormiente, inquiunt, visio esset, videre eum oporterel, si vero caecitas inceset, nunquam amplius ipsum videre contingeret.

<sup>196)</sup> Gilb. Porret. de sex princ. c. 8. (bei Arist. Opp. lat. Venet. 1352, l, l. 34.): Dicitur autem ,,magis et minus susciperes tripliciter; aiunt enim quidam secundum crementum et deminutionem corum, quae suscipiunt, subicctorum; aliter autem et alii, ipsa quidem, quae suscipiuntur, in suscipiente diminui et crescere, annuntiant; alii untem secundum utrumque amborum diminutionem et augmentationem.

als ein Nicht-Seiendes bezeichneten 197), oder auch betreffs der Relation und der Gegensätze ihren Standpunkt geltend machten, während die realistische Ansicht ihrerseits dasselbe that 198). Am häufigsten aber scheint die Kategorie der Quantität besprochen worden zu sein, schon darum weil dieselbe wieder auf die Fragen über den Theilbegriff (Anm. 125 ff.) hinüberführte. Während die Nominalisten die Zahlbegriffe völlig analog dem Uebrigen auffassten und daher die einzelnen Zahlen als Arten bezeichneten, deren Gattung die Zahl selbst sei 199), verneinten diess ihre Gegner, weil es bei den Zahlen an der zum Art- oder Gattungs-Begriffe erforderlichen Wesens-Einheit der Natur fehle, und hiernach die Zahlen nur als adjectivische Ausdrücke eines collectiven Verfahrens zu bezeichnen seien, welches Letztere man dann auch auf sämmtliche Momente der Quantität anwendete, insoferne nur die einfachen Grundlagen derselben, nemlich die Begriffe des Punktes, des Eins, des Augenblickes, des Buchstaben, des Ortes, eine Wesens-Realität beanspruchen könnten, alles Uebrige aber auf blosse collective Ausdrücke sich reducire 200); auch wurde von Einigen auf den Unterschied hingewiesen, welcher bezüglich der Theilbarkeit zwischen dem Zeitbegriffe und dem übrigen continuirlichen Theilbaren bestehe 201).

<sup>197)</sup> Abael. Dialect. p. 196.: "Heri" rei existentis designativum non videtur..... sed fortasse hi, qui magis in speciebus rerum naturam quam vocabulorum impositionem attendunt, per "heri" quandam praesentem adiacentiam designari volunt.

<sup>198)</sup> Ebend, p. 392.: Quod quidem multos in hane sententiam induxit, ut contrarium nomen tentum universalium, non etiam singularium, confiterentur, albedinis quidem et nigredinis, is quoque et relativum et "privatio et habitus" nomina tantum universalium dicunt; relativa quidem tantum universalia dicebant ex relatione contructionis; "habitus" quoque et "privatio" universalium tantum nomina dicunt, eo quod in individuis non possunt servari. Ebend, p. 398.: Quidam talem eum (sc. Boethium) divisionem innuisse dicunt, quod contraria alia sunt genera alia specialissima; percalissima vero sic subdividuntur, ut corum alia sub codem genere, alia sub diversis contraris ponantur;

<sup>199)</sup> Ebend. p. 190.: Hi vero, quibus videtur, in specialibus aut generalibus vocabulis non solum ea contineri, quae una sunt naturaliter, sed magis ea, quae substantialiter ab ipsis nominantur, possunt fortasse et ista (nemlich die einzelnen Zahlbegrisse) species appellare, quum videlieet magis logicam in impositione vocum sequantur quam physicam in natura rerum investiganda.

<sup>200)</sup> Ebend. p. 188 f.; Numerum autem collectionem unitatum determinant .... Under maxime majistri nostri sententia, memini, confirmabat, biuarium ternarium celeroque numeros species numeri non esse nee numerum genus eorum, cuius videlicet res una naturaliter non esset; hae nomque duoe unitales in hoc homine Romae habitante et in illo qui est Antochiae, consistunt atque hune binarium componunt. Woomodo una res in adura diceretur aut quomodo ipsae spatio tanto distantes unam simul specialem seu generalem naturam recipient? Unde potius numeri nomen et binarii et ternarii et eeierorum a collectionibus unitatum sumpla dicebant. Ebend. p. 179 f.: Harum autem (s.c. quantitatum) aliae sunt simplices aliae compositae; simplices rero quinque dicunt, punctum scilicet, unitatem, instans quod est indivisibile temporis momentum, elementum quod est vox individua, simplicem locum ... Has autem tantum, quae simplices sunt, magistri nostri sententia speciales appellabat naturas, co videlicet quod sint unae naturaliter, quae partibus carent; quae vero ex his sunt compositae, composita individua dicebat nec una naturaliter esse ... magisque earum nomina sumpta esse a collectionibus quibusdam.

In der Lehre vom Urtheile scheint häufig der ganze hauptsächliche Inhalt der Logik, soweit derselbe zum blossen Unterrichte der jüngeren Schüler verwendet wurde, zusammengefasst worden zu sein, denn man verarbeitete das Buch De interpr. zu Compendien, zu "Introductiones" oder zu einer "summa artis", und indem man über die Theile und Formen des Urtheiles, über Quantität, Qualität, Aequipollenz, über Contrăres und Contradictorisches, über Wahrheit und Falschheit, über Umkehrung und Modalität der Urtheile u. dgl. Regeln zusammenstellte, suchte man das aristotelische Buch gleichsam schulgerechter zu machen und mancherlei Ergänzungen oder Erweiterungen beizubringen 202). In letzterer Beziehung aber ist uns Nichts näheres überliefert; hingegen dass hieran sich auch wieder einzelne Controversen knüpften, ersehen wir auch aus den beschränkten uns zugänglichen Quellen. So wurden schon sogleich über den Begriff der vox significativa (Abschn. XII, Abschn. 109) Schwierigkeiten erhoben, welche bezüglich der Fortpflanzung des Schalles sich so sehr ins Abstruse verstiegen, dass Einige zuletzt die Lust selbst als das Significante bezeichneten <sup>203</sup>). Nicht viel besser ist die gelegentlich der Einheit der Bezeichnung aufgeworfene Frage, ob ein Wort auch die Buchstaben, aus welchen es besteht, "bezeichnen" könne 204). Einflussreicher hingegen

tempore vero e converso est, velut in die; si enim prima est, dies esse dicitur, sed non concertitur; .... at vero si dies non est, prima non est, sed non convertitur ..... In his itaque totis, quae per unam tantum partem semper existunt, illud quod de inferentia totius et partis Boethius (de diff. top. II, p. 867.) docet, non admittant.

<sup>202)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, 4, p. 130.: Quidquid in isto docetur libro (d. h. De interpr.), compendiosius et manifestius poterit quitibet doctorum, quod et multifaciunt, excepta reverentia verborum, in doctrinalibus porare rudimentis, quas introductiones vocant; vix est enim aliquis, qui hace ipsa non doceal adiectis aliis non minus necessariis... Percurrunt itaque, quid nomen, quid verbum, quid oratio, quae species eius, quae vires enuntiationum, quid ex quantitate verbum quae itale, quae determinate verae sint aut falsae, quae quibus aequipolleant, quae consentiant sibi, quae dissentiant, quae praedicata divisim, quae coniunctim praedicentur aut conversim, et quae non, item quae sii natura modalium, et quae singularium contradictio.... p. 131.: Quis enim contentus est iis, quae vel Aristoteles in Periermeniis docet? Quis aliunde conquisita non adiicit? Omnes enim totius artis summam colligant et verbis facilibus tradunt. Vgl. unten Anm. 366.

<sup>203)</sup> Abael. Dial. p. 193.: Quomodo ergo eadem vox simul a diversis audiri conceditur atque diversorum aures allingere? Sed ad hace quidem diversi diversas proferunt solutiones. Ili quidem, qui audiri etiam remota volunt, dicunt, vocem ante os proferentis remanentem essentialiter secundum sensuum discretionem ad aures diversorum venire. Illi autem, qui audiri nolunt nisi praesentia, hanc in voce physicam considerant, quod, quando lingua nostra aerem percutit sonique formam ipsi nostrae linguae iclus altribuit, ipse quidem aer, cum ab ore nostro emilitur exterioresque inventi aeres, ipsis etiam, quos reverberat, consimiem soni formam utirbuit, illeque fortassis aliis, qui ad aures diversorum perveniunt. p. 190.: Nostri tamen, memini, sententia magistri ipsum lantum aerem proprie audiri ae sonare ae significare volebat. Vgl. unten Ann. 499.

<sup>204)</sup> Ebend. p. 488.: Tolum constat ex suis partibus, vox ex suis non constituitur significationibus, et fit quidem divisio toluius in partes, vocis vero non in significationes. Nam etsi hoc in quibusdam vocibus contingat, ut seilitet ex suis iungantur significationibus, ut hoc vocabulum quod est "ens" ex litteris suis, quas etiam significat, non tamen id ad naturam vocis, sed tolius referendum est; in eo enim quod ex eis constat, totum est earum, non eas significans. Est etiam et alteria

mochte es sein, - obwohl uns weitere Consequenzen nicht überliefert sind -, wenn man beim nomen eine scharfe Gränze zwischen significare und nominare zog, insoferne ersteres auf die Allgemeinheit und letzteres auf das Einzelne gehe 205), sowie vor Allem, wenn bei der Controverse, ob die Prapositionen und Conjunctionen gleichfalls "bezeichnende" Worte seien oder gar nicht zu den Redetheilen gezählt werden dürfen, die Dialektiker in Berührung mit den Grammatikern kamen, unter welchen die Einen einseitig für Letzteres sich entschieden, Andere aber auch die Interessen der Logik berücksichtigten und hiedurch eine Vereinbarung ermöglichten, wornach für jene Redetheile (etwa ähnlich wie bei dem Verfasser De gen. et spec., s. Anm. 174) ihr späterer Eintritt in die Logik wenigstens vorbereitet werden konnte 206); gleichfalls einem Einflusse der Grammatik (möglicher Weise durch Bernhard v. Chartres, s. Anm. 89) kann die Terminologie zugeschrieben werden, wornach man Urtheile, wie z. B. "Mensch ist ein Substantivum" als "materialiter imposita" oder als Urtheile "de significante et significato" bezeichnete <sup>207</sup>). An der Frage über das Wesen der Affirmation und Negation konnte wieder der Partei-Gegensatz hervortreten, indem die Einen sich an die Sprachform, Andere an die Begriffe, Andere an die objective Realität hielten 208). Auch bei manchen

quorundam solutio, ul scilicet concedant, nullam vocem coniungi ex significationibus diversis, ad quae videlicet diversas impositiones secundum aequivocationem habeat; neque enim "ens" ad quaelibet plura dicunt aequivocum, sed tantum ad diversorum substantias praedicalorum, unde de litleris, quae in eodem clauduntur praedicamento, aequivoce non dicitur.

<sup>205)</sup> Joh. Saresb. Metal. II, 20, p. 100.: Quod fere in omnium ore celebre est, aliud scilicel esse quod appellativa significant et aliud esse quod nominant; nominanter singularia, sed universalia significantur,

<sup>206)</sup> Abael. Dialect. p. 216.: Praepositiones et coniunctiones de rebus corum, quibus apponuntur, quosdam intellectus facere videntur, atque in hoc imperfecta earum significatio dicitur, quod ... ipsa quoque res, de qua intellectus habetur, in huiusmodi dictionibus non tenetur sicut in nominibus et verbis, quae simul et res demonstrant .... Unde certa apud grammaticos de praepositionibus sententia exstitit, ut res quoque corum, quorum vocabulis apponuntur, ipsae designarent .... Unde illa quorundam dialecticorum sententia polior videtur, quam grammaticorum opinio, quee ominio a partibus orationis huiusmodi voces, quas significativas esse per se non iudicavit, divisit ac magis ea quaedam supplementa ac colligamenta (s. Abschu. XII, Aum. 43. 60. u. 111.) partium orationis esse dicit .... (p. 217.) Sunt etiam nonnulli, qui omnino a significativis huiusmodi dictiones removisse dialectics adstruant.

Vgl. unien Anm, 349, n. 620.

207) Joh. Saresb. Metal. III, 5, p. 137.: Interdum tamen dictionem rem esse contingit, quum idem sermo ad agendum de se assumitur, ut in iis, quae praeceptores nostri materialiter dicebant imposita et dicibilta, quale est "homo est nomen, currit est verbum." Abael. Dial. p. 248.: Quidam tamen transitiram grammadicam in quibusdam propositionibus esse volunt, qui quidem propositionium alias de consignificantibus vocibus, alias vero de significante et significato fieri dicunt, ut sunt illae, quae de ipsis vocibus nomina sua enuntiant hoc "modo "homo est nomen vel vox vel disyllabum". Vgl. Anm. 618.

<sup>208)</sup> Abael. Dialect. p. 404.; Quidam autem per "iacere sub affirmatione et negatione" finitum et infinitum vocabulum accipiunt, ut "sedet, non sedet"; quidam vero intellectus ab affirmatione et negatione generatos (s. Ann. 175.); sed nos potius ea, quae ab affirmatione et negatione dicuntur accipiums, essentias scilicet rerum, de quibus per affirmationem et negationem agitur. Nicht recht verständlich aber ist Joh. Sar. Metal. II, 11, p. 81.: expedit dialectica quaestiones, quale est, an affirmare

einzelnen Punkten, welche im Commentare des Boethius sich erörtert fanden, entschied man sich bald für bald gegen die Auctorität desselben, so z. B. betreffs der Einheit des Urtheiles 2009), oder bezüglich der Zerlegung des Verbums in die Copula und ein Participium 210), oder bei den Urtheilen, in welchen das "est" nicht die factische Existenz des Subjectes involvirt 211), oder bei der Frage über das Quantitätsverhältniss zwischen Subject und Prädicat 212), woran sich auch grammatische Spitzfindigkeiten anknüpfen konnten 213). Ja auch jene richtige Vervollständigung, welche die aristoelische Schrift De interpr. durch Boethius in den Angaben über das "unbestimmte Urtheil" gefunden hatte (Abschn. XII, Anm. 115), wurde von den Einen gerechtfertigt, von Anderen aber verworfen, unter welch letzteren uns ein Magister "V.", welcher "Glossulae super Periermenias" schrieb, genannt wird 214). Bezüglich der modalen Urtheile, — s. Abschn. XII, Anm. 119, die Terminologie "modalis" erscheint nun als völlig recipirt —, ist es wahrlich eine eigenthümliche Auffassung, wenn Einige

sit enuntiare (umgekehrt an enuntiare sit affirmare hätte eher einen erdenklichen Sinn), et an simul exstare possit contradictio.

<sup>209)</sup> Abael. Diol. p. 298.: Sunt autem, qui adstruant, diversa accidentia unam enunitationem facere, cum talia sumuntur, quae ad diversa referuntur, veluti si dicatur .,homo citharoedus bonus'' (s. Boeth, p. 419).

dicatur "homo citharoedus bonus" (s. Boeth. p. 419.).
210) Ebend. p. 219.: Idem dicit "homo ambulat", quantum proponit "homo est ambulans" (Boeth. p. 429.). Sed ad hoe, memini, magisler noster V. opponere solel: si, inquit, verbum propriam significationem inhaerere, dicit, verum autem sit, eam inhaerere, profecto ipsum verum dicit ac sensum propositionis perficit.

<sup>211)</sup> Ebend. p. 223 I.: Unde quidam, cum dicitur Homero quoque defuncto "Homerus est poeta" (Boeth p. 423)...., esse" quoque, quod interponitur, in designatione non existentium volunt accipi... Nostri vero sententia magistri mon secundum verbum accidentalem dicebot praedicationem, sed secundum totius constructionis significaturam et improprima locutionem... Sed quaeritur in illa significativa locutione "Homerus est poeta", cuius nomen "Homerus" aut "poeta" accipiatur; al vero, si hominis, falsa est enuntiatio eo defuncto, si vero poematis,... est nova vocis aequivocatio.

<sup>212)</sup> Ebend. p. 247.: In his autem quae secundum accidens praedicantur nec totam subiecti substantiam continent, sed in parte tantum subiectum attingunt (Boeth, p. 263.), . . . non est necesse, praedicatum vel maius esse subiecto vel aequale, veluti cum dicitur "animal est homo" vel "quiddam animal est homo" (vgl. Boeth, p. 562.). Quameis tamen et hic quidam concedunt, animal quod subiicitur non esse maius homine, dicunt enim, quia animal, quod homo est, ibi subiicitur, quod non est maius homine.

<sup>213)</sup> Joh. Saresb. Metal. II, 20, p. 101.: Quia "omnis homo diligit se", quod si ex relativae dictionis proprietate discutias, incongrue dictum forte causaberis et falsum, siquidem . . . . sive collective sive distributive accipiatur, quod dictum est "omnis" pronomen relativum, "se" quod subiungitur nec universitati singulorum nec alicui omnium veraciter aptetur. Est igitur licentiosa relatio . . . (p. 102.) unde ex sententia corum, qui angustiis et subtilitatibus semper insistumi nec bonae fider rationem in colloquiis aut lectionibus curant, haec potius enuntiationis forma est, quam requalaris formae enuntiatio.

regularis formae enuntiatio.
214) Abael. Dialect. p. 225.: De orationibus vero infinitis quare hoc loco Aristoteles mentionem non fecerit, solet quaeri ..., Alii itaque Aristotelem simplicis enuntiationis constitutionem demonstrasse hoc loco volunt, alii vero nullo modo orationem infinitari (dieses Wort begegnet uns hier zum ersten Male) concedunt, quibus, memini, magister noster V. assentiebat; nec quidem id tam secundum sententiam negabat, quam secundum constructionis naturam, cuius quidem invalidam de coniunctione dietionum calumniam in Glossulis eius super Periermenius incenies.

dieselben derartig von den nicht-modalen ableiteten, dass nicht der thatsächliche Inhalt, sondern der Sinn der Aussage durch die Worte "möglicherweise" oder "nothwendigerweise" modificirt werde, oder wenn Andere
sagten, die Möglichkeit oder die Nothwendigkeit selbst seien in solchen
Urtheilen das Prädicat <sup>215</sup>); auch war der Unterschied zwischen possibile
und contingens offenbar ehensosehr ein Gegenstand von Controversen geworden <sup>216</sup>), wie andrerseits die Aequipollenz der modalen Urtheile <sup>217</sup>),
oder wenn Boethius bei der Unterordnung des disjunctiven Urtheiles unter
das hypothetische (Abschn. XII, Anm. 141) nur die Form "Aut A est aut
B est" im Auge gehabt hatte, so wollten nun Einige diess durch eine
syntaktische Reduction auch auf die Form "A est aut B aut C" ausgedehnt wissen <sup>218</sup>).

Aus dem Bereiche der Syllogistik dürfen wir von vorneherein keine derartige Controversen-Litteratur erwarten, denn die betreffenden Compendien des Boethius sind gleichsam blosse schulmässige Formulare, welche keine Gelegenheit zu Meinungsverschiedenheiten darbieten, die aristotelische Analytik hingegen wurde, wie wir sahen (Anm. 8—34), eben damals erst allmälig bekannt und ermangelte selbst dann noch einer solchen commentirenden Zurichtung, wie sie für die anderen Theile der Logik längst vorhanden gewesen war. Doch findet sich wenigstens bei Johannes v. Salesbury eine Notiz, wornach jene äusserst schwierige Stelle der ersten Analytik betreffs der Umkehrung modaler Urtheile (Abschn. IV, Anm. 246) zu besonderer Erwägung gekommen zu sein scheint, insoferne man die dortigen Begriffe der Naturbestimmtheit, des Möglichen und des Nicht-stattfindens durch eine eigene Terminologie (materia naturalis, contingens,

<sup>215)</sup> Ebend. p. 267.: Restat, qualiter modales propositiones ex simplicibus descendere conflicamur; est autem magistri nostri sententia, eas ila ex simplicibus descendere, quod de sensu earum agant, ut, cum dicimus "possibile est Svotatem currere vel necesse", id dicamus, quod "possibile est vel necesse, quod dicit ista propositio: Socrates currit". Ebend. p. 273.: Hace enim "quendam hominem non est possibile esse album" secundum magistri praedictam expositionem, quae de sensu simplicis agit, sic "non est possibile, quod dicit hace propositio: "quidam homo est albus". Ebend. p. 277.: Quidam aiunt, per possibile possibilitatem praedicari, per necesse necessitatem, ut, cum dicimus, "possibile est Socratem esse vel necesse", possibilitatem aut necessitatem et altribuamus.

<sup>216)</sup> Joh. Sar. Metal. IV, 4, p. 161.: "Contingens", cuius latissimus usus, quo "possibili" aequabatur (s. Abschn. XII, Anm. 119.), in communi modernorum usu parietes scholarum nusquam egreditur.

<sup>217)</sup> Abael. Dial. p. 275.: Quidam in his propositionibus (Abschn. XII, Ann. 122.) . . . . dicunt, quod si possibile est vel necesse est, Socratem non esse equum, possibile est vel necesse est, esse non equum . . . In universalibus non ila concedunt, ut videlicet tantundem valeat "non" ad "esse" praepositum, quantum id, quod "esse" copulat compositum.

<sup>218)</sup> Ebend. p. 442.: Sunt tamen quidam, qui nec discretionem ullam inter categoricam et hypotheticam in disiunctione compositas habent, sed idem dicunt proponi, cum dicitur "Socrates est vel sanus vel aeger", et cum dicitur "aut Socrates est sanus aut aeger", ut scilicet omnis enuntiatio, quae disiunctas recipit confunctiones, hypothetica credatur; volunt itaque semper in huiusmodi categoricis, quae disiunctiones recipiunt, hypotheticae sensum intelligi, ... veluti cum dicitur "Socrates est sanus vel aeger", tale est ac si dicatur "aut Socrates est sanus aut Socrates est eager".

remota) zu bezeichnen für nöthig fand <sup>219</sup>). Aus derselben Quelle erfahren wir auch, dass die aus modalen Urtheilen bestehenden Syllogismen, welche bereits Abälard gekannt hatte (Ann. 17), nun sowohl bei den Theologen als auch in den Schulen der Dialektik häufig in Anwendung gebracht wurden <sup>220</sup>). Ein gelegentlich einmal erwähnter Fangschluss bezüglich der Möglichkeit des Künftigen ist aus Cicero nachgebildet <sup>221</sup>).

Dass hingegen wieder die Topik sich einer ausgedehnteren und mannigfaltigeren Bearbeitung zu erfreuen hatte, geht schon im Allgemeinen aus dem Werke Abälard's hervor, welcher bei den einzelnen Topen sich so äussert, dass er überall schon eine bestimmte Anzahl formulirter, Regeln" vorgefunden haben muss, in welche man in den Schulen die Angaben des Boethius (De diff. top.) redigirt hatte <sup>222</sup>); auch versuchten von jener Zeit an, in welcher die aristotelische Topik wieder hervorgezogen wurde (ob. Anm. 28 f.) in der That Einige eine Bereicherung dieses Zweiges der Dialektik durch Auffindung neuer Topen und neuer, Regeln" <sup>223</sup>), zugleich aber mochte sich auch eine richtige Einsicht über die Stellung und Bedeutung der Topik verbreiten <sup>224</sup>). Doch blickten auch

<sup>219)</sup> Joh. Sar. Metal. IV, 4, p. 160, woselbst in einer Inhalts-Uebersicht der ersten Analytik auch Folgendes vorkömmt: quid in toto esse aut non esse; quas propositiones ad usum syllogizandi converti contingat et quas non; quidve obtineat in his, quae modernorum (s. Anm. 55.) usu dicuntur esse de naturali materia aut contingenti aut remote; quibus praemissis trium figurarum subnectit rationes etc. Die genannte Dreigliederung konnte aus Boethius (Abschn. XII, Anm. 119.) eutnommen werden, welcher seinerseits aus Ammonius (Abschn. XI, Anm. 171.) geschöpft hatte; die Terminologie des letzteren gieng in das Compendium des Psellus (Abschn. XV, Anm. 14.) über, dessen betreffende Stelle in den lateinischen Uebersetzungen die eben erwähnten drei Worte aufweist (Abschn. XVII, Anm. 38. u. 155.). Somit stehen wir auch hier vor der Möglichkeit, dass gegen Ende des 11. Jahrhunderts versprengte Bruchtheile der hyzantinischen Schul-Litteratur ihren Weg in das lateinische Abendland fanden, Ygl, oben Anm. 33 f. u. unten Anm. 370.

<sup>220)</sup> Ebend.: Deinde habita modalium ratione transit ad commiztiones quae de necessario sunt aut contingenti cum his, quae sunt de inesse . . . Expositores vero divinae paginae rationem modorum pernecessariam esse dicunt . . . Est enim modus, ut aiunt, quasi quidam medius habitus terminorum (vgl. Abschu. XII, Anm. 150.). Et profecto licet nullus modos omnes, unde modales dicuntur, singulatim enumerare suficial, quod quidem nec ars exigit (s. ebend. Anm. 163.), tamen magistri scholarum inde commodissime disputant. Vgl. unten Anm. 628.

221) Ebend. Polycr. II, 23, p. 125.: Restat tibi illius Stoici tui quaestio . . . .

<sup>222)</sup> Abael. Dialect, z. B. p. 334. (sunt igitur quatuor huius inferentiae regulac), p. 353. (regulae antecedentis et consequentis), p. 375. (regulae ab interpretatione), p. 376. (tres autem regulas a genere in usum duximus) u. s. f. durch die ganze Topik hindurch.

<sup>223)</sup> Joh. Sar. Metal. III, 9, p. 145.: Non omnes tamen locos huic operi (d. h. Boeth. de diff. top.) insertos arbitror, quia nec potuerunt, quum et a modernis huius praecunte beneficio aeque mecessarios evidentius quotidie doceri conspiciom. Ebend. 6, p. 138.: Non tamen huic operi (d. h. der aristotelischen Topik) tantum tribuo, ut inanem reputem operam modernorum, qui equidem nascentes et convalescentes ab Aristotele inventis eius multas adiiciunt rationes et regulas prioribus aeque firmas. S. unten Aum. 443 a.

<sup>224)</sup> Ebend. 5, p. 134.: scientia Topicorum . . . . ex opinione multorum dialectico et oratori principaliter facit.

hier die allgemeinen Differenzen des Standpunktes durch, wenn die Einen einseitig mehr die einzelnen Begriffe abgesehen vom Sprachausdrucke <sup>225</sup>), Andere aber nur die innere Nothwendigkeit der Abfolge in der Argumentation betonten <sup>226</sup>), wieder Andere hingegen gerade die subjective Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wissen wollten <sup>227</sup>). Sodann aber knüpften sich mannigfache Controversen auch an einzelne Topen oder Regeln au <sup>228</sup>).

Bedenken wir aber nun, dass fast Sämmtliches, was wir bisher vorzuführen hatten, nur aus zwei Schriftstellern, nemlich aus Abälard und Johannes von Salesbury, von welchen uns zufällig grössere Werke erhalten sind, entnommen werden musste, und daher bei reicherem Quellenstoffe wir jedenfalls noch weit Mehreres kennen lernen würden, sowie auch dass jede der angeführten Einzelheiten seitens ihres Vertreters auf einen Betrieb des gesammten Umkreises der damaligen Logik zurückschliessen lässt, so werden wir, was die Extension der logischen Thätigkeit jener Zeit, namentlich in Frankreich, betrifft, unsere Vorstellung kaum hoch genug spannen können. Anders allerdings mag es sich, gleichsam zur Bekräftigung einer bekannten allgemeinen Wahrnehmung, mit dem Momente der Intension verhalten, denn wirkliche Selbstständigkeit, geschweige denn eine philosophische Auffassung, begegnete uns nirgends. Sowie das Mittelalter überhaupt von dem äusserlich aufgedrungenen Materiale einer Tradition abhängig war und blieb, so giengen auch die zahlreichen Controversen der Logik nicht von einem inneren Impulse aus, sondern beruhen auf einer von Aussen durch den Stoff der Schultradition gegebenen Anregung, auf welche sie gleichsam warten mussten, um überhaupt zum Vorschein zu kommen. So mussten wir ja auch die Vertreter der hervorragendsten Partei-Ansichten ihres Ruhmes entkleiden, als hätten sie von sich selbst aus Bahn gebrochen; denn irgend vereinzelte und herausgerissene Stellen des Boethius, auf welche man sich eben warf, zeigten sich uns (Anm. 105, 129, 134, 170) als die Ausgangspunkte, nach welchen dann das Uebrige gereckt

<sup>225)</sup> Abael. Dialect. p. 426.: Dicuntur in argumentis ea, quae a propositionibus ipsis significantur, ipsi quidem intellectus, ut quibusdam placet, quorum conceptio sine etiam vocis prolatione ad concessionem alterius ipsum cogit dubitantem.

<sup>226)</sup> Ebend. p. 427.: Sunt autem, memini, qui verbis auctoritatis nimis adhaerentes omne necessarium argumentum in se ipso necessarium dici velint.

<sup>227)</sup> Ebend. p. 335.: Sunt autem quidam, qui non solum necessarias consecutiones, sed quaslibet quoque probabiles veras esse faleantur; dicunt enim, veritatem hypotheticae propositionis modo in necessitate modo in sola probabilitate consistere, in qua quidem sententia magistrum etiam nostrum deprehensum dolco....
(p. 336.) dicunt tamen, quia omne quod probabile est, verum est, saltem secundum

eum, cui est probabile.

228) So wollten Einige zu den maximae propositiones (Abschn. XII, Anm. 165.) such die Hauptregeln des kategorischen Urtheiles beigezählt wissen (Abacl. Dial. p. 539 L), Andere dieselben noch weiter ausdehnen (ebend. p. 366.), oder man verlegte das antecedens und consequens in die einzelnen Glieder des Schlusses (ebend. p. 355 l.), oder man beschränkte den locus a praedicalo bloss auf kategorisch-hypothetische Urtheile (p. 351.), während Andere ihn nur als Beweisgrund des locus a genere gelten liessen (p. 384.); auch wurde über letzteren Topus selbst wieder mannigsche gestritten, ob er unbedingt gelte (p. 378.) oder nur causal zu verstehen sei (p. 386.), und ähnliche Controversen betrafen den locus ab efficiente, bei welchem Theologisches mitspielte (p. 413.) oder den locus ab interpretatione, in wie weit derselbe mit etymologia zusammentreffe (p. 375.).

und gestreckt wurde. Und wenn unter unseren Händen vielleicht auch Abälard einem ähnlichen Schicksale nicht entgeht (Anm. 286), so ist diess nicht unsere Schuld, sondern liegt in der geschichtlichen Wahrheit als solcher begründet.

Eben jeue Erwägung, dass in jener Zeit einerseits eine sehr grosse Menge von Lehrern sich mit dem überlieferten Stoffe der Logik bis in das einzelste Detail hinab beschäftigte, und andrerseits eben durch die traditionelle Litteratur alle derartigen Erzeugnisse bedingt und geführt waren, müsste uns schon von vorneherein in unserem Urtheile über Abalard (geb. 1079, gest. 1142) zur Vorsicht auffordern und in der That auch wird uns die nähere Einsichtnahme seiner Leistungen im Zusammenhalte mit jenen seiner Zeitgenossen vor einer allzu grossen Ueberschätzung desselben bewahren <sup>229</sup>). Während wir nemlich bezüglich der Ethik in Abālard mit Freuden einen Ketzer seiner Zeit erblicken und anerkennen, seine theologischen Verdienste aber der Geschichte der Theologie überlassen müssen 229a) wird sich uns zeigen, dass er auf dem Gebiete der Logik nicht selbstständiger sich bethätigte als vielleicht hundert Andere in jener Zeit 230). Allerdings besass er eine grosse Lebhaftigkeit des Geistes und vor Allem eine ausserordentliche Gewandtheit in rhetorischer Darstellung, er warf sich, sowie auf Alles, was er ergriff, so auch auf die Dialektik mit passionirtem Eifer, und trat sofort als äusserst anregender Lehrer auf 231); auf Leichtigkeit des Verständnisses war dabei sein hauptsächliches

<sup>229)</sup> Insbesondere scheinen die französischen Gelehrten zu einer Ueberschätzung ihres Landsmannes geneigt zu sein, worin es ihnen unter den Deutschen Schlosser zum mindesten gleichthut. Das umfassende Werk von Charles de Remusal, Abclard (l'aris 1845) 2 Bände, ist im biographischen Theile das Beste, was wir in der neneren Litteratur über Abälard besitzen, hingegen treten bei Entwicklung der Lehre die geschichtlichen Voraussetzungen, welche in den allgemeinen Bestrebungen jener Zeit lagen, vielleicht zu sehr gegen die persönlichen Verdienste Abälard's in den Hintergrund, wozu bezüglich der Dielektik noch der schon oben (Anm., 49, vgl. 148) gerügte Uebelstand hinzukömmt.

<sup>229</sup> a) Hierüber s. das umfassende Werk von S. Mart. Deutsch, Peter Abälard, ein kritischer Theologe des 12. Jahrh. (Leipzig. 1883.).

<sup>230)</sup> Es kann nicht oft genug daran erinnert werden, dass unsere ganze Untersuchung lediglich von dem quantitativen Maasse unseres Quellen-Materiales bedingt ist. Und hierin besteht zwischen Abälard und den übrigen Dialektikern seiner Zeit nur der Unterschied, dass von Ersterem zufälliger Weise uns sehr Vieles erhalten ist, wornach wir bei ihm im Stande sind, seinen Grundgedanken in reicherer Gliederung zu erkennen und durchzuführen, was bei Letzteren uns unmöglich ist. Aber diesen unserer Darstellung günstigen Vortheil in einen objectiven Vorzug Abälard's unzusetzen, missen wir uns häten.

<sup>231)</sup> Dass er ein Schüler des Roscellinus, aber auch des Wilhelm von Champeaux war und ausserdem bei silen übrigen hervorragenden Lehrern Anregung suchte und sand, s. vor. Abschn. Anm. 314. u. in diesem Abschn. Anm. 102. u. 104. Von seinem Austreten als Lehrer erzählt er selbst, Epist. 1, c. 2, p. 4. (Amboes.): Perveni tandem Parisios ..., Factum tandem est, nt supra vires aelatis meae de ingenio meo praesumens ad scholarum regimen adolescentulus adspirarem el locum, in quo id agerem, providerem, insigne videlicet tunc temporis Meliduni castrum et Sedem Regiam .... (p. 5.) Ab hoc autem scholarum nostrarum exordio ita in arte dialectica nomen meum dialatari coepit, ut non solum condiscipulorum meorum, verum etiam ipsius magistri (d. h. Guilelmi Campellensis) sama contracta paullatim exstingueretur ..... (p. 6.) Tunc ego Melidunum reversus scholas ibi nostras, sicul antea,

Augenmerk gerichtet, indem er auch in der Wahl des Stoffes sich den Ansprüchen der Schüler anbequemte 232), und es ist erklärlich, dass er darum mehrfach aufgefordert wurde, seine logische Lehrgabe zum Nutzen Anderer zu bethätigen 233). Aber nur dieser seiner formellen Virtuosität verdankt er den Beinamen "Peripateticus Palatinus", denn einerseits galten seinen Zeitgenossen die Worte "Peripatetiker" und "Logiker" als synonym, da man ja von Aristoteles überhaupt ausser dem Organon Nichts kannte, und es bezeichnet jener Ausdruck nur eine sehr einlässliche oder besonders wirksame Beschäftigung mit diesen aristotelischen Schriften 234), ohne dass man dabei etwa an eine volle Durchführung des aristotelischen Principes dachte; andrerseits aber hat Abalard selbst wohl einen glücklichen Fund gemacht, wornach er an Eine bei Boethius vorliegende Stelle die Berechtigung der aristotelischen Lehre vom Urtheile anknüpfen konnte: hingegen stellt er sich darum durchaus nicht auf das Princip des Aristotelismus, sondern versteht die Ontologie schlechthin nur nach dem Sinne Plato's. Ja noch mehr; in Abalard zeigt sich uns die ganze Unklarheit, welche dem damaligen Mittelalter in allen eigentlich principiellen Fragen anklebt, gleichsam als eine in rhetorischer gewandter Form verkörperte, denn er bietet uns das merkwürdige Schauspiel dar, dass er in Einem Athemzuge christlicher Trinitäts-Theologe und metaphysischer Platoniker und logischer Aristoteliker und dazu noch rhetorischer Ciceronianer ist, eine haarsträubende Mischung, welche natürlich von seinen Zeitgenossen nicht als etwas Monströses erkannt, sondern im Gegentheile zu seinem grössten Ruhme gewendet wurde 235).

constitui . . . . Meliduno Parisios redii, . . . extra civitatem in monte S. Genovefae scholarum nostrarum castra posui.

<sup>232)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, 1, p. 116. (ad. Giles): Sic omnem librum legi oportel, ut quam facillime potest eorum, quae scribuntur, habeatur cognitio; non enim occasio quaerenda est ingerendae difficultatis, sed ubique facilitas generanda. Quem morem seculus recolo Peripateticum Palatinum; inde est, ut opinor, quod se ad puerilem de generibus et speciebus, ut pace suorum loquar, inclinavit opinionem, malens mstruere et promovere suos in puerilibus, quam in gravitate philosophorum esse obscurior; faciebat enim studiosissime, quod in omnibus praecipit fieri Augustinus, i. e. reum intellectui serviebat.

<sup>283)</sup> Abael, Introd. ad theol. 1, Prol. p. 974. (Amboes.): Ad has itaque controversias dissolvendas cum me sufficere arbitrarentur, quem quasi ab ipsis incumbulis im philosophiae studiis ac praecipue dialecticae, quae omnium magistra rationum videtur, conversatum sciant atque experimento, ut aiunt, didicerint, unanimiter postulant, ne talentum mihi a domino commissum multiplicare differom. Epist. 1, c. 2, p. 5. Non multo autem interiecto tempore ex immoderata studii afficione correptus infirmitate coactus sum repatriare, et per annos aliquot a Francia quasi remotus quaerebar ardentius ab iis, quos dialectica sollicitabat doctrina.

284) Joh. Sarest. a. a. O. 1, 5, p. 21. Peripateticus Palatimus, qui logicae

<sup>234)</sup> Joh. Saresb. a. a. O. I, 5, p. 21.: Peripaleticus Palatinus, qui logicae opinionem praeripuil omnibus coctaneis suis adeo, ul solus Aristolelis crederetur usus colloquio.

<sup>235)</sup> In der von Petrus Venerabilis verfassten Grabschrift Abalard's (bei Abael. Opp. ed. Amboes, p. 342.) kommen folgende Worte vor: Gallorum Socrates, Plato maximus Hesperiarum, Noster Aristoteles, logicis, quicunque fuerunt, Aut par aut melior . . . Ad Christi veram transivit philosophiam; in einem anderen von Rawlinson gefundenen Epitaphium (bei Rémusat a, a, 0, 1, p, 271.) heisst es: Plangit Aristotelem sibi logica nuper ademptum, Et plangit Socratem sibi moerens ethica demptum, Physica Platonem, facundia sic Ciceronem.

Von der schriftstellerischen Thätigkeit Abälard's, soweit dieselbe dem Gebiete der Logik angehört, war früher nur die "Invectiva in quendam ignarum dialectices" zugänglich 236), bis in neuerer Zeit bekanntlich Cousin sich das Verdienst erwarb, aus Pariser Handschriften nicht bloss ein grösseres die gesammte Logik umfassendes Werk Abalard's, welchem er den Titel "Dialectica" gab, sondern auch mehrere Commentare desselben, nemlich Glossae in Porphyrium, Glossae in Categorias, Gl. in tibr. de interpr., Gl. in Topica Boethii, zu veröffentlichen 237): hiezu kam noch durch Rémusat die Hinweisung auf einen zweiten Commentar zur Isagoge, die "Glossulae super Porphyrium", welche bezüglich einiger Punkte zu dem Wichtigsten gehören 238). Verloren hingegen ist eine für den ersten dialektischen Unterricht der Anfänger verfasste Schrift, welche von Abälard selbst mehrmals citirt wird und (im Zusammenhange mit einer überwiegenden Betonung der Topik) die Ueberschrift "De loco et argumentatione" gehabt zu haben scheint 239); dieses nemliche Werk ist es jedenfalls, welches an zwei anderen Stellen unter einem bis zur Unkenntlichkeit verschriebenen Namen genannt wird 240). Wenn er ferner wieder anderwärts sich so ausdrückt, als habe er unter dem Titel "Gram-

<sup>236)</sup> Abael. Opp. ed. Amboesius (Paris. 1616. 4), p. 238 ff. 237) Ourrages inclusts d'Abelard, publiés par V. Cousin. Paris 1836. 4, wo-selbst die Dialectica p. 173-497. (mehrere Partien jedoch nur im Auszuge abgedruckt), die Glossen p. 551-610. Ein nicht zu billigendes Verfahren aber ist es, dass Cousin zu den einzelnen Theilen der Dialektik eigenmächtig Titel-Ueberschriften schuf, welche den Leser eher verwirren als unterstützen; das Richtige hierüber s. unten Anm, 272 ff.

<sup>238)</sup> Abelard, par Ch. de Rémusat II, p. 97 ff. Je bedeutsamer aber das dort Mitgetheilte gerade für die logische Parteifrage ist, desto mehr müssen wir es beklagen, dass Remusat (mit einer einzigen Ausnahme) nicht den lateinischen Originaltext der von Ravaisson gefundenen Handschrift abdrucken liess, sondern eine französische Paraphrase der Hauptstellen in seinen darstellenden Text verflocht, wornach bei Manchem ein Zweifel entsteht, wie viel davon auf Rechnung Rémusat's zu setzen sei. Die gelehrte Mitwelt hätte in solchen Fällen wohl einen gerechten Anspruch auf genaue quellenmässige Angaben,

<sup>239)</sup> Dialect. p. 254.: Quae autem invicem contrariae propositiones vel contradictoriae, quae etiam subalternae vel subcontrariae dicantur, aut quas ad invicem inferentias vel differentias qualesque conversiones habeant, in his introductionibus diligentius patefecimus, quas ad tenerorum dialecticorum eruditionem conscripsimus. Ebend. p. 305.: disfinitionem syllogismi Boethius . . . . commemoral ac diligenter singulas expediendo differentias pertractat, sicut in illa altercatione ,,de loco et argumentatione" monstravimus, quam ad simplicem dialecticorum institutionem conscripsimus. Ebend. p. 332 .: Non est autem praetermittenda ad cognitionem loci differentiae doctrina introductionum nostrarum, quas ad primam tenerorum introductionem conscripsimus. Ebend. p. 366.: determinationes . . . . . quae a quibusdam maximis propositionibus apponuntur superflue (s. Anm. 228.), . . . quas quidem in his introductionibus, quas ad parvulorum institutionem conscripsimus, nos posuisse meminimus. Ebend. p. 381.: Nunc autem locos a praedicato vel subiecto tractemus, quos quidem multi in his tantum consequentiis assignant, quae ex categorica et hypothetica iunguntur (s. ebend.), sicut in introductionibus parvulorum ostendimus.

<sup>240)</sup> Ebend, p. 308.: Sed de his quidem (sc. propositionibus in syllogismo) quae utroque termino participant, in secundo poicherii (Cousin vermuthet enchiridii) nostri satis dictum esse arbitror. Ebend. p. 424.: Huius autem argumentationis sophisticae solutionem primus fantasiarum (C. schreibt sofort introductionum) nostrarum liber plene continet.

matica" noch eine abermalige Umarbeitung der Kategorienlehre verfasst <sup>241</sup>), so scheint es wenigstens nicht unmöglich zu sein, dass er an grammatischen Begriffen die logische Seite erörterte, denn sowie wir schon oben (Anm. 206 f.) ein gewisses Ineinandergreifen beider Disciplinen trafen, so wird auch bei Abälard selbst mehrfach eine Rücksicht auf Priscianus genommen (s. unten Anm. 250, 263 u. bes. 272).

Abālard steht als Theologe vollstāndig auf dem mittelalterlichen Standpunkte bezüglich der Werthschätzung der Dialektik. Mit Berufung auf jenen so häufig angeführten Ausspruch Augustin's <sup>242</sup>) gesteht er die Nothwendigkeit einer Disciplin zu, welche im Interesse der Beweisführung auch die Kenntniss der Sophistik in sich schliesst <sup>243</sup>), ja in solchem Sinne empfiehlt er sogar, auf eine aristotelische Stelle verweisend, den Zweifel <sup>244</sup>), aber als das Entscheidende gilt auch ihm (vgl. vor. Abschn., Anm. 17 f.) die Gesinnung, in welcher die Dialektik praktisch ausgehbt wird, indem nur der Missbrauch logischer Gewandtheit verwerflich ist <sup>245</sup>). Kurz auch bei Abālard verbleibt die Dialektik als Führerin des Wissens dennoch in jener dienstbaren Stellung, vermöge deren sie dem Kampfe gegen die Ketzer gewidmet ist <sup>246</sup>), und sowie er diejenigen, welche er für Ketzer hält,

<sup>241)</sup> Introd. ad theol. III, p. 1125 (Amboes.): Quod autem nec loco moveri possit, qui spiritus est, tam philosophorum quam sanctorum assertione docemur, sicut de quantitate tractantes ostendimus, cum grammaticam serberemus. Theochekrist. IV, p. 1341 (b. Martene, Thes. Anecd. V.): Res omnino recte dici non potest, quae in se veram non habet entiam, ut sit in se una res numero a celeris omnius, quae ipsa non sunt, rebus entialiter discreta (s. unten Anm. 304.); sed choc disigentem, ut arbitror, tractatum in retractatione praedicamentorum nostra continct grammatica.

<sup>242)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1047: Adeo dialecticam commendare ausus est (sc. Augustinus), ut eam solam scientiam esse profiteri videatur, cum eam solam posse facere dicat scientes. Ebenso Theol. Christ. II, p. 1285. Epist, 4 (Invectiva etc.), p. 239: Hanc quippe scientiam tantis praeconiis efferre beatus ausus est Augustinus, ut comparatione celerarum artium eam solam facere scire faleatur, tanquam ipsa sola sit dicenda scientia.

<sup>243)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1048.: Disputationis disciplina ad omnia genera quaestionum, quae in sanctis libris continentur, plurimum valet. Epist. 4, p. 259.: Utraque tamen scientia, tam dialectica scilicet quam sophistica, ad discretionem pertinet argumentorum, nec aliter quis in argumentis esse discretus poterit, nisi qui falsas ac deceptorias argumentationes a veris et congruis argumentationibus distinguere valebit.

<sup>244)</sup> Sie et Non, ed. Lindenkohl p. 16.: frequens interrogatio, ad quam quidem... philosophus ille omnium perspicaeissimus Aristoteles in praedicamento,, Ad atiquid' studiosos adhortatur dicens.,... dubitare autem de singulis non erit inutile' (bei Boeth. p. 172.); dubitando enim ad inquisitionem venimus, inquirendo veritatem percipimus.

<sup>245)</sup> Intr. ad theol. II. p. 1052.: Nemo etenim scientiam aliquam malam esse dixerit, etiam illam, quae de malo est, quae iusto homini deesse non potest, non ut malum agat, sed ut a malo sibi provideat .... (p. 1058.) Scientias itaque approbamus, sed fallaciis abutentium resistimus. Ebenso Theol. Christ. III, p. 1242 f. bialect. p. 435.: Neque enim crimen est in sciendo, quibus obsequiis aut quibus immolationibus daemones nostra vota perficiant (diese Disciplin neunt er "nefaria mathematica"), sed in agendo .... Si ergo scire malum non est, sed agere, nec ad scientiam, sed ad actum referenda est malitia.

<sup>246)</sup> Dialect, p. 435.: Ilace autem est dialectica, cui quidem omnis veritatis seu falsitatis discretio ita subiecta est, ut omnis philosophiae principatum, dux universae doctrinae, atque regimen possideat, quae fidei quoque catholicae ita ne-

als Pseudo-Philosophen bezeichnet und gegen sie seine eigenen philosophischen Argumentationen richten will 247), so bringt er principiell auch sogar das Wort "Logik" in eine Verbindung mit dem theologischen Logos-Begriffe 248). Allerdings fliesst hieraus jene fast spasshafte Erscheinung, von welcher wir schon oben, Anm. 38 ff., sprechen mussten, dass der Dialektiker Abälard die Dialektiker als die grössten Feinde der Trinität bezeichnete, und es liegt ja auch im Geiste aller dogmen-philosophischen Erörterungen, dass er diejenigen Dialektiker, welche die Dialektik nicht gerade nach seinem Sinne anwendeten, kurzweg als Atheisten brandmarkt 249), daher er diesen Andersdenkenden auch die gesammte Logik mit einem verächtlichen "vester Aristoteles" und die Grammatik nebst dem Priscianus formlich an den Kopf schleudert 250), wohingegen freilich wieder Andere eben an der Abälard'schen Verquickung logischer Momente mit der Trinitätslehre Anstoss nehmen konnten 251).

Aber Abälard mochte wohl glauben, sich gut aus der Schwierigkeit ziehen zu können, indem er das Gebiet der Dialektik als ein lediglich irdisches von dem göttlichen lostrennte; nur ist er, insoferne schon längst Scotus Erigena das Nemliche gethan, dadurch weniger consequent, dass er nicht, wie jener, das in einer theologia affirmativa Behauptete wieder mittelst einer theologia negativa zurückzieht; wohl aber konnte er hiedurch erreichen, dass jener "vester Aristoteles" nun doch zugleich auch

cessaria monstratur, ut schismaticorum sophisticis rationibus nullus possit, nisi qui ea praemuniatur, resistere.

<sup>247)</sup> Theol. Christ, IV, p. 1312.: Non enim hoc opusculo veritatem docere, sed defendere intendimus, maxime adversus pseudophilosophos, qui nos philosophicis maxime rationibus aggrediuntur; unde et nos per easdem, scilicet philosophicas, rationes, quas solas recipiunt et quibus nos impetunt, eis praecipue satisfacere decrevimus defendendo eritatem potius quam docendo.

<sup>248)</sup> Epist. 4, p. 241 .: Cum ergo verbum patris dominus Jesus Christus Loyoc graece dicatur, sicul et σοφία patris appellatur, plurimum ad eum pertinere videtur ca scientia, quae nomine quoque illi sil coniuncta et per derivationem quandam a λόγος logica sil appellata et sicul a Christo Christiani ila a λόγος logica proprie dici videatur, cuius etiam amatores tanto verius appellantur philosophi, quanto veriores sunt illius sophiae superioris amatores.

<sup>249)</sup> Theol. Christ. III, p. 1275 .: Responde tu, mi acute dialectice seu versipellis sophista, qui auctoritate Peripateticorum me arguere niteris, . . . . quomodo ipsos quoque doctores tuos absolvis, secundum quorum traditiones nec deum substantiam esse nec ipsum esse aliquid aliud cogeris confiteri? . . . . . Constat secundum vestrarum artium disciplinas, quae omnium rerum naturas in decem praedicamenta dis-tribuunt, deum penitus nihil esse.

<sup>250)</sup> Ebend. p. 1282 .: Sed cum Aristoteles vester dicit in primo Perihermenias

etc. . . . . aut cum Priscianus dixit etc.
251) Otto Fris. de gest. Frid. 1, 47, p. 433. (ed. Urstisius): Sententiam ergo
vocum seu nominum (s. unten Ann. 258.) in naturali tenens facultate non caute theologiae admiscuit, quare de sancta trinitale docens et scribens tres personas ....
nimis attenuans, non bouis usus exemplis, inter cetera dixit (nemlich Introd. ad
theol. Il, p. 1078.): "Sicut cadem oratio est propositio, assumptio et conclusio, ita
eadem exsentia est pater et filius et spiritus sanctus. Bern. Clarav. Epist. 190.
(tract. c. error. Abael.), Opp. ed. Martene 1, p. 283—289, woselbst z. B. p. 284.: Constituti enim (Intr. ad theol. p. 1083.), hoe esse filium ad patrem quod speciem ad genus, quod hominem ad animal, quod acreum sigillum ad aes, quod aliquam potentiam ad potentiam. Quis hoe ferat, quis non claudat aures ad voces sacrilegas? Hiezu unten Anm. 478.

"sein Aristoteles" war. Wenn er nemlich auf das Irdische den Gebrauch der Kategorien beschränkt, da ja alle menschliche Aussage das dem Zeitlichen zugewendete Verbum enthalten muss 252), und überhaupt den Wortschatz der Menschen als ein die Gottheit nie erreichendes Mittel der menschlichen Begriffsbildung bezeichnet 253), welches hiemit auch gegenüber den von Gott geschaffenen Dingen nur als menschliches Erzeugniss zu betrachten ist 254), so befindet er sich bezüglich der Logik allerdings in einer Uebereinstimmung mit Aristoteles (s. Abschn. IV, Anm. 108 ff. und die entsprechenden Stellen des Boethius Abschn. XII, Anm. 109 f.). Und sowie er nun ausdrücklich Logik und Physik derartig unterscheidet, dass der Gegenstand der ersteren die Namenbezeichnung (vocum impositio) sei, letztere hiugegen die Eigenthümlichkeit der Dinge als solcher betrachte, wodurch aber eben beide Wissenschaften wechselseitig von einander abhängig seien 255), so kann er von Aristoteles sagen, dass derselbe, insofern er der Logik diene, mehr in den Worten (voces), als in den Dingen verweile 256). So gilt ihm Aristoteles als die höchste Auctorität, an welcher man nicht rütteln dürfe, geschweige denn, dass man ihr je irgend widerstreite 257). Ja diese so eben angeführten Stellen könnten uns sogar

<sup>252)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1073.: Patet itaque, a tractatu philosophorum rerum omnium naturas in decem praedicamenta distribuentium illam summam maiestamesse exclusam omnino, nec ullo modo regulas aut traditiones corum ad illam summam atque ineffabilem celsitudinem conscendere, sed creaturarum naturis inquirendis cos esse contentos secundum quod scriptum est "qui de terra est, de terra loquitur." Ebenso Theol. Christ. III, p. 1273 f. (s. oben Ann. 38.), woselbst die Begründung dieser Ansicht lautet: quod vero omnis hominum locutio ad creaturarum status mazime accommodata sit, ex ea praecipue parte orationis apparet, sine qua teste Prisciano (Inst. gr. XVII, 12.) nulla constat orationis perfectio, ex ea scilicet, quae dicitur verbum; hace quippe dictio temporis designativa est, quod incoepit a mundo. Uebrigens weist uns diess Letztere auch schon auf Abàlard's Austassung des sermo hin, s. unten Ann. 315.

<sup>253)</sup> Theol. christ. p. 1275.: vocabula homines instituerunt ad creaturas designandas, quas intelligere potuerunt, cum videlicet per illa vocabula suos intellectus manifestare vellent; cum ilaque homo voces invenerit ad suos intellectus manifestandos, deum autem minime intelligere sufficiat, recte illud ineffabile bonum effari nomine non est ausus.

<sup>254)</sup> Dialect. p. 487.: Neque enim vox aliqua naturaliter rei significatae inest, sed secundum hominum impositionem; vocis enim impositionem summus artifex nobis commisti, rerum autem naturam propriae suae dispositioni reservavit, unde et vocem secundum impositionis suae originem re significata posteriorem liquet esse.

<sup>255)</sup> Ebend. p. 851.: Hoc autem logicae disciplinae proprium relinquitur, ut seilicet vocum impositiones pensando, quantum unaquaque proponatur oratione sive dictione, discutiut; physicae vero proprium est, inquirere, utrum rei natura consentiat enuntiationi... Est autem alterius consideratio alteri necessaria; ut enim logicae discipulis appareat, quid in singulis intelligendum sit vocabulis, prius rerum proprietas est investiganda; sed cum ab his rerum natura non prae se, sed prae vocum impositione requiritur, tota eorum intentio referenda est ad logicam; cum autem rerum natura percepta fuerit, vocum significatio secundum rerum proprietates distinguenda est, prius quidem in singulis dictionibus, deinde in orationibus, quae ex dictionibus iunguntur. S. Anm. 325.

<sup>256)</sup> Ebend, p. 401.: Si enim omnia eius (sc. Aristotelis) opera studiose inspiciamus, magis eum in vocibus immorari quam in rebus inveniemus, liberiusque verba eius de vocibus quam de rebus exponerentur, quippe qui logicae deserviebat.

<sup>257)</sup> Ebend. p. 339.: hanc namque dux Peripaleticorum Aristoteles dissinitionem dedit. p. 228.: Peripaleticorum princeps Aristoteles. p. 204.: sed et si Aristotelem

glauben machen, Abälard habe diesen seinen Führer Aristoteles geradezu im Sinne der Nominalisten verstanden, und wir finden, dass seine Lehre selbst auf seine Zeitgenossen diesen Eindruck machte <sup>258</sup>), während wir uns allerdings überzeugen werden, dass Solches nur auf oberflächlicher Ansicht berühen kann.

In grossem Irrthume jedoch befänden wir uns, wenn wir Abälard hienach überhaupt auch nur für einen Aristoteliker halten wollten, denn er ist ja Platoniker, und Plato gilt ihm wieder als der grösste Philosoph 259). was uns freilich einigermassen an die Schwatzhaftigkeit Cicero's erinnert. bei welchem gleichfalls nach Belieben bald Plato bald Aristoteles der grösste Philosoph genannt wird. In den Ansichten der platonischen Sekte erblickt Abalard (auf Augustin sich berufend) die meiste Uebereinstimmung mit dem katholischen Dogma, besonders bezüglich der Trinität, ja sogar einen Vorzug in jedem Wissen überhaupt 260); nicht bloss der Begriff des platonischen Weltschöpfers und seiner Güte und Weisheit 261), sondern insbesondere die Lehre von der Weltseele ist es, welcher er seine Beistimmung schenkt 262). Und von da aus schliesst er sich nun auch in jenem Momente, welches für die Logik das principielle ist, an Plato an, indem er mit Berufung auf Priscianus und Macrobius die Formen der Gattungen und Arten als die Original-Ideen der Dinge in den göttlichen Verstand verlegt 263).

Peripateticorum principem culpare praesumamus, quem amplius in hac arte recipiemus? p. 293.: sed nihil adversus Aristotelem.

<sup>258)</sup> Obige (Anm. 251.) Worte des Otto v. Freising: sententiam vocum seu nominum in naturali tenens facultate, welche dort nach jener schon früher (vor. Abschn. Anm. 316.) angeführten Stelle folgen, woselbst Abälard's Ansicht in directe Verbindung mit der Lehre des Roscellinus gebracht wird.

<sup>259)</sup> Theol. Christ. I, p. 1175.: revolvatur et ille maximus philosophorum Plato. p. 1186.: alioquin summum philosophorum Platonem summum stultum esse deprehendemus. p. 1191.: non sine causa maximus Plato philosophorum prae ceteris commendatur ab omnibus. Hiezu die unten, Anm. 293, anzuführende Stelle.

<sup>260)</sup> Ebend. p. 1175.: Plato eiusque sequaces, qui testimonio sanctorum patrum prae ceteris gentilium philosophis sidei christianae altendentes totius trinitatis sumam post prophetas paienter ediderunt. p. 1191.: Pluribus quoque sanctorum testimoniis dichicimus, Platonicam sectam cutholicae sidei concordare. p. 1192.: liquidum est, Platonicam sectam sectam fidei sanctae trinitatis plurimum semper assentire . . . . Cum itaque in omni doctrina philosophiae Platonica secta enituerit, . . . Augustinus commemorat, in scriptis corum se repperisse, in quibus quidem tota sere sidei nostrae summa circa divinitatem verbi aperlissime continetur.

<sup>261)</sup> Ebend p. 1157.: Ex summa itaque illa bonitate sua dens ... iuxta etiam Platonis assertionem optimus ipse omnium conditor. p. 1163.: deum genitorem universitatis Plato dicit, a quo scilicet universa alia habent esse. p. 1176.: Plato quoque omne quod a deo esse habet, genitum ex ipso dicit.

<sup>262)</sup> Dialect. p. 471.: anima mundi, quam singularem Plato cogilavit . . . . (p. 475.) quam animam mundi Plato vocavit, quam ipse ex noy, i. e. mente divina, naturae asseruit et eandem in omnibus simul esse corporibus finxit. Theol. Christ. I, p. 1176.: Nunc autem illa Platonis verba de anima mundi diligenter discultiamus, ut in eis spiritum sanctum integerrime designatum esse agnoscamus . . . (p. 1177.) cum itaque in ipsa anima mundi individua et dividua, sive ut dictum est eadem et diversa, concurrit substantia, etc. Vgl. Introd. ad. theol. I, p. 1015 f.

<sup>263)</sup> Theol. Christ. IV, p. 1336.: Ad hunc modum Plato formas exemplares in mente dicina considerat, quas ideas appellat, et ad quas postmodum quasi ad exemplar quoddam summi artificio providentia operata est. Introd. ad theol. II, p. 1095 f.:

Wenn wir aber nun bei letzterem allerdings nicht mehr einsehen können, wie es sich dann mit jenem "nihil adversus Aristotelem" (Anm. 257) verhalte, zeigt uns Abälard hinwiederum noch eine dritte Auffassung der Logik; denn er ist zuletzt weder Aristoteliker noch Platoniker, obwohl er - oder vielmehr wohl weil er - beide Anschauungsweisen zu vereinigen bemüht ist (s. unten Anm. 292 f.), sondern er erblickt in der Logik nur ein praktisch dienstbares Werkzeug, und in dieser Beziehung braucht er es dann allerdings mit den Principieu, mögen dieselben platonisch oder aristotelisch sein, eben nicht sehr genau zu nehmen. Nicht bloss scheint jene für Anfänger bestimmte Schrift völlig auf dem Boden der Topik verblieben zu sein <sup>264</sup>), sondern er gelangt auch anderwärts an der Hand der cicerouischen Definition dazu, das Wesen der Logik in die "Beurtheilung der Argumentation" zu verlegen, welche hiemit das Auffinden der Beweise voraussetzt 265), sowie sich ihm an die verschiedenen Arten der Beweise (argumenta) der in der Schultradition übliche Unterschied zwischen Dialektik, Philosophie, Sophistik anschliesst 266). Und dürfen wir hiernach vielleicht auch schon Abalard's eigenen Ausspruch, er wolle in seiner Dialektik eine Begründung der peripatetischen Beredsamkeit (eloquentiae peripateticae) geben, beim Worte nehmen 267), so tritt dieses Motiv jedenfalls deutlich hervor, wenn er schon die Isagoge unter die Theorie des Auffindens der Beweise (die inventio) subsumirt und hauptsächlich

llane autem conceptionem, qua scilicet conceptus mentis in effectum operando prodit, Priscianus in primo constructionum (d. h. Inst. gr. XVII, 44, p. 135. ed. Hertz) diligenter aperit dicens, generales et speciales formas rerum intelligibiliter in mente divina constitisse, antequam in corpora prodirent. Ebend. 1, p. 957.: Sic et Macrobius (Somn. Sc. 1, 2, 14.) Platonem insecutus mentem dei quam gracei votv appellant, originales rerum species, quae ideae dictae sunt, continere meminit, antequam etiam, inquit Priscianus, in corpora prodirent, h. e. in effecta operum provenirent.

<sup>264)</sup> Denn alle oben (Anm. 239 f.) angeführten Stellen, in welchen er jene Schrift citirt, enthalten entweder direct die Beziehung auf die Topik oder lassen wenigstens eine solche zu.

<sup>265)</sup> Glossulae s. Porph. bei Remusat (s. Anm. 238.) p. 94.: Est scientia alia augendi alia discernendi, sola autem scientia discernendi philosophia dicitur, worauf dann (p. 95.) die Eintheilung in Physik, Ethik, Logik folgt, und von letzterer gesagt wird: Est logica auctoritate Tullii (s. Abschn. VIII, Anm. 23.) diligens ratio disserendi, i. e. dispratiur; non enim est logica scientia ulendi argumentis sive componendi ea, sed discernendi et diiudicandi veraciter de iis... Duae argumentorum scientiae, una componendi, quam dicimus ratiocinalivam, alia autem discernendi composita, quam logicam appellamus. Seine Quelle hiefati ist Boeth. ad Top. Cie., woselbst in der Erotterung über inventio nnd iudicium (s. Abschn. XII, Anm. 76.) besonders (p. 762.) die Worte zu beachten sind: fieri non potest, ut de inventione iudicetur, nisi ipsa inventio prins exsitierii.

<sup>266)</sup> Dialect. p. 428.: Non est illud praetermittendum, quod ipse (sc. Boethius) ostenderii, quae scientia quibus ulatur argumentis, dialecticos quidem et rhelores maxime probabilitatem attendere, philosophos vero necessitatem, sophistas vero neutrum etc. s. Abschn. XII, Ann. 82.

<sup>267)</sup> Ebend. p. 228.: Confido autem, in ca, quae mihi largius est, ingenii abundantia ipso cooperante scientiarum dispensatore non pauciora vel minora me praestiturum munimenta eloquentiae periputeticae, quam illi praestiterunt, quos latinorum celebrat studiosa doctrina.

an die auf den quinque voces beruhenden Topen denkt 268), oder wenn er ebenso auch das hypothetische Urtheil nur unter diesem Gesichtspunkte auffasst und daher die Topik demselben vorausschickt 269). Uebrigens mochte wohl diese Seite der Logik, nemlich eine grosse Gewandtheit des Auffindens, auch in Abälard's eigenem Auftreten die hervorragende gewesen sein, so dass er diese Begabung leicht in Schärfe und Feinheit philosophischer Disputationen und ebenso in Witz und Scherz der Rede bethätigen konnte 270).

Diese überwiegende Bezugnahme auf die Argumentation ist es nun auch, welche dem umfassenden Werke Abälard's, der "Dialectica", sowohl in Gruppirung der Haupttheile als auch in Behandlung des Einzelnen einen grundsätzlichen Charakter aufprägt. Allerdings müssen wir es sehr bedauern, dass gerade der Anfang des Werkes, nemlich die Darstellung der Isagoge und ausserdem die ersten Kapitel der Kategorien, verloren sind; doch sind wir im Stande, nicht bloss, wie sich zeigen wird, die Lehre betreffs der Universalien genügend zu entwickeln, sondern vor Allem auch den Grundplan des Ganzen einzusehen.

Die Gliederung ist folgende. Indem das bei Boethius durchgängig eingebürgerte Motiv eines Aufsteigens vom Einfachen zum Zusammengesetzten (Abschn. XII, Ann. 83, 123, 131) zu Grunde gelegt wird, ist bei der meuschlichen Kundgebung (vox, s. ob. Ann. 252 ff.) das Wesentliche der Unterschied zwischen dictio, d. h. dem einzelnen Worte, und oratio, d. h. der zusammenhängenden Rede 271). Aber nicht bloss auf der Auctorität des Boethius oder etwa auch des Augustinus (Abschn. XII, Anm. 34) beruht diese Scheidung, sondern auch Priscianus (Inst. gr. II, 14 ff.) ist es, welcher hierauf den entschiedensten Einfluss gehabt hat, denn wenn Abalard den ganzen ersten Haupttheil der Dialektik, welcher von der dictio handelt, als "Liber partium" bezeichnet und dabei sogar den Ausdruck "partes orationis" gebraucht, so ist die grammatische Anschauung deutlich genug ausgesprochen. Diese logische Erörterung der Redetheile zerfällt aber dann in drei Abschnitte, nemlich in die "Antepraedicamenta"

269) Dialect. p. 324.: Quoniam ergo hypotheticae enuntiationes, quarum sensus sub consecutione conditionis proponitur, inferentiae suae sedem ac veritatis evidentiam ex locis quammaxime tenent, ante ipsas rursus hypotheticas propositiones topicorum tractatum ordinari convenit, ex quo maxime hypotheticarum propositionum reritas seu falsitas dignoscitur.

270) Otto Fris. de gest. Frid. 1, 47, p. 433. (Urstis.): Inde magistrum induens Parisios venit, plurimum in inventionum (diess ist ja gerade das technische Wort) subtilitate non solum ad philosophiam necessariarum, sed et pro commovendis ad iocos animis hominum utilium valeus.

<sup>268)</sup> Glossae in Porph. (b. Cousin) p. 553,: Scientiae inveniendi supponitur iste tractatus (d. h. die Isagoge), quia hic docemur invenire rationes sufficientes ad probandas quastibet quaestiones factas . . . . . . (p. 554.) necessarium ad ea, quae sunt utilia in demonstratione, quia locus a genere, a specie, ad diffinitionem servit demonstrativis syllogismis.

<sup>271)</sup> Dialect. p. 212,: Est autem dictio simplicis vocabuli nuncupatio, i. e. vox totaliter, non per parles, significativa, ut "homo" vel "currit"; oralio autem dicti-onum collectio, i. e. vox ad aliquid significandum inventa, cuius partium aliquid extra significat, ut "homo currit" . . . . At quoniam dictiones orationibus naturaliter priores sunt, quippe eas constituunt ac perficiunt, priorem quoque in tractatu locum obtinere ipsae meruerunt.

(s. diese Bezeichnung schon oben, vor. Abschn., Anm. 310), welche die lagoge enthalten, woselbst es sich um die von Natur aus bestimmten Prädicate handelt (s. unten), sodann in die "Praedicamenta", d. h. die Kategorien, in welchen die natürlichen Dinge ihre Wortbezeichnung erhalten. und endlich in die "Postpraedicamenta", d. h. die Angaben über Nomen und Verbum als die Bezeichnungsweisen der Dinge und zugleich als die wesentlichen Bestandtheile des Urtheiles <sup>272</sup>). Hierauf demnach folgt als nihalt des zweiten Haupttheiles die oratio, und zwar handelt es sich, da nach dem Vorgange des Boethius (Abschn. XII, Ann. 112) das kategorische Urtheil als das einfache und das hypothetische als das zusammengesetzte betrachtet wird, zunächst um ersteres und im Interesse der Argumentation zugleich auch um die auf demselben beruhenden Syllogismen <sup>273</sup>), und Abälard bezeichnete diesen Abschnitt hiernach als "Liber categoricorum" <sup>274</sup>). Wenn aber nun die Lehre vom hypothetischen Urtheile sich

273) p. 227.: Justa et debita serie textus exigente post tractatum singularum dectionum occurrit comparatio orationum ... Non autem quarumlibet orationum constructionem (auch diese ist ein Ausdruck des Priscianus, s. ob. Aum. 263), exsequimur, sed in his tantum opera consumenda est, quae veritatem seu falsitatem continent, in quarum inquisitione dialecticam maxime desudare meminimus; unde cum inter propositiones quaedam earum simplices sint et natura priores, ut categorie, quaedam vero compositae ac posteriores, ut quae ex categoricis iunguntur hypotheticae, has quidem quae simplices sunt prius esse tractandas unuque carum syllogismos ex ipsis componendos esse apparet.

274) Allerdings gibt hier (p. 227.) die Handschrift den Titel "Abactardi Analyticorum priorum primus", aber nicht nur corrigirt sie sich selbst bei der zweiten Unterabtheilung dieses Abschnittes, woselbst p. 253. die Ueberschrift lautet "Explicit primus, incipit secundus corundem, hoc est categoricorum" sondern auch Abalard

<sup>272)</sup> Ebend, p. 226. sagt Abalard beim Uebergange von diesem ersten Haupt-theile zum zweiten: Hactenus quidem, Dagoberte frater, de partibus orationis, quas dictiones appellamis, sermonem lezuimus, quarum tractatum tribus columinibus comprehendimus; primam namque partem libri Partium antepraedicamenta posuimus, dehine autem praedicamenta submisimus, denique vero postpraedicamenta novissime adiccimus, in quibus Partium textum completimus. Die Auffassung der Antepradicamente wird sich unten zeigen; hei dem Uebergange aber von den Prädicamenten zu den Postprådicamenten wird p. 209, gesagt: Evolutus superius textus ad discretionem significationis nominum et rerum naturas, quae vocibus designantur, diligenter secundum distinctionem decem praedicamentorum aperuit; nunc autem ad voces significativas recurrentes, quae solae doctrinae deserviunt, quot sint modi significandi studiose perquiramus (in ahnlicher Weise p. 245.: non itaque propositiones res aliquas designant simpliciter quemadmodum nomina) und es folgt hiemit p. 209— 226. nicht, wie Cousin's willkürliche Ueberschrift glauben macht, der Abschnitt De interpr., sondern nur eine Erörterung über die Satztheile. Mit dieser Bezeichnung and Unterabtheilung des ersten Haupttheiles stimmen dann auch Abalard's eigene Citate überein, indem er sowohl auf das Ganze unter dem Namen Liber Partium verweist (p. 377,: sicut in libro Partium documus u. p. 477,: sicut in libro Partium tractatu speciei disseruimus) als auch die Unterabtheilungen in eben jeuer Bezeichumng erwähnt (p. 174.; sicut secundus Antepraedicamentorum de differentia continet; p. 249 .: nam "homo mortuus" . . . . compositum nomen est . . . sicut in primo Postpraedicamentorum ostendimus, was sich ebenso wie die gleichlautenden Citate p. 296, u. 299, auf p. 214, bezieht; bei den beiden Verweisungen p. 204, sicut in libro Partium ostendimus und p. 205, in libro Partium requirantur ist sicher primo statt libro zu lesen). Uebrigens ist uns durch diese ganze principielle Betonung der "Redetheile" nun erklärlich, dass Abälard eine Bearbeitung der Kategorien wirklich als "Grammatica" bezeichnen konnte (Anm. 241.).

anreihen soll, so lässt er, auch hiezu durch Boeth. d. diff. top. (s. Abschn. XII, Anm. 167) veranlasst, die Gültigkeit dieser Urtheilsformen von den Topen bedingt sein (s. Ann. 269), und schickt hiemit den "Liber topicorum" voraus, worauf erst das hypothetische Urtheil selbst und die auf ihm beruhenden Syllogismen folgen 275), welch letzteren Abschnitt er "Liber hypotheticorum" nannte 276). So hat Abalard nach seiner Auffassung die Theorie der Argumentation, von den einfachen Bestandtheilen zum Zusammengesetzten fortschreitend, vollständig entwickelt, und es steht der "Liber divisionum", welchen Cousin als fünsten Theil der Dialektik bezeichnete, in keinem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden 277), sondern ist eine selbstständige Monographie (den gleichen Gegenstand wie die Schrist De gener. et spec. betreffend), in welcher Abalard die Schristen des Boethius de divisione und de definitione unmittelbar miteinander verband, so dass in Erwägung der inneren Verschiedenheit dieser beiden (Abschn. XII, Anm. 103) sich recht deutlich zeigt, wie bei Abālard das logische Interesse in das rhetorische übergehe. Indem wir daher nun für unsere Darstellung dem angegebenen Eintheilungs-Motive Abälard's folgen, werden wir das Nöthige über den Abschnitt de divisione, welcher sich an die Lehre vom Begriffe anschliesst, völlig ebenso wie bei Boethius noch vor der Lehre vom Urtheile einschalten.

Was den ersten Abschnitt des ersten Haupttheiles, nemlich die Isagoge oder die sog. Antepraedicamenta betrifft, so müssen wir die erwähnte empfindliche Lücke anderweitig, und zwar namentlich aus Rémusat's (Anm. 238) Mittheilungen, zu ergänzen versuchen, werden aber hiezu auch alle jene übrigen Stellen beiziehen, welche unser Verständniss der logischen Parteistellung Abälard's verstärken oder erweitern können, so dass schon hier das Wesentliche und Principielle möglichst vollständig erläutert und eine richtige Einsicht in Abälard's Logik überhaupt gewonnen werden soll, worauf dann bezüglich der übrigen Theile der Dialektik auf solcher Grundlage nur mehr das Einzelnere anzuführen übrig bleibt.

Es hat etwas Auffallendes in sich, wenn Abälard in den Glossen zur Isagge nicht bloss von "sechs Worten" spricht, indem er zu den üblichen fünf noch "individuum" hinzufügt, sondern auch bemerkt, es handle sich ausser diesen Worten selbst auch noch um das von ihnen Bezeichnete—

selbst citirt diesen Abschnitt als Liber categoricorum (p. 395.: sed de hoc quidem uberius in libro categoricorum egimus).

<sup>275)</sup> p. 487.: Congruo ordine post categoricorum syllogismorum traditionem hypotheticorum quoque tradamus constitutionem. Sed sicut ante ipsorum categoricar propositiones opportuit tractari, ex quibus ipsi materiam pariter et nomen ceperunt, sic et hypotheticorum tractatus prius est in hypotheticis propositionibus eadem causa consumendus, de quarum quidem locis ac verilale inferentiae quia in Topicis satis, ut arbitror, disseruimus, non est hic in eisdem immorandum, sed satis, carum divisiones exsequi.

<sup>276)</sup> Auch hier ist das nemliche sonderbare Verhältniss, dass die Handschrift vorerst (p. 434.) den Titel "Abaclardi Analyticorum posteriorum primus" gibt, dann aber beim Uebergange zur zweiten Unterabtheilung das Richtige zeigt (p. 446.): Explicit primus hypotheticorum, incipit secundus.

<sup>277)</sup> Es findet sich auch nirgends in dem Buche eine Auknüpfung an andere Theile der Dialektik angedeutet.

significata eorum — 278); jedoch ersteres klärt sich theils durch die Quellenstelle, welcher es entnommen ist <sup>279</sup>), theils durch die ausdrückliche Bemerkung auf, dass Porphyrius nicht nöthig gehabt habe, den Begriff des Individuums gleich anfangs mitaufzuzählen, da ja das Individuum jedenfalls unter die übrigen fünf Worte falle und an sich ebensosehr eine prädicative Bezeichnung eines Gegenstandes sei, wie die Gattungen und Arten <sup>280</sup>). Wenn aber nun gerade diese Betonung des Prädicats-Verhältnisses wieder mit dem zweiten Punkte, nemlich mit der Auffassung des "von den sechs Worten Bezeichneten" zusammentrifft, so gibt hier Abälard über diese Grundfrage keine näheren Aufschlüsse, sondern selbst bei jener Kernstelle (prima quaestio), an welche, wie wir längst sahen, die ganze Parteifrage sich angeschlossen hatte, gibt er nur eine spitzfindige und betreffs der Universalien nichtssagende Unterscheidung zwischen solus intellectus, nudus intellectus und purus intellectus <sup>281</sup>), und auch das übrige Folgende schliesst sich überwiegend in blosser Worterklärung an den Text der Isagoge an <sup>282</sup>).

Hingegen erhält eben dieser Punkt, welcher uns hier noch dunkel bleibt, das meiste Licht durch die anderen sog. kleineren Glossen zur Isa-

<sup>278)</sup> Glossae in Porph. b. Cousin p. 553.: Intentio Porphyrii est in hoc opere tractare de sex vocibus, i. e. de genere et de specie et de disferentia et de proprio et de accidenti et de individuo, et de significatis corum . . . Considerans, nullas voces magis esse necessarias ad calegorias quam istas sex voces, quoniam ex istis sex vocibus constituuntur praedicamenta, ideo perelegit tractare de istis sex vocibus. fluius operis sunt materia istae sex voces et carum significata, finis ipse categoriae invenien verdarb den richtigen Sinn der Handschrift durch Aenderung und durch Interpunktion.) Scientiae inveniendi supponitur iste tractatus (Anm. 268.), quia hic doremur invenire rationes sufficientes ad probandas quasilibet quaestiones factas de istis sex nocibus et de simificatis earum. Vel. unten Ann 603.

docemur invenire rationes sufficientes ad probandas quastibet quaestiones factas de istis sex vocibus et de significatis earum. Vgl. unten Anm. 603.

279) Diese Sechszahl hat nemlich, wie sich von selbst versteht, Nichts zu schaffen mit jener Stelle, welche aus den griechischen Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 134.) anzuführen war, sondern beruht auf dem lahalte jener Angaben des Porphyrius (ebend, Anm. 43.), welche bei Boeth, p. 15. lauten: Eorum, quae dicontur, alia ad proprietatem dicuntur, sicut sunt omnia individua, ut est Socrates et hoc ei illud, alia quae ad multitudinem, ut sunt genera et species et differentiae et propria

<sup>280)</sup> p. 558.: Et eum intendat tractare de istis sex vocibus et omne (zu lesen omnes) tractat, tamen non proponit nisi de quibusdam tantum; ideo non ponit de individuo, quia individuum continetur sub unoquoque et in significatione et in praedicamentati ordine, nam quemadmodum genera et species proprie pountur in praedicamento, eodem modo individua ipsorum. Auch diess lag im Commentare des Boethius zur augeführten Stelle vor, welcher (p. 16 l.) sagt: Ita individua, quae ad unitatem dicuntur, cunctis superioribus (d. h. quinque vocibus) supposita sunt ladividua vero ... ad nihit altiud praedicantur nisi ad se ipsa, quae singula aque una sunt, aque ... ad unitatem dicuntur. D. h. Abālard entnahm sich daraus, dass die individuellen Bezeichnungen eben doch ausgesagt werden, — dicuntur, praedicantur —.

<sup>281)</sup> p. 555.: Illa dicimus poni in solis intellectibus, quae tantum intelliguntur et non sunt .... Illa dicimus poni in nudis intellectibus, quae, cum sint, aliter intelliguntur esse, quam sint ..... Illa dicimus poni in puris intellectibus, quae intelliguntur simpliciter ut sunt.

<sup>282)</sup> Bemerkt mag werden, dass auch hier die schon oben (Anm. 167.) erwähnte abgekürzte Redeweise, "praedicari in quid" oder "praedicari in eo quod quid" oder "praedicari in eo quod quid" oder "praedicari in eo quod quale" duychgangig recipirt ist.

goge. Dort nemlich knüpft Abälård an seine Angaben über die Ansichten Anderer (wobei er uns oben selbst als Quelle diente) vorerst polemische Bemerkungen, um hierauf seine eigene Auffassung der Universalien zu entwickeln. Gegen Wilhelm v. Champeaux bemerkt er (s. oben Anm. 106), dass, wenn ein so lockerer Zusammenhang zwischen den individualisirenden Formen und den allgemeinen Substanzen angenommen werde, zuletzt alle Substanzen. - auch den Phonix, welcher nur Ein Mal existirt, nicht ausgenommen —, eben als Substanzen einander gleich und identisch sein müssen und hiernach auch von der Substanz Gottes sich nicht unterscheiden können, sowie dass diese Wesens-Gleichheit aller Substanzen oder ihre Gleichgültigkeit gegen jedwede individuelle Gestaltung dazu führe, auch das Zusammentreffen von Gegensätzen an Einer Substanz zulassen zu müssen 283). Gegen die Indifferenz-Lehre wendet er (s. Anm. 132) vor Allem die Definition des Gattungsbegriffes (genus est, quod praedicatur de pluribus), wornach nie Ein und das Nemliche zugleich Gattung und Individunn sein könne, und sodann auch das Verhältniss der Aussage überhaupt. bei welchem zwischen Individuen und Artbegriffen unterschieden werden müsse und unmöglich die Individualität vom Allgemeinen selbst prädicirt werden könne, wohingegen, wenn man das Individuum zugleich schon als Art oder Gattung nehme, die Aussage des Gattungsbegriffes ihres Subjectes beraubt werde oder bei Qualitäten (d. h. bei adiacentia) eben nicht mehr eine von mehreren Subjecten geltende Aussage sein könne 284).

<sup>283)</sup> Glossulae s. Porph. bei Rémusat n. a. O. II, p. 98.: Ce système exige que les formes aient si peu de rapport avec la matière qui leur sert de sujet, que des qu'elles disparaissent, la matière ne diffère plus d'une autre matière sous aucun rapport, et que lous les sujets individuels se réduisent à l'unité et à l'identité. Une grave hérésie est au bout de cette doctrine, car avec elle la substance divine, qui est réconnue pour n'admettre aucune forme, est nécessairement identique à loute substance quelconque ou à la substance en général . . . . Et non seulement la substance divine, mais la substance du phénix (s. Abschu. XII, Ann. 87.), qui est unique, n'est dans ce système que la substance pure et simple, sans accident, sans propriété, qui, partout la même, est ainsi la substance universelle. C'est la même substance qui est raisonnable et sans raison, absolument comme la même substance est à la fois blanche et assise, car être blanc et être assis ne sont que des formes opposées comme la rationalité et son contraire, et puisque les deux premières formes peuvent notoirement se trouver dans le même sujet, pourquoi les deux secondes ne s'y trouveraient-elles pas également? Est-ce parce que la rationalité et l'irrationalité sont contraire; Elles ne le sont point par l'essence, car elles sont toutes deux de l'essence de qualité; elles ne le sont ,per adiacentia', car elles sont, par la supposition, adiacentes à un sujet identique. Du moment que la même substance convient de loutes les formes, la contradiction peut se réaliser dans un seut et même être.

<sup>284)</sup> Ebend p. 100.: Mais c'est là ce qui n'est pas soutenable. La definition qui veut que le genre soit ce qui est attribuable à plusieurs, a été donnée à l'exclusion de l'individu. Ce qu'elle définit ne peut en soi être à aucun titre, en oucun état, individu. Dire qu'une même chose tour à tour comporte et ne comporte pas la définition du genre, c'est dire que cette chose est, comme genre, altribuable à plusieurs, mais que, comme genre aussi, elle ne l'est pas, car un individu qui serait attribuable à plusieurs serait un genre, par conséquent l'assertion est contradictoire on plutôt elle n'a aucun sens. Les auteurs disent que cette proposition, l'homme se promêne", vraie dans le particulier, est fausse de l'espèce. (Ilier jedoch muss Rémusat entweder einen unrichtigen Text vor sich gehabl oder den richtigen unrichtig verstanden haben, denn die wiederholte Lehre des Boethius, p. 15, p. 36 u. s. f., lautet mit Anwendung des gleichen Beispieles — Cicero

auch gegen jene uns nicht näher bekannte Annahme bezüglich einer proprietas der Dinge (s. Anm. 73) richtet er wiederholt den nemlichen aus der Definition des Gattungsbegriffes entnommenen Einwand und bezeichnet überhaupt jede Verwechslung oder Vermengung des Individuums mit dem Allgemeinen als das Bedenklichste und Unhaltbarste <sup>285</sup>).

Nach seiner eigenen Ansicht aber glaubte er das Richtige, wodurch er zuletzt den Gegensatz zwischen Plato und Aristoteles versöhnen zu können meint, dadurch gefunden zu haben, indem er sich auf Eine Stelle des Buches De interpr. warf, in welcher das Allgemeine als dasjenige bezeichnet wird, was "von Natur aus dazu gemacht ist, von Mehreren ausgesagt zu werden" (quod natum est de pluribus praedicari), und er konnte hiedurch in der schon oben (Anm. 254) erwähnten Weise die objectiv natürliche Entstehung der Dinge neben dem subjectiv menschlichen Erzeugnisse der Wortbezeichnung einhergehen lassen, ja dieses Verhältniss sogar durch das Gleichniss der Statue ausdrücken, welche aus dem objectiv vorliegenden Steine und der durch Menschenhand hinangebrachten Form besteht <sup>286</sup>). Hierauf aber nun beruht das eigentliche Partei-Schibolet Abä

ambulat, homo ambulat — natürlich dahin, dass das Accidens primitiv vom Individuum und abgeleiteter Weise von der Species ausgesagt werde, nicht aber dass letztere falsch sei.) Comment maintenir cette distinction, si une neime chose est espèce es individu? . . . (p. 101.) L'individualité résultant de formes accidentelles ne saurait être l'altribut essentiel d'une substance susceptible d'universalité; cependant cette substance en tant que particulière, distincte de ses semblables, est essentiellement individuelle, violation manifeste de la règle de logique qui porte que "dans un même l'affirmation de l'opposé exclut l'affirmation de l'autre opposé". Lorsqu'on dit que le genre est attribuable à plusieurs, on parle ou d'attribution essentielle ("praedicari in quid") ou de toute autre; s'il s'agil d'attribution essentielle, comme on le nie après l'avoir affirmé, elle cesse d'être essentielle, ou elle emporte avec elle son sujet; s'il s'agil d'attribution accidentelle ("in adiacentia"), la définition n'est plus exacte, elle ne convient plus à tout genre.

<sup>285)</sup> Ébend, p. 102.: La difficulté est toujours de faire cadrer ce système avec la définition du genre. Il faut que la propriété d'être attribuable à plusieurs sépare l'universel de l'individuel; or, on vient de dire que de plusieurs choese chacune est individuellement animal; le nom individuel d'animal serait-il donc le nom de plusieurs? l'individu serait-il attribuable à plusieurs? Cela ne se peut. Mais comme animal ne peut plus se dire de plusieurs, mais de chacun, il n'y a plus de genre, ou plutôt tout est renversé; c'est l'individu ou le non-universel qui prend la place de l'universel, c'est ce qui ne peut s'affirmer de plusieurs, qui s'affirme de plusieurs, et c'est une pluralité où chacun s'affirme de plusieurs, que l'on appelle l'individu.

<sup>286)</sup> Ebend. p. 104 f.: Aristole, au dire d'Abelard, paraît l'insinuer clairement, quand it définit l'universel ce qui est né attribuable à plusieurs "quod de pluribus natum est praedicari". C'est une propriéte avec laquelle il est né, qu'il a d'origine "a nativitate sua". Or, quelle est la nativité, l'origine des discours ou des noms? l'institution humaine, tandisque l'origine des choses est la création de leurs natures. Cette disférence d'origine peut se rencontrer là même où il s'agit d'une même essence; ainsi dans cet exemple, "cette pierre et cette statue ne sont qu'uni", l'êtat de pierre ne peut être donné à la pierre que par la puissance divine, l'état de statue lui peut être donné par la main des hommes. Es lautet nemlich jene, Abschu. IV, Anm. 197., angefishrte Stelle des Aristoteles in der Uebersetzung bei Boeth, p. 338.: Ouoniam autem sunt hace quidem rerum universalia, illa vero singularia, dico autem universale, quod de pluribus natum est praedicari, singulare vero, quod non, etc. Hier also konnte Abblard für den Realismus and das Wort "natum" und zugleich für den Nominalismus auf "praedicari" sich stützen. So sind in jener Zeit, welche keine principielle Einsicht hatte, sondern nur fleissig die Tradition studirte, auf einzelne

lard's, denn aus iener Naturbestimmtheit des Ausgesagtwerdens folgt, dass weder die Dinge als solche noch die Worte als solche das Allgemeine seien, sondern die Allgemeinheit nur in dem Ausgesagtwerden selbst, also in der Redeform des Urtheils, kurz im "sermo" liege, wodurch nun die verfehlte und unhaltbare Ansicht vermieden werde, dass man ein Ding von einem Dinge aussagen könne, wornach ein Ding als Ding gleichmässig in mehreren Dingen sein müsste, wohingegen (- "res de re non praedicatur" - Alles, was ausgesagt wird, und insoferne es ausgesagt wird, nicht ein Ding, sondern eben eine Aussage ist 287). Und indem nun Abälard hiemit obige Definition der Gattung in Verbindung bringt, verneint er ausdrücklich, dass, wenn die Aussage (sermo) allgemein ist, dann etwa auch das Wort als Wort allgemein sei, denn auf gleiche Weise könne man zuletzt auch schliessen, dass der Buchstabe allgemein sei, hingegen müsse man bei jener Definition den durch sie definirten Gegenstand, d. h. die Gattung selbst, ins Auge fassen, wodurch sich zeige, dass nicht die Gattung selbst in all ihrer Totalität in dem einzelnen Worte enthalten sei, wohl aber das die Gattung ausdrückende Wort in einem Urtheile von Mehrerem ausgesagt wird, kurz dass eben das Urtheil aussagbar ist, — "sermo est praedicabilis" —, weil das Denken die Worte behufs der Darstellung der Dinge ordnet <sup>288</sup>). Wenn hiernach das Wort nicht nach seinem äusserlich wirklichen Klange, sondern nach seinem inneren Sinne ausgesagt wird, und also seine Bedeutung es zu einem Allgemeinen macht 289), so darf man auf solche Weise wohl sagen, dass Gattung und

289) Ebend. p. 108.: On peut donc dire que le discours étant un genre, et le discours étant un mot, un mot est le genre; seulement il faut ajouter que c'est ce

herausgerissene Stellen der Schul-Litteratur, von dem Einen auf die eine, von einem Anderen auf eine andere, sofort die Partei-Ansichten aufgebaut worden. Vgl. oben Anm. 105, 129, 134, 170 n. nuten 203.

<sup>287)</sup> Ebend. p. 105.: Or, du moment que l'universel est d'origine attribuable à plusieurs, ni les choses ni les mots ne sont universels. Car ce n'est pas le mot, a voix, mais le discours "sermo", c'est-à-dire l'expression du mot, qui est attribuable à divers, et quoique les discours soient des mots, ce ne sont pas les mots, mais les discours qui sont universels. Quant aux choses, s'il était vrai qu'une chose put s'affrimer de plusieurs choses put seuf et même chose se retrouversiégalement dans plusieurs, ce qui répugne. Daher ebenso Dialect. p. 496.: nec rem ullam de pluribus dici, sed nomen tantum concedimus. Hiezu die schon oben, Anm. 63., angeschirte Stelle des Joh. v. Salesbury.

<sup>288)</sup> Ebend. p. 107 l.: Mais Abelard se fait des objections. Comment l'oraison peul-elle être universelle, et non pas la voix, quand la description du genre convient aussi bien à l'une qu'à l'aute? Le genre est ce qui se dit de plusieurs qui différent par l'espèce; ainsi le décrit Porphyre. Or, la description et le décrit doivent convenir à tout sujet quelconque; c'est une régle de logique, la règle,, de quocunque", et comme le discours et les mots ont le même sujet, ce qui est dit du discours est dit des mots. Donc, comme le discours, la voix est le genre. Celle proposition est incongrue "non congruit", car la lettre étant dans le mot, et par conséquent s'attribuant à plusieurs comme lui, il s'ensuivrait que la lettre est le genre. C'est que, pour que la description ou définition du genre soit applicable, il faut qu'on l'applique à quelque chose qui ait eu soi la réalité du défini, "rem définiti"; c'est la condition de l'application de la règle "de quocunque", et ici cette condition n'existe pas. Le mot ne contient pas tout le défini, il n'en a pas toute la compréhension, et il n'est attribué à plusieurs, affirmé de plusieurs, "praedicatum de pluribus", que parce que le discours est prédicable, "est sermo praedicatiis", c'est-à-dire parce que la pensée dispose des mots pour déérire toutes choses.

Art ein Wort (vox) seien, nicht aber umgekehrt, dass das Wort die Gattung oder die Art sei, denn das individuelle Wesen, welches das Wort ist, kann nicht von Mehrerem ausgesagt werden, wohingegen ein objectiv Dingliches den Gattungen und Arten entsprechendes Sein bei solcher Auffassung ungestört zugestanden werden kann 290). Nemlich Gattungen und Arten, insoferne wir sie denken, beziehen sich wohl auf Etwas, was existirt, und ergreifen es, aber nur durch Uebertragung konnte man sagen, dass dieselben als die von uns gedachten Universalien existiren, denn der richtige Sinn ist nur, dass Etwas existirt, was zu diesen Universalien Veranlassung gibt 291). Und auf diese Weise nun, glaubt Abalard, sei der Unterschied zwischen Plato und Aristoteles kein innerlich wesentlicher, sondern betreffe nur den Wortausdruck (vgl. oben Anm. 143 f.), denn nach Aristoteles seien die Gattungen und Arten, während sie durch menschliche Namenbezeichnung in den Einzel-Dingen liegen, dennoch als das den reinen allgemeinen Auffassungen des Erkennens Entsprechende ausserhalb des sinnlich-wahrnehmbaren Einzelnen, und nach Plato seien die Universalien gleichfalls nicht nur Sache subjectiver Denk-Auffassung, sondern eben als Gegenstand derselben objectiv ausserhalb des Sinnlich-Wahrnehmbaren existirend <sup>292</sup>); ia Abālard findet sogar für diese Uebereinstimmung des

mot avec le sens qu'on a entendu lui donner. Ce n'est pas l'essence du mot, en tant que mot, qui peut être attribuée à plusieurs; le son vocal qui constitue le mot est toujours actuel et particulier à chaque fois qu'on le prononce, et non pas universel, mais c'est le signification qu'on y attache qu'est conference.

mais c'est la signification qu'on y attache qui est genérale. 290) Ebend. p. 109: Abclard ... permet qu'on dise que le genre ou l'espèce est un mot "est vox", et il rejette les propositions converses; car si l'on disait que le mot est genre, espèce, universel, on altribuerait une essence individuelle, celle du mot, à plusieurs, ce qui ne se peut. C'est de même qu'on peut dire "cet animal ("hic status animal") est cette matière, la Socratité est Socrate" l'un et l'autre de ces deux est quelque chose, quoique ces propositions ne puissent être renversées. Dialect. p. 480: in significationibus suis vocabula saepe nominantur, ut cum ea quoque vel genera vel species vel universalia vel simplairia vel substantias vel accidentia nominamus; nomen autem ... hoc loco accipiendum est quaelibet vox significativa simplex,

mus; nomen autem... hoc loco accipiendum est quaelibet vox significativa simplex, qua rebus praeposita vocabula praedicamus.
291) Ebend, p. 109: Il décide que, bien que ces concepts (ob wohl hier im lateinischen Originale "conceptus" steht? ich vermuthe eher, dass es "intellectus" laute, s. unten Anm. 313 fl.) ne donnent pas les choses comme discrétes, ainsi que les donne la sensation, ils n'en sont pas moins justes et valables, et embrassent les choses réelles. De sorte qu'il est vrai que les genres et les espèces subsistent, en ce sens qu'ils se rapportent à des choses subsistantes, car c'est par métaphore (wohl "per translationem") seulement que les philosophes ont pu dire que ces universaux subsistent. Au sens propre, ce serait dire qu'ils sont substances, et l'on veut exprimer seulement que les objets qui donnent lieu (elwa "locum praebent"?) aux universaux, subsistent. Les doutes que ce langage figuré à fait naître sont la seule source des difficultés qui semblent arrêter Porphyre. Bei dieser ganzen Stelle beklagen wir es am meisten, nur auf Rémusat's nicht unbedenkliche Umschreibung anzewiesen 21 sein.

<sup>292)</sup> Ebend. p. 110.: Abélard réduit ces difficultés à des simples questions de mots. Ainsi pour lui le dissentiment entre Aristote et Platon venait seulement de ce que le premier pensait que les genres et les espèces subsistent par appellation dans les choses sensibles, ou servent à les nommer en essence, "appellant in se", et que cependant ils sont hors de ces choses, en ce sens qu'ils correspondent à des concepts, purs de toutes formes accidentelles sensibles, tandis que Platon voulait que les genres et les espèces fussent non-seulement conçu, mais subsistants hors des sensibles. Ainsi, dit

Plato und des Aristoteles, während er aus Macrobius die Schulanekdoten über die Feindschaft des Letzteren gegen Ersteren kennt, wieder einen Beleg in einer einzelnen höchst äusserlich herausgerissenen Stelle der Kategorien. woselbst er dem Aristoteles den platonischen Realismus aufdrängen will 293).

So weist uns nun jener für Abälard als Ausgangspunkt und als Auctorität geltende Satz "quod natum est de pluribus praedicari" (Anm. 286) von selbst gleichzeitig auf zwei Wege hinaus, deren einer in der Richtung desjenigen, quod "natum" est, liegt und in Platonismus ausmündet, während der andere die Richtung des "praedicari" einschlägt und zu einem Aristotelismus führt, welcher stets den parallel laufenden anderen Pfad in Aussicht behält, und zwar all beides, um die Dialektik in der Theorie der Argumentation zu verwerthen.

Was nun hiemit die erstere dieser beiden Richtungen betrifft, so haben wir hier nicht die Aufgabe einer Geschichte der Theosophie, und werden daher unter demjenigen, was auf Plato zurückweist, nur das für die zweite, logische, Richtung Erhebliche entwickeln müssen. Die Quelle für Abālard war hiebei natūrlich jener Platonismus, welcher durch Porphyrius in den Boethius übergegangen war, und so wird aus des Letzteren Schrift de divisione die Anschauung aufgenommen, dass durch eine "creatio" die Art aus der Gattung entstehe, indem ähnlich wie bei der Statue eine Form dazukomme (superveniente forma), so dass der Stoff (materia) in dem neuentstandenen Gebilde (materiatum, vgl. Anm. 160) fortbestehe, und eine Gleichheit des Seins zwischen Art und Gattung sich ergebe 294).

Abélard, la disserence n'est pas dans le sens, quoiqu'elle semble se montrer dans les termes. Ueber die Quelle des Ausdruckes "appellant in se" s. oben Anm. 13.; hingegen für die Entgegensetzung des Platonismus und Aristotelismus überhaupt konnte Abalard auch Boeth, ad Porph, p. 56, benützen,

<sup>293)</sup> Dialect. p. 205 f .: Haec quidem de relativis (s. oben Anm. 192.) Aristotelem plurimum sequentes diximus . . . . Si etiam scripta magistri eius Platonis in hac arle (d. h. in der Logik) novissemus, utique et ea reciperemus, nec forsitan calumnia discipuli de definitione magistri recta videretur. Novimus etiam ipsum Aristotelem et in aliis locis adversus eundem magistrum suum et primum totius philosophiae ducem ex fomite fortasse invidiae aut ex avaritia nominis, ex manifestatione scientiae surrexisse, quibusdam et sophisticis argumentationibus adversus eius scentifies inhiantem dimicasse, ut in eo, quod de motu animae Macrobius (Somn. Sc. II, 14, 2 u, 15, 1) memini . . . . Sed quoniam Platonis scripta in hac arte nondum cognovit latinitas nostra, eum defendere in his quae ignoramus, non praesumamus. Unum tamen confiteri possumus, si attentius Platonicae definitionsis verba pensentur, eam ab Aristotelica non discrepare sententia; nam in eo quod dizit, quod "hoc ipsum quod sunt aliorum dicuntur" (diess nemlich ist die Definition des Relativen bei Boeth. ad Praed. p. 155.), non tam visus ad vocalem constructionem, ul aiunt, respexisse, quam ad naturalem rerum relationem; cum enim ait "hoc ipsum quod sunt", essentiam demonstravit, non vocabulum. In solcher Weise also verfuhr man mit einzelnen Stellen und einzelnen Worten, um Auctoritäten für Partei-Ansichten zu gewinnen. Vgl. Anm. 286.

<sup>294)</sup> Theol. Christ. IV, p. 1305.: Ex materia quippe ipsum materialum generari et creari quodammodo tradunt philosophi; unde Plato Ylen, i. e. corpoream naturam, tanquam matrem corporum ponit, et Boethius in libro Divisionum (p. 639 f., s. Abschn. XII, Anm. 97 f.) genus dividi in species quasi in quasdam a se quodammodo creationes dicit, eo quod species ex ipsa generis substantia nasci et confici habeant superveniente forma, ut homo ex animali superveniente rationalitate et mortalitate, sicut statua ex aere superveniente figura; et cum idem sit materia, quod

Hiernach besteht die Species aus zwei Bestandtheilen, nemlich materialiter aus der Gattung, formaliter aber aus dem artmachenden Unterschiede, d. h. der differentia substantialis; diese letztere aber hat auschliesslich nur die Function, eben die Species zu erzeugen, denn - was polemisch gegen andere Ansichten, s. ob. Anm. 114, bemerkt wird - sie geht nicht mit dem Stoffe selbst in das Wesen der Species über, da sie hiedurch zu einem Theile des Stoffes der Species würde, sondern sie ist nur die wirksame Kraft, daher auch das Gleichniss der Statue nur nach einer äusserlichen Aehnlichkeit zu verstehen ist, denn Species ist ja die Statue nicht, sondern nur eine menschliche Zusammenfügung 295). Auch darf jene creatio nicht so verstanden werden, dass etwa in zeitlicher Existenz die Gattung vorher da sei, ehe die Species ins Dasein trete, denn gerade im natürlichen Sein der Dinge existiren die Gattungen nur in den Arten und umgekehrt 296), sondern diese Priorität oder Posteriorität fällt dem Gebiete der Aussage (praedicatio) anheim, welche bald auf die Form, bald auf das durch sie Geformte u. s. w. gehen kann 297). Wenn aber bei diesem Entstehen der Arten aus den Gattungen jene schwierigere Frage bezüglich der Gegensätze (ob. Anm. 113 u. 115 f.) zu erledigen war, so ist hier-

materiatum, sieut idem est animal quod homo (s. ebend. Anm. 98.) vel hoc aes quod haec statua, non tamen ipsum materiatum est materia sui aut ipsa materia est materiala ex se, licel sil hoc ipsum, quod est materia eius etc. Dialect. p. 486 : in constitutione speciei genus, quod quasi materia ponitur, accepta differentia, quae quasi

forma superadditur, in speciem transit. 295) Dialect. p. 477.: Hominis enim alia pars substantia animalis, alia forma rationalitatis vel mortalitatis, componit autem animal hominem materialiter, rationalitas vero et mortalitas formaliter (ebenso Glossae ad Porph, p. 575.). Neque enim rationalitas et mortalitas, cum qualitates sint, in essentiam hominis, qui substantia est, possunt converti, sed sola animalis substantia homo efficitur, per informationem tamen substantialium cius differentiarum, unde recte Porphyrius eas substantiales differentias esse definit (bei Boeth. p. 84., vgl. Abschn. XI, Anm. 44.), secundum quas ipsa genera, quae ab ipsis divisa sunt, specificantur... Nec cum ipsae generis substantiam in speciem reddunt, ipsae quoque in essentiam speciei simul transeunt, sed sola genera vel subiecta specificantur, non quidem separata a differentiis, sed, nisi ei differentiae adveniunt, ipsa sola non cliam differentiae species efficitur, non quidem cum differentiis, sed per differentias, sicut in libro Partium tractatu speciei disseruimus (s. Anm. 272.); si enim differentiae in speciem transferrentur cum genere, .... ipsas de substantia rei esse el in partem materiae venire contingeret ..... (p. 478.) Nihil aliud materia iam formis actualiter coniuncta quam ipsum materiatum, ul nihil aliud est hic annulus aureus quam aurum in rotunditatem ductum ...... Statuae compositio, quam Boethius (p. 88.) ponit, .... species non videtur, cum nec materia sil unum, sed operatione hominum, nec substantiae nomen, sed accidentis, cum statua videatur et a quadam compositione sumptum.

296) Introd. ad theol. II, p. 1083.: Cum autem species ex genere creari seu gigni dicantur, non tamen ideo necesse est, genus species suas tempore vel per existentiam praecedere, ut videlicel ipsum prius esse contigerit quam illas; nunquam etenim genus nisi per aliquam speciem suam esse contingit, vel ullatenus animal fuit, antequam rationale vel irrationale fuerit, et ita species cum suis generibus simul naturaliter existunt, ut nullatenus genus sine illis, sicut nec ipsae sine genere

esse potuerint.

297) Theol. Christ. III, p. 1277 .: Proprietas itaque materiae ipsa est prioritas, secundum quam ex ea materialiter aliquid fieri habet, materiati vero proprietas est ipsa e converso posterioritas; proprietates itaque ipsae impermixtae sunt per praedicationem. licel ipsa propriata permixtim de eodem praedicentur; aliud quippe est praedicare formam, aliud formalum ipsum, h. e. rem ipsam formae subiectam.

über Abalard's Ansicht folgende: Die Verschiedenheit der Art kann nur dadurch bewirkt werden, dass eine Verschiedenheit der Substanzen besteht; diese aber ist ein Erzeugniss des artmachenden Unterschiedes, welcher eben darum ein substantieller heisst, weil er eine Ausscheidung innerhalb der Substanz und dabei zugleich eine Einheit der ausgeschiedenen Gruppen, deren iede Eine gemeinschaftliche Natur hat, bewerkstelligt 298); und sowie hiernach nicht mehr in einer Wesens-Identität der Stoff, welcher die Gattung ist, in den sämmtlichen Arten vorliegt, so sind es lediglich nur die Arten der Substanz selbst, welche durch den artmachenden Unterschied erzeugt werden; wenn daher alle übrigen, nicht aus der Substanz hervorgehenden Arten ohne Wirkung eines substantiellen Unterschiedes entstehen und somit im blossen Stoffe begründet sein müssen, so ist die Einheit des letzteren als eine Wesens-Aehnlichkeit (consimilitudo) zu verstehen, durch welche z. B. bei dem gemeinschaftlichen Wesen des Farbe-Seins die Gegensätzlichkeit des Weissen und Schwarzen nicht ausgeschlossen ist 299). So unterscheidet Abalard zwischen Formen, welche selbst Wesenheiten sind und in den zu Grunde liegenden Stoff (subiectum) erst eintreten müssen, um ihn zu Etwas zu machen, was er ohne sie nicht wäre, und zwischen solchen Formen, welche keine Wesenheiten selbst sind, sondern schon im Stoffe der Gattung enthalten sind 300); in ersteren liegt natürlich der eigentliche artmachende Unterschied, sowie in letzteren das sog. zufällige Merkmal accidenteller Unterschiede, d. h. jene adiacentia (Anm. 284), welche Gegenstand der nicht-substantiellen Aussage ist 301). Hiemit aber sind bei den wesentlichen Formen die Gegeu-

<sup>298)</sup> Dialect. p. 418.: Diversitas titaque substantiae diversitatem generum ac specierum facit, . . . . nam etsi in speciebus substantiae specierum diversitatis causa sit differentia, hoe tamen ea rerum diversitate, substantiae quam faciunt, contingit; unde etiam substantiales sunt appellatae huiusmodi differentiae, quae in substantiam venientes et discretionem substantiae faciunt et unionem communis naturae; neque enim alia in speciali aut generali natura concludimus, nisi ea quae natura substantiae divina univit operatio.

<sup>299)</sup> Ebend. p. 400, woselbst nach der oben, Anm. 113., angeführten Stelle folgt: Si enim omnium specierum est eadem in essenlia materia, tunc albedinis et migredinis et ecterorum contrariorum, quae omnia eiusdem generis species esse necessest ..... Nostra quoque sentenlia tenet, solas substantiae species differentiis confici, ceterasque species per solam subsistere materiam, sicut in libro Partium ostendimus. Si ergo eadem prorsus est materia, quae est in ipsis diversitas? Sed eadem (d. h. diversitas in ipsis est), quae est in consimilitudine substantiae non indeterminatae essentiae; neque enim ea qualitas, quae est easentia albedinis, essentia est niigredinis, essel enim albedo nigredo, sed consimilis in natura generis superioris; consimiliudo autem vel substantiae vel formae contrarietatem non impedit. Bezüglich der consimilitudo gel. Aum, 307.

<sup>300)</sup> Pseudo-Abael. d. intell. b. Cousin, Fragm. phil. (1840), p. 495 f.: Alii autem, qui quasdam formas esse essentias, quasdam minime, perhibent, sicut Abaelardus et sui, qui artem dialecticam non obfuscando sed diligentissime perserutado dilucidant, nullas formas essentias esse approbant, nisi quasdam qualitates, quae sic insunt in subiecto, quod subiectum ad esse earum non sufficit, sicut ad esse quantitalum ipsum subiectum sufficit ... vel ad esse essionis necessaria est dispositio partium ... Nullam enim formam essentiam asserunt, cui poterit assignari, subiectum ad esse illius sufficere.

<sup>301)</sup> Theol. Christ. III, p. 1280.: sive illa forma sit communis differentia, h. e. separabile accidens, ut nasi curvitas, sive magis propria differentia, i. e. sub-

sätze durch die Thätigkeit des artmachenden Unterschiedes erst entstanden und sofort ausgeschieden, während sie bei den unwesentlichen Formen als Möglichkeiten im Gattungsstoffe vorliegen 302), und es konnte Abalard, indem er sämmtlichen bloss qualitativen Gegensätzen kein Wesens-Substrat unterlegte, sondern ein solches nur in den art-constituirenden Gegensätzen anerkannte, sehr leicht mit Aufrechterhaltung der Unvereinbarkeit des Gegensätzlichen jener obigen (Anm. 115) Schwierigkeit entgehen 303). Während aber so iener Creations-Process, in welchem der artmachende Unterschied ausscheidend wirkt und das Ausgeschiedene nach Einheiten zusammenfällt (Anm. 298), in fortschreitender Stufenfolge bis zum Einzel-Individuum sich erstreckt, welches als solches wesentlich (d. h. essentialiter oder entialiter, nicht jedoch seiner Substanz nach) von seines Gleichen geschieden ist 304), so gilt für Abālard im Anschlusse an Porphyrius und Boethius allerdings wohl der Begriff des "ens" als ein vieldeutig allgemeiner Name 305), hingegen "substantia" muss, insoferne diess der Begriff des genus generalissimum ist, als jener oberste und letzte Stoff betrachtet werden, an welchem die Thätigkeit des artmachenden Unterschiedes beginnt 306).

So lehrt Abalard als Platoniker eine objective Ontologie der Universalien, welche einerseits von dem plumperen Realismus des Wilhelm von Champeaux sich durch sorgfältigere Benützung des Boethius zu ihrem Vortheile unterscheidet, andrerseits aber durch obigen Begriff der consimili-

stantialis, sicut est rationalitas, quae scilicet substantialis differentia non solum facit alterum, i. e. quoquo modo diversum, verum ctiom aliud, h. e. substantialiter atque specie diversum. Die Quelle hievon ist Porphyrius (Abschu, XI, Anm. 44.), d. h. Boeth. p. 79 ff.

<sup>302)</sup> So kann z. B. bezüglich der albedo, welche natürlich keine Substanz ist (Boeth. p. 173 f.), gesagt werden, Introd. ad theol. III, p. 1119: Cum idem sit "id quod est album, esse nigrum" et "albedinem et nigredinem eidem simul inesse", non tamen, ut possibile est, id quod est album, esse nigrum, ita etiam possibile est, albedinem et nigredinem simul eidem inesse.

<sup>808)</sup> Dialect. p. 390.: Quod si genera contraria per individua specierum non contrariarum in eodem contingant, non est inconveniens (z. B. dass Jemand zugleich keusch und geizig ist, s. Anm. 115.), quippe ipsa contraria on sunt eorum tota substantia, sicut species.... Omnia itaque contraria in eodem esse negamus, sicut et ipse in eodem (d. h. Arist. Categ) docuit "sed nihil, quod videatur simul contraria reciever nosse" (Both. p. 205.).

recipere posse" (Boelh, p. 205.).
304) Theol. Christ. IV, p. 1341., welche Stelle schon oben Anm. 241. angefahrt wurde. Ebend, III, p. 1280.: Haec itaque sola et omnia numero sunt discrentia, quae tota quantitate suae essentiae discreta sunt, sive solo numero ab invicem distent, ut Socrates et Plato, sive etiam specie, ut hic homo et ille equus, seu genere quoque, ut hic homo et haec albedo, seu quacunque forma ab invicem dissernat.

<sup>805)</sup> Glossae ad Porph. (b. Cousin) p. 569.: Ens est aequivocum . . . videlicet in medical definitionem, quam habet ens in praedicamento substantiae, nunquam habeti in praedicamento quantitatis; . . . ens non habet unam substantialem definitionem, cum qua praedicatur de omnibus generalissimis, cum hac definitione praedicatur ens de substantia: substantia est ens, quod neque est qualitas nec quantitas etc. S. Abschn. XII, Anm. 80.

<sup>306)</sup> Ebend, p. 565.: Substantia est generalissimum, quia est solum genus .... (p. 566.) quemadimodum substantia est genus generalissimum, cum suprema sit, eo quod nullum genus supra eam sit, etc. Hiezu obigo Stelle Anm. 298. und Dialect. p. 485.: Genus omne naturaliter prius est suis speciebus .... genus est materia specierum.

tudo (Anm. 299) zugleich mit dem Verfasser De gen, et spec. (Anm. 163 u. 177) oder mit der Indifferenz-Lehre (Anm. 132) in eine gewisse Be-

rührung tritt 307).

Was aber nun die andere, logisch-aristotelische Anschauungsweise Abalard's hetrifft, so müssen wir zu entwickeln versuchen, wie er obigen Begriff des "sermo" (Anm. 286 ff.) verstanden wissen wolle und im Einzelnen begründe, wobei es von vorneherein als beachtenswerth erscheint, dass er durchweg seinem dortigen Ausgangspunkte getreu bleibend sich an Stellen hält, welche in dem Buche De interpr, enthalten sind. Soll nemlich obiger Grundsatz festgehalten werden, dass das Ausgesagtwerden (praedicari) in der Naturbestimmtheit der Universalien liege, so ist es zunächst nur eine Umschreibung hiefür, wenn gesagt wird, dass die Anssage (sermo) mit den Dingen in einer ursprünglichen Verwandtschaft stehe 308), was jedoch natürlich so zu verstehen ist, dass die Wortbezeichnung (vocum impositio) als das Spätere von den durch sie bezeichneten objectiven Dingen (res significata) bedingt und abhängig ist 309), ja dass in diesem Sinne selbst die Bedeutung des Wortes (significatio) noch das Frühere ist, von welchem erst das Wort als Wort abhängt 310). Auf diese Weise sind dann allerdings die Gattungen und die Arten Nichts anderes als das durch diese Worte Bezeichnete 311), aber dasjenige, was hiedurch bezeichnet wird, kann hinwiederum Nichts anderes sein, als die Erzeugnisse jenes Creations-Processes von der Gattung an bis zum Individuum herab, und indem die Gattungen und Arten nur in den Individuen eine concrete Existenz haben, sprechen wir z. B. in dem Satze "Sokrates ist ein Mensch" nur von dem durch diese Worte Bezeichneten, nicht aber ja von diesen Worten als Worten 312). Eben aber, da die Gattungen und

308) Introd. ad theol. II, p. 1074 .: Constat quippe iuxta Boethium ac Plato-- nem, cognatos de quibus loquuntur rebus oportere esse sermones. S. Boeth, ad Ar.

de interpr. p. 323.

310) Dialect. p. 345 .: neque enim nomina neque verba sunt suis non existentibus significationibus. Ebend. p. 482.: propria significatio, illa scilicet, de qua intellectum proprie vox queat generare.

311) Glossae in Porph. p. 567.: genera et species, id est ipsa significata harum rocum, sowie in obiger (Anm. 278.) Stelle stels: sex voces et significate earum.

<sup>307)</sup> In einer ahnlichen an jene Ansichten erinnernden Weise drückt sich Abalard aus Theol. Christ. III, p. 1261 .: Sed nec Socrates, cum sit a Platone numero diversus, h. c. ex discretione propriae essentiae ab ipso alius, ullo modo ab ipso aliud dicitur, h. e. substantialiter differens, cum ambo sint einsdem naturae secundum eiusdem speciei convenientiam, in eo scilicet quod uterque ipsorum homo est. Ebend, p. 1279.: Idem vero similitudine dicuntur quaelibet discreta essentialiter, quae in aliquo invicem similia sunt, ut species idem sunt genere vel individua idem in specie. Vgl. auch Anm. 337.

<sup>309)</sup> Dialect. p. 487.: vocem secundum impositionis suae originem re significate posteriorem liquet esse. Ebend. p. 350.: Si nominis huius, quod est "homo", propriam impositionem tenuerit, secundum id scilicet, quod substantiae hominis ut existenti ex animali el rationalitate el mortalitate datum est, ratam omnino consecutionem viderit. Hiezu die oben, Anm. 255., angeführte Stelle.

<sup>312)</sup> Dialect. p. 204.: Neque enim substantia specierum dirersa est ab essentia individuorum, sicul in libro (zu lesen primo, s. Ann. 272.) Parlium ostendimus, nec res ita sicul vocabula diversas esse contingit; sunt namque diversae vocabulorum in se essentiae specialium et singularium, ut "homo" et "Socrates", sed non ita rerum diversae sunt essentiae; unde illam rem, quae est Socrates, illam rem, quae

Arten als solche nicht das concret Existirende sind, so gilt der alte Spruch "singulare sentitur, universale intelligitur", und indem die intellectuelle Auffassung (intellectus) das Nicht-Sinnfällige ergreift 313), muss sie, weil ienes nicht-sinnfällige Universale dasjenige ist, was zum Ausgesagtwerden bestimmt ist, nothwendiger Weise den Entstehungsgrund der Aussage enthalten und durch jede Aussage als Entstehungsgrund derselben zum Bewusstsein kommen, d. h. sermo generatur ab intellectu et generat intellectum 314). So ist das Aussagen (sermo) das Terrain der Universahen und nur im Ausgesagtwerden (praedicari), nicht etwa als Dinge (denn ein Ding als Ding ist ja nicht ein Ausgesagtes), sind sie eben Universalien.

Während aber nun so jene intellectuelle Auffassung (intellectus), insoferne sie das Nicht-Sinnfällige ergreift und hiemit die Erzeugerin der Urtheile wird, ihrerseits auch auf den platonischen Idealismus (Anm. 263) zurückweist, ist für die Logik, welche auf die menschlichen Kundgebungen der Rede sich bezieht und in Aristoteles ihren Meister hat (Anm. 255 ff.), jene Kehrseite das Entscheidende, wornach durch das Urtheil die intellectuelle Auffassung zum Bewusstsein kömmt. Es trägt dabei der Gedanke ein Moment des Zeitlichen (vgl. Anm. 252) an sich, denn jedes Urtheil bedarf, um ausgesprochen zu werden, eine Zeit, und erst nach dem successiven Auftreten all seiner Theile ist es wirklich significant, und während das Transitorische der Theile des Urtheiles nicht selbst schon eine Form hat, welche etwa die "Bedeutung" wäre, macht nur das Erfassen des Gedankens (intellectus conceptus) den Satz zu einem bedeutungsvollen oder bezeichnenden 315), so dass auch die Einheit des Urtheiles in der Einheit des Gedankens, welchen es erweckt, besteht 316). Eben

homo est, esse dicimus, sed non illud vocabulum, quod est ,, Socrates", illud, quod est "homo"; unde quod in re speciali contingit, et in ipsius individuis necesse est contingere, cum videlicet nec ipsae species habeant nisi per individua subsistere nec in ea, quae informant et ad invicem faciunt respicere, nisi per individua, venire (vgl. Anm. 296.).

<sup>313)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1061 .: proprie de invisibilibus intellectus dicitur, secundum quod quidem intellectuales et visibiles naturae distinguuntur.

<sup>314)</sup> Theol. Christ. I, p. 1162 f.: Licet etiam ipsum nostrae mentis conceptum ipsius sermonis tam effectum quam causam ponere, in proferente quidem causam, in audiente effectum, quia et sermo ipse loquentis ab eius intellectu proficiscens generatur, et eundem rursus in auditore generat intellectum. Pro hac itaque maxima sermonum et intellectuum cognatione non indecenter in eorum nominibus mutuas fieri licet translationes, quod in rebus quoque et nominibus propter adiunctionem significationis frequenter contingit.

<sup>315)</sup> Dialect. p. 191 f.: Nostra in eo senlentia pendet, ul post omnium partium suarum prolationem oratio significare dicatur; tunc enim ex ea intellectum colligimus, cum prolatas in proximo dictiones ad memoriam reducimus, nec ullius vocis significatio perfecta est, nisi ea tota prolata . . . . . Cum igitur dicimus, prolatam orationem significare, non id intelligi volumus, ut ei, quod non est, formam aliquam, quam significationem dicunt, attribuamus, sed potius intellectum ex prolata oratione conceptum animae audientis conferimus, ut cum dicimus "Socrates currit", significatus hie videtur sensus, quod intellectus ex prolatione ipsius conceptus in anima alicuius existit . . . . Quod intellectus aliquis generetur, possumus orationem quamlibet ita significativam dicere, quod unum de his, ex quibus intellectus concipiatur. Die Quelle hievon ist Boeth, p. 296 f., s. Absch. XII, Ann. 110.

<sup>816)</sup> Ebend. p. 297.: Multiplicem illam dictionem dicimus, quae pluribus imposita

darum aber hat das Urtheil, sowie auch das Wort als Bestandtheil desselhen, wesentlich zugleich zwei Seiten, deren eine in den Dingen liegt, über ("de") welche es handelt (significatio realis), die andere aber den Gedanken betrifft, welchen es enthält und erzeugt, über welchen es aber nicht handelt (significatio intellectualis), und so geht das objectiv factische Sein und Nicht-Sein dem Wahr- und Falsch-Sein des Urtheiles parallel 317). Nemlich das Wort "praedicari" hat allerdings drei Bedeutungen, indem es einmal ganz äusserlich von der blossen Aneinanderreihung eines Subjectes und eines Prädicates, abgesehen von allem realen Inhalte, gebraucht wird, sodann aber in zweisachem Sinne das Verhältniss des objectiv Factischen betrifft, insoferne das praedicari bezüglich jenes Creationsprocesses (Anm. 294 ff. und 312) entweder das Geformte (materiatum) oder die Form (forma) mit dem Gattungsstoffe (materia) in eine Beziehung setzt: natürlich aber ist nur letzteres beides dasienige. vorüber ("de quo") das Urtheil handelt, und in solcher Bedeutung ist praedicari so viel als esse, so dass, insoferne wir nur in Worten Urtheile aussprechen können, es der Modalität der Ausdrucksweise anheimfällt. wenn ein Urtheil bejahend oder ein anderes verneinend u. dgl. ist 318).

318) Ebend. p. 367.: Tribus autem modis "praedicari" sumitur, uno quidem secundum enuntiationem vocabulorum ad se invicem in constructione, duobus vero secundum rerum ad se inhaerentiam, aut cum videlicet in essentia cohaeret sicul materia materiato, aut cum alterum alteri secundum adiacentiam adhaeret ut forma materiae. Ac secundum quidem enuntiationem omnis enuntiatio . . . praedicalum et subiectum habere dicitur . . . . Sed non de his in propositione agitur, sed de praedicatione tantum rerum, illa scilicet solum, quae in essentia, quae verbo substantivo exprimitur, consistat . . . . Tantum itaque "praedicari" illud accipimus , quantum si "hoc illud esse" diceremus, tantum per "removeri", quantum per "non esse" . . . .

est, ex quibus non fit unum, h. e. plura in sententia tenet non secundum id, quod ex eis unus procedat intellectus; sic autem e converso omnis illa una est dictio, quae

plurium significativa est secundum id, quod ex eis unus intellectus procedat. S. Boeth, p. 335. (d. h. Aristoteles, s. Abschn. IV, Anm. 185 fl.).
317) Ebend. p. 238.: Sunt igitur verum ac falsum nomina intellectuur, veluti cum dicimus, intellectus verus est falsus", h. e. habitus de eo, quod in re est vel non est, quos quidem intellectus in animo audientis prolata propositio generat ..... Sunt rursus verum ac falsum nomina propositionum, ut cum dicimus "propositio vera vel falsa", i. e. verum vel falsum intellectum generans. Significant propositiones idem, quod in re est vel quod in re non est; sicut enim nominum et verborum duplex ad rem et ad intellectum significatio, ita etiam propositiones, quae ex ipsis componuntur, duplicem ex ipsis significationem contrahunt, unam quidem de intellectibus, aliam vero de rebus . . . . Palet insuper adeo, per propositiones de rebus ipsis, non de in-tellectibus nos agere. p. 240 f.: Restat itaque, ut de solis rebus, ut dictum est, propositiones agant, sive idem de rebus, quod in re est, enuntient, ut "homo est animal, homo non est lapis", sive id, quod in re non est, proponant, ut "homo non est animal, homo est lapis", ut etiam de significatione reali propositionis, non - tantum de intellectuali, supraposita propositionis definitio (Boeth. p. 291.) possit exponi sic "significans verum vel falsum, i. e. dicens illud, quod est in re vel quod non est in re", et in hac quidem significatione verum et salsum nomina sunt earum existentiarum rerum, quas ipsae propositiones loquuntur. Cum autem eandem de-finitionem et de intellectibus ipsis hoc modo exponimus ,,significans verum vel falsum, h. e. generans secundum inventionem suam de rebus, de quibus agitur, verum vel falsum intellectum", tunc quidem ipsos nominat intellectus. Nota autem, sive de in-tellectibus sive de rerum existentiis exponamus, orationis praemissionem necessariam esse. Die Quelle hievon b. Boeth. p. 321. Vgl. auch Anm. 347.

Auch trifft ja jene doppelte Beziehung, welche in den Urtheilen enthalten sein kann, mit der alten Unterscheidung zwischen "de subiecto" und "in subiecto" (s. Abschn. XII, Anm. 92) zusammen, und das Gesetz der Aussage (lex praedicamenti) hat seinen Wirkungskreis in eben jenen zwei realen Bedeutungen des Urtheiles 319).

Hiemit ist uns nun obige (Anm. 272 ff.) Gliederung der Dialektik Abalard's erst völlig verständlich. Im sermo, d. h. im Urtheile, liegt Alles. Hiefür aber sind die Universalien die gebornen, im Creationsprocesse entstandenen Prädicate, welche das Denken platonisch erfasst und im Urtheile aristotelisch als Universalien ausspricht, daher ja Abälard auch das Individuum als sechstes Wort den üblichen fünf noch beizählte (Anm. 278 ff.), denn das Individuum als prima substantia (Abschn. XII, Ann. 91) oder, wie es hier auch genannt wird, als principalis substantia, wird eben mit jenem Worte (vox) bezeichnet, welches der letzten Stufe des Creations-Processes entspricht 320); ferner aber musste Abalard hiebei, da er den artmachenden Unterschied nur als wirksame Kraft, welcher nicht selbst in den Gattungsstoff eingehe, betrachtete (Anm. 295), den Namen der Differenz nicht als Substantivum nehmen, wie Wilhelm v. Champeaux gethan hatte (Anm. 108), sondern konnte den Schwierigkeiten, welche hierüber auch von Anderen erhoben wurden (Anm. 122) dadurch ausweichen, dass er das die Differenz bezeichnende Wort als ein von derselben abgeleitetes Adjectivum - "sumptum" - erklärte 321). Nach

Cum itaque per "praedicari" "esse" accipiamus, superflue vel "cere" vel "affirmative" apponitur; quod enim est aliquid, vere est illud, affirmative autem enunitationis est determinatio, quia tantum in vocibus consistit affirmatio, sicut et modi vel determinationis appositio; modus enim vel determinatio (s. Abschu. XII, Anm. 119.) tantum vocum sunt designativa, quae solae moderantur vel determinantur in enunitatione positae.

S. Anm. 327. u. 375.

<sup>319)</sup> Glossae in Categ. p. 579 f.: omnia aut dicuntur de principalibus substantiis sibi subieclis . . . servala lege praedicamenti . . . aut sunt in eis subieclis. Eine andere Ausdrucksweise hiefur ist (ebend. p. 585 f.) die Unterscheidung zwischen praedicari substantialiter und praedicari accidentaliter (Boeth. p. 134.), vgl. -Anm. 322.

<sup>310)</sup> Ebend. p. 584.: species, in quibus continentur principales substantiae ... genera et species ordinate post principales substantias sola dicuntur secundae substantiae (u. öfters ebenso). p. 591.: Vere primae substantiae significant aliquid hoc individuale, quia illud, quod significatur a prima substantia, scilicet quae vox est sicut et consimilia (so ist nach der Handschrift mit kleiner Aenderung zu lesen, Cousin gibt Widersinniges), est individuum et unum numero, i. e. parificatum numerali descriptione, i. e. significatur ab hac voce, quae est individuum et unum numero.

<sup>321)</sup> Dialect. p. 456:: De nominibus differentiarum sciendum est, ut non quidem substantiva, sed sumpta a differentiis sumantur, possita tamen loco specierum; oportet unim in eadem significatione vocabula differentiarum sumi in divisione generis, in qua significatione ipsa in definitione speciei ponuntur, cum scilicet nomini generali adiacent. . . (p. 457.) sicut in nostra fixum est sententia, nullo modo inter accidenti differentias admittamus (s. oben Anun. 300 f.); quod autem Porphyrius per differentias genus in species dividi dizii, secundum eam dietum est sententiam, qua naturam generalem in species redigi atque distribui per susceptionem differentiarum realiter voluit, aut potius per differentias genus in species dividi voluit, cum earum vocabula adsiuncta nomini generis speciem designant atque definitionem speciei componunt, hoc modo "animal alitud rationale, aliud irrationale animal." Ebend, p. 159: 150.

jenen gebornen Prädicaten aber folgen dann in den Kategorien die Dinge selbst, insoferne sie durch Worte bezeichnet werden — "naturae, quae vocibus designantur" —, und die Kategorien enthalten demnach die Dinge 322), wohingegen zunächst hierauf die Worte als das Bezeichnende betrachtet werden und den Uebergang zum Urtheile (sermo) selbst, welches aus ihnen zusammengesetzt ist, bilden.

Das Urtheil aber sodann enthält nicht die Dinge, sondern enthält den Gedanken (intellectus), hingegen handelt es über die Dinge, nicht aber etwa indem es die Dinge bezeichnet, sondern indem es den vom Denken erfassten Zusammenhang der Dinge mit dem Creationsprocesse enthält. Während demnach das Aussagen des Seienden (im Urtheile) nicht selbst ein Seiendes ist, handelt es sich bei dem Aussagen um einen sachlichen Verhalt, d. h. um das objectiv sachliche Zusammenhängen des durch das Subject und des durch das Prädicat Bezeichneten 323). Diese Unterscheidung von "enthalten" und "handeln" bildet den innersten Kern der Abälard'schen Auffassung bezüglich des Urtheiles 324). Die Aussage hat nemlich allerdings eine sprachliche Seite, und indem wir Ein und das nemliche Ding mit mehreren Bezeichnungen im Urtheile benennen (z. B. den Sokrates bald Mensch, bald Körper, bald Substanz nennen), liegt eben hierin ein Unterschied zwischen Sprachausdruck und Realität (vgl. Anm. 312): aber während die Aussage (praedicatio) für sich allein in einer Losreissung von der sachlichen Inhärenz (rerum inhaerentia) durchaus Nichts ist, hat gerade die Logik die Aufgabe, das Urtheil in diesem Sinne nach der Seite des Wortausdruckes zu untersuchen 325). Die Hauptsache ist ja

sumplis enim non ea, quae ab ipsis nominantur, comparantur, sed tantum formae, quae per ipsa circa subiecta determinantur; alioquin el substantias ipsas comparari contingerel, quae a sumplis nominibus nominantur, ul ab co quod est album.

<sup>322)</sup> Ebend, p. 209. u. 245., welch beide Stellen schon oben, Anm. 272., angeführt sind. Hiezu aber p. 220.: Subicctarum vero rerum diversitas secundum decem praedicamentorum discretionem superius est ostensa, qua principalis ac quasi substantialis nomini significatio delur; celerac vero significationes, quae secundum modos significandi accipiuntur, quaedam posteriores alque accidentales dicuntur. Vgl. Anm. 319.

<sup>323)</sup> Ebend. p. 241.: Dignum autem inquisitione censemus, utrum illae existentiae rerum, quas propositiones loquuntur, sint aliquae de rebus existentibus....
p. 245.: Clarum itaque ex suprapositis arbitror esse, res aliquas non esse ea, quae a propositionibus dicuntur.... Patet iusuper, ea quae propositiones dicunt nullas res esse, cum videlicet nulli rei praedicatio corum aptari possit; de quibus enim dici polest, quod ipsa sint "Socrates est lapis" vel "Socrates non est lapis".... Esse autem rem aliquam vel non esse, nulla est omnino rerum essentia; non itaque propositiones res aliquas designant simpliciter quemadinodum nomina. Imo qualiter sese ad invicem habeant, utrum scilicel sibi conveniant annon, proponunt; quae idcirco verae sunt, cum ita est in re sicut enuntiant, tune autem falsae, cum non est in re ita; et est profecto ita in re, sicut dicit vera propositio, sed non est res aliqua, quod dicit; unde quasi quidam rerum modus habendi se per propositiones exprimitur, non res aliquae designantur.

<sup>324)</sup> Nur aus dem Misskennen dieses Unterschiedes floss es, dass Cousin und mit ihm Haureau und Remusat in Abalard's Lehre einen Intellectualismus oder Conceptualismus erblickten.

<sup>325)</sup> Dialect. p. 247 I.: Si quis itaque secundum rerum inhaerentiam realem acceperit praedicationem ac subjectionem, secundum id scilicet, quod unaquaeque res in se recipit ac subsisiti, sicut inhil esse cam videret praeter ipsam, ita cam nihil

eben dasjenige, worüber das Urtheil "handelt"; diess aber ist weder das Wort noch der Gedanke (intellectus), denn weder ist durch die Existenz Eines Wortes die eines anderen Wortes gefordert, noch auch sind die Gedanken, welche die Urtheile "enthalten", in einer zwingenden gegenseitigen Verwandtschaft, da wir ja in jedem Urtheile nur Einen Gedanken haben, und die Annahme, dass wir mehrere zugleich hätten, zu der Consequenz führen würde, dass wir gleichzeitig unendlich viele Gedanken hätten, indem sachlich in der That jeder Zustand unendlich Vieles in zusammenhängender Folge enthält; hingegen nur in demjenigen, worüber das Urtheil "handelt", ist der reale Zusammenhang oder jenes sachliche Sichverhalten (Anm. 323) zu finden und festzuhalten 326), daher auch die Modalität der Ausdrucksweise, d. h. ob Bejahung oder Verneinung oder dgl. (s. Anm. 318), weder in den Worten noch in den Gedanken liegt, sondern nur auf ihren objectiv dinglichen Grund zurückzuführen ist 321).

Ist es aber auf diese Weise dem Abalard beim Urtheile nicht um den Gedanken (intellectus), sondern um die factische Inhärenz im Dinglichen zu thun, so verstehen wir nun auch, warum er nach dem Motive des stoisch-boethianischen Zusammensetz-Spieles das kategorische Urtheil nur als Vorstufe des hypothetischen Urtheiles behandelt, in welch letzteres sich die Topik als Basis der Geltung desselben einschiebt. Das hypothetische Urtheil als zusammengesetztes hat ja die Rolle, der adaquate Ausdruck des Zusammenhanges zu sein, und dieser wird durch Schlüsse, vorausgesetzt dass die Prämissen für den Hörer eine Geltung der redenden Aussage haben, in dem Verfahren der Argumentation klar gemacht. D. h. dasjenige, was der denkende Mensch in platonischer Weise erfasst und durch das Urtheil in aristotelischer Weise ausspricht, soll nun in rhetorisch-ciceronischer Weise zur Argumentation verwerthet werden. Auch in der Argumentation nemlich, - wie polemisch gegen Andere bemerkt wird, s. Anm. 225 -, handelt es sich nicht um die Gedanken (intellectus), sondern um das Nemliche, worüber die Urtheile, aus welchen sie

esse per se ipsam invenerit. Al vero magis praedicationem secundum verba propovitionis, quam secundum rei existentiam, nostrum est attendere, qui logicae deservimus, secundum quod quidem de codem diversas facimus enuntiationes hoc modo "Socrates est Socrates vel homo vel corpus vel substantia"; aliud enim in nomine Socratis quam in nomine hominis vel celeris intelligitur, sed non est alia res unius nominis, quod Socrati inhaeret, quam alterius. Hiezu obige Stelle Aum. 255.

<sup>326)</sup> Ebend. p. 352 I.: Neque enim veram hanc consequentiam "si est homo, est animal" de vocibus agentem possumus accipere siee dictionibus sive propositionibus; falsum est enim "ul "si hace vox "homo" existat, hace quoque sit quae es "animal"; ac similiter de enuntiationibus sive earum intellectibus. Neque enim necesse est, ut qui intellectum praecedenti propositione generalum habet, habeat quoque intellectum ex consequenti conceptum; nulli enim diversi intellectus ita sunt affines, ut alterum cum altero necesse sit haberi, imo nullos intellectus simul diversos animam retinere, ex propria quisque discretione conviererit, sed totam singulis intellectibus, dum eos habet, vacare invenerit; quod si quis essentiam intellectum ad se segui sicut essentiam rerum, ex quibus habentur intellectus, concesserit, profecto quaelibet intelligentem infinitos intellectus habere concederet secundum id selticet, quod quaelibet propositio innumerabilia consequentia habet .... Ut igitur veritatem consecutionis teneamus, de rebus tantum eam agere concedamus ci in rerum natura regulus antecedentis ac consequentis accipiamus.

<sup>327)</sup> Ebend p. 404., welche Stelle schon oben, Anm. 208., angeführt ist.

besteht, handeln, nur mit dem Unterschiede, dass hier die Subsumption (inferentia) es ist, durch welche der in dem sachlichen Bestande vorliegende nothwendige Zusammenhang (necessitas) im Schliessen ausgedrückt wird 328), und Abälard glaubt es kaum oft genug hervorheben zu können, dass die Abfolge zwischen "antecedens" und "consequens" (s. Abschn. XII, Anm. 144) nicht im Gedanken, sondern lediglich factisch in der geschaffenen Natur und der realen Grundlage aller Urtheile selbst schon vorliege 329), daher er auch jener anderen Einseitigkeit, welche wir oben (Anm. 215) trafen, schroff die Ausfassung gegenüberstellt, dass die Modalität der Urtheile auch bezüglich der Begriffe des Möglichen und Nothwendigen (ebenso wie oben Anm. 327) auf eine dingliche Modification des Seins zu begründen sei 330).

So glauben wir nun durch das Bisherige über Wesen, Princip und Durchführung der Dialektik Abālard's eine richtige Einsicht gewonnen zu haben, für welche wir selbst, falls es nöthig wäre, ein von einem Zeitgenossen herrührendes Epitaphium Abālard's 331) als äusserlichen Beleg benützen könnten. Allerdings ist es kein aristotelischer Geist, welcher uns in dieser Dialektik entgegenweht, sondern weit eher verspüren wir den verpestenden Einfluss des Stojeismus (s. Abschn. VI, Anm. 47—56),

<sup>328)</sup> Ebend. p. 426 l.: Dicuntur in argumentis ea, quae a propositionibus ipsis significantur, ipsi quidem intellectus, ut quibusdam placet, quorum conceptio sine etiam rocis prolatione ad concessionem alterius ipsum cogit dubitantem, unde et bene rationis nomen in praemissa definitione (d. h. in der ciceronischen, s. Abschn. XII, Anm. 165.) dicunt apponi, ratio enim nomen est intellectus, qui in anima est. Sed si divisioni verbe altendamus, poitus argumentum accipiendum erit in designatione eorum, quae a propositionibus dicuntur, quam eorum intellectuum, qui ab ipsis generantur.... Neque enim in propositione quidquam de intellectu dicitur, sed cum de rebus agitur, per ipsam intellectus generatur, qui neque in sua essentia necessitatem tenet neque inferentiam ad alterum..... Unde potius de his, quae propositiones ipsae dicunt, supraposita definitio accipienda est.

<sup>329)</sup> Introd. ad theol. III, p. 1134.: Ex quo apparet, quam verum xit, . . . . in illa philosophorum regula, cuius possibile est antecedens et consequents, cos ad creaturarum tantum nomen accommodare. Dialect. p. 239 f.: Ex his itaque manifestum est, in consequentiis per propositiones de carum intellectibus agendum non esse, sed magis de essentia rerum . . . . Et in hac quidem significatione orum, quae est, posito antecedenti poni quodlibet consequens eius ipsius, h. e. existente aliqua antecedenti rerum essentia necesse est existere quamilibet rerum existentiam consequentem ad ipsam. Ebend. p. 351.: Si quis itaque vocum impositionem recte pensaverit, enuntiationum quarumlibet veritatem facilius deliberaverit et rerum consecutionis necessitatem velocius animadverterit, Ebenso p. 343 f. u. 382.
330) Dialect. p. 270.: Unde oportet, ut rectae sint modales, ut etiam de rebus

<sup>330)</sup> Dialect, p. 270.: Unde oportet, ut reclae sint modales, ut etiam de rebus sicut simplices agant et hunc quidem de possibili et impossibili et necessario, quod quidem tam in his, quae singulare subiectum habent, quam in his, quae universale, licet inspicere. S. Ann. 379.

<sup>331)</sup> Aus Rawlinson angeführt bei Rémusat II, p. 104.: Hie docuit voces cum rebus significare, Et docuit voces res significando notare, Errores generum correzit, ita specierum; Hie genus et species in sola voce locavit, Et genus et species sermones esse notavit; Significativum quid sit (diess nemlich ist das Urtheil, s. Ann. 315.), quid significatum, Significans quid sit (diess ist das einzelne Wort), prudens diversificavit; Hie quid res essent, quid voces significarent, Lucidius reliquis patefecti in arte peritis; Sic animal nullumque animal genus esse probatur, Sic et homo et nullus homo species vocitatur.

welcher sich in die Schriften des Boethius hineingezogen hatte: denn iene Verbindung eines rohen Empirismus mit dem formalen Motive des fortschreitenden Zusammensetzens und mit dem rhetorischen Interesse der Argumentation tritt gerade da, wo Abalard überall die logischen Momente an die factische Sachlage der Dinge veräussert, an die Stelle einer dem definitorischen Wissen wahrhaft dienenden Syllogistik, und im innersten Kerne ist Abalard bezüglich der Logik weit mehr ein rhetorischer Theoretiker der Argumentation, als etwa ein Platoniker oder Aristoteliker. doch er ist vielfach entschuldbar, da er ja von den Hauptwerken des Aristoteles nur etliche zerstreute Einzelheiten vom blossen Hörensagen kannte (Anm. 8-18), und insbesondere darum, weil die unvernünstige Anordnung der Theile des Organons sowie die porphyrianischen Anschauungen des Boethius eine schiefe oder zwiespaltige Auffassung hervorrufen mussten. Es rächt sich bei Abälard und vielleicht bei all seinen Zeitgenossen, dass einerseits die Isagoge und die Kategorien dem Platonismus näher stehen und andrerseits zugleich das hernach Folgende den Aristotelismus enthält; und ausserdem mochte Abälard durch seine persönliche Begabung selbst über ein tieferes Erfassen dieser Gegensätze hinausgehoben und zu einem Rhetorismus hingetrieben sein. Es scheint, dass Abalard, wenn er in jenen späteren Jahrhunderten gelebt hätte, wohl sicher ein Anhänger des Petrus Ramus gewesen wäre.

Es ist uns nun aber noch übrig, Abālard's Entwicklung der Dialektik auch durch die einzelnen Theile derselben zu verfolgen, wobei uns derselbe in gleiche Linie mit den obigen, ihren Namen nach unbekannten Urhebern der dort erwähnten einzelnen Controversen tritt.

Nach Abalard's eigener Eintheilung (Anm. 272 ff.) folgt nun, nachdem die Ergänzung des Inhaltes der Antepraedicamenta uns zu den allgemeineren und principielleren Erörterungen geführt hatte, der zweite Abschnitt des ersten Haupttheiles, nemlich die Praedicamenta, wobei selbstverständlicher Weise Boethius zu Grunde gelegt ist und Schritt für Schritt begleitet wird. Die Begriffe des univocum u. dgl. fallen nach Obigem (Anm. 312 u. 325) natürlich nur der sprachlichen Seite anheim 332). Die Kategorie der substantia, welche anderwärts im Anschlusse an Ps.-Boeth. de trin. auch als subsistentia gefasst wird 333), erhält ihre Besprechung durchgängig im vollständigen Anschlusse an Boethius 334). Ausführlicher wird die Quantität erörtert, obwohl hiebei Abälard auf die Erörterungen Anderer sich stützen musste, da er nach seinem eigenen Geständnisse in der Arithmetik unwissend war 335); er stimmt denienigen bei, welche (vgl. Anm. 109 u. 127) der Ansicht waren, dass die Linie aus

<sup>332)</sup> So gelegentlich Dialect. p. 480 .: Hoc itaque nomen, quod est aequivocum

sive univocum ex vocabulis tantum in rebus contingit.
333) Introd. ad theol. II, p. 1071.: Unde et substantiae quasi subsistentiae esse dictae sunt, et celeris rebus, quae ei assistunt et non per se subsistunt, naturaliter priores sunt.

<sup>334)</sup> Diolect. p. 173-178. (Der Text der Handschrift beginnt überhaupt erst in Mitte der Kategorie substantia, d. h. bei Boeth. p. 133.)
335) Ebend. p. 182.: Elsi multas ab arithmeticis solutiones audierim, nullam

tamen a me praeserendam iudico, quia eius artis ignarum omnino me cognosco.

Punkten bestehe 336), und hält bezüglich des Zahlbegriffes an der durch den Creations-Process bedingten natürlichen Einheit fest (Anm. 304), wornach im Gegensatze gegen obige Meinungen Anderer (Anm. 199 f.) hier die Particularität der Einzelnheit die realistische Grundlage bildet, so dass einerseits "Zahl überhaupt" schon die Pluralität enthält und gleichbedeutend mit "Einheiten" ist, und andrerseits die bestimmten verschiedenen Zahlen als Substantive die Bezeichnungen für verschiedene collective höhere Einheiten sind, vergleichbar dem collectiven Verfahren, durch welches wir die Dinge nach verschiedenen Gesichtspunkten in Arten oder Unterarten oder sonstige Gruppen bringen 337). Insoweit dort auch die menschliche Rede als ein Quantitatives zu erörtern ist, bestreitet Abalard obige Einseitigkeit, wornach die Luft für das Significante gehalten wurde (Anm. 203), und indem er dem Schalle diese Function zuweist, sucht er diese Ansicht durch Auctoritäten zu stützen 338). Unmittelbar nach der Quantität aber reiht er die Kategorien ubi und quando ein, da dieselben von Natur aus in ihrem Ursprunge, mit den in der Quantität erörterten Begriffen des Ortes und der Zeit verbunden seien 339), und während er so diese beiden Kategorien, auch z. B. mit Einschluss des Begriffes "Gestern" 340), realistisch fasst, gelangt er wegen des "im Orte Seins" und des "in der Zeit Seins" auf die verschiedenen Bedeutungen des "inesse" 341), sucht aber im

<sup>336)</sup> Ebend: Talem autem, memins, rationem magistri nostri sententia praetendebat, ul ex punctis lineam constare convenceretur.... (p. 183.) Alioquin supraposita magistri sententia, cui et nostra consentit, etc.

<sup>337)</sup> p. 186.: numerus semper in natura discretionem habet, qui solam unitatis particularitatem requirit . . . . Nomen numeri plurale simpliciter videtur atque idem cum eo, quod est unitates . . . p. 189.: Unde opportunius nobis videtur, ut, sicul supra teligimus, numeri nomen substantisum tantum sit ac particulare unitatis atque idem in significatione quod unitates, binarius vero vet ternarius ceteraque numerorum nomina inferiora sunt ipsius pluralis, sicul homines vet equi ad animalia aut albi homines et nigri vet tres vet quinque homines ad homines. Et fortasse quoniam omnia substantites numerorum nomina in unitatibus ipsis pluraliter accipiuntur, omnia eiustem singularis pluralia poterunt dici secundum hoe scilicet, quod diversas unitatum collectiones demonstrant (vgl. Anm. 307.). Numerus quidem simplex metiatur plurale, alia vero secundum certas collectiones determinata. Hierant folgt dann die oben, Anun. 199. angeführte Stelle. Vgl. auch p. 421.: Haec enim unitas hominis Parisiis habitantis et illa hominis Parisiis habitantis et illa hominis Parisiis habitantis et illa hominis Parisiis on en mumerum perfeit y chense p. 486.

<sup>388)</sup> p. 190.: Nos autem ipsum proprie sonum audiri ac significare concedimus.... p. 192.: unde cl Priscianus (Inst. gr. l., 1) ail, vocem ipsum tangere aurem, dum auditur, ac rursus ipse Boethius (de Musica, p. 1071.) totam vocem ... ad aures diversorum simul venire perhibet, worauf noch in folgender austallender Form auf Augustin und Boethius verwiesen wird (p. 193.): ipsum eliam Augustinum in Categoriis? suis asserunt dixisse, und etiam Boethius dicitur in libro musicae artis adhibuisse.

<sup>339)</sup> p. 195.: Hactenus de quantitate disputationem habuimus. Nunc ad tractatum praedicamentorum reliquorum operam transferamus, caque post quantitatem exsequamur, quae ei naturaliter adiuncta videntur ac quodammodo ex ea originem ducere ac nasci; haec autem "quando" et "ubi" nominibus Aristoteles designat, quorum quidem alterum ex tempore alterum ex loco duxit exordium.

<sup>340)</sup> p. 196., s. oben Anm. 196.

<sup>341)</sup> p. 197.: Quum autem et "quando" in tempore esse et "ubi" in loco esse determinamus, non incommodo hoc loco demonstratimus, quot modis esse in aliquo accipimus; Boethius autem in editione prima super Categorias novem computat (folgt

Gegensatze gegen obige Bedenken Anderer (Anm. 194), welche die Analogie des Fragewortes "qualiter" beizogen, jene das inesse betreffenden Ausdrucksweisen dem grammatischen Sprachgebrauche zuzuweisen <sup>342</sup>), hingegen jene zwei Kategorien als solche dadurch zu rechtfertigen, dass in ihnen eine Vergleichung möglich sei, sie daher nicht auf die Quantität, welche eine Vergleichung ausschliesst, zurückgeführt werden dürfen <sup>343</sup>), woran sich übrigens noch die Klage anknüpft, dass Aristoteles die letzten sechs Kategorien überhaupt so karg behandelt habe <sup>344</sup>). In der Controverse über die Relation (ob. Anm. 192) entscheidet sich Abälard schliesslich für die Auctorität der aristotelischen Definition <sup>345</sup>), sowie in der Frage über die Stellung der Begriffe des Aehnlichen und Gleichen (Anm. 193) dafür, dass dieselben zur Qualität gehören <sup>346</sup>).

Die Postpraedicamenta sodann als dritter Abschnitt des Liber partium enthalten, wie wir sahen (Anm. 272), die Erörterung über Nomen und Verbum, insoserne dieselben die Bezeichnungsweisen der Dinge sind und als Theile betrachtet werden, aus welchen das Urtheil als Ganzes zusammengesetzt ist. Die von uns im Obigen entwickelte Ansicht Abälard's über den Begriff der Bezeichnung (significari oder significatio) führt ihn

aun die Aufzählung derselben aus Boeth. p. 121., s. Abschn. XII, Anm. 92.; Cousin nimmt Anstoss, weil er diese Stelle des Boethius nicht fand!).

342) p. 200.: Si quis autem "qualiter" dicat ninil aliud quam qualitatem demonstrare, et "ubi" dicemus ninil aliud quam locum designare vel "quando" minil aliud quam tempus; unde et earum definitiones recte vel "in loco esse" vel "in lempore esse" dicimus, quae, si grammaticae proprietatem insistamus, ninil aliud a loco vel tempore diversum ostendunt . . . . Videntur itaque magis pro nominibus accipienda esse "esse in loco" vel "esse in tempore", quam pro definitionibus.

343) Ebend.: Ilaec aulem generalissima ipsa, ut arbitror, comparationis necessitas meditari compulit; cum enim quantitates non comparari constaret (Boeth. p. 154), non poteramus comparationem "diu" vel "diuturni" vel "extra" ad tempus vel locum reducere, indeque maxime inveniri praedicamenta arbitror, ad quae illa reducantur.

344) Ebend.: Ac de his quidem praedicamentis difficile est pertractare, quorum doctrinam ex auctoritate non habemus, sed numerum tantum; ipse enim Aristoteles in tota praedicamentorum serie sui studii operam nonnisi quatuor praedicamentis adhibuit, substantiae seilicet, quantitati, ad aliquid, qualitati, de facere autem vel pati nihit aliud docuit, nisi quod contrarietatem et comparationem susciperent .... de retiquis autem quatuor, quando scilicet, ubi, situ, habere, co quod manifesta sunt, nihil praeter exempla posuit .... De ubi quidem ac quando ipso quoque attestante Boethio (p. 190.) in Physicis de omnibusque altius subtitiusque in his libris, quos Metaphysica vocat, exsequitur, quae quidem opera ipsius nullus adhue translator latinae linguae aptavit, ideoque minus natura horum nobis est cognita. Vgl. obige Anm 18., woselbst wir schon auf die durch Gilbertus Porretanus später beigebrachte Ergänzung hinweisen mussten, s. unsen Anm, 485 ff.

345) p. 204.: Aristoteles de impersectione restrictionis sicut Plato de acceptatione nimiae largitatis culpabilis videlur; uterque enim modum excesserit, atque hic quasi prodigus, ille tanquam avarus redarguendus. Sed et si Aristotelem peripateticorum principem culpare praesumamus, quem amplius in hac arte recipiemus? Dicamus itaque, omni ac soli relationi eius dissinitionem convenire etc.

346) p. 208.: At vero eum similitudo relationibus aggregetur (Boeth. p. 157.),
... non videtur secundum solas qualitates simile diei ... His autem, qui simile ac
dissimile inter qualitates computant (Boeth. p. 187.), monstrari potest, res quastibet
in eo, quod dissimiles sunt, esse similes ... At fortasse non impedit, si in eo, quod
dissimilitudinem participant, similes inveniantur (d. h. er halt sich an die letztere
Stelle des Boethius).

hier dazu, seine Uebereinstimmung mit jenem Garmundus (Anm. 82) auszusprechen, welcher als gemässigter Nominalist in dem begrifflichen Gehalte des Wortes, nicht im Worte als solchem, das Wesen der Bezeichnung erblickte; eine Auffassung, welche Abalard durch Stellen des Boethius bestätigt findet 347). In dem Streite, ob die Präpositionen und Conjunctionen als Redetheile zu betrachten seien (Anm. 206), sucht er eine Vermittlung zwischen den einseitigen Standpunkten der Grammatiker und der Dialektiker herzustellen, indem er jenen Redetheilen wohl die Fähigkeit des Bezeichnens zuschreibt, aber dieselbe in der nemlichen Weise wie den Modus der Aussage (Anm. 327 u. 330) auf eine dingliche Modification zurückführt 348), wodurch, wie man sieht, auch nach Abälard's Ansicht die sog. Syncategoreumata (s. Anm. 174 u. 206) folgerichtig in der Logik irgendwo ihre Stelle finden müssten. In allem Uebrigen aber schliesst er sich enge an Boethius an und sucht Bedenken, welche von Anderen erhoben wurden, zu widerlegen 349), wozu ihm sowohl bezüglich der Urtheile, welche nicht die factische Existenz ihres Subjectes enthalten (Anm. 211), Gelegenheit geboten war 350), als auch insbesondere bei dem sog. unbestimmten Urtheile (Anm. 214), betreffs dessen er theils den technischen Sprachgebrauch zu begründen versuchte 351), theils die Leistung des Boethius rechtfertigte 352).

<sup>347)</sup> p. 210., woselbst unmittelbar auf obige Worte (Anm. 82.) folgt: Unde manifestum est, cos velle vocabula non omnia illa significare, quae nominant (dass z. B. animal nicht sofort schon homo "bezeichne"), sed ea tantum, quae definite designant, ut animal scilicet animal sensibile aut album albedinem, quae semper in ipsis denotantur. Quorum sententiam ipse commendare Boethius (p. 639.) videtur, cum ait in divisione vocis "vocis autem in proprias significationes divisio fit etc." ..... (p. 211.) Si tamen "significare" proprie ac secundum rectam et propriam eius dishnitionem signamus, non alias res significare dicemus, nisi quae per vocem concipiuntur. Vgl. Anm. 317.

<sup>348)</sup> p. 217 .: Illa ergo mihi sententia praelucere videtur, ut grammaticis consentientes, qui etiam logicae deserviunt, has quoque per se significativas esse confiteamur, sed in eo significationem earum esse dicamus, quod quasdam proprietates circa res eorum vocabulorum, quibus apponuntur praepositiones, quodammodo determinent . . . . Coniunctiones quoque, dum quidem rerum demonstrant coniunctionem, quandam circa eas determinant proprietatem. Vgl. Anm. 620.

<sup>349)</sup> Z. B. p. 219., wo gegenüber dem oben, Anm. 210., erwähnten Einwande bemerkt wird; Verum ipse verbo deceptus erat ac prave id ceperat, verbum dicere rem suam inhaerere.

<sup>350)</sup> p. 224.: Sed ad hoc, memini, ut magistri nostri sententiam defenderem, respondere solebam, Homeri et poetae nomen, si per se intelligantur, Homerum de-signare, unde bene denegetur simpliciter Homerum esse, qui iam defunctus est; at vero . . . . tota magis orationis sententia intelligenda. Dasselbe wiederholt er in der Lehre vom Urtheile p. 251.
351) p. 220.: Est autem causa vocabuli "infinitum" non tam ad significationem

reducenda, cum scilicet nec solis nec omnibus infinitis videatur convenire, quam ad quandam imponentis institutionem ... p. 221.: Patet, infinit diffinitionem non esse, quod infinita continct, sed causam potius esse novae transpositionis et impositionis nominis. S. Boeth. p. 311 f.

352) p. 225 f.: Si sensum exsequamur, infinitationis quoque proprietas in oratione quoque invenictur, et quaecunque sub finita non continentur, sub infinita eadem possunt; ut, cum verum sit, Socratem non esse album asinum, veram quoque

et eam concedimus "Socrates est non albus asinus", ita quidem, ut non solum album infinitetur et asinus remaneat, ac si ita dicatur "est asinus non albus", sed ut tota

Insoferne aber auf dem Inhalte des Liber partium, d. h. auf der Auffassung der Universalien, der Kategorien und der Bezeichnungskraft des Wortes, auch bei Abalard ebenso wie bei Boethius die Lehre von der Eintheilung und der Definition berüht, so reihen wir hier jene andere Schrift des Abalard, welche mit der "Dialectica" nicht in Einem Faden zusammenhängt (s. Anm. 277), ein. Im Liber Divisionum nemlich, woselbst Abalard nach des Boethius Standpunkt Eintheilung und Definition als Eine gemeinschaftliche Disciplin nimmt und der ersteren nur die Stellung einer vorbereitenden Manipulation für die letztere anweist, dabei aber auch sein eigenes Verdienst in Bearbeitung dieses Zweiges zu erwähnen nicht vergisst 353), schliesst er sich zunächst, auch schon in der Aufzählung der sechs Methoden der Eintheilung (Abschn. XII, Anm. 96), ganz an Boethius an 354), aber bei der Eintheilung der Gattung in die Arten bekämpst er die Ansicht der Realisten, welche an dem Verfahren der platonischen Dichotomie festhalten zu müssen glaubten (Anm. 118); denn dasselbe könne keine Anwendung auf die Kategorie der Relation finden, da, wenn es zwei Arten des Relativen gabe, diese weder auf eine oberste Gattung des Relativen bezogen werden könnten. - indem sie als relative dann gleichzeitig mit der Gattung als ihrem Correlatum sein müssten, was aber bei Gattung und Art nicht der Fall ist -, noch aber auch auf Unterarten, indem jede derselben entweder auf ihre eigenen Unterarten zu beziehen wäre - was zum nemlichen Widerspruche führen würde -, oder auf die Unterarten der ihr coordinirten zweiten Species, wodurch, da diess wechselseitig geschehen müsste, die Unterordnung zwischen Oberund Unter-Arten in Verwirrung komme 355). Bei der Eintheilung des Gan-

13

simul oratio, albus asinus" negatione excludatur (es erinnert diess an obigen — Ann. 113.

— räthselhalten Syllogismus vom "grandis asinus"); alioquin magis una dictionum tantum infinitaretur.

<sup>358)</sup> p. 450.: Dividendi seu diffiniendi peritiam . . . multorum auctoritas tractiquorum non quidem aemulatores non ingrati corumque vestigia studiose amplectentes ad luam, frater, imo ad communem omnium utilitatem in eisdem desudare compellimur. Non enim tanta fuit antiquorum seriptorum perfectio, ut non et nostro doctrina indigeal studio, nee tantum in nobis mortalibus scientia potest crescere, ut non uttro possit augmentum recipere. Quoniam vero divisiones diffinitionibus naturaliter priores sunt, quippe ex ipsis constitutionis suae originem ducunt, in ipso quoque tractatu divisiones merito priorem locum obtinebunt, diffinitiones vero posteriorem. 354) p. 452 ft.

<sup>355)</sup> p. 458.: Si autem genus semper vel in proximas species vel in proximas differentias divideretur, omnis divisio generis, sicut Boethio (p. 643, s. Abschn, XII, Anm. 98.) placuit, bimembris esset . . . . Hoc autem ad eam philosophicam sententiam respicit, quae res ipsas, non lantum voces, genera et species esse confitetur. Scd ad haec, memini, obiectionem de relatione habebam; si enim in omnibus id contigit generibus, ut duabus proximis speciebus contineantur, utique et "ad aliquiti" duabus proximis speciebus comprehenditur, quibus sufficienter dividitur; licet enim carum nomina non habeanus, in natura tamen rerum non minus consistunt. Sed ad supremum genus non possunt referri; quippe id, quod omnibus relativis prius et genus omnium est, simul eum ipsis non est, unde nec relativum est ad eax, omnia enim ad aliquid simul esse natura, Aristoteles in praedicamentis docuit; ex eo quique ad ispum referri non possunt duae illae species . . . . Sed nec ad subicclas species referri possunt; si enim aliqua illarum specierum ad inferiores specierum ad aliquid referatur, itaque vel ad sibi suppositam vel ad suppositam alleri; sed ad suppositam sibi non potest, cum prior in natura sit ut genus; quodsi haec ad spe-

zen in seine Bestandtheile trat Abalard in der Frage, was die ursprünglichen Theile (partes principales) seien, den beiden oben (Anm. 125) erwähnten einseitigen Annahmen Anderer dadurch gegenüber, dass er jene Bestandtheile als die wesentlichen bezeichnete, deren Zusammenfügung unmittelbar das Ganze constituirt, also z. B. Grundmauer Wände und Dach bei dem Hause, d. h. er legte dabei die Verwirklichung des Wesens des Ganzen zu Grunde 356), sowie er auch bezüglich der Theile der Zeit (s. Anm. 202) sich dafür entschied, dass das aus successiven Theilen bestehende Ganze nicht sachlich objectiv ein Ganzes sei, sondern nur gleichsam als Ganzes oder Eines (quasi unum, quasi totum) durch die Betrachtung aufgefasst werde 357). Er unterscheidet aber auch im Anschlusse an Boethius (Abschn. XII, Anm. 97) die Eintheilung der Gattung von der Eintheilung des Ganzen derartig, dass, da die Theile der Stoff des Ganzen sind und die Gattung der Stoff der Arten ist, die erstere Eintheilung eine Zerlegung in das Spätere, die letztere aber eine Theilung in das Frühere sei 358). Bei der Eintheilung das Wortes in seine Bedeutung (Abschn. XII, Anm. 101) reducirt er die auf die Modalität des Wortes bezügliche in gleicher Weise wie oben, Anm. 348, auf dingliche Modificationen 359);

ciem illi suppositam et illa ad speciem isti suppositam referatur, necesse est, alteram altera priorem et posteriorem esse in natura ... (p. 460.) Non poterat (so oder shnlich ist zu lesen statt des sinnlosen Nota) itaque huius praedicamenti generalissimum duabus contineri speciebus; aut nos itaque in his ultra quam oporteat subtiles sumus, aut, si auctoritatem salvam conservemus, non ad omnium praedicamentorum genera respecii.

356) p. 468.: de principalitate partium ... quid nostro praeluceat arbitrio, supponamus. Principales itaque partes nobis appellari videntur, quarum ad se coniunctionem tolius perfectio statim subsequitur, ul tecto et fundamento et pariete coniunctis domus statim perficitur, sed non ita corum partibus compositis; etsi enim (so ist zu lesen fur non) in tecto omnes partes eius iam sint dispositae ac similite in pariete et fundamento, deest tamen ad perfectionem domus compositorum, et parietis et lecti et fundamentis, ad se invicem coniunctio, quorum quidem conventus domus

perfectionem statim reddit.

857) p. 469.: Horum enim totorum existentiam, quae partes permanentes non habent, ui in orationibus et temporibus contingit, non possumus secundum omnes partes simul accipere, quippe cum ipsae simul nunquam sint, sed sibi succedant, unde tantum secundum partium ipsarum existentiam totorum dimetimur essentiam ... (p. 470.) Sed si rei veritatem confiteamur, nunquam proprie isla partibus constare contigerit. ... Oportet ista tota non cese confiteri, sed tamen quasi de totis philosophos de eis egisse secundum hoc scilicet, quod ea, quae praeterita erant vel futura erunt (diess Wort fehlt in d. Handschr.), cum eo, quod praesentialiter est, consideratione quasi unum colligebant ... Quae itaque in re tota non sunt, secundum tamen corum considerationem quasi tota accipiuntur.

358) p. 485.: Genus omne naturaliter prius est suis speciebus, totum vero posterius partibus, sire illae natura lantum sire tempore compositionem totius pracedant; quod enim in materia rei collocatur natura, necesse est praecedere id, quod ex eo efficitur; partes autem totius materia sunt, genus vero specierum; unde fi. ut genus in posteriora distribuatur, totum vero in priora dividatur. Theol. christ. IV, p. 1293.: Pars autem teste Boethio (p. 640.) prior est ab eo, cuius pars est, et eo eius constitutiva divisio in priora fit, sicut generis in posteriora. Ebenso ebe nd. p. 1262.

359) Dialect. p. 481 l.: At quoniam vocis in significationes omnem divisionem monstravimus, illam quoque vocis divisionem, quae in modos fit, pertractemus...... Unde nec vocis divisio proprie videtur, cum in ea de voce non agatur, imo de rebustantum.

Dhewel & Congle

seine Ansicht über die Frage, ob ein Wort auch seine Buchstaben bezeichnen könne, wurde schon oben, Anm. 204, angeführt. In der hierauf folgenden Lehre von der Definition 360) gibt er eine commentirende Umschreibung des Boethius 361), wobei er Gelegenheit hat, jene Meinung, dass die Definition nur auf die Qualitäten sich beziehe (Anm. 123), dadurch zu modificiren, dass allerdings die Namenbezeichnung schon für sich mehr das substantielle Wesen enthalte (Anm. 317 u. 347), hingegen die Angabe der Eigenschaften durch den artmachenden Unterschied auch ihrerseits auf den formbildenden Process der Substanz (Anm. 294 ff.) eingehe, und so Beides ineinander greife 362). Auch jene andere Schwierigkeit, welche die Definition der Qualitäten selbst betraf (Anm. 124), löst er in analoger Weise; denn indem die Eigenschaft als ein bloss Beiwohnendes (Anm. 301) betrachtet wird, kann die Definition sowohl auf dieses Beiwohnende selbst, als auch auf die durch dasselbe modificirten Dinge gehen, und ebensosehr auch als Definition des Namens der Eigenschaft gelten, insoferne ja bei den Namen dasjenige, was durch sie bezeichnet wird, Gegenstand der Definition ist, und die Definition als ein Ausgesagtes stets in Worten sich bewegen muss 363). In letzterem Sinne wird die Definition als ein Urtheil erklärlicher Weise namentlich in der Topik aufgefasst, woran sich dort die Bemerkung knupft, dass das Definirte und die Definition wohl bezuglich des Wesens identisch sind, nicht aber im Sprachausdrucke, indem, während beide das Nemliche bezeichnen, doch die Definition mehr auf den Creations-Process der Substanz gehe, hingegen das Definirte noch manches

<sup>361)</sup> So z, B, wiederhölt er (p. 491.) auch desselben Auffassung, dass nur die mittleren Wesenheiten definirt werden können, s. Abschn. XII, Anm. 99.

<sup>\$62)</sup> p. 492.: Diffinitiones maxime propler ostensionem proprietatum inducuntur, interpretationes vero ita nomen aperiunt, ut sola substantiae demonstratio sufficere queat. Tunc enim interpretatio proprie requiritur, cum de nominativo quoque substantiae (die Handschr. hat nominativa qu. substantia, Cousin gibt nominata qu. substantia) dubitatur nec cui eliam substantiae impositum sit, tenetur; tunc autem diffinitio superadditur, cum formae proprietas ignoratur. Cum autem vel interpretatio de qualitate quoque vel diffinitio de substantia eliam proponat, principaliter tamen illa propler substantiam monstrandam, hace vero propter qualitates ad aliarum rerum differentiam et plenam rei demonstrationem componitur.

<sup>363)</sup> p. 495 f. (nach der in Anm. 124. angesührten Stelle): Scd ad haec, memini, tales erant solutiones, quae ab omnibus suprapositis obiectionibus liberare viderentur. Dicatur itaque illa diffinitio albedinis esse non secundum essentiam suam, sed secundum adiacentiam hoc modo "omne album est formalum albedine" et de omnibus, de quibus ipsa in adiacentiam praedicatur .... Potest eliam dici diffinitio cadem esse huius nominis quod est "album", non quidem secundum essentiam suam, sed secundum significationem, nec in essentia sua de ipso praedicabitur, ut videlicel dicamus, hanc vocem "album" esse formatam albedine, sed secundum significationem, i. e. scilicet cum significando, ac si diceremus "res quae alba nominatur, est formata albedine". Est autem vocem diffinire eius significationem secundum difinitionem aperire, rem vero diffinire ipsam demonstrare. Itaque sive diffinitio vocis esse sive cuiuscunque significationis esse eius dicertur, solvi poterat; scilicet profecto nihil est diffinitum, nisi declaratum secundum significationem vocabulum dicimus, nec rem ullam de pluribus dici, sed nomen tantum concedimus (abar Letzteres s. oben Ann. 287.)

196

Anderweitige enthalte, was in der Definition nicht ausgedrückt ist, so dass demnach auch hier, wie oben Anm. 323—330, der dingliche Befund, über welchen das definitorische Urtheil "handelt", die Hauptsache ist und durch denselben die Regel sich bedingt, dass die Definition weder zu eng noch zu weit sein soll <sup>364</sup>).

Was aber sodann den zweiten Haupttheil der Dialektik, nemlich die Lehre von der oratio (s. Anm. 273 f.) betrifft, so äussert sich Abälard im Liber Categoricorum mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein gegenüber seinen Neidern über seine eigene Leistung im Vergleiche sowohl mit der Tradition als auch mit der Thätigkeit seiner Zeitgenossen, welch letztere er als "moderni" (vgl. Anm. 55 u. 219) bezeichnet 365); ja er meinte, das Buch de interpret. (vgl. oben Anm. 202) sei überhaupt nur durch die Auctorität gehalten, und es sei leicht, über diesen Theil der Logik eine Schrift zu verfassen, welche demselben in keiner Beziehung nachstehe 366). Doch müssen wir gestehen, dass Abälard hiebei von Eitelkeit

364) p. 370.: Diffinitio, cum orationis sit species, naturam orationis non potest excedere, sed, sicul omnis oratio ex partibus suis suam contrahit significationem (s. Anm. 315.), ita diffinitio ex suis; alioquin dictio videretur, si videlicet ad significationem totius, non partium, respiceremus . . . . (p. 371) Animal rationale mortale idem prorsus est, quod homo, nec tamen ex his sequitur, ut si quid sit animal rationale mortale, sit homo, si propriam vocum demonstrationem attendamus; si vero magis rei essentiam, quam vocum proprietatem, insistamus magisque identitatem essentiae, quam vim verborum attendamus, profecto consequentia, ut videlicet vel totum in "animal rationale mortale", quod in "homo", intelligamus, ve. in "homo" tantum, quantum in "animal rationale mortale" . . . . Unde clarum est, quantam vim cum enuntiationibus vocum proprietas teneat, maximeque illa attendenda est vocum significatio, quae prima est, i. e. quae in voce ipsa denotatur et secun-dum quam ipsa vox imponitur . . . Nam et cum diffinitio et diffinitum ad eandem prorsus substantiam habeant impositionem atque enuntiationem, saepe tamen non idem prorsus de ipsa notant; nam "animal rationale mortale" secundum id tantum hominis substantiae datum est, quod est animal informatum rationalitate et mortalitate, "homo" vero secundum ceterarum quoque formarum differentiarum informationem .... Haec autem ratio diffinitionem in rei demonstratione accipi probat, quod in ipsa consequentia tantum de rebus, non de vocibus, agitur. Theol. Christ. III, p. 1278.: diffinitio . . . . , quae ex integro vim et proprietatem diffiniti exprimit et sen-tentiam nominis in nullo excedit nec ab eo exceditur (s. Abschn. XII, Anm. 108.).

865) Dialect, p. 227 I.: Nee proper aemulorum detractationes obliquesque invidorum corrosiones nostro decrevimus proposito cedendum nec a communi doctrinae usu desistendum. Elsi enim invidia nostrae tempore vitae scriptis nostris doctrinae viam obstruat, . . . . in his quisque, quod doctrinae necessarium sil, inveniet. Nam etsi Peripateticorum princeps Aristoteles categoricorum syllogismorum formas et modos breviter quidem et obscure perstrinzerit, . . . Boethius vero hypotheticorum compleziones eloquentiae latinae tradidit, graecorum quidem Theophrasti et Eudemi operum moderator (s. Abschn. XII, Anm. 139.), . . . post omnes tamen ad perfectionem doctrinae locum studio nostro in utrisque reservatum non ignoro. Item quae ab eis summatim designata sunt vel penitus omissa (— aber neue Ergänzungen bringt Abalard, hochstens etwa mit Einer Ausnahme, s. Anun. 391, nitgends bei —), labor noster in lucem proferat, interdum et quorundam maledicta corrigat et schismaticas expositiones contemporaneorum nostrorum uniat et dissensiones modernorum, si tantum audeam profiteri negotium, dissolval.

866) Joh. Saresb. Metal. III, 4 (wo von dem Werthe des Buches De interpr. die Rede ist), p. 131: Dixisse recolo Peripatelieum Palatinum, quod verum arbitror, quia facile esset, aliquem nostri temporis librum de hac arte componere, qui nullo antiquorum, quod ad conceptionem veri vel elegantism verbi, esset inferior, sed

ul auctoritatis favorem sortiretur, aut impossibile aut difficillimum.

geblendet sein mochte, denn er lässt sich auch hier nur von Boethius leiten. Aus diesem ist Alles, was zu Anfang über oratio gesagt wird, entnommen 367); nur bei der üblichen Eintheilung der Satzarten, woselbst aus Marcianus Capella (Abschn. XII, Anm. 62) auch der Wunschsatz aufgenommen ist, wird der von Boethius (ebend., Anm. 111) hinzugefügte Vocativ-Satz bestritten 368). Was die Definition des logischen Urtheiles selbst betrifft, so kann nach Obigem (Anm. 317) die aristotelische Definition in jene rhetorische hinübergelenkt werden (s. Abschn. VIII, Anm. 45), welche bei Boethius in der Topik sich findet 369). Es folgt hierauf die Eintheilung in kategorische und hypothetische Urtheile (Abschn. XII, Anm. 112), wobei neben der üblichen boethianischen Terminologie (s. ebend. Anm. 124) uns hier zum ersten Male das Wort "copula" begegnet, welches hiemit damals in der Schule bereits üblich gewesen sein muss 370). Das Quantitätsverhältniss zwischen Subjects- und Prädicats-Begriff (major und minor) fällt nach Obigem (Anm. 318 u. 325) dem Sprachausdrucke anheim 371).

Die Eintheilung des Rategorischen Urtheiles veranstaltet Abälard nach vier Gesichtspunkten, indem auf das Prädicat die sog. Qualität und auch die Modalität, auf das Subject aber die Quantität bezogen wird, sodann in den Terminis überhaupt die Einheitlichkeit oder Vielheitlichkeit liege und endlich nach der Zeit sich eine Eintheilung in drei Arten ergebe <sup>372</sup>).

<sup>367)</sup> Dialect. p. 229-233.

<sup>888)</sup> p. 234: Harum igitur orationum, quae perfectae sunt, aliae sunt enuntiativae, aliae interrogativae, aliae deprecativae, aliae imperativae, aliae desiderativae.

Addunt autem quidam seztam speciem, vocativam scilicet orationem; sed mihi quidem vocatio non videtur diversam speciem a suprapositis procreare, quae quidem rocatio omnibus aequaliter potest apponi.

<sup>369)</sup> p. 237 l.: Propositio est oratio verum falsumve significans; quae quidem diffinitio (bei Boeth. d. diff. top. p. 858.) eadem omnia et sola continet cum ea, quam secundum Aristotelem produlimus . . . . Nec quidem incommode; sicul enim omnes propositiones vel affirmativae vel negativae ac solae, ita etiam verae vel falsae.

<sup>371)</sup> p. 248.: Quod itaque praedicatum subiecto maius vel aequale dicitur (Abschn. XII, ebend.), ad vocum enuntialionem, non ad essentiam rei, reducitur.

<sup>372)</sup> p. 253.: Ad praedicati enuntiationem pertinet, quod propositiones . . . . . assimativae dicuntur vel negativae, quodque aliae ipsum simpliciter aliae cum aliquo modo praedicant, unde alias simplices alias modales appellamus. Ad subiectum vero dilud refertur, quod aliae universales aliae particulares aliae indefinitae aut singulares nominantur. Ad multiplicitatem vero terminorum illud attinet, quod aliae unac

Vielleicht war es diese Gliederung, in welcher er ein besonderes Verdienst seiner Darstellung erblickte, die Reihenfolge aber der hier angegebenen Gesichtspunkte änderte er in der Entwicklung des Einzelnen. Zuerst wird über Affirmation und Negation gehandelt, wo bezüglich des realen Gegensatzes nicht bloss die an Apulejus (Abschn. X, Anm. 10) erinnernde Terminologie "maxime repugnans", sondern auch für die alternativen Gegensatze der Ausdruck "immediatio" oder "dividentia" erscheint 373). Bei der contradictorischen Entgegensetzung wird jene Annahme des Boethius, welche bezüglich des allgemein bejahenden Urtheiles oben, Abschn. XII, Anm. 114, angeführt wurde, bekämpst und die aristotelische Angabe (Abschn. IV, Anm. 217) als die richtige bezeichnet 374), was eben damit zusammenhänge, dass Aristoteles überhaupt bei dem contradictorischen Gegentheile die erforderliche Rücksicht auf die Modalität der Ausdrucksweise (Anm. 318 u. 327) genommen habe 375). Hierauf folgt die Erörterung der Quantität der Urtheile und der durch Quantität und Qualität sich ergebenden Verhältnisse derselben 376), wobei es eigenthümlich ist, dass Abalard nicht der boethianischen Terminologie "consentiens" oder "conveniens" (Abschn. XII, Anm. 117 u. 128), sondern des bei Apulejus (Abschn. X, Anm. 11) vorkommenden Wortes "aequipollentia" sich bedient 377). Sodann folgt die Modalität in einer Compilation, welche aus Boeth, de interpr. (Abschn. XII. Anm. 119 ff.) und zugleich aus Boeth.

sunt aliae multiplices. Ad diversitatem vero temporum, quod aliae de praesenti aliae de praeterito aliae de futuro proponuntur.

376) p. 262. Cousin gibt nur den Titel, ohne den Inhalt, welcher auf Boethius (Abschn. XII, Anm. 113 ff.) beruhen muss, abzudrucken.

<sup>373)</sup> p. 255.: Ea namque opposita contraria dissiniunt, quae prima fronte sibi opponuntur, h. e. quae maxime sibi repugnant, velut album et nigrum, quae nullo modo eidem simul inesse possunt . . . . Quod itaque simul abesse non possit, oppositionem non exigit, sed dividentiam seu immediationem. Ueber dividentia vgl. unten Anm. 427.

<sup>374)</sup> p. 256.: Ex his itaque manifestum est, ei, quae dicit "omnis homo iustus est", magis repugnare "nullus homo iustus est", quam "non omnis homo iustus est" . . . . Eadem enim haec "non omnis homo iustus est" cum ea videlur, quae proponit "quidam homo iustus one est" alque pro una et eadem utramque Boethius accipit, cum tamen earum sententia diversa appareat his, qui eam perspicacius inspiciunt. Multum enim refert ad sententiam enuntiationis . . . negativa particula . . . . quod quidem ex hypotheticis quoque enuntiationibus ostenditur; non enim eadem est sententia istarum "si est homo, non est iustus" et "non, si est homo, est iustus" . . . . . (p. 257.) Unde subtilius Aristoteles negationem universalem, quam Boethius, distinxit; hic enim "non omnis homo est albus" recte semper opponit, Boethius autem "quidam homo non est albus".

<sup>875)</sup> p. 259.: Apparet autem, ... Aristotelem contradictionem affirmationis et negationis non tam secundum sententiam, quam secundum constitutionis materiam demonstrase. ... Quia'vero Aristoteles non solum sententiam contradictionis, verum etiam constitutionem demonstrare intendit, quae in corundem terminorum roce consistit, recte, postquam eosdem terminon negationem habere dixit secundum prolationem, ectera secundum sententiam determinanda videbantur ... (p. 260.) Est itaque recta ac propria tam voce quam sensu negatio, quae negatio praeposita propositae enuntiationi sententiam eius exstinguit ... Ex his itaque manifestum est, subtilius Aristotelem considerasse negationem universalis afirmationis, quam Boethium.

<sup>377)</sup> Glossae in libr. de interpr. p. 597 f.: Modo vult ostendere aequipollentiam carum . . . Nota, hanc regulam esse in omnibus aequipollentibus u. s. f. stets; nur Ein Mal findet sich dort p. 600. consentire in aequipollentia. S. Amm. 381.

de syll. hyp. (ebend. Anm. 150 ff.) entnommen ist 378), dabei aber in unablässiger Wiederholung auf die dingliche Basis der Modalität (ob. Anm. 330) hinweist 379), womit zusammenhängt, dass auch hier (vgl. Anm. 216) possibile und contingens als völlig gleichbedeutend genommen werden 380). Auf Grund des Boethius (Abschn. XII, Anm. 122 u. 150) werden sowohl die Formen der modalen Urtheile als auch deren Umkehrung (mit der boethianischen Terminologie, s. ebend. Anm. 130) und deren Aequipollenz erörtert 381), worauf dann im Gegensatze gegen andere Auffassungen (Anm. 215) abermals die Möglichkeit als das von der Natur Zugelassene und die Nothwendigkeit als das von derselben Geforderte bezeichnet und hiemit auch die Modalität des Wahr- und Falsch-Seins in Verbindung gebracht wird 382). Erst hiernach bespricht Abälard, was bei Boethius vorausgeht, nemlich das durch die Zeit bedingte Verhältniss der Urtheile, namentlich insoferne dieselben auf die Zukunst gehen, wobei er sich vollständigst an die boethianische Erklärung des Aristoteles anschliesst 383). Ebenso verfährt er in der äusserst weitschweifigen Erörterung über den noch übrigen Gesichtspunkt, welcher die Einheit oder Vielheitlichkeit des Urtheiles betrifft 384), und unter welchen sofort schon hier auch das hypothetische Urtheil (nach Boethius, s. Abschn. XII, Anm. 146) gebracht wird 385),

<sup>378)</sup> Dialect. p. 262 ff. woselbst z. B. (p. 264.) auch die Hindeutung auf die erschöpste Anzahl aller möglichen Combinationen (Abschn, XII, Anm. 152.) sich findet.

<sup>379)</sup> p. 266—270., oder z. B. p. 273.: Sic enim recte videntur mihi omnes huiusmodi propositiones exponi, ut de rebus ipsis agamus sic: "omnem hominem possibile esse album", i. e. natura omnis hominis patitur albedinem, i. e. nullius hominis natura repugnat albedini u. s. f.

<sup>380)</sup> p. 265.: Possibile quidem et contingens idem prorsus sonant. 381) p. 268.: Quod tam in conversione simplici quam in conversione per contrapositionem licet inspicere. p. 271 ff. folgt die Angabe der durch Combination der Modalität mit Quantität und Qualität möglichen Formen, nemlich Possibile est omnem (oder nullum oder quendam) hominem esse (oder non esse) album, und ebenso bei Impossibile und bei Necesse, sowie bei Non possibile, Non impossibile und Non necesse. Dann im Hinblicke hierauf p. 276.: Nune autem dispositis in utroque genere propositionum ordinibus modalium regulas aequipollentiae tradamus. Dass hingegen die auf Subordination beruhende Abfolge bei den modalen Urtheilen unmöglich sei, wird ausdrücklich bemerkt (p. 276.): Sunt autem quidam, qui et nostram tenent sententiam, qui in consequentiis modalium inferentiae simplicium locos vel regulas non admittant; dicunt enim totius vel partis naturam in talibus omnino deficere inferentiis; falsum enim aiunt, quod si omne animal impossibile est esse hominem, omnem hominem impossibile est esse hominem u. s. f.

<sup>382)</sup> p. 277 f.: Nunc autem utrum aliqua proprietas per modalia nomina, ut quidam volunt, praedicetur, persequamur; aiunt enim, per possibile possibilitatem praedicari, per necesse necessitatem . . . . Sed falso est . . . . sed per possibile id demonstratur, quod natura patiatur, per necesse, quod exigat et constringat . . . . . . Verum antecedit quidem ad possibile, sequitur vero ad necessarium; falsum autem ad impossibile tantum sequitur; si enim necesse est esse, verum est esse, et si verum est esse, possibile est esse; si vero impossibile est esse, falsum est esse.

<sup>383)</sup> p. 280-294. (In gleicher Weise äussert er sich über diesen Gegenstand auch Introd. ad theol. III, p. 1134.)

<sup>384)</sup> p. 294-303.

<sup>385)</sup> p. 304 .: Cadunt autem sub divisionem unarum et multiplicium propositionum non solum categoricae enuntiationes, verum eliam hypotheticae; sunt multiplices

Unmittelbar hierauf aber reiht sich als Abschluss dieses Abschnittes die Lehre von den kategorischen Syllogismen an 386), woselbst wohl jene ächt aristotelische Definition des Syllogismus, welche wir oben, Anm. 14, als Beweis einer sporadischen Kenntniss der Analytik anzuführen hatten, an die Spitze tritt, aber die Entwicklung dann sogleich, nach Einschaltung einer zweiten aristotelischen Stelle (s. dieselbe oben Anm. 15) und einer Bemerkung über eine Terminologie (s. oben Anm. 16) lediglich aus Boethius de syll. categ. (s. Abschn. XII, Anm. 131 ff.) entnommen wird 387). Es bietet die Aufzählung und Darlegung der sämmtlichen Modi des kategorischen Schlusses durchaus Nichts eigenthümliches dar, höchstens etwa mit der einzigen Ausnahme, dass Abälard in der dritten Figur die bei Boethius erwähnte und von Porphyrius herrührende (Abschn, XII, Anm. 137, Abschn. XI, Anm. 82) Hinzufügung eines siebenten Modus verwirft 388). Ueber einen Selbstwiderspruch, in welchen er bei Reduction der Syllogismen mit seiner eigenen Ansicht über den contradictorischen Gegensatz (Anm. 374) geräth, hilft er sich sehr leicht mit der "Wahrscheinlichkeit" hinweg 389). Sodann aber folgt jene merkwürdige Stelle, in welcher Abälard eine gewisse Kenntniss jener aristotelischen Syllogismen zeigt, welche aus Combinationen der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile unter sich und mit Urtheilen des Stattfindens bestehen, s. oben Anm. 17; sowie er aber die Sache gleichsam nur vom Hörensagen zu kennen scheint, so erblickt er auch in jenen Schlüssen, welche nur aus modalen Urtheilen allein bestehen, keine eigentliche Schlusskraft, sondern blosse Wahrscheinkeit 390). Endlich aber versucht er noch eine eigenthümliche Ergänzung der Syllogistik, von welcher wir nicht wissen, ob sie damals in den Schulen überhaupt üblich gewesen sei, oder ob Abälard selbst sie erdacht habe; es wird nemlich auch auf Combinationen hingewiesen, welche aus Urtheilen der Gegenwart mit Urtheilen der Zukunst oder der Vergangenheit bestehen, was in allen Modis der Fall sein könne, aber nur dann

hypotheticae, in quibus vel ex uno plura vel ex pluribus unum vel ex pluribus plura consequentur u, s. f.

<sup>386)</sup> p. 305.: Hace autem de proprietatibus categoricarum enuntiationum dicta sufficiant; nunc autem in figuris et modis syllogismorum, qui ex ipsis fiunt, propositum nostrum perficiamus.

<sup>387)</sup> p. 306—319. Auch die Terminologie ist selbstverständlicher Weise jene des Boethius, und so finden wir auch (p. 310. u. 313.) die Bezeichnung "directi" und "imperfecti syllogismi", sowie den Ausdruck "per reflexionem conversionis", welcher dem boethianischen "per conversionem refractionemque" entspricht, s. Abschn. XII, Anm. 136.

<sup>388)</sup> p. 316.: Nos Aristotelem sequentes sex tantum modos huius figurae esse deprehendimus.

<sup>889)</sup> p. 319.: Illud aliquos morere polerit, quod in astensione impossibilitatis per contradictoria ac recta dividentibus ulimur his propositionibus, quas superius contradictorias esse negavimus, cum quandoque cas non esse veras contingat, universalem scilicet affirmativam el particularem negativam, ut sunt istae "omne iustum virtus non est." At vero ests non necessitate huiusmodi resolutio constringat, probabilitatem tomen mazimam tenet.

<sup>300)</sup> p. 321.: Licet autem syllogismi recte dici non possint hi, quos ex solis modalibus constitutos adiecimus, quia tamen maximam probabilitatem tenent, non incommode quandoque a disputantibus inducuntur.

wirklich einen Schluss gebe, wenn Eines der Urtheile ein Urtheil der Gegenwart sei 391).

Es folgt hierauf der Liber Topicorum, da aus dem oben angeführten Grunde (Anm. 269) die Topik dem hypothetischen Urtheile vorausgeht. Die ciceronianisch-rhetorische Tendenz der Dialektik Abalard's zeigt sich recht deutlich an der ausserordentlichen Breite und Weitschweifigkeit, mit welcher dieser ganze Abschnitt behandelt ist. Doch ist es nur Weniges, was wir aus demselben hervorheben müssen, denn dem Inhalte nach beruht das Ganze auf Boethius 392). Die Folgerung (inferentia), welche in dem Verhältnisse zwischen dem Vordersatze und dem Nachsatze eines hypothetischen Urtheiles bestehe, unterscheide sich von der Schlussfolgerung eines Syllogismus dadurch, dass sie nicht wie jene in sich selbst die vollkommene Schlusskraft trage, sondern noch einer Verstärkung aus einem gewissen Verhalten (habitudo) der beiden verbundenen Begriffe bedürfe, und diese Bekräftigung der Abfolge als einer wirklich nothwendigen liege eben in den Topen 393), d. h. jenes Verhalten sei nur das Mittel, nicht der Gegenstand der Folgerung, denn diese gehe stets auf die Wesenheit der im hypothetischen Urtheile verknüpften Dinge 394). Aber an dem Nexus der Nothwendigkeit sei (im Gegensatze gegen die Meinung Anderer, s. oben Anm. 227) bei dem hypothetischen Urtheile entschieden festzuhalten 395), und durch diesen Nexus, welcher in jener Verhältniss-Beziehung

<sup>391)</sup> p. 322.: Possunt quoque per tempora propositiones syllogismorum variari in singulis figuris. In prima autem sic "omnis homo morietur, omnis citharoedus est homo, quare omnis citharoedus morietur" vel "omnis senez fuil puer, Nestor autem est senez, quare fuit puer". In secunda vero hoe modo "nutlus lapis morietur, omnis homo morietur, quare nullus homo est lapis"; vel ita "nullus puer fuit iuvenis, omnis autem senez fuit iuvenis, quare nullus senez puer est". In tertia quoque talis fit ad modum temporum admistio "omne mortale morietur, omne autem mortale vivum est, quoddom igitur vivum morietur"..... Sic quoque per singulos modos trium figurarum praesenti tempori cetera quoque poterunt aggregari; ex solis autem propositionibus ceterorum temporum nulla secundum aliquam figuram syllogismi necessitas videtur contingere, sicut nec ex solis particularibus aut negativis.

<sup>392)</sup> Abalard behandelte diesen Zweig der Dialektik auch in den "Glossae super Topica" (b. Cousin p. 605 ff.), schloss sich aber dort lediglich erklärend an Boeth. de diff. top, mit Beiziehung einiger Stellen des Commentars zur ciceronischen Topik an.

<sup>393)</sup> p. 325.: Inferentia in necessitate consecutionis consistit, in eo scilicet, quod ex sensu antecedentis sententia exigitur consequentis, sicut in hypothetica propositione dicitur. p. 328.: in illis consequentis, quae formas tenent syllogismorum, ... ita in se perfectae sunt huiusmodi inferentiae, ut nulla habitudinis natura indigeant, nullam ex loco firmitatem habeant; cuius quidem loci proprietas hace est, vim inferentiae ex habitudine, quam habet ad terminum illatum, conferre consequentiae, ut ibi tantum, ubi imperfecta est inferentia, locum valere confiteamur .... Hoc ergo, quod ad perfectionem inferentiae dest, loci supplet assignatio. Swohl die Bezeichnung inferentiai ist aus dem boethianischen Sprachgebrauche "inferre" entstanden, als auch die Aufassung, dass die Abfolge anf dem Nexus der Nothwendigkeit beruhe, ist dem Boethius entnommen, s. Abscho, XII, Ann. 153 f.

<sup>394)</sup> p. 330 f.: Quae enim in ea ponuntur vocabula, essentiae tantum, non habitudinis, sunt designativa, ut "homo" et "animal" et "lapis"; qui itaque dieunt "si est homo, est animal, si est homo, non est lapis", nullo modo de habitudinibus rerum, sed de essentiis agunt, ut, si aliquid sit essentia hominis, et essentia animalis esse concedatur, et lapidis substantia esse denegetur.

<sup>395)</sup> p. 336.: Quod autem veritas hypotheticae propositionis in necessitate

liege, unterscheide sich dasselbe vom categorischen Urtheile, welches die blosse Existenz ausspreche, während das hypothetische mit voller Nothwendigkeit, abgesehen von der Existenz der Dinge, gelte, aber eben darum bezüglich desjenigen, was aus der blossen Wirklichkeit nicht entnommen werden könne, die Beihülfe der Topen in Anspruch nehme 396). Daher sei in diesem Sinne bei dialektischen Erörterungen das Zugeständniss des Mitredenden, abgesehen von der factischen Richtigkeit, als eine solche Nothwendigkeit zu verstehen 397), und bei dem hypothetischen Urtheile handle es sich nicht, wie Einige meinen (Anm. 228), um die einzelnen Glieder desselben, sondern eben um den ganzen Nexus zwischen antecedens und consequens 398); auch sei aus dem gleichen Grunde das disjunctive Urtheil, wie schon Boethius (s. Abschn. XII, Anm. 141) gezeigt habe, nur als eine andere Satzform des hypothetischen zu betrachten 399). Auf dieser Grundlage werden dann die sog. "maximae propositiones" (s. ebend. Anm. 165) im Anschlusse an Boethius besprochen und mit Bekämpfung der Ansichten Anderer (oben Anm. 228) auf die Form des hypothetischen Urtheiles beschränkt 400). Hierauf folgen die einzelnen Topen, wobei Abalard mit Ausschluss der rhetorischen nur die dialektischen beiziehen will 401); die

consistat, tam ex auctoritate quam ex ratione tenemus. Diese Austassung des hypothetischen Urtheiles scheint dem Abbard speciell eigenthümlich gewesen zu sein (Joh. Saresh, Polyer. II, 22, p. 122.: Solebat nostri temporis Peripateticus Palatinus omnibus his conditionibus obviare, ubi non sequentis intellectum antecedentis conceptio claudit aut non antecedentis contrarium consequentis destructoria ponit, eo quod omnes necessariam tenere consequentiam velit. Ebend, Metalog. III, 6, p. 138.: Miror tamen, quare Peripateticus Palatinus in hypotheticarum iudicio tam arctam praescripserit legem, . . . . si quidem hypotheticas respuebat nisi manifesta necessitate urgente).

396) p. 343.: Categoricarum autem propositionum veritas, quae rerum actum circa earum existentiam proponit, simul cum illis incipit el desinit; hypotheticarum vero sententia nec finem novil nec principium, unde et antequam homo et animal creata suerint, vel postquam etiam omnino perierint, aeque in veritate consistit id, quod haec consequentia proponil , si est homo animal rationale mortale, est animal."
p. 347.: Quia vero categoricae enuntiationes actum rerum proponunt quantum ad enuntiationes inhaerentiae praedicati, actus vero rerum ex ipsarum rerum praesentia manifestus est, necessitas autem inferentiae ex actu rerum perpendi non potest, quae aeque, ut dictum est, et rebus existentibus et non existentibus permanet, arbitror, hinc locum tantum in hypotheticis propositionibus requiri, cum de vi inserentiae rerum earum dubitolur, quae ex actu rerum convinci non possunt.

397) p. 342.: Neque enim dialecticus curat, sive vera sit sive falsa inferentia propositae consequentiae, dummodo pro vera eam recipiat ille, cum quo sermo conseritur...., sed haec concessio verae inferentiae in necessitate recipienda est. 398) p. 358.: Quidam tamen has regulas non solum in tota antecedentis et

398) p. 353.: Quidam tamen has regulas non solum in tola antecedentis et consequentis enuntiatione, verum etiam in terminis eorum assignant ...., sed regulae sunt accipiendae in his, quae tota propositionum enuntiatione dicuntur.

399) p. 368.: Quod autem antecedens et consequens in distunctis quoque Boelhius accipit, non ad rerum essentias, sed ad enuntiationum constitutionem respexit ..., quod ex resolutione disiunctae dignoscitur, ex qua etiam resolutione hypotheticae, i. e. conditionales, disiunctivae quoque sunt appellatae.

401) p. 334.: Illud praesciendum est, nos, qui haec ad doctrinam artis dialecticae scribinus, eos solum Jocos exsegui, quibus ars ista consucvit uti. Reihenfolge derselben beruht auf jener Erörterung, in welcher Boethius de diff. top. (s. Abschn. XII, Anm. 168) die Topen des Themistius (Abschn. XI, Anm. 96) mit den ciceronischen in Einklang zu bringen versucht 402); den Schluss aber bilden Bemerkungen über Argumentation überhaupt und über die rhetorische Bedeutung der Induction und des Enthymema's 403). Dass die Entwicklung der einzelnen Topen sich in der Angabe und Aufzählung schulmässig fixirter "Regeln" bewegt, wurde schon oben (Anm. 222) bemerkt, und wie sehr überhaupt die Topik in den Schulen Gegenstand und Veranlassung zahlreicher Controversen gewesen sei, zeigt sich im Zusammenhange mit Obigem (Anm. 228) auch in Abälard's eigener Darstellung 404).

Endlich nun im *Liber hypotheticorum*, d. h. in der Lehre von den hypothetischen Urtheilen und Syllogismen wird der gesammte Inhalt der Schrift des Boethius *de syll. hypoth.* wiedergegeben. Indem Abland aus derselben zunächst die Eintheilung des hypothetischen Urtheiles (s. Abschn. XII, Anm. 139 ff.) entwickelt <sup>405</sup>), entscheidet er sich betreffs der

403) p. 430 ff. Die Quellenstellen aus Boeth, de diff. top., worauf diese Angaben beruhen, s. Abschn. XII, Anm. 82. u. 137.

404) So z. B. führte der locus a substantia nicht bloss auf die Lehre von der Definition hinüber (Stellen aus der Topik dienten uns oben, Ann. 364., als Quellen), sondern es spielte in der Frage über "idem" und "idieressum" (p. 873) vermöge des Pseudo-Boethius de trim. (Anm. 37.) auch Theologisches herein (vgl. Introd. ad theol. II, p. 1077 f. Theol. Christ. III, p. 1276 ff.), sowie bei dem locus a causa efficiente und a motu (p. 413 ff.) die göttliche Causalität des Weltschöpfers erörtert wurde. Der locus a genere (p. 378 ff.) leitet auf den realistischen Creations-Process hin und trifft so mit der richtigen Auffassung des locus a praedicato (p. 854.) zusammen, welch letterer unbeschränkt allgemein gelte (p. 381.). Bei dem locus ab oppositis begegnet uns hier die Terminologie "compleza" und "incompleza" (p. 407.: complexa auten contraria eas dicituus propositiones, quae de codem contraria enuntiant hoc modo "Socrates est sanus, Socrates est aeger"), sowie "constantia" (p. 408.: ut immediata inferentiam habeant, adiiciendum esse, cuius respectu immediata sint, quae quidem determinatio constantia appellatur); auch vermisst Abblard eine Durchführung der Gegensätze durch alle Kategorien (p. 399.), d. h. er vermisst, was Gilbertus Porretanus wirklich hinzufügte, s. Anm. 18. u. 344.

<sup>402)</sup> Im Vergleiche mit jener Reihenfolge, welche oben, Abschn. XII, Anm. 1841, angegeben wurde, gestaltet sich die Sache hier folgendermaassen: Den Anfang machen auch hier (p. 368.) die Topen aus der Substanz selbst, nemlich a definitione, a descriptione, a nominis interpretatione; daun aber reihen sich in einer combinirenden Auswahl aus Themistius und Cicero die Topen aus den Folgerungen der Substanz an (p. 375.), nemlich a genere, a toto, a partibus divisivis, a partibus constitutivis, a pari, a praedicato, ab antecedenti, a consequenti; hierauf (p. 368.) folgen als Topen, welche extrinsecus genommen werden, nur die Unterarten des locus ab oppositis, nemlich a relatione (mit Einschluss des simul und prius), a contrariis, a privatione et habitu, ab affirmatione et negatione (bei dieser Besprechung der vier Arten des Gegensatzes wird fast der ganze betreffende Abschnitt aus den Kategorien beigezogen); sodann folgen als loci medii (p. 408.) a relativis, a divisione et partitione, a contingentibus, und hierauf werden als solche, welche selten in Auwendung kommen (p. 409.: sunt autem alii, quibus dialectici raro ac nunquam fere utuntur, quos tamen Borthius non praetermisit), unter den Topen ex consequentibus substantiam noch nachträglich angegeben: a causa, a materie, a forma, a fine, a motu. Uebrigens hat Cousin in diesem ganzen Abschnitte häufig nur durch Titel-Ueberschriften die Reihenfolge angedeutet, ohne den Inhalt selbst zu veröffentlichen.

<sup>405)</sup> p. 437-439.

mit der Conjunction "cum" beginnenden Urtheile (s. ebend. Anm. 143), über welche er früher eine andere Ansicht gehabt hatte, nun für die Auctorität des Boethius, d. h. er nimmt jene Urtheile als hypothetische 406); auch bekämpft er obige (Anm. 218) Meinung Anderer bezüglich der Stellung des "vel . . . vel" in den disjunctiven Urtheilen 407). Hierauf aber folgt eine merkwürdige Angabe über die Umkehrung der hypothetischen Urtheile; nemlich die disjunctive Form derselben lasse sich rein umkehren (durch Vertauschung der Glieder der Disjunction!), ebenso auch das eine Gleichzeitigkeit enthaltende Urtheil, welches mit "cum" beginnt; hingegen bei dem eigentlich hypothetischen, welches auf dem Nexus der Naturnothwendigkeit beruht, sei der allbekannte Grundsatz der Abfolge (s. denselben bei Boethius Abschn. XII, Anm. 145) als conversio per contrapositionem zu nehmen 408). Wenn aber diese angebliche Ergänzung der traditionellen Lehre von Anderen bekämpft wurde, so waren diese gewiss eben so im Rechte, als Abalard im Unrechte war, wenn er in solcher Entgegnung gleichsam ein Märtyrthum seiner wissenschaftlichen Leistungen erblickte 409). Sodann reiht sich zum Schlusse noch die Entwicklung der hypothetischen Syllogismen an; dieselbe ist vollständig aus Boethius entnommen, nur mit einer Aenderung der Reihenfolge; zuerst nemlich werden jene angeführt, welche oben Abschn. XII. Anm. 155-158 angegeben sind, dann folgt der Inhalt der dortigen Anm. 162, hierauf jener der Anm. 159-161, zuletzt jener der Anm. 163; der Grund dieser Aenderung lag für Abalard darin, dass jene dortselbst Anm. 159-161 angeführten hypothetischen Syllogismen sich in den drei Figuren des kategorischen Schlusses bewegen, und

407) p. 442., woselbst auf die oben, Anm. 218., angesuhrten Worte folgt: Quod quidem falsum esse convincitur ex eis calegoricis, quae cum universales sint, disiunctivas habent coniunctiones, velut isla "omme animal est vel samum vel aegrum; cum enim haec vera esse non dubitetur, salsa est maniseste hypothetica, quae ita proponitur "aut omne animal est sanum, aut omne animal est aegrum", cum videlicel neutrum sit.

408) p. 443.: Nunc autem de conversionibus omnium hypotheticarum superest disputare . . . . Temporales quidem hypotheticae et disiunctae simplicem tenent conversionem; sicut enim aeque dici potest quat noz est aut dies est' vel, quat dies est aut noz est", ita aeque dicitur "cum pluit, tonat" et "eum tonat, pluit" . . . . Naturalium autem coniunctarum conversiones per contrapositionem solum fieri hoc modo "si est homo, est animat; si non est animat, non est homo".

409) p. 444.: Sunt autem nonnulli, qui ad nomen conversionis hypotheticarum obstrepant et vehementer obstupeant, eo quod de earum conversionibus Boethium tractare non viderint nec alium quemquam, qui consequentiarum naturam ostenderet; unde nos quidem non ex falsitate, sed ex novo conversionis nomine redarguunt... Si enim ex additamento vel novitate me accusent, quomodo et illi obsolvi possunt, quicunque ad alicuius scientiae perfectionem ex se aliquid post primos tractatores adiecerunt?

<sup>406)</sup> p. 440.: Nunc vero de temporalibus in proximo disputandum est; in his autem nulla natura consecutionis altenditur, sed sola comitationis socielas, ul videlicel simul sit ultrumque... Aeque enim qui dicii "cum Soorales est animal, est homo", verus est et qui proponit "cum ipse est homo, est animal"... Memini tamen, quia dicere solebam, tunc hypotheticam esse propositionem, cui temporale adverbium apponebatur, cum ipsum ad propositiones totas referebatur, tunc vero categoricam, cum ad simplices terminos ponebatur.... (p. 441.) At vero licet huiusmodi temporales rationabilius categoricae quam hypotheticae videantur, nos tamen Boethio adhaerentes cis tanquam hypotheticis in modis syllogismorum utamur.

daher diese "figurirten" (figurati) Syllogismen nicht in Mitte der nichtfigurirten einzureihen seien 410).

So ist uns Abälard nach Maassgabe der uns erhaltenen Quellen der hervorragendste Repräsentant des damaligen Betriebes der Logik, aber während wir stets im Auge behalten, dass er eben Einer unter Vielen war, dürfen wir einerseits aus seinen Leistungen auf die seiner nächsten Zeitgenossen schliessen, und werden andrerseits zu der Annahme berechtigt sein, dass ein eigentlicher Fortschritt der Logik weder durch ihn noch durch Andere in jener Zeit hervorgerufen wurde, sondern dass nur in der grösseren Anzahl der Dialektiker überhaupt und in dem reicheren Detail-Studium der traditionellen Schul-Logik der Unterschied gegen die frühere Zeit beruhe.

Als einen Schüler Abalard's zeigt sich uns der Verfasser eines ano. nymen Commentares zu dem Buche de interpr. 411); denn derselbe wählt nicht bloss die Abalard'sche Bezeichnung "doctrina sermonum" für die Logik, welche er in einer Dreitheilung gliedert, die uns an Obiges (Anm. 271 f.) erinnert 412), sondern er erörtert auch bezüglich der Redetheile, d. h. des Nomens und Verbums, die Frage, in welchem Sinne dieselben in der Lehre vom Urtheile zu besprechen seien, in einer Weise, welche als eine Schärfung der Ansicht Abälard's bezeichnet werden muss: es sei nemlich die primäre Function der Worte, dass sie die Gedanken (intellectus) erwecken und bezeichnen (vgl. Anm. 314 ff.), während die Bezeichnung der Dinge das Secundäre sei, welch Letzteres den Kategorien anheimfalle (Anm. 272), sowie Ersteres der Lehre vom Urtheile 413); denn gerade darin, dass die Worte stets zu Sätzen führen, liege ihre Bedeutsamkeit für das geistige Erfassen (conceptio), und so seien Nomen und Verbum als Satztheile in der Lehre vom Urtheile nur in diesem auf die Gedanken bezüglichen Sinne zu verstehen, und ihre dingliche Bedeutung

<sup>410)</sup> p. 447 f.: Ipse namque Boethius inter syllogismos consequentiarum ex altera lantum hypothetica constantium et syllogismos consequentiarum ex utraque hypothetica connexarum eos medios locavit, qui ex mediis propositionibus nascentes tribus figuris continentur.... Nos tamen his syllogismis, qui figurati non sunt, eos, qui figurati sunt et a longe diversis propositionibus nascuntur, interserere noluimus.

<sup>411)</sup> In einigen Bruchstücken publicirt bei Cousin, Fragm. philos., Philos. scolast. 2. Aufl. Par. 1840, p. 408 ff. (Aufl. v. 1855, p. 326 ff.)

tio quam assignatio intentionis.
413) p. 410: In parte huius operis agitur de dictionibus, nomine videlicet et verbo, in parte de propositionibus ... p. 411.: Sed asserunt quidam, de nomine et verbo hic agi per hoc, quod intellectum significant; cum enim duplex sit significatio vocum, una quidem de rebus, altera vero de intellectibus, hic de vocibus agi secundum hoc, quod intellectum significant, quae principalior est. Ez quo aperte huius operis intentio a Praedicamentorum intentione distare ostenditur; ibi enim de vocibus incomplexis secundum rerum significationem agitur, quae secundaria ab intellectuum significatione habetur posterior; primo enim intellectus, secundario res significantur; ad nihil enim aliud facta est vocum institutio nisi ad intellectum, nil quippe voces in scientia rerum faciunt, sed tantum intellectus de eis excitant ..... Unde cum tam res quam intellectus significantur, asserunt, hic de vocibus non secundum rerum, sed secundum intellectuum significationem agi.

könne hier nur nebenbei berührt werden 414). Und während hiemit der Verfasser sich auf jenen Standpunkt stellt, welchen Abalard in den von ihm sogenannten Postprädicamenten eingenommen hatte, erhält hier die Auffassung des Urtheiles, d. h. des sermo, ein so entscheidendes Uebergewicht, dass der durch das Urtheil erweckte und in demselben liegende Gedanke (intellectus) sogar scharf den platonischen ldeen gegenübergestellt wird, da die letzteren bloss Fictionen seien, in welchen man nur die Aehnlichkeiten der Dinge durch die Einbildungskraft festhalte, während die Aufgabe des Sprachausdruckes darin liege, nicht blosse Aehnlichkeiten, sondern die Dinge selbst und deren Denk-Auffassung zum Bewusstsein zu bringen 415). Hiemit wäre hier sowohl jene platonische Seite, welche der Dialektik Abālard's anklebt, bereits abgestreift, als auch eine Polemik gegen jene Wendung angedeutet, in welcher die Status-Ansicht und die Indisserenz-Lehre sich berühren, und vielleicht könnte man, wenn wir die Meinung des Verfassers vollständiger kennen würden, hier mit Recht das Princip eines Intellectualismus erblicken, welches bei Abalard selbst jedenfalls durch platonische und ciceronianische Anschauungen sehr entstellt und getrübt ist.

Gleichfalls einem Schüler und Anhänger Abälard's gehört die Schrift "De intellectibus" an, welche Cousin als ein Werk Abälard's herausgab <sup>416</sup>). Wenn der Verfasser im Anschlusse an die "doctrina sermonum"

<sup>414)</sup> p. 412.: Unde propositionem semper reddere possunt el semper ad animi conceptionem, non quantum ad rerum nominationem, significare dici possunt; quare Aristoteles de nomine el verbo io io agit propter orationis constitutionem .... Quod autem de vocibus hic tantum secundum intellectuum significationem agatur, monstrat bifaria vocum distinctio facta, in nomen el verbum, quibus simplicibus sive coniunctis quilibet intellectus exprimi possunt; in Praedicamentis enim, ubi de vocibus secundum rerum significationem agitur, secundum rerum decem diversitatem denaria vocum incomplezarum facta est partitio. Nos autem dicimus, quod licet de nomine et verbo secundum intellectuum significationem agat Aristoteles, tamen quod de vocum significatione communiter inducit, non est ex intentione, sed incidenter.

<sup>415)</sup> p. 414.: Quod autem ideae meditatae a Platone a vocibus primo loco non siguificentur, planum erit, si prius, quid ipsae sint, inspexerimus. Sunt itaque formae imaginariae, quas sib pro rebus animus configurat, ut illis res ipsas speculetur et per eas rerum imaginationes sive memoriam retineat, quas quidem ideas sive exemplares formas nominant, Plato vero eas incorporeas naturas, i. e. insensibiles similitudines nuncupat (die Quellenstelle für dieseen Austruck s. oben Anm. 184.) ... Unde eas esfigies incorporeas, i. e. non tractabiles corporeis sensibus, Plato nominat, qui quidem volebat a vocibus primo loco significari, quod Aristoteles improbat; non enim propter rerum vel intellectum similitudines voces repertae sunt, sed magis propter res ipsas et earum intellectus (Boeth. p. 304., d. h. Aristoteles, s. Abschn. IV, Aum. 108.), ut de rebus nobis doctrinam saccerent, non de huiusmodi sigmentis, et intellectum de rebus constituerent, non de sigmentis

<sup>416)</sup> In der oben (Aum. 411.) angeführten 2. Aufl. (v. 1840.) der Fragm. philos. p. 461—496. (es ist ein eigenthümliches Verfahren, dass Cousin in späteren Auflagen diesen Bestandtheil seiner Sammlung wieder wegliess). Dass die Schrift nicht ein Werk Abälard's selbst sei, geht daraus hervor, dass der Verfasser gegen das Ende (in der oben, Aum. 300., angeführten Stelle) selbst den Abälard nennt; allerdings war Cousin der Ansicht, dass die letzten Capitel der Schrift nur zufällig anderswoher angereiht seien; jedoch selbst wenn dem so wäre (— obwohl ich eher das Ganze für Einen Tractatus über verschiedene controverse Materien halten möchte —) so scheint aus sprachlichen Gründen auch der Anfang nicht ein Product Abälard's zu sein, denn nicht bloss ist der Stil überhaupt hier viel härter und eckiger als jener

die Begriffe (intellectus) erörtern und sowohl ihre verschiedenen Arten als auch besonders ihren Unterschied von Sinneswahrnehmungen. Einhildungskraft, Meinungen, Wissen, Vernunft, angeben will 417), so mussten wir ihn eben darum schon oben (Anm. 19) gleichsam als Zeugen dafür anführen, dass man in jener Zeit eine gewisse, wenn auch fragmentarische oder vereinzelte. Notiz von der zweiten Analytik des Aristoteles hatte, und es möchte wohl dem Einflusse einer solchen erweiterten Kenntniss zuzuschreiben sein, dass diese ganze Abhandlung in der That zu dem Besten gehört, was jene Zeit aufzuweisen hat. Der Verfasser, welcher dem herrschenden Platonismus gegenüber sich als völlig unbefangen zeigt, steht auf dem aristotelischen Standpunkte der Erkenntnisstheorie, dass das Denken dem Ursprunge nach wohl mit der Sinnes-Wahrnehmung verflochten sei, insoferne es aus derselben seine Anregung empfange 418), dabei aber doch nur durch eine von den Sinnes-Werkzeugen unabhängige Thätigkeit der erwägenden Vernunft sein eigentliches Dasein erweise 419), so dass die Vernunft (ratio) als die geistige Urtheilsfähigkeit die Real-Potenz des begrifflichen Denkens (intellectus) sei, wovon die Vernünstigkeit (rationalitas) sich nur als die graduell gesteigerte Fähigkeit unterscheide 420). Eben aber in der Verslechtung des Denkens mit den Sinnen liege es, dass auch die Einbildungskraft (imaginatio), welche auf Erinnerung beruhe und daher trotz allem Zusammenhange mit den Eindrücken dennoch über die unmittelbar gegenwärtige Sinneswahrnehmung sich frei erhebe, sehr wohl Quelle von Begriffen sein könne, und zwar namentlich derjenigen, in welchen wir die Eigenschaften (formae accidentales) der körperlichen Dinge erfassen 421), und überhaupt gehe eine Einsicht (intelligentia),

Abalard's, sondern der Verfasser gebraucht auch als synonym mit intelleetus die Worte "epeculationes" oder "visus animi", welche man bei Abalard vergeblich sucht. Uebrigens s. auch Ann. 432 f.

<sup>418)</sup> p. 461.: Cum sensu intellectus tum origine tum etiam nomine coniunctus est; origine quidem, quod quistibet quinque sensuum rem quamitote altractando ipsius nobis intelligentiam moz ingerii . . . Vocabulo etiam, . . . cum videlicet sensum verborum dicimus pro intellectu ipsorum. p. 482.: tota humana notitia a sensibus surgit.

<sup>419)</sup> p. 462.: Sensus perceptio rei corporalis est corporeo indigens instrumento ... Intellectus vero nec corporei exercitio indiget instrumenti ... nec eliam virtute rei existentis ..... Praeterea sensus nullam vim deliberandi aliquid habet .... Intellectus esse non potest, nisi ex ratione aliquid altendatur.

<sup>420)</sup> p. 463.: Rationem autem dicimus vim ipsam seu facilitatem discreti animi, qua rerum naturas perspicere ac diiudicare veraciter sufficit .... Tantum itaque inter rationalitatem et rationem differre arbiiror, quantum inter potentiam currendi et potentiam facile currendi .... Patet, intellectum tam a sensu quam a ratione diversum esse et eum necessario ex ratione descendere tanquam perpetuum rationis effectum.

<sup>421)</sup> p. 464.: Imaginatio est queedam sensus recordatio . . . . confusa animae perceptio sine sensu, eius scilicet rei, quam imaginariam confusam dicimus. p. 466.: Notandum quoque, quod, cum quidam omnes imaginationes quasdam sensuum recordationes esse velint, h. e. eas ex rebus sentitis solummodo haberi, Aristoteles tamen, eteste Boethio super Periermenias (p. 298.), intellectus nostros imaginationibus minime haberi prohibet . . . . . Sensus consuetudo, a quo omnis humana notitia surgit, quaedam

welche gänzlich ohne alle Sinneswahrnehmung oder Einbildungskraft bestünde, über die diesseitige Existenzweise des Menschen hinaus, und auch wenn man hiebei an unmittelbare göttliche Offenbarung denke, so sei dieselbe eben darum nicht eigentlich als ein begriffliches Denken, sondern eher sofort als Wissen zu bezeichnen <sup>422</sup>). Das begriffliche Benken unterscheide sich so sowohl von dem Meinen (existimatio), welches zwar gleichfalls nur in Urtheilen, d. h. in der Satzverbindung, sich bewege, durch die fortschreitende Thätigkeit der vernünftigen Erwägung <sup>423</sup>), als auch von dem Wissen (scientia), welches als bleibende innere Gewissheit des Geistes auch dann beharre, wenn das Meinen oder das begriffliche Nachdenken nicht ausgeübt werde <sup>424</sup>).

Ist so die Thätigkeit des begrifflichen Denkens wahrhaft nach dem Sinne des Aristoteles in die Mitte zwischen die blosse Sinneswahrnehmung und das reine Wissen gestellt, so wird nun auf solcher Grundlage die Abälard'sche Auffassung des sermo mit einigen Modificationen durchgeführt. Die Gedanken als Erzeugnisse des Aussagens (vgl. Anm. 314) werden ebenso, wie letzteres in dictio und oratio zerfällt (Anm. 271), in einfache und in zusammengesetzte getheilt <sup>425</sup>), wobei das unterscheidende Merkmal darin liegt, dass in ersteren der ganze Gehalt auf Ein Mal (Anm. 322), in letzteren hingegen nur successiv (Anm. 315) zum Bewusstsein kömmt <sup>426</sup>), was dann auch im Hinblicke auf den Unterschied zwischen Namenbezeichnung und Definition (vgl. Anm. 360 ff.) derartig ausgedrückt wird, dass die ersteren Gedanken intellectus conjunctorum und die letzteren intellec-

per imaginationem ingerit animo, quae nullo modo attendimus . . . . utpote pleraeque accidentales formae corporum, quas frequenter sensibus experti sumus.

<sup>422)</sup> p. 467.: Fortasse iuxta Boethium (p. 296.) intelligentia, quam paucorum admodum hominum et solius dei esse dieit, omnem et sensum et imaginationem ila transcendii, ut sine utraque habeatur.... Quod neguaquam iuxta Aristotelem in hac vita contingere credimus, nisi forte per excessum contemplationis revelatio divina alicui fiat, magisque hunc excessum mentis ab Aristotele scientiam, quam intellectum, appellari credimus. Wahrend allerdings Boethius die aristotelischen Stellen (aus de an.) über imaginatio anführt, scheint letztere Aeusserung über scientia nur auf einer versprengten Notiz aus der zweiten Analytik (s. Abschn. IV, Anm. 116 ff.) beruhen zu können,

<sup>423)</sup> p. 468.: Existimare credere est, el existimatio idem quod credulitas sive fides, intelligere autem speculari est per rationem . . . Nec ulla est existimatio nisi de eo, quod propositio dicere habet, h. e. de aliqua rerum vel coniunctione vel divisione. Vgl. Anm. 628.

<sup>424)</sup> p. 469.: Scientia autem neque intellectus est neque existimatio, sed est ipsa animi certitudo, quae non minus absente vel existimatione vel intellectu permanet.

Auch diess war nicht aus Boethius zu schöpfen, sondern weist auf die Analytik zurück (s. Absehn, IV, Anm. 81.).

rūck (s. Abschn. IV, Anm. 81.).

425) Ebend.: Nunc autem iuxta promissionis nostrae propositum ipsos ab invicem intellectus superest ditigenter distinguere, ut secundum eos clara fat sermonum discretio ... Sicut enim sermonum, qui excitant intellectus, ita est et intellectus natura, ut videlicet, sicut sermonum alti simplices sunt, singulae scilicet dictiones, alii compositi velut orationes, .... ita et intellectus ex sermonibus habiti ... modo simplices sunt ... modo compositi.

426) p. 471.: Et hoc est, ut arbitror, differentia intellectuum dictionis et ora-

<sup>426)</sup> p. 471.: Et hoc est, ut arbitror, disseratia intellectuum dictionis et orationis casdem prorsus res significantium, quod videlicet per dictionem, quae nullis scilicet significativis partibus constat, omnia simul intelligimus, per orationem vero eadem per successionem colligimus.

tus coniungentes seien, sowie entsprechend bei den sog. negativen Begriffen, d. h. beim nomen infinitum (Anm. 351) die ersteren divisorum und die letzteren dividentes 427). Nach diesem Standpunkte wird hierauf auch die Frage über die Einheit der Gedanken erledigt, indem dieselbe, abgesehen von der factischen Richtigkeit, lediglich in das Erwecken Einer geistigen Anschauung, die Vielfältigkeit hingegen in das successive, durch Pausen unterbrochene, Erwecken mehrerer Anschauungen verlegt wird 428). Die Berechtigung oder Nichtberechtigung (sanum vel cassum) der Gedanken, gleichviel ob sie einfach oder zusammengesetzt seien, liege in dem factischen Bestande der Dinge 429), hingegen von Wahrheit oder Unwahrheit (verum vel falsum) könne nur bei zusammengesetzten die Rede sein. denn hier werde ein vom Denken erfasster Gegenstand als grammatisches Subject (vgl. Anm. 317 f.) durch eine denkende Erwägung in einer gewissen Verbindung oder Nicht-Verbindung ausgesprochen, daher hier auch die grammatischen Verhältnisse der Verbindung, d. h. der sog. Construction, von Einfluss seien 430), in welcher Beziehung z. B. das disjunctive Urtheil (welches auch hier als Species des hypothetischen betrachtet wird, s. oben Anm. 399) im Gegensatze gegen obiges dividens als affirmatives Urtheil genommen werde müsse 431). Die Betrachtung aber der Berechtigung

<sup>427)</sup> Ebend.: Est itaque intellectus nominis et diffinitionis eius proprie quodammodo idem et quodammodo diversus, idem quidem secundum effectum intellectarum
rerum.... diversus autem, quia ibi omia simul, hic succedun!... Et ideo hi
intellectus, qui de rebus ut iam coniumctis habetur, coniunctorum est; ille autem
coniungens est intellectus, qui per successionem progrediendo rebus prius intellectis
alias postmodum intellectus aggregat ..... p. 472: Ita intellectus divisorum et dividens; sicut enim "animal" intellectum coniunctarum rerum facit, ita "non animal",
quod est infinitum nomen, ... divisorum facit; et sicut animalis diffinitio coniungentem facit intellectum, ita descriptio non-onimalis divientem ... Sunt itaque intellectus coniunctarum vet divisarum rerum dictionum tantum, coniungentes vero
vet dividentes intellectus orationum tantum sunt. Betreffs des dividens vgl, oben
Ann. 373.

<sup>428)</sup> p. 473 f.: Unos autem dicimus intellectus, quicunque simplices sunt vel, s. sunt compositi, in una coniunctione vel divisione seu disiunctione consistunt ... Nec refert ad conceptions modum vel unitatem, sive in re ita sit, ut concipitur, sive non, sed ad conceptus solummodo veritatem; aeque enim unus est intellectus "lapis rationalis", quomodo "animal rationale" ... Saepe autem contingit in uno intellectuplures fieri coniunctiones, ... verbi gratia si dicam "homo ambulans qui currit" ... p. 475.: Multiplicem vero intellectum dicimus multos intellectus ab invicem dissolutos, ut si dicam ... "animal" et postmodum paullulum quiescens addam "rationale". Vel, hingegen Abblard's Ansicht, Anm. 316.

<sup>429)</sup> p. 475 l.: Sanos quidem dicimus intellectus, per quoscunque ita, ut sese res habet, attendimus, sive illi quidem sint simplices sive compositi; cassi vero e contrario dicuntur tam simplices quam compositi, quos frequentius opiniones vocare consuevimus (s. Boeth, p. 805.).

consuevimus (s. Boeth. p. 305.).

480) p. 476 f.: Veros autem vel falsox intellectus dicimus cos solummodo, qui compositi sunt ..... Unde bene secundum intelligentiae quoque, non tantum constructionis, ordinem subiectum dicimus lerminum, per quem intellectu primo res substituitur, quam deinde in copulatione vel remotione alicuius deliberemus ... p. 478.: Sicul autem in eo, quod dicitur, vis enuntiationis consistit, ... ita in intellectu termini, qui dicitur, h. e. praedicatur, vis deliberantis intelligentiae constituitur .... p. 479.: Non est itaque necesse, ut eacdem penitus voces in significatione idem penitus in contextu constructionis valeant, de quo plenius in constructionibus prosequimur. Priscianischen Ausdruck "constructio" trafen wir schon oben Aum. 268. n. 273.

<sup>431)</sup> p. 479 f.: Differt autem ab invicem dividens et disiungens intellectus, quod PRANTL. Gesch. II. 2. Auft. 14

(sanum) der Gedanken führt nun auf die Frage, ob denn all jenes Denken, in welchem wir die Dinge anders erfassen als sie sind, unberechtigt (cassum) sei; und indem darauf hingewiesen wird, dass wir im Denken durch "abstractio" sowohl vom Stoffe absehen und bloss die Form betrachten können, als auch von der individuellen Erscheinung absehen und bloss das einheitlich Gleiche derselben erfassen können, sowie dass wir umgekehrt durch "subtractio" von der Form absehen können, so wendet der Verfasser bezüglich der "abstractio", welche auf die Universalien hinausläuft, jene nemlichen Ausdrücke an, welche wir oben (Anm. 132 ff.) bei den Vertretern der Indifferenz-Lehre trafen, aber er lenkt diese Ansicht in den aristotelischen Sinn hinüber, indem er ausdrücklich sagt, dass das indifferens, während es in der vielheitlichen concreten Erscheinung nie das Existirende ist, doch wesentlich (essentialiter) Nichts anderes als das Invididuum, sondern gänzlich das Nemliche (penitus idem) sei und eben nur durch die Aussage (per praedicationem) von den Individuen abstrahirt werde 432); und indem er hiemit von dem platonischen Nebenzeuge. welchen die Auffassung der Universalien bei Abälard hatte, sich völlig frei macht, weist er enschieden dem menschlichen Denken (intelligere) es zu. die Dinge in solchem Erfassen des indifferens eben anders zu denken, als sie in der concreten Erscheinung sind, was natürlich nicht damit zu verwechseln sei, wenn das Denken eine factische Unrichtigkeit enthalte 433).

433) p. 483 s.: Cum dico "intelligo istam rem altier quam sit", duo sunt sensus: unus quidem huiusmodi, si ita dicam, quod alius modus sit in intelligendo rem, alius in subsistento, i. e. alius modus sit in intelligentia eius, alius in subsistentia ipsius . . . Alius vero sensus, si ita dicam "intelligo hanc rem altier quam sit", i. e. in statu alio eam attendo, quam ipsa in se habeat, vel quocunque modo aliter se habentem quam sese habeat . . . . Sic utique quaestio suproposita potest intelligi . . . et secundum diversos sensus diversae sunt dandae responsiones. Si enim ita quaeratur, ulrum omnis intellectus, qui alium modum attendendi habet, quam res subsistendi, vanus sit, non est concedendam. Aus dieser gauzem Erotterung gehl

dividens intellectus negationis est, ... disiungens vero affirmationis, ... ex pluribus, quae mente concipii, unum tantum constituit, ut ... quicunque sunt hypotheticarum disiunctarum intellectus.

<sup>432)</sup> p. 480 f.: Illud quoque inquiri ac diffiniri necessarium iudico, utrum omnis intellectus aliter quam res sees habeal attendens cassus ac vanus dicendus sit. Per abstractionem autem illos dicimus intellectus, qui vel naturam alicuius formae absque respectu subiectae materiae in se ipsa speculantur, vel naturam quamibiet indifferenter absque suorum scilicet individuorum discretione meditantur ... Cum naturam humanam, quae singulis inest hominibus, ita indifferenter considero, ut nullius hominis personalem discretionem altendam, h. e. simpliciter hominem excogito, in eo scilicet lantum, quad homo est, i. e. animal rationale mortale, non etiam in eo, quad est hic homo vel ille, universale a subiectis abstraho individuis. Sit itaque abstractio superiorum ab inferioribus, sive scilicet universalium ab individuis per praedicationem subiectis, sive formarum a materiis per fundationem subiectis. Subtractio vero e contrario dici potest, ... cum aliquis subiectae naturam essentiae absque omni forma nititur speculari. Uterque autem intellectus, tam abstrahens scilicet quam subrahens, aliter quam res se habet concipere videtur ... p. 482: Nusquam enim ita pure subsistit, sicut pure concipilur, ... et nulla est natura, quae indifferenter subsistat, sed quaelibet res, ubicunque est, personaliter discreta est alque una numeroreperitur ... Humana natura in hoc homine, i. e. in Socrate, quid aliud est quam ipse? Nihil utique aliud, sed idem penitus essentioliter ..... Tola humana notitia a sensibus surgit; ac per hoc insensibilium rerum status ad modum sensibilium excogitare ipsa nos sensuum experimenta compellunt.

Aber auch die Kehrseite jener Frage wird erörtert, nemlich ob alles Denken, welches die Dinge erfasst, wie sie sind, ein berechtigtes sei; und es dreht sich die Beantwortung um die Widerlegung oder Lösung eines Fehlschlusses, welcher damals in den Schulen unter dem Namen des "Esels-Beweises" (s. Anm. 113) üblich gewesen zu sein scheint und auf folgenden Witz hinauslief: Wer denkt, dass Sokrates ein Esel ist, denkt, dass ein gewisses lebendes Wesen (nemlich Sokrates) ein Esel ist: da aber ein gewisses lebendes Wesen wirklich ein Esel ist, so denkt Jener richtig 434). Uebrigens bringt der Verfasser bei seiner Besprechung der Denkthätigkeit auch noch eine Unterscheidung bei, welche im Vergleiche mit Abalard in Bezug auf Feinheit und Tiefe der Auffassung als ein Fortschritt bezeichnet werden muss: nemlich das begriffliche Denken (intelligere) überhaupt unterscheide sich von dem begrifflichen Denken eines speciellen Objectes, denn bei letzterem erhalte in dem blossen Erfassen des Objectes das geistige Schauen an dem Objecte seine Bestimmtheit und seinen Abschluss, und ebenso reiche auch das Bezeichnen (significare), indem es das begriffliche Denken erwecke, über die Einzel-Bezeichnung eines Objectes hinaus, da letztere in einem bestimmt abgeschlossenen Denken verweile 435). So können auch die sensualistischen Nüancen des Nominalismus eben von diesem Standpunkte aus bekämpst werden, dass die Denkthätigkeit in freier Erwägung in sich selbst fortschreite 436), und es wird diese Selbstständigkeit

hervor, dass Cousin zu vorschnell war, wenn er diese Schrift für ein Werk Abalard's hielt.

<sup>484)</sup> p. 482 f.: Aliam propositi nostri partem persequamur, utrum videlicet omnis intellectus sanus sit dicendus, qui ita ut sese res habet eam intelligit. Quod ... habet nonnullam impugnationem. Quippe qui hunc hominem asinum esse intelligit. ... intelligit et ipsum esse animal et quoddam animal esse asinum, quae utraque vera sunt; ... concedendus est intelligere, esse animal, cum in asinuo necesse sit animal substantiam intelligi ... ... Ac per hoc profecto, qui intelligit, hunc hominem esse asinum, verum intelligere convincitur ... p. 485.: Non est audiendus; cum enim hoc nomen "asinus", quia simplex est sermo, simplicem habeat intellectum et enon ex partibus coniunctum, non possumus in praedicatione cius intellectus diversarum enuntiationum distinguere ... Obiici solet, quod omnis, qui intelligit Socratem esse asinum, intelligit verum, et ita omnis, qui intelligit guoddam animal esse asinum, intelligit verum est ita omnis, qui intelligit Socratem esse asinum, intelligit verum est ita omnis, qui intelligit Socratem esse essum, intelligit verum est ita omnis, qui intelligit Socratem esse essum, intelligit rerum, et ita omnis, qui intelligit Socratem esse asinum, intelligit verum est ita omnis, qui intelligit Socratem esse asinum, intelligit verum. Facile responsum damus, quod videlicet, si medius terminus in eodem sensu sumalur, firma sit omnino complexio.

485) p. 487: Non est necesse, ut si alicuius intellectus conceptus habeam, quoquo modo ideo illud intelligere dicar; et licet intelligere simpliciter sumptum sit

<sup>435)</sup> p. 487.: Non est necessé, ut si alicuius intellectus conceptus habeam, quoquo modo ideo illud intelligere dicar; el licet intelligere simpliciter sumptum sit ab intellectu, non tamen intelligere hoc sumptum est ab intellectu huius rei, cum videlicet . . . intelligere hoc non sit simpliciter hunc intellectum habere, sed sic eum habere, ut insuper visus animi terminetur ibi ac perfeciatur. Nam et significare idem est quod intellectum constituere, non tamen significare aliquid idem est quod intellectum de eo constituere. Alioquin, cum singuli sermones intellectus quoque sicut et res significare dicuntur, non tamen ideo de intellectibus rursum alios intellectus constituent.

<sup>486)</sup> p. 488., woselbst nach den oben, Anm. 77., angesührten Worten solgt: Quod omnino salsum apparet . . . . Cum itaque dicimus "homo intelligitur", hie est sensus, quod aliquis per intellectum naturam concipit humanam, h. e. animal tale atlendit . . . . p. 489.: Ex natura tamen ipsius sensus, qui, nisi in aliquam rem existentem agat, exerceri non potest, concedendum arbitror, quod si quis hominem sentiat, hunc vel illum sentiat. At vero intellectus non minus haberi potest etiam, si res non sit, quia et eorum, quae iam praeterita sunt, memoria recordamur et,

des Denkens gegenüber dem factischen Bestande noch an einigen anderweitigen Beispielen nachgewiesen 437). Eine hierauf folgende Erörterung über die Eintheilung des Seienden in Substanzen und Accidentien wurde ihrem Hauptkerne nach schon oben, Anm. 191, angeführt. Endlich aber wird in kurzer Andeutung die Frage über die Universalien (s. oben Anm. 74) derartig erledigt, dass sowohl den Realisten die nothwendige Consequenz einer ins Unendliche fortgesetzten Einschachtlung der Formen als auch den Nominalisten der Mangel an Ideal-Sinn vorgeworfen wird 438), und bezüglich der Formen die Abälard'sche Ansicht die Zustimmung des Verfassers erhält 439).

In der stärkeren Betonung der Lehre vom Urtheile mochte vielleicht mit Abalard auch Adam von Petit-Pont übereinstimmen 440), welchen wir als einen Bearbeiter der ersten Analytik schon oben (Anm. 20) erwähnen mussten, sowie eine unten (Anm. 522) anzuführende Stelle gleichfalls einen Beleg enthält, dass er jenes Werk benützte. Wohl würde es durch eine solche Thätigkeit sich erklären, dass Adam zu den Neuerern gehörte und somit über Diejenigen lachte, welche Alles in die Isagoge hineinpfropften (s. Anm. 56 ff.), aber er scheint dennoch nach dem Sprichworte, dass man mit den Wölfen heulen müsse, verfahren zu sein 441) und wenigstens als Lehrer mit ziemlicher Affectation im Aeusseren doch nur

quae futura sunt, per providentiam iam concipimus et, quae nunquam sunt, nonnunquam opinamur atque fingimus, ut chimaeram, centaurum, sirenen, hircocervum (s. Boeth. p. 296., Abschn. XII, Anm. 110.).

437) p. 489 f.: Quaerit etiam illud fortassis aliquis cum audio "omnis homo", utrum intelligam omnem hominem, vel cum dicitur de aliquibus duobus, quod "alter eorum currii", utrum intelligam alterum eorum currere, vel cum dicifur "chimaera quae est alba", utrum intelligam chimaeram, guae est alba, sicut cum audio "chimaera" intelligo chimaeram, nec non etiam, ulrum cum audio hoc nomen "non in-telligibile", intelligam non intelligibile. Hiebei wird dann p. 490-492 überall gezeigt, dass mit dem "intelligo" durchaus nicht das äusserlich factische Sein mit-

gegeben sei.

439) S. die schon oben Anm. 300. angeführte Stelle. 440) Er war aus England gebürtig, trat als Lehrer des Triviums in Paris auf, we er seine Schule in der Nähe von Petit-Pont hatte, und wurde später Bischof von St. Asaph in Nord-Wales. Dass er in der Theologie ein Gegner des Gilbertus Porretanus war, berichtet Otto Fris. de gest. Frid. 1, 51, p. 486. Urstis. 441) Joh. Saresb. Metal. III, 3, p. 129. (ed. Giles): Plane magis dedocent quam erudiunt, qui in hoc libello (d. h. in der Isagoge) legunt universa et eum

<sup>438)</sup> p. 494.: Qui autem formas universaliter essentias esse volunt, si rationabiliter agant, inquiramus; et primum inquirendum videtur, si concesserint, unum praedicari de unaquaque, sic quoad praedicationem suam (der Text, welchen Cou-sin gibt, ist unverständlich) unitatem inesse illi de quo praedicatur, innuant. Quod si concesserint, Socratem habere unitatem, cum unus sit, concedere debent, et uni-tatem Socralis habere unitatem formam sui, cum una sit, et illam aliam, et sic tanta multiplicitas fet, quod in natura numerus non occurrat (s. unten Ann. 477.) ....p. 495.: Illi autem qui non asserunt essentiam nisi substantias, fortasse vere virtutes et vitia et colores aliquid esse denegabunt; sed quam recte id faciant, sapientes iudicent.

hervitale sua contentum esse non sinunt; quidquid alicubi dici potest, hic congerunt
... Deridebat eos noster ille Anglus Peripateticus Adam, cuius vestigia sequuntur
multi, sed pauci praepediente invidia profitentur; dicebatque se aut nullum aut auditores paucissimos habiturum, si ea simplicitate sermonum et facilitate sententiarum dialecticam traderet, qua ipsam doceri expediret,

allbekannte Dinge vorgetragen zu haben 442), wobei er wohl auch in eitler Prahlerei Manches als eigene neue Erfindung ausgeben mochte 443). können derlei Urtheile immerhin auf einer durch die Gehässigkeit der Parteien veranlassten hämischen Uebertreibung beruhen. Wenigstens besitzen wir bezüglich eines vereinzelten Punktes eine Notiz, wornach Adam in der That sich als einen Neuerer zeigt, welcher das Bewusstsein seiner Verdienste nicht ohne Ruhmredigkeit ausspricht. Nemlich er führt eine Anzahl von Sophismen an, welche sich, wie er sagt, bei der "complexio" überhaupt ergeben, d. h. er nimmt dieses Wort in jener schwankenden Bedeutung, in welcher wir es in der römischen Rhetorik finden, wo es sowohl den Schlusssatz eines Syllogismus als auch das rhetorische Dilemma bezeichnet (Abschn. VIII, Ann. 59 u. 62). Hiebei erörtert er in spitzfindigster Weise nicht bloss die aus Cicero's Topik (ebend. Anm. 60 f.) stammenden Begriffe coniunctio und disiunctio mittelst der üblichen Beispiele, sowie aus Boethius und Cassiodor (Abschn. XII, Anm. 184) die Topen der transumptio und a repugnantibus, welch letzteren Ausdruck er durch abiunctio ersetzt, sondern er entnimmt auch aus der Rhetorik die defectio, welche wir bei Gellius treffen und die vier Begriffe conversio, perversio, traductio, intellectio, welche sämmtlich in technischer Bedeutung sich beim sog. Autor ad Herennium finden; ja er fügt, wie es scheint, von sich aus die connexio in einem von Boethius (Abschn. XII, Ann. 141) abweichenden Sinne bei und knüpft hieran sogar noch zwei sonst nirgend vorkommende Ausdrücke an, nemlich innexio und internexio; am Schlusse aber sagt er mit sichtlicher Uebertreibung, man finde betreffs all dieser Gesichtspunkte bei früheren Autoren weder eine Wortbezeichnung noch eine Beschreibung noch überhaupt irgend eine Kenntuissnahme 443a). Von

<sup>442)</sup> Walter Mapes (s. unten Anm. 525.), Metamorph. Goliae, v. 193 ff. (ed. Th. Wright p. 28.): Inter hos et alios in parte remota Parvipontis incola, non loquor ignota, Disputabat digitis directis in iota, Et quaecunque dixerat, erant per se noto.

<sup>443)</sup> Joh. Saresb. Enthet. v. 49 ff., woselbst nach den oben Anm. 59. angeführten Versen folgt: Incola sum modici Pontis novus auctor in arte, Dum prius inventum glorior esse meum; Quod docuere senes nec novit amica inventus, Pectoris inventum iuro fuisse mei; Sedula me iurenum circumdat lurba putatque Grandia vaciantem nonnisi vera loqui.

<sup>443</sup> a) Aus einer Handschrift der Sorbonne mitgetheilt von Thurot in der Revue critique, 1867, I, p. 202 und ausführlich ebend. II, p. 10.: Qualiter ex ipsa complexione sophistica sint principia, dicendum. Sunt autem multipliciter: ... Ex coniunctione igitur sophisticum fiet principium, cum in ipso enuntiandi vel interrogandi principio ex ipsa verborum complexione dubitabile est, an ut de duobus simul quidquam sti intelligendum, an ut de utroque, vel an ut de pluribus simul, an ut separatim de singulis vel secundum certum vel incertum numerum distinctis, ut "a Socrate ta Platone legitur et disputatur" ... Ex dissunctione, cum an ut unius enuntiationis unum sit principium, an ut plurium plura, dubitabile est, hoc modo "Diem vel noctem esse semper est verum" ... Ex abiunctione, cum idem nunc ut de aliquo, nune ut abiunctum, ut cum dicitur "Negatio, quae fit in probabili responsione, probabilis est", an in responsione probabili an improbabili dubitabit, cui de maioribus dubitare rarum ... Ex transumptione, cum idem nunc hinc, nunc inde, hoc modo "Quod concedi vere negatur, non conceditur; an vere concedi an vere negatur, dubium ... Ex conversione (vgl. Aut. ad Herenn. IV, 13.), cum quod kinc inde et quod inde hinc, hoc modo "Vere contradici aliquid verum esse quod intelligens"; an verum esse quod aliquid ver contradicialiquid verum esse quod intelligens";

seiner schon oben, Anm. 20, genannten "Ars disserendi" gab Cousin einige kärgliche Bruchstücke, mit welchen uns wahrlich wenig gedient ist <sup>444</sup>). Wir ersehen nemlich daraus nur, dass Adam in der Einleitung eine eigenthümliche Unterscheidung aufstellte, wornach das Wissen (scientia) auf geistiger Begabung allein (vgl. oben Anm. 422), die technische Durchführung aber (ars) auf Begabung und Uebung, und die Gewandtheit (facultas) auf Begabung, Uebung und Technik beruhe <sup>445</sup>), sowie dass er von dem Urtheile ausgegangen zu sein und innerhalb desselben den sachlichen

444) Cousin, Fragm. phil. (s. Anm. 416.) 2. Aufl. (1840), p. 417 ff. (Aufl. v. 1855, p. 383 ff.). Abgesehen von dem äusserst corrupten Texte der Handschrift, an welchem alle Versuche einer Exegese scheitern, ist auch die Masse des Mitgetheilten doch allzu gering. Dass aber das Werk Adam's für nns von Wichtigkeit sein müsste, sieht man aus folgendem Anfange des 2. Buches, welcher eine Recapitulation des 1. enthält und bei Cousin (p. 423.) lautet: Ad prioris a sequenti libro distinctionem (Cousin's Text hat sit distinctiones), quid in hoc dicendum, quid in illo dictum, interserere (scheint licet oder dgl. ausgefallen zu sein). De quo et ad quid et qualiter artis disserendi institutio, praemonstravimus; a quibus disserendi principium in corum principiis duplicem, in ipsis dupliciter duplicem disserenti altentionem praescripsimus, de quo dicat et qualiter id designet; post principia ilem duplicem, quid de eo dicat qualiter id designet; de quibus autem dicat, primo in qualtur, denique distinctius distinximus, et ex hoc principiorum genera, quae sunt et ad quae, docuimus. Nemlich so unverständlich diese Worte auch grossentheils sind, so blickt doch eine ganz eigenthümliche Gliederung des Ganzen durch.

445) p. 419.: Principium propositi, de quo et ad quid et qualiter ars disserendi instituenda, dicere; propositum autem, de eo et ad id et sic artis rationem instituere. Erit autem, qualiter artem institui conveniat, cognito eius initio manifesiius.... Innotescat igitur, quoniam initium non idem scientiae et artis et facultatis disserendi; id autem innotescet, ex quibus horum initia, cognito; sunt autem

verum, intelligentem negaturum, dicatur, incertum. . . . . Ex perversione (ebend. IV, 32), cum ab ordine perturbatior et ex transpositione perplexior complexio, quam ad, de quo dicatur, prompte comperiendum, hoc modo "Eorum quae sunt falsa quaelibet sunt aliqua"; an quactibet aliqua corum quae sunt falsa, an quaetibet corum aliqua, an falsa quaetibet corum quae sunt aliqua, dicatur, incertum . . . . . Ex traductione (ebend. IV, 14.), cum solo usu superante usum tum ad hoc tum ad illud traducitur non unum verborum, sed plurium complexio, sic "Quod verum nullum sit falsum negari vere contingit"; an contradici vere dicenti verum esse falsum, an dicenti verum non esse falsum contingere dicatur, ex usus traductione dubium. ..... Ex intellectione (ebend, IV, 33.), cum et id quod designatur et ad id ex eo aliud intelligi usus exigit, hoc modo "Audiri in Graccia quac in Egyplo dicuntur, incon-tingens est" .... Ex defectione (vgl. Gellius V, 8, 8.), cum an ut si aliquid, an ut si nichil, an ut si aliud addi conveniat, dubium, sic "Probare in disputatione ut iudicans quid sit illud, an quae illius ut secundum illud assignatura, ex duplici connexione incertum. Ex internexione, cum licet non verba, ea tamen de quibus dicuntur transposite et internexe sibi annecti licet, hoc modo "Aliqua absunt a locis in quibus sunt. . . . . . Quae si non secundum enumerationem sufficienter dinstinximus, inventori primo, si non secundum locutionem convenienter, explicatori primo indulgendum est. Horum enim nec appellationes nec descriptiones nee ullam omnino notificationem a prioribus habuimus. Die Richtigkeit dieser letzteren Behauptung zu beurtheilen, hindert uns die Beschränktheit des bisher zugänglichen Materiales,

Inhalt und die sprachliche Form unterschieden zu haben scheint <sup>446</sup>). Einen Schüler Adam's werden wir unten (Anm. 522) treffen.

Während nun auf solche Weise, wie wir uns bisher hinreichend überzeugen konnten, die Dialektik in reicher Fülle als specielle Disciplin eine ausführliche Pflege fand, sehlte es um die Mitte des 12. Jahrhunderts auch nicht an Solchen, welche lediglich von der Theologie aus gelegentlich auf logische Momente stiessen und dann in der üblichen Weise mit dem platonisch-christlichen Realismus es sich ziemlich beguem machten oder die Unvereinbarkeit der Logik und der Glaubens-Mysterien aussprachen. So erwähnt Robert Pulleyn (er lehrte in Paris und in Oxford, starb im J. 1154), welcher vor keiner dogmatischen Consequenz zurückscheut, sondern Alles und Jedes zu construiren versucht, bei seinen Erörterungen über die Trinität auch Ansichten der Dialektiker, wobei wir theils Wilhelm v. Champeaux theils Abālard wiedererkennen 447); er selbst jedoch, in der Ueberzeugung, dass hierin die Dialektik ein vergebliches Unternehmen sei 448), schaukelt sich absichtlich von Zugeständnissen aus, welche uns an die Indisserenz-Lehre erinnern, in einen völligen Skepticismus hinein, indem er verschiedene Partei-Stellungen der Logik gleichmässig als berechtigt zugesteht und zuletzt bei dem blossen gewöhnlichen Sprachgebrauche bezüglich der Universalien stehen bleibt 449). Und während

ex tribus: ingenio, usu, arte . . . . . Scientiae enim disserendi ex ingenio absque ceteris initium; artis autem ex hoc et usu; facultatis autem ex his et arte.

<sup>446)</sup> p. 421.: Principium disserendi ab interrogatione vel enuntatione. Quoniam igitur ab ipso disserent principio docendi disserere propositum inchoari conveniens, sic de iis docendi disserere principium, a quibus est disserendi ... Est igitur enuntiatio veri vel falsi dictio ul ad disserendum; interrogatio vero quid sil, notius est quam ul difiniri oporteal ... p. 422.: Duplicem ultrinque considerationem adhibendam instituimus, alteram eorum, de quibus et quae dicuntur, alteram verborum, quibus ea de illis. Quoniam enim, quae consideratione percipiuntur, verbis designari aeque conveniens, de quo el quibus enuntietur vel interrogetur, ex arte considerato, qualiter secundum loculionem ultrumque ul ad disserendum designari conveniat, non minus altente considerandum.

<sup>447)</sup> Rob. Pulli Sentent. 1, 3 (cd. Mathoud, Paris. 1655 fol.), p. 38 a.: Dicet dialecticus: Species est tota substantia individuorum totaque species eademque in singulis reperitur individuis; itaque species una est substantia, eius vero individua multae personae et hae multae personae sunt illa una substantia, nam secundum Porphyrium omnes homines participatione speciei sunt unus homo (diess ist die Ansicht Wilhelms v. Champeaux, s. Anm. 105.)... Sed dices: Sunt nonnullae formae generum, quae ea nequaquam ducunt ad esse specierum; sunt quoque proprietates pertinentes ad substantiam, sed non esse ficiunt personam (so Abblard, s. Anm. 300 f.).

<sup>448)</sup> Ebend.: Dialectice, obscuro obscurum incredibili creditum solvere quaeris; nihil proficis.

<sup>449)</sup> Ebend. p. 35 b.: Omnem rem vere informem discretione cogitatuum, non varietale formarum, distinguimus; haec enim est vis mentis, ut concipial diversis modis rem licet formis non diversam (diess trifit wortlich mit dem ,diversis modis attendere" der Indifferenz-Lehre, s. Anm. 133., zusammen). Quod dico, difficile est videre, difficilius explanare. Nam concolores per quid inter se conveniunt, per quid a discoloribus differunt, si accidentia non sunt? An, ut quidam aiunt, conveniunt et differunt, sed in nullo, ut abi similantur (diess wäre Abälard's "consinie", s. Anm. 299. u. 307.); sed in quo? An in participatione speciei? Sed ratio evincit, universalia non esse (diess beruht auf dem Ausspruche "res de re non praedicatur", s. Anm. 132. u. 237., oder stimmt mit Johannes v. Salesbury überein. s. Anm. 590.). An in dieidua albedine? Sed singuli cerunutur suam, non al-

Petrus von Poitiers (ein Schüler des Petrus Lombardus, blühte um 1160-1170) gleichfalls gegen die Anwendung der Dialektik auf die Trinitäts-Frage protestirte 450), knüpste er dennoch viele seiner Erörterungen an Pseudo-Boethius De Trinitate (s. Anm. 35 ff.) an, und zwar mit der komischen Bemerkung, jene Schrift sei mehr philosophisch (!) als theologisch, und man dürfe daher durch dieselbe sich nicht irreleiten lassen 451); auch zeigt die Unterscheidung der Substanz als Subject und der Substanz als Form, sowie die Unterscheidung der substantiellen Form als einer das Individuum erzeugenden und als einer die Arten und Gattungen hervorrufenden nur den rohesten platonisch-theologischen Realismus 452). gleichen findet sich bei seinem Zeitgenossen Robert von Melun, dessen äusserliche Gewandtheit in der Dialektik sehr gerühmt wird 453), nur der ontologische gewöhnliche Realismus, welcher theoretisch zu stumpf ist, um auf die logischen Momente überhaupt einzugehen, oder, wo er solches thut, sich eben Blössen gibt, wie z. B. wenn gegen die Einheitlichkeit der Bedeutung, welche in "est", und jener, welche in "ens" liegt, polemisirt wird 454). Zu verwundern aber ist es demnach nicht, wenn die Schüler

terius, habere (so die Nominalisten, s. Anm. 78.). Verumtamen sibi similes esse liquet, quia, licet diversas, habent tamen albedines. Sed si formas tollimus, unde similes? Si sic dico, in consuetudine loquor, autores tam divinos quam mundanos videor habere adversos.

450) Petri Pictav. Sentent. 1, 32 (ed. Mathoud, Paris. 1655, fol.), p. 93 a.: Non videlur ergo transferenda conversatio dialecticorum ad huiusmodi propter inconvenientia... 33, p. 94 b.: Quod ergo dicit Johannes Damascenus (s. Abschn. XI, Anm. 170.), non ita accipiendum, ul universatia et individua ita accipiantur sicul in philosophicis disciplinis.... Si quaeratur, an hoc praedicabile "deus" sit universate vet individuum, neutrum hic admittendum. Und dennoch wurde auch er verketzert, s. Anm. 478.

451) Ebend. I, 4, p. 8 b.: Ideo imponitur Boethio, quod illam diffinitionem (d. h. der persona) magis posuit ut philosophus, quam ut theologus. 32, p. 93 b.: Sed nostri theologi plerique non habent illam diffinitionem pro authentica, quia magis fuit philosophus quam theologus et magis ad probabilitatem locutus est quam ad neritatem.

452) Ebend. I, 6, p. 12 a.; Substantia a substando dicitur ipsum subiectum, quod substat formis, sive sit eorpus sive alia res; substantia a subsistendo dicitur forma, quae adveniens subiecto illud subsistit, i. e. sub se et aliis formis sistit, i. e. substare sibi et aliis facit, sicut imago sigilli ceram ..... Sed substantialis forma duplex est, vel quae facit "quis", et talis est omnis individualis proprietas, i. e. individuo et proprio nomine, ut Platonitas, cuius participatione Plato est quis; vel quae facit "quid", ut speciale vel generale, i. e. quae speciali vel generali nomine significatur, ut humanitas, animalitas, cuius participatione Plato est quid, non vero quis.

454) Ausser jenem, was bei Bulaeus, hist. univ. Par. II, p. 264. sich findet, hat Hauréau, de la phil, scolast. I, p. 393 ff. noch Mehreres aus Handschriften mitgetheilt; aus Letzterem kann, da alles Uebrige unseren hiesigen Zweck nicht berührt, bezüglich eines logischen Punktes folgende Stelle (p. 393.) angefährt

dieses Robert über die aristotelische Topik als ein unbrauchbares Buch schmähten (s. oben Anm. 29).

Hingegen hat bei Gilbertus Porretanus (geboren in Poitiers, daher auch Pictaviensis genannt, gestorben i. J. 1154) das theologische Gezänke über die Trinität zu einer ganz bestimmten logischen Auffassung bezüglich der Universalien Veranlassung gegeben, und wir müssen daher ausser der Schrift De sex principiis, welche in den nächsten Jahrhunderten für sehr bedeutend gehalten wurde, auch den Commentar desselben zu Ps.-Boethius de Trinitate 455) näher ins Auge fassen. Dass Gilbert bereits die aristotelische Analytik kannte, wurde schon oben (Anm. 21) erwähnt; jedoch macht er, abgesehen von jenem Citate, in der That keinen weiteren Gebrauch von einer inneren Kenntniss der dortselbst enthaltenen Principien. sondern bewegt sich nur in dem engeren Umkreise der allgemein üblichen Schul-Logik 456). Während auch er uns das eigenthümliche Schauspiel des Widerspruches zeigt, mit allem Aufwande logischen Scharfsinnes über die Trinitat zu discutiren (s. jedoch Anm. 478) und dabei zugleich eine durchgängige Scheidung Gottes und des natürlichen Gebietes festzuhalten, scheint er allerdings über Aufgabe und Stellung der Logik durchaus in sich selbst nicht klar gewesen zu sein. Es lässt sich bei ihm das ontologische und das logische Gebiet nicht einmal in jener Weise wie bei Abälard auseinanderhalten, sondern trotz all seinem realistischen Grundtone acceptirt er völlig naiv und unbedenklich die Function des menschlichen Sprachausdruckes; denn die Erweckung des Gedankens verlegt er, einen Satz des Boethius wiederholend, ganz gleichmässig in die Eigenthümlichkeit der Dinge und ebensosehr in die feste Bedeutung der Worte 457), und wenn er auf die nemliche Weise die Qualität des Urtheiles in der Abfolge der Dinge und der Worte oder in der Modalität des Ausdruckes findet, was uns an Abālard erinnern könnte, s. Anm. 318, 327, 330 -, und somit die Aufmerksamkeit auf die Sprachform einschärft 458), so stellt er wieder den philosophischen Gehalt, welcher auf die Eigenthümlichkeit der Dinge (proprietas rerum) geht, sofort neben die der Logik anheimfallen-

werden: Has vero voces ,est" el ,ens" eiusdem esse significationis, omnes philosophicae clamitant scripturae; in istis ergo locutionibus ,mundus est ens", ,mundus est" terminis oppositis idem significatur; sed nullus tanta amentia ignorantiae excaecatus est, qui aliquam harum vocum ,,essentia, est, ens" in illa significatione retenta, in qua creaturis convenil, deum vel essentiam divinam significari praesumat u. s. w.

<sup>455)</sup> Gedruckt in Boethii Opera ed. Basil. 1570, p. 1128-1273.

<sup>456)</sup> So erwähnt er z. B. p. 1185. den Unterschied zwischen Syllogismus und Enthymema, p. 1187. "dialecticorum topica generalis omnibus nota", p. 1225. "regula dialecticorum de conversione", p. 1187. "conceptio communis", p. 1224. "conceptus non entis" (z. B. Centauren), p. 1226. nihil als nomen infinitum, u. dgl., und auch die Erwähnung der sechs Sophismen (p. 1130.) kann er aus der nemlichen Quelle wie Abälard (s. oben Aum, 7.) geschöpft haben.

<sup>457)</sup> p. 1131.: Cum in aliis intelligentiam excitet rei certa proprietas aut certa vocis positio, etc. . . . . p. 1132.: Tria quippe sunt, res et intellectus et sermo; res intellectus concipitur, sermone significatur (Boeth. p. 296, s. Abschn. XII, Ann. 110.).

<sup>458)</sup> p. 1130.: Qualitas autem orandi vel in rerum alque dictionum consequeniavel in earundem tropis altenditur. p. 1268.: Quia omnis dictio diversa significolavid et de quo diligens auditor attendit.

den Verhältnisse der Aussage (loquendi rationes) und zugleich neben die grammatischen, die sophistischen und die rhetorischen Momente hin 459).

Ist so Gilbert in den Fragen über das Verhältniss des objectiv Ontologischen zu dem subjectiv Logischen selbst noch naiver, als Scotus Erigena gewesen war, so ist es hingegen nach der ersteren Seite der Begriff der Substanz, durch welchen er in dem Streite über die Universalien eine Parteistellung einnimmt: und wenn dieselbe uns wesentliche Berührungspunkte mit anderen Ansichten zeigen wird, so ist diess eben ein neuer Beleg dafür, dass die Parteien in mannigfachen Knotenpunkten sich kreuzten. Gilbert nemlich unterscheidet an dem Begriffe der Substanz, welcher in allumfassender Weise als höchster Gattungsbegriff von allen, sowohl körperlichen als unkörperlichen, Wesen gilt, nach dem Standpunkte der theologischen Terminologie (d. h. des Ps.-Boethius) zwei Seiten, wornach bei einem Wesen sowohl dasjenige, was es ist (quod est - subsistens), als auch dasienige, wodurch es ist, was es ist (quo est - subsistentia). als seine Substanz bezeichnet wird 460). In letzteres aber nun, nemlich in die Subsistenz, verlegt er in einer eigenthümlichen Weise dasjenige, was wir bei Scotus Erigena als die "Natur der Dinge" (vor. Abschn. Anm. 105 u. 127) und bei dem Verfasser der Schrift De gen, et spec. als "una creatura" oder "similis creatio" (oben Anm. 159 u. 163) trasen; nemlich er definirt Natur kurzweg als den die Wesen formenden artmachenden Unterschied, und indem er es ablehnt ein Subsistirendes oder etwa auch die Gattung oder Art als Natur zu bezeichnen, sagt er, die Natur oder Dasjenige, wodurch Etwas sein Sein hat, d. h. die Subsistenz, liege in den substantiellen Formen (formae substantiales) und denjenigen

<sup>459)</sup> p. 1246.: Ne ergo lectorem decipere possit aliqua dictio, quae, cum sensum aurium sono excitat, in quaeunque oratione ponatur, offert menti, quaecunque inginificat, rerum proprietatem, quam apud philosophos didicit, recolat el loquendi rationes, quas logica ministrat, attendat atque σύνταξεν ex grammaticorum, λέξεν ex dialecticorum seu sophistarum, δήσιν ex rhetorum locis considerans de tot significatis id, quod ad propositum pertinet, convenientium illi rationum adminiculis elioat.

<sup>460)</sup> p. 1152: Hoc nomen, quod est "substantia", non a genere naturalium, seld a communi ratione omnium, quae sunt esse, subsistentium inditum est non solum illis, quae sunt esse, i. e. subsistentiis, sed cliam illis, quaerum ipsae sunt esse, i. e. omnibus subsistentibus; quoniam tamen omnium, i. e. corporalium et incorporalium, subsistentium, quod ab illorum subsistentia communi generalissimum esse, nomen non habelur, saepe latini hoc pro co ponunt; unde et in Isagoge Porphyrius (Boelh, p. 68.), ubi ait "substantia est quidem" supponii "et ipsa est genus", quem iste (d. h. Ps.-Boeth de Trin.) sequitur, pro omnium subsistentium generalissimo ait "substantia". p. 1151.: Error, . . . nescire huius nominis, quod est "substantia" multiplicem in naturalibus usum, videlicet non modo id, quod est, verum etiam id, quo est, hoc nomine nuncupari. p. 1161.: Non enim subsistens lantum, sed etiam subsistentia appellatur substantia, co quod utraque accidentibus, diversis lomen rationibus, substant. Subsistens igitur est substantia, non qua aliqua rerum est aliquid, nihil enim subsistente est aliquid, sed est illa substantia, quae est aliquid; subsistentia vero est substantia, non cui quid nitatur, quo ipsa aliquid sit, sed qua solum subsistens est aliquid. Es ware unrichtig, wenn man in dem Ausdrucke, id, quod est' das quad als grammatisches Subject nahme; es ist Pradicat, deun die Formel für die concreten Dinge gestaltet sich folgendermaassen: res subsistenties sunt esse subsistentiarum, d. h. Dusjenige, was ist, ist das Sein seines Wesens.

qualitativen und quantitativen Bestimmtheiten, welche mit denselben verflochten seien 461) - eine Auffassung, welche er im Sinne des Realismus auch auf die Natur des Individuum-Seins derartig ausdehnt, dass er z. B. in dem Plato-Sein (Platonitas), welches hiemit gleichfalls eine Subsistenz ist, auch den Grund der Individualität des Leibes Plato's erblickt 462). Aber jene "substantiellen Formen", mit welchen noch anderweitige Eigenschaften verflochten sind, erhalten nun ihren eigentlichen Umkreis in den concreten Dingen, denn eine Form wohl sei auch das Wesen Gottes, und Formen seien die platonischen Ideen der Dinge als Urbilder derselben, Formen endlich seien auch die mathematischen Verhältnisse der Figur, aber in all diesen dreien Bedeutungen sei Form ein Immaterielles, hingegen jene Form, welche als das Sein der subsistirenden Dinge der Grund dessen ist, dass sie sind, was sie sind, und hiemit als Stoff Desjenigen auftritt, was mit ihr sich verslicht, sei eben darum nicht immateriell, sondern hier seien Form und Stoff vereinigt 463). In dieser letzteren Sphäre aber nun, welche auch die des Werdens und der Bewegung sei, könne die geistige Auffassung des Menschen auf Grundlage der Sinneswahrnehmung und des Gedächtnisses (vgl. oben Anm. 418 ff.) die an sich unabstracten und concret gewordenen Formen des natürlichen Seins (inabstracta, concreta, nativa)

<sup>461)</sup> p. 1231.: Hace igitur est propria naturae significatio, quae diffinietur, i. secundum quam significationem natura diffinietur hoc modo: Natura est unamque rem informans specifica differentia; secundum hanc diffinitionem nultum principium, nultum subsistens corporeum vel incorporeum, nultum genus vel species subsistentis, nultum omnino accidens appellatur natura, sowie die kurz vorhergehendem Worte: naturae nomine monstrare cupientes rerum, quae generibus et specieus suis sunt aliquid, vel generum ipsorum atque specierum substantialem proprietatem, qualis est v. g. rationalitas. p. 1255 f.: Natura enim subsistentis est, qua ipsum subsistens aliquid est, hae vero sunt substantiales formae et quae illis in ipso subsistente adsunt qualitates et mensurae . . . . quoniam sunt aliae verioris nominis subsistentiae, quae nunquam a subsistente recedentes perpetuae vocantur. Hiezu Anm. 486.

<sup>462)</sup> p. 1128.: Est enim proprium naturalium, quod sicut numero diversorum proprietates diversae sunt, ila quoque subsistentiae numero sunt diversae, et quod una singularis subsistentia nonnisi unum numero faciat subsistentem, ut Platonis et Ciceronis non solum accidentales proprietates, verum etiam substantiales, quibus ipsi sunt (v. g. vel diversa corpora vel diversi homines) diversae sunt, et quaecunque singularis proprietas Platonem corpus esse vel hominem, eadem nullum alium esse facil idem.

<sup>403)</sup> p. 1138.: Forma quoque multipliciter dicitur. Nam essentia dei, quo opifice est quidquid est, ... prima forma dicitur. Quatuor quoque sincerae substantiae, ignis, aer, aqua, terra, non quidem quae in sylva (d. h. VA) mutuam concretionem habere praedicta sunt, sed quae ex sylva et intelligibili specie sunt .... exemplaria eorundem corporum, tõéat gracce, latine vero formae cognominatae sunt, lllud etiam quorumlibet subsistentium quodlibet esse, ex quo unumquodque eorum est aliquid, et quod eorum, quae sibi adsunt, materia est, corundem subsistentium dicitur forma, ut corporalitas omnium corporum. Dicitur etiam forma illud quartum genus qualitatis, quod est corporum figura .... Ex his manifestum est, quod materiarum alia informis et ideo simplex, ul VA, alia formata et ideo non simplex, ul corpora .... Quae vero sunt esse subsistentium, et materiae dicuntur et formae. .... Similiter formarum alia nullius materiae, ul opificis essentia, qua ipse vere est. ... Illae quoque sincerae substantiae, quae corporum exemplaria sunt, sine malerie formae sunt .... Quae vero sunt subsistentium esse, sicut iam dictum est, non modo formae sed etiam materiae nuncupantur. Figurae vero sensilium .... formac lantum comominantur et non materiae.

durch eine andere Betrachtungsweise abstract erfassen - abstractim attendere -464), und sowie bei der Erkenntniss des Göttlichen ein intellectuelles Verfahren, betreffs der mathematischen Formen aber ein disciplinäres Verfahren bestehe, so habe der Philosoph in den natürlichen Dingen rationell (rationabiliter) zu verfahren, indem er die Worte, durch welche sowohl dasjenige, was die Dinge sind (quod est), als auch jenes, wodurch sie es sind (quo est), bezeichnet wird, mit verständigem Nachdenken erfasse, und eben dieser Umkreis der natürlichen Dinge sei es ja auch, in welchen Arten unter Gattungen subsumirt und Gattungen von Arten ausgesagt werden 465). So ist uns durch diese Anschauungsweise Gilbert's 466) bereits klar, wie richtig Johannes von Salesbury sich ausdrückte, wenn er sagt, Gilbert verlege die Universalien in die "formae nativae" der geschaffenen Dinge und bemühe sich um die "conformitas" derselben, welche einerseits vom Denken als das Allgemeine erfasst werde und andrerseits in der Erscheinung singulär auftrete 467). Es erhält diess aber auch noch seine weitere Bestätigung.

Die substantielle Form nemlich hat darin ein Sein, dass sie es ist, welche das ganze Wesen und die mit demselben verslochtenen Attribute eines Dinges bewirkt und so als eine totale der Artbegriff ist, welcher aus Gattung und artmachendem Unterschiede besteht <sup>468</sup>), wornach in der Subsistenz, durch welche ein Ding zu dem Subjecte seiner Wesens-Attribute gemacht wird, mehrere Subsistenzen wie in Einem Gestechte zu-

<sup>464)</sup> Ebend.: Ilis itaque divisis addendum est, quod primaria materia, i. e. Uhn, et primariae formae, i. e. Ovola opificis et sensilium lòbeat, . . . . omni motu carent. Quae vero inabstracta a se invicem alque concreta sunt, i. e. sensilia, moventur. Formae vero sensilium, quamvis inabstractae ideoque motum habentes, si tamen abstractim attendantur (man beachte diesen Ausdruck, s. Anm. 133.), hac vere abstractorum imitatione sine motu csse dicuntur; non enim tantum sicuti sunt, verum etiam aliter quam sunt, res aliquae saepe vere concipiuntur. Propter quod etiam ipsa animi speculatio dividitur . . . . Cum enim nativa, sicut sunt, i. e. eon-creta et inabstracta, considerat, ex sua quidem propria potestate, qua humano animo datum est, ex sensuum atque imaginationum praeeuntibus adminiuculis reri sensilia ratio dicitur; sed ex his quae considerat, nativis scilicet et inabstractis et motum habentibus, naturalis et in motu et inabstracta cognominatur . . . . . Speculatio, quae nativorum inabstracta formas . . considerat Hiven Ann. 487.

nativorum inabstractas formas ... considerat. Hiezu Ann. 487.
485) p. 1140.: Ac per hoc in naturalibus, quae sicuti sunt percipi debent, se. concreta et inabstracta, oportebit philosophum versari rationabiliter, ut scilicet possio nomine, quo et id, quod est, et id, quo est, significatur, ea vi mentis, qua concreta reri debet, diligenter attendat, quid proprie sibi vel quod est vel quo est concretionis consortio exigat et quid ceterarum speculationum locis communicet ... In naturalibus enim dicitur homo species generis ... ideoque naturalis concretionis proprietal dicitur genus de specie praedicari ... In mathematicis vero ... oportebit eum versari disciplinabiliter ... In divinis ... intellectualiter versari oportebit.

<sup>466)</sup> Die Quelle hievon liegt natürlich in der platonisch-theologischen Ontologie des Pseudo-Boethins,

<sup>467)</sup> Die Stelle ist oben, Anm. 67., angeführt.

<sup>468)</sup> p. 1142.: Ea quae est tota forma substantiae hominis non modo ex co. quod ipsa tota eum, in quo est, facit hominem, sed et ex co, quod alia parte sui eundem facit animatum, alia sensibilem, alia rationabilem, recte dicitur esse altquid... ... Ouidquid est alicuius esse, aut est tota substantia illius, cuius dicitur esse, aut pars eius, quod est tota substantia; et tota quidem substantia species, quae de co dicitur, est, pars ecro eius, quod est totum esse, genus est aut disferentia, quae speciem ipsam constituit.

sammenlaufen 469). Hiedurch aber haben die Gattungs- und Art-Begriffe ein anderes Sein als die Dinge selbst; denn erstere haben eben nur das Sein der Subsistenz, letztere hingegen haben das Sein, Subjecte und Träger der in der Subsistenz vereinigten Attribute zu sein 470). Und so erfasst das Denken die Gattungs- und Art-Begriffe als die Universalien gegenüber den particulären Dingen, indem es aus den concret existirenden Trägern der Attribute auf das Sein der Subsistenz sammelnd (colligere) schliesst 471), wobei dann die natürlichen Dinge im Hinblicke auf die Gattungs- und Art-Subsistenz, an welcher als an dem wesentlichen Sein die einzelnen Dinge theilhaben, mit den Gattungs und Art-Namen bezeichnet werden, sowie die Attribute als Prädicate ausgesagt werden und auch denominativ die Subsistenz selbst das Subject genannt wird 472). Sowie aber der Begriff des Sammelns (collectio), welchen Gilbert förmlich zu einer Definition der Gattung benützt 473), uns schon oben in der Indifferenz-Lehre (Anm. 136), bei Gauslenus (Anm. 146) und bei dem Autor De gen, et

<sup>469)</sup> p. 1145.: Subsistentia causa est, ut id, quod per eam est aliquid, suix propriis sit subiectum. p. 1175.: Quotiens enim subsistens ex subsistentibus continuctum est, necesse est, cius totum esse, i. e. illam qua ipsum perfectum est subsistentiim, ex omnium partium suarum omnibus subsistentiis esse coniunctam.

<sup>470)</sup> p. 1289.: Genera et species, i. e. generales et speciales subsistentiae, subsistent tantum, non substant vere, neque enim accidentia generibus speciebusve contingunt, ul quod sunt, accidentibus debeant (der Begriff accidens ist hier wie überall in dem Sinne genommen, dass er gegenüber der Substanz die übrigen neun Kategorien umfasst)... Individua vero subsistunt quidem vere, ... informata enim sunt iam propriis et specificis differentiis, per quas subsistunt; non modo autem subsistunt, verum etiam substant individua, quoniam et accidentibus, ut esse possint, ministrant, dum sunt scilicet subiecla accidentibus.

<sup>471)</sup> p. 1238.: Essentiae in universalibus sunt, in particularibus substant, .... subsistentiae in universalibus sunt, in particularibus capiunt substantiam, i. e. substant .... Universalia, quae intellectus ex particularibus colligit, sunt, quoniam particularium illud esse dicuntur, quo ipsa particularia aliquid sunt; particularia vero non modo sunt, quod utique ex huiusmodi suo esse sunt, verum etiam substant.

<sup>472)</sup> p. 1187.: Ad generales quoque el speciales subsistentius, quae subsistentium, in quibus sunt, esse dicuntur, eo quod eis, ut sint aliquid, conferunt, eiusdem nominis, i. e. maleriae, alia fit denominatio. p. 1140.: Essentia est illa res, quae est ipsum esse, i. e. quae non ab alio hanc mutuat dictionem, et ez qua est esse, i. e. quae con ab alio hanc mutuat dictionem, et ez qua est esse, i. e. quae ceteris omnibus eandem quadam extrinseca participatione communicat ... namque in naturalibus omne subsistentium ex forma est, i. e. de quocunque subsistente dicitur, "est", formae, quam in se habet, participatione dicitur. p. 1141.: Omnia de subsistente dicuntur, ut de aliquo homine tota forma substantiae, qua ipse est perfectus homo, et omne genus omnisque differentia, ex quibus est ipsa composita, ut corporalitas et animatio, et denique omnia, quae vet toti illi formae adsunt, ut humanitati risibilitas, vet aliquibus partibus eius. p. 1145.: Quoniam subsistentia causa est, ut id quod per eam est aliquid, suis propriis sit subiectum, ipsa quoque per denominationem eius subiecta dicitur et eorundem materia . (p. 1146.) et ideo generaliter cum qualitatibus qualitas dicitur et eum solis albedinibus specialiter albedo, atque adeo mulla sunt, quae de istis dicuntur, ut saepe etiam efficiendi ratione a coaccidentibus ad ea, quibus coaccidunt, denominativa transmumptio fat, ut "linea est longa, albedo est clara". p. 1199.: Hoc igitur, quod habet a substantia, nomen ad ea, quae ex ipsa fluxerunt, denominative transumptum est.

<sup>473)</sup> p. 1252.: Genus vero nihil oliud putandum est, niei subsistentiarum secundum totam eorum propriedatem ex rebus secundum species suas differentibus similitudine comparata collectio.

spec. (Anm. 162) begegnete, so verbindet Gilbert damit in realistischem Sinne eine Auffassung, welche er durch die Ausdrücke "substantialis similitudo" oder "conformantes subsistentiae", am liebsten aber durch das bei ihm so häufige Wort "conformitas", selbst mit Ausdehnung auf die Namen der Dinge, bezeichnet 474), wobei wir die Verwandtschaft mit der "similis creatio" des Buches De gen. et spec. (Anm. 163) und insbesondere mit Abalard's "consimilitudo" (Anm. 299) nicht verkennen können; bemerkenswerth aber ist, dass Gilbert das Wort "indifferentia", welches ihm doch ganz nahe liegen musste, ausschliesslich nur bei den theologischen Discussionen über die Trinität anwendet 475), hingegen wohl des Wortes "identitas", sowohl bei Substanzen als auch bei Attributen, sich bedient 476). Er nimmt überhaupt diese formgebende Kraft der Universalien so realistisch, dass ihm nicht bloss z. B. die Weisse. sondern auch die Einheit als eine dergleichen Form erscheint, welche bei jedem Prädicate mitwirken müsse, um den Träger desselben zu Einem Dinge zu machen 477), und während er hiedurch dem oben angeführten Einwande (Anm. 438, was möglicher Weise selbst direct gegen Gilbert gerichtet sein könnte) preisgegeben ist, gelangt er dabei auf eine für die Trinitätsfrage nutzbare, aber von Anderen wieder hestig bekämpste, Unterscheidung zwischen Einheit und Eins oder überhaupt zwischen den Zahlwörtern und den ihnen zu Grunde liegenden Idealformen, insoferne erstere nur von den concreten Dingen, welche eben der formgebenden Wirkung der ideellen Universalien unterliegen, ausgesagt werden können 478). Sodann aber

<sup>475)</sup> So z. B. p. 1134. u. 1152. u. 1169.

<sup>476)</sup> p. 1169.: Identitate unionis homo idem quod homo est, nam Plato el Ciccro unione speciei sunt idem homo . . . ; identitate, quae ex proprietatis est unitate, rationale idem quod rationale est, veluti anima hominis el ipse homo non unione speciei, sed unitate proprietatis sunt unum rationale.

<sup>477)</sup> p. 1178.: Unitas omnium . . . . praedicamentorum comes est; nam de quocunque aliquid praedicatur, id praedicato quidem est hoc, quod nomine ab eodem sibi indito et verbi substantivi compositione esse significatur, sed unitate ipsi coaccidente est unum, ut album albedine quidem album est, sed unitate coaccidente albedini unum, et simul albedine et eius comite unitate est album unum.

<sup>478)</sup> p. 1148.: Quod est unum, res est unitati subiecta, cui scilicet vel ipsa unitas inest, ut albo, vel adest, ut albedini; unitas vero est id, quo ipsum, cui inest,

knüpft sich an den Begriff der conformitas auch noch die Auffassung, dass im Individuum alle möglichen Bestimmtheiten derartig vereinigt sind, dass dasselbe in der Totalität seiner Subsistenz (vgl. Anm. 462) mit keinem anderen Wesen conform ist, und hiemit die Individualität in dieser Wesens-Unähnlichkeit liegt, wohingegen alles Nicht-Individuelle auf einer Aehnlichkeit beruht und hiernach in seine individuellen concreten Erscheinungsweisen, welche in ihm ähnlich, unter sich aber unähnlich sind, getheilt werden kann; es bezeichnet Gilbert diese Anschauung dadurch, dass er das Wort "dividua", welches wir hier zum ersten Male treffen, für die sog. nomina appellativa und "individua" für die sog. nomina propria wählt 479).

Eine logische Verwerthung dieses ontologischen Realismus liegt in jenem Aufundabklettern an der *Tabula logica*, welches nach dem Vorgange des Boethius in Definition und Division geübt wird <sup>480</sup>), und hiemit in der Function des Aussagens, insoferne durch dasselbe nie das concrete Sein selbst, sondern nur das Wesen, d. h. die Subsistenz und die Wesens-Attribute, über die concreten Dinge ausgesagt werden <sup>481</sup>), d. h. Gilbert spricht seinen Realismus aus, indem er alle Kategorien als die reellen Cau-

et ipsum, cui adest, dicimus unum, ut album unum, albedo una. Rursus ea, quae dicimus esse duo, in rebus sunt, i. e. res sunt dualitati similiter subiectae, quae duae sunt. ... Ideoque non unitas ipsa, sed quod ei subiectum est, unum est, unum est, unum est, unum est, unum est, unum est sumerus. Dass aber aberhaupt sebbst dieses orthodoxeste Bestreben bei manchen anderen Theologen wenig Dank einärndtete, sehen wir daraus, dass, wie Bulaeus, hist. un. Par. I, p. 404. berichtet, der Prior Walther von St. Victor eine eigene Schrift gegen die "rier Labyrinthe Frankreichs", nemlich gegen Petrus Lombardus (s. oben Anm. 41 fl.), Ablaird, Petrus v. Poitiers und Gilbert, verfasste; aus Handschriften derselben (in der Bibliohek von St. Victor) theilt Launoi, de var, fort. Aristot. c. 3, p. 29., folgende Stelle mit: Quisquis hoc legerit, non dubitabit, quatuor labyrinthos Franciae, i. e. Abaelardum et Lombardum, Petrum Pictavinum et Gilbertum Portetanum, uno spiritu Aristotelica affatos, dum ineffabilia trinitatis et incarnationis scholastica levitate tractaren, multas haereses olim vomuise et adhue errores pullulare. Naheres über diesen theologischen Zank gab Usener in den Jahrbüchern f. protest. Theologie, Band V (1879),

<sup>479)</sup> p. 1164.: Si enim dividuum facit similitudo, consequens est, ut individuum dissimilitudo. p. 1236.: Homo et sol a grammaticis appellativa nomina, a dialecticis vero dividua vocantur, Plato vero et eius singularis albedo ab eiusem grammaticis propria, a dialecticis vero individua; sed horum homo tam actu quam natura appellativum vel dividuum est, sol vero natura tantum, non actu; multi namque non modo natura, verum etiam actu, et fuerunt et sunt et futuri sunt substantiali similitudine similes homines. p. 1165.: Restat igitur, ut illa tantum sini individua, quae ex omnibus composita nullis aliis in toto possunt esse conformia, ut ex omnibus, quae et actu et natura fuerunt vel sunt vel futura sunt, Platonis collecta Platonitas.

<sup>480)</sup> p. 1128.: Sicut in diffinitiva demonstratione species genere, sic in divisiva genus specie declaratur. p. 1180.: "Nulla species de suo genere praedicatur" in diffinitionum genere verum est, item "omnis species de suo genere praedicatur" in divisionum genere verum est.

<sup>491)</sup> p. 1244: Nunquam enim id, quod est, praedicatur, sed esse et quod illi adest praedicabile est, et sine tropo nonnisi de eo, quod est. (Wenn hiemit Gilbert die blossen Existentialsätze als nichtssagend bezeichnete, so kam er hiedurch wieder in Conslict mit Theologen, s. Otto Frising. de gest. Frid. 1, 52, p. 437. Urstis:: Erat quippe quorundam in logica sententia, quod, cum quis diceret, Socratem esse,

salitäten ihrer Erscheinung in den concreten Dingen betrachtet und so als oberste Gattungen nicht der Aussagen, sondern der Objecte bezeichnet, wornach die logische Function (facultas logica) nur einen Abklatsch der Realität enthält <sup>482</sup>). Dabei aber scheidet er die Kategorien nicht bloss in der üblichen Weise, dass die Substanz allen übrigen neun gegenübersteht, sondern letztere zerfallen ihm wieder in solche, welche zu dem inneren Wesen gehören, und solche, welche nur eine äusserliche Verbindung enthalten <sup>483</sup>); nemlich Qualität und Quantiät, welche zur "Natur" (Anm. 461) oder Subsistenz gehören, dienen darum noch der Aussage des wahren Seins (vere esse), wohingegen die übrigen sieben Kategorien, — also mit Einschluss der Relation —, nur dem äusserlichen wechselnden Verhältnisse der Zustände (status, vgl. circumstantia bei Boethius, Abschn. XII, Anm. 166) anheimfallen <sup>484</sup>).

Eben diess Letztere aber führt uns auf Gilbert's Schrift *De sex principiis*, ein in der That klägliches Machwerk, welches bereits von Lambert v. Auxerre commentirt wurde (s. Abschn. XVII, Anm. 116) und hierauf in Folge der Auctorität, welche Albertus Magnus genose (ebend. Anm. 439 f.) zu solcher Geltung gelangte, dass es förmlich dem aristotelischen

nihil diceret; quos praefalus episcopus sectans talem dicti usum haud praemeditate ad theologiam verterat).

<sup>482)</sup> p. 1173.: Horum nominum illa significata, quae diversis rationibus grammatici qualitates, diulectici categorias, i. e. praedicamenta, vocant, praedicantur substantialiter. p. 1153.: Qualitas omnium qualitatum generalissimum est equantitas omnium quantitatum ... ideoque qualitas est qualitas genere cuiustibet qualitatis, quale vero est quale qualitate cuiuslibet generis ... similiter nullum, quod est ad aliquid, relatio est, et nulla relatio est ad aliquid, sed id, de quo ipsa dictiur, est ad aliquid ... Ubi quoque et quando et habere et situm esse et facere et pati nomina sunt generalissima non eorum, quae praedicantur, sed corum, de quibus praedicantur ... Hacc igitur praedicamenta taha sunt relationibus logicae facultatis, qualia illa subiecta, de quibus ea convenit dici, permiserint. p. 1146.: Ceteras, quae in corporibus sunt, vocantes formas hoe nomine abulimur, dum non ideae, sed idearum sint εἰχόνες, i. e. imagines, quod utique nomen eis melius convenit; assimilantur enim ... quadam extra substantiam imitatione his formis, quae non sunt in materia constitutae, sinceris.

<sup>483)</sup> p. 1153.: Quidquid hoc est subsistentium esse, corundem substantia dicitur, quod utique sunt omnium subsistentium speciales subsistentiae et omnes, ex quibus hae compositae sunt, scilicet corundem subsistentium, per quas ipsa sibi conformia sunt, generales, et omnes, per quas ipsa dissimilia sunt, diferentiales ....
Accidentia vero de illis quidem substantiis, quae ex esse sunt, aliquid dicuntur,
sive in eis creata sive extrinsecus affixa sint, sed eis tantum, quae esse sunt,
accidunt.

<sup>484)</sup> p. 1156.: Hacc quidem, i. e. substantiae, qualitates, quantitates, sunt talia, quibus vere sunt, quaecunque his esse proponuntur, ideoque recte de ipsis praedicari dicuntur; reliqua vero septem generum accidentia... non vera essendi ratione praedicantur, nam... extrinsecis scilicet circumfusus et determinatus minime praedicateur, si non suis essel per se proprietatibus informatus. p. 1160.: sic ergo praedicatio alia est, quae vere inhaerens inhaerere praedicatur, alia, quae quamvis forma inhaerentium fiat, tamen ita exterioribus datur, ut ea nihit alicui inhaerere intelligatur. p. 1255 f.: Cetera vero (vgl. Anm. 461.), quae de ipso naturaliter dicuntur, quidam eius status vocantur, eo quod nunc sic nunc vero aliter, retinens has quibus aliquid est mensuras et qualitates et maxime subsistentias, statuatur...., situ vel loco vel habitu vel relatione vel tempore vel actione vel passione statuitur. So wird auch ausdrücklichst von der Relation gesagt p. 1163.: relativa praedicativ consistit non in eo, quod est esse.

Organon einverleibt wurde 485). Es begegnet uns dort wieder (vgl. Anm. 461) der Begriff des substantiellen Seins, in welchem die Form einer Verflechtung der Wesens-Bestandtheile liegt <sup>486</sup>), wobei ebenso ummotivirt wie oben (Anm. 464) bemerkt wird, dass aus der Singularität der concreten Dinge durch das Denken das einheitlich Gemeinschaftliche (commune) und Universale erfasst wird 487). Sodann aber wird auf die Kategorien mit jener nemlichen (Anm. 483 f.) Zweitheilung in innerliche und äusserliche übergegangen, jedoch mit dem Unterschiede, dass nun hier die Relation nicht mehr unter den äusserlichen aufgezählt wird, sondern dieselben nur aus den sechs letzten Kategorien (actio, passio, ubi, quando, situs, habere) bestehen sollen, und da die ersten vier Kategorien schon hinreichend von Aristoteles besprochen seien, so will Gilbert nun eben jene übrigen sechs vollständiger erörtern 488). So erfüllt er ein Bedürfniss, welches wir schon früher (Anm. 18 u. 344) aussprechen sahen. und indem er in seinem realistischen Wahne auch diese Kategorien als "principia" bezeichnet (vgl. Anm. 477 u. 482), erhielt diese seine verstandlose Schrift auch in Anbetracht ihres Titels später eine solche Bedeutsamkeit, dass sie gleichsam als integrirender Theil in das Organon aufgenommen wurde.

Zuerst wird actio definirt und mit schärfstem Dualismus zwischen körperlicher und psychischer Action als reciproc mit dem Begriffe der Bewegung bezeichnet <sup>459</sup>), worauf die Bemerkung folgt, dass die Eigenthümlichkeit der Action darin liege, passio zu erzeugen, und hiernach die actio das uranfängliche "Princip" sei <sup>490</sup>), und es wird nun der Begriff des "facere" in den dürrsten und grundlosesten Behauptungen auch auf alle übrigen Kategorien angewendet <sup>491</sup>), und nach dem Muster der vier

<sup>485)</sup> În Folge der Aufnahme in das Organon gedruckt in fast sämmtlichen ältesten lateinischen Uebersetzungen des Aristoteles; ich citire nach Arist. Opp. lat. Venet. 1552, fol. vol. 1.

<sup>486)</sup> Cap. 1, f. 31. v. A.: Forma est compositioni contingens, simplici et invariabili essentia consistens . . . . Substantiale vero est, quod confert esse ex quadam compositione compositioni, ut in pluribus, quod impossibile est deesse ci.

compositione compositioni, ut in pluribus, quod impossibile est deesse ei. 487) f. 31. v. B.: Sieut ex plurium partium coniunctione constitutio quaedam primorum excedens quantitatem efficitur, sic ex singularium discretione unum quod-dam intelligitur eorum excedens praedicationem. So auch f. 32. r. B.: omnes quidem homines eius hominis, qui communis est et universalis.

<sup>488)</sup> f. 32. r. A.: Eorum vero, quae contingunt existenti, singulum aut extrinsecus advenit aut intra substantiam consideratur simpliciter, ut linea, superficies, corpus; ea vero, quae extrinsecus contingunt, aut actus aut pati aut dispositio aut esse alicubi aut in mora aut habere necessario erunt. Sed de his, quae subsistunt et quae non solum in quo existunt exigunt, in co qui "De categoriis" libro inscribitur disputatum est; de reliquis vero continuo agamus.

<sup>489)</sup> Cap. 2, ebend.: Actio vero est, secundum quam in id, quod subiicitur, agere dicimur ... Differunt autem, quoniam ea, quae corporis est, movens est necessario illud, in quo est, ... actio autem animae non id movet, in quo est, sed coniunctum; anima enim, dum agit, immobilis est ... Omnis ergo actio in motu est, omnisque motus in actione firmabilur.

<sup>490) 1, 32.</sup> r. B.: Naturalis vero actionis proprietas est, passionem ex se in idende subicitur, inferre, omnis enim actio passionis est effectiva .... et sic actus quidem est primordiale principium.

<sup>491)</sup> Ebend.: Facere vero id, quod quale est, ex se gignit ... Quantitatum vero particularium positio effectrix est et qualitatum ..., universa enim hace a situ sub-PRANTE. Gesch. II. 2. Auft.

15

ersten Kategorien das Verhältniss des Gegensatzes und das Mehr oder Minder auch an dem facere und pati aufgezeigt 492). Dann folgt trotzdem zweitens passio, bei welcher die Verschiedenheit der Wortbedeutung hervorgehoben wird 493). Hierauf wird drittens quando vorgeführt, welches wohl mit tempus verwandt sei, aber von demselben sich dadurch unterscheide, dass die drei Zeiten, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, kein quando seien, sondern nur eine Wirkung und Eigenschaft, vermöge deren Etwas als vergangen u. s. f. bezeichnet werde (Aehnliches s. oben Anm. 194); auch könne nach dem quando Nichts gemessen werden, wohl aber nach der Zeit 494). Hieran reiht sich als Gipfelpunkt des Unsinnes die Angabe eines Unterschiedes zwischen quando und ubi, da das quando der Gegenwart zugleich mit dem Augenblicke selbst in dem Nemlichen sei, was bei dem ubi nicht sich finde 495), sowie eine Eintheilung des quando und des tempus in einfache und zusammengesetzte 496), und zuletzt die Notiz, dass das Verhältniss des Gegensatzes und des Mehr oder Minder bei quando nicht statthabe 497). Nun folgt viertens ubi, wobei die analoge Unterscheidung zwischen ubi und locus auftritt 498), und an die Unmöglichkeit, dass zwei Dinge in Einem Orte oder Ein Ding an mehreren Orten sei, sich auch obige Controverse (Anm. 203) über die

stantiam el generationem habent.... Situs autem agere el pati, in dispositionis namque compositione quaedam generatio simplicium fit, quam in motiva actione consistere necesse est. Quando vero tempus, ubi vero locus, habere autem corpus, ea enim, quae circa corpus sunt, habere dicuntur.

<sup>492)</sup> Ebend.: Recipit autem facere et pati contrarietatem et magis et minus ...., secare enim ad plantare contrarium est .... et calefieri magis et minus dicitur.

<sup>493)</sup> C. 3, I. 32. v. A.: Passio est effectus illatioque actionis . . . . Est autem pati eorum, quae multipliciter dicuntur; animae enim actionum unaquaeque passio dicilur . . . . , dicitur quoque passio, quod in naturam agit, ut morbus . . . . Ea vero, quae nunc relinquuntur, in eo qui est "De generatione" libro tractantur (dieses Citat ist aus Boeth, p. 190. entnommen).

<sup>494)</sup> C. 4, ebend.: Quando vero est, quod ex adiacentia (vgl. Anm. 504.) temporis relinquitur; tempus vero quando non est, utriusque autem ratio consuncta est, ut tempus quidem praeteritum quando non est, effectus autem eius et affectio, secundum quam dicitur aliquid fuisse, quando est; instans autem quando non est, sed secundum quod aliquid aequale vel inacquale est; cius autem affectio, secundum quam aliquid dicitur in instanti esse, quando est; futurum similiter tempus quando non est. f. 32. v. B.: Distat autem et tempus ab eo, quod quando, quoniam secundum tempus aliquid est mensurabile, ut motus annuus . . . , at vero secundum quando nihil mensuratur, sed aliquando dicitur esse.

<sup>495)</sup> f. 32. v. B.: Differt enim quando ab eo, quod est ubi, quoniam in quocunque tempus est vet fuit vel erit, in eo quidem quando est vel fuit vel erit, quod secundum idem tempus dicitur; quando enim, quod existenti est, cum ipso instanti est, et simul in eodem sunt... Ubi vero et locus, a quo est vel fit, nunquam simul in eodem; ubi enim in circumscriptione est, locus autem in complectente.

<sup>496)</sup> Ebend.: Quando autem sicut et tempus aliud quidem compositum est, aliud vero simplex; est autem compositum, quod in composita actione consistit, simplex vero, quod cum simplici procedit.

<sup>497)</sup> Ebend.: Inest autem quando, non suscipere magis et minus . . . . amplius quando nihil est contrarium.

<sup>498)</sup> C. 5, f. 33. r. A.: Ubi vero est circumscriptio corporis a circumscriptione loci proveniens; locus autem in eo est, quod capit et circumscribit . . . Non est autem in eodem locus et ubi, locus enim in eo, quod capit, ubi vero in eo, quod circumscribitur et complectitur.

Fortpflanzung des Schalles auknüpft 499); auch das ubi wird in einfaches und zusammengesetztes eingetheilt, und demselben das Verhältniss des Mehr oder Minder, sowie auch jenes des Gegensatzes, sogar mit ausdrücklicher Beziehung auf die Begriffe des Oben und Unten, abgesprochen 500). Fünftens folgt situs, oder wie Gilbert es nennt, positio, in möglichst rohem Realismus aufgefasst, so dass alle speciellen Erscheinungen dieser kategorie, wozu auch z. B. Rauh und Glatt gezählt werden (vgl. Anm. 193), nur als abgeleitete Ausdrücke betrachtet werden 501); dass diese Kategorie der Gegeusätzlichkeit fähig sei, wird darum verneint, weil Gegensätze nur Einer Gattung angehören, hingegen das Sitzen und das Liegen verschiedenen Gattungen anheimfallen, indem nur vernünftige Wesen sitzen können, die übrigen aber liegen 502); und während auch das Verhältniss des Mehr oder Minder hier unstatthaft sei, müsse diese Kategorie in die nächste Verbindung mit der Substanz gebracht werden, da die Substanzen eben in ihr ihre Anordnung finden 503). Sodann ist sechstens noch habitus übrig, welche Kategorie mit dem uns von Abälard her (Anm. 284) bekannten Begriffe der adiacentia identificirt wird 504); wenn dann gesagt wird, das Verhältniss des Mehr oder Minder sei in der Regel bei habere statthaft, zuweilen aber, z. B. bei Bekleidetsein, unstatthaft, und die Gegensätzlichkeit bestehe in dieser Kategorie nicht, weil Bewaffnetsein und Beschuhtsein nicht Gegensätze seien 505), so gibt auch diess hinreichend

Digitized by Google

<sup>499)</sup> Ebend.: Nequaquam igitur duo in codem loco esse simul possunt nec idem unum in diversis . . . . . Movet autem quis quaestionem fortasse idem in diversis et pluribus concludens, etenim vox in auribus diversorum est . . . Confiteri oportet omnino, unam particulam aeris ad aures diversorum pervenire . . . . Relinquitur igitur, diversum sensum esse imaginabiliter se generantium et similiter.

<sup>500)</sup> I. 33. r. B.: Übi autem aliud quidem simplex, aliud vero compositum; simplex quidem, quod a simplici loco procedil, compositum autem, quod ex compositu.... Caret autem ubi intentione et remissione, non enim dicitura alterma allero magis in loco esse vel minus... Inest autem ubi, nihil esse contrarium.... Sursum enim et deorsum esse contraria pluribus videntur... Contingit autem contraria in eodem esse..., si enim susrsum esse et inferius esse contraria sunt, cum idem sursum et deorsum sil, colligitur, idem sibimet contrarium fieri.

<sup>501)</sup> C. 6, f. 93, v. A.: Positio est quidam pariium situs et generationis ordinatio, secundum quam dicuntur stantia vel sedentia ... Sedere autem et iacere positiones non sunt, sed denominative ab his dicta sunt. Solet autem quaestio induci de curvo et recto, aspero et leni ... Non sunt autem positiones ea, quae dicta sunt omnia, sed qualia circa situm existentia.

<sup>502)</sup> Ebend.: Suscipere autem videtur situs contrarietates, nam sedere ad id quod stare contrarium esse videtur... Ponentibus autem, nobis, haec contraria esse, inconvenientia recipere cogimur, hoc quod unum sit contrarium plurium.... Amplius autem contrariorum quidem ratio est, circa idem natura existere; sedere autem et iacere non circa idem natura sunt seiuncta, est enim sedere proprie circa rationalia, iacere vero et accumbere circa diversa.

<sup>508)</sup> f. 3. v. B.: Proprium autem positionis, neque magis neque minus dici . . . . Magis autem proprium videtur esse positionis, substantiae proxime assistere omnibus quidem aliis formis suppositis; positio enim nihil aliud est, quam naturalis ipsius substantiae ordinatio.

<sup>504)</sup> C. 7, f. 33. v. B.: Habitus est corporum et eorum, quae circa corpus sunt, adiacentia, secundum quam hoc quidem habere, illa vero dicuntur haberi; hac autem non secundum totum dicuntur, sed secundum particularem divisionem, ut armatum esse.

<sup>505)</sup> f. 34. r. A.: Suscipit autem habitus magis et minus, armatior enim est

Zeugniss von der logischen Befähigung des Verfassers; als Eigenthümlichkeit dieser Kategorie wird angegeben, dass dieselbe stets auf eine Mehrheit hinweise, was nur in mancher Beziehung auch bei der Quantität und der Relation der Fall sei 506); endlich werden noch fünf verschiedene Bedeutungen des Wortes habere angeführt 507). Nachdem aber dann diese Erörterung über die "Principien" abgeschlossen wird 508), folgt noch eine specielle Besprechung des magis et minus, wobei Gilbert die oben (Anm. 196) erwähnte Controverse abschneidet, indem die Gradabstufung weder in der Substanz selbst liegen könne, da diess gegen den Begriff der Substanz verstiesse, noch aber auch in den Accidenzien, da dann der höhere Grad z. B. der Weisse in der Grösse der Obersläche liegen müsste (!), wornach sich ergebe, dass auch nicht in beiden zugleich, nemlich in Substanz und ihren Accidenzien, das Mehr oder Minder seinen Sitz habe 509). positive Entscheid aber, welchen nun Gilbert gibt, beruht darin, dass das magis vel minus in dem Grade liege, in welchem der factische Bestand näher oder entfernter der Wortbedeutung des die Qualität bezeichnenden Wortes stehe, eine Gradabstufung, welche bei Substanzen darum nicht eintrete, weil die Bezeichnung derselben in festen Gränzen (in terminis) sich bewege, wobei jedoch Gilbert zum Selbstbekenntnisse des Unsinnes, welchen er vorbringt, hinzufügen muss, dass eine solche Festigkeit sich doch auch bei einigen Qualitäten finde 510). Die Sache läuft ja schliess-

eques pedite . . . In quibusdam autem non videtur, quod cum magis et minus praedicentur, ut vestitum esse et similio. Habitui quoque nihil est contrarium, etenim armatio calceationi non est contrarium.

<sup>506)</sup> Ebend.: Proprium quidem habitus est, in pluribus existere . . . . In paucis autem aliis principiis huiusmodi invenies; in quantitate enim solum et in his, quae ad aliquid sunt, similia reperies . . . . Habitus autem omnis in pluribus necessario existi, ut in corpore et in his, quae circa corpus sunt.

<sup>507)</sup> Ebend.: Dicitur autem habere multis modis; habere enim dicitur alterationem .... dicitur etiam vas aliquid habere ... habere quoque in membro dicimur
... dicitur vir uxorem habere et recipere uxor virum ... Quare modi habendi, qui
dici consueverunt, quinario numero terminantur.
508) Ebend.: Et quidem de principiis haec dicta sufficiant, reliqua vero in eo,

<sup>508)</sup> Ebend.: Et quidem de principiis haec dicta sufficiant, reliqua vero in eo, quod de Analyticis est, quaerantur volumine (s. Anm. 21.).

<sup>509)</sup> C. S, f. 34. r. B.: Non ergo secundum suscipientium ipsorum crementum vel decrementum cum "magis vel minus" aliqua dicuntur; nulla enim ratio obviaret, hominem et animal et substantiam et celera consimilia cum "magis et minus" dici

hominem et animal et substantiam et cetera consimilia cum "magis et minus" dici ... Mons etiam alio monte maior dicitur, cum neuter crescat vel decrescat ... Amplius autem neque secundum ea, quae inficiunt; si enim secundum magnitudinem albedinis vel alicuius ceterorum dicitur aliquid albius aliquo vel secundum parvitatem minus album vel quomodolibet aliter, utique et magis albus equus vel homo vel quodibiet alida albius margarita dicetur; elenim maior albedinis quantitas equo accidit quam margaritae ... ... 84. v. A.: Patet itaque, nihil secundum magis et minus praedicari neque secundum subiecti solum augmentum vel diminutionem neque secundum accidentis; quare neque secundum utrumque.

<sup>510)</sup> f. 34. v. A.: Oportet igitur ab alio ea invenire, quae cum "magis et minus" dicantur. Huiusmodi vero sunt ea, quae sunt in voce corum, quae adveniunt, et non secundum subiecti vel mobilis crementum vel diminutionem, sed quoniam eorum, quae sunt in voce, impositioni propinquiora sunt sive ab eadem remotiora sunt; de his etenim cum "magis" dicuntur, quae prozimiora sunt ei, quae in ipsa voce est, impositioni, cum "minus" autem de his, quae remotiora consistunt.... Quanto igitur ad vocis impositionem accedens puriori inficitur albedine, tanto et candidior assignabitur.... Dubitabit autem aliquis, quare hace quidem cum "magis et minus" dican-

lich auch in den Kern aus, dass in der Vielheit des Materiellen überhaupt das Werden und die Relavität ihre eigentliche Stelle haben <sup>511</sup>), und der unlogische Realist macht dann für dieses Gebiet den Sprachausdruck zum Maassstabe, während er für den Umkreis des wahren Seins in dem Worte nur den Abklatsch einer Idee besitzt.

So gibt uns Gilbert's Schrift über die Kategorien einen wahrhaft trübseligen Beleg dafür, dass jene Zeit um Nichts weniger unbeholfen und unfähig war, als die vorhergegangenen Jahrhunderte, sobald man nur irgend ohne das Gängelband der Tradition in den einfachsten Dingen einen selbstständigen Schritt zu thun versuchte.

Als ein Anhänger aber Gilbert's bezüglich der Auffassung der Universalien zeigt sich uns Otto von Freising (geb. 1109, gest. 1158), welcher in seine historischen Werke zuweilen förmliche Excurse philosophischen Inhaltes verflicht und dabei in den üblichen Redensarten seinen theologischen Respect vor Plato und zugleich die Werthschätzung der aristotelischen Logik ausspricht <sup>512</sup>). Indem er gelegentlich einmal der Annahme beistimmt, dass die concret existirenden Wesen den Inhalt und Gegenstand der erklärenden Aussagen bilden, hingegen die Art- und Gatungsbegriffe im Hinblicke auf die in ihnen beruhende Ursächlichkeit von den Dingen prädicirt werden <sup>513</sup>), erklärt er sich ein anderes Mal ausführlicher über dieses Verhältniss, wobei er vollständig die Ansicht Gilbert's, selbst im Wortlaute übereinstimmend (nativum, natura, forma, conformis, coadunatio, — "omne esse ex forma est" —) wiederholt <sup>514</sup>). In dem-

lur, substantiae vero minime. Hoc autem contingit, quoniam substantiarum impositio quidem in termino est, ultra quem transgredi impossibile est. Additur autem et de accidentibus quibusdam, quae sine "magis et minus" dicuntur, ut quadrangulus, triangulus et similia.

511) f. 34. v. B.: In subiecto enim duo sunt, quorum haec quidem est forma secundum rationem, hace autem secundum materiam; quando igitur in his duobus est transmutatio, generatio el corruptio erit simpliciter secundum veritalem ... Est autem materia maxime quidem subiectum generationis et corruptionis proprie susceptibile. ... Haec autem hoc aliquid significant et substantiam, haec autem quale, haec autem quantum; quaecunque igitur non substantiam significant, non dicuntur simpliciter sed secundum aliquid generari.

512) Chron. II, 8, p. 27. ed. Urstisius: Socrates ... educavit Platonem et Aristotelem, quorum alter de potentia sopientia bonitate creaturis ac creatura mundi creationeve hominis tam luculenter, tam supienter, tam vicine veritati disputal ...., alter vero diadecticae libros artis vel primus edidisse vel in melius correxisse acutis-

simeque ac disertissime inde disputasse invenitur,

513) De gest. Frid. Prolog. p. 405. Urstis.: Sicul enim iuxta quorundam in logica notorum positionem, cum non formarum, sed subsistentium proprium sit praecicari seu declarari, genera tamen et species praedicamento transsumpto ad causam praedicari dicuntur, rel, ut communiori utar exemplo, sicut albedo clara, mors patida, eo quod claritatis altera, palloris altera causa sit, appellatur, etc. (Der Ausdruck transsumptio, sowie das nemliche Beispiel albedo clara bei Gilbert p. 1142., s. Anm. 472.)

514) De gest. Frid. 1, 5, p. 408.: Natioum velut natum aut genitum descendens a genuino (s. Anm. 464.) . . . . In nativis igitur omnem naturum seu formam, quae integrum esse subsistentis sit, vel actu et natura vel natura saltem conformem habere necesse est . . . Partes autem hie voco eas formas (Anm. 468.), quae ad componendam speciem aut in capite ponuntur, ut generales, aut aggregantur, ut dissernitales, aut eas comitantur, ut accidentales . . . Patet, humanitatem Socratis secundum omnes partes et omnimodum essectum humanitati Platonis conformem esse, ac secundum hoc

selben Sinne bezeichnet er an einer anderen Stelle (mit polemischer Wendung gegen Wilhelm v. Champeaux) das Universale als "quasi in unum versale" und knüpft hieran eine etymologische Rechtfertigung der Worte und Begriffe dividuum und individuum 515); auch theilt er mit Gilbert die naive Gleichstellung der Dinge und Worte 516), sowie er auch einmal jene logische Turnübung erwähnt, welche an dem Kletterbaume der Tabula logica veranstaltet wird 517).

Zur gleichen Gruppe gehört auch eine kleine anonyme Schrift "De unitate et uno", welche offenbar in den damaligen Trinitäts-Streitigkeiten die Veranlassung ihrer Entstehung hat, aber ebenso wie jenes ältere Werk De trinitate für ein Erzeugniss des Boethius (oben Anm. 35) gehalten wurde <sup>518</sup>). Es waltet in der Frage über die Einheit, auf welche auch Gilbert geführt worden war (Anm. 477 f.) jener nemliche Realismus, wie bei Gilbert oder bei Otto <sup>519</sup>), und wir mögen vielleicht höchstens

Socratem et Plaionem eundem et unum in universali dici solere (Anm. 474)....
Concretio etiam in naturalibus non solum coadunatione formae et subsistentis, sed ex multitudine accidentium, quae substantiale esse comitantur, considerari polest (Anm. 464. u. 471.).... Sunt aliae formae subicctum integrum informantes, quae naturam tantum conformem habent; esse quippe solis, etsi non actu, natura conformem habere noscitur, quarc, quamris plures soles non sunt, sine repugnantia tumen naturae plures esse possent (Anm. 479.).... (p. 410.) Omne namque esse ex forma est .... Tantum de ea, quae a philosophis genitura, a nobis factura seu creatura, dici solet, disputationem instituimus; sed notandum, quod compositio alia formarum, alia est subsistentium, formarum ex formis, subsistentium ex subsistentibus.... Formarum autem aliae compositae, aliae simplices; simplices, ut albedo, compositae, ut humanitas .... unde Boethius in octava regula libri Hebdomade, omni composito aliud est esse, aliud ipsum est' (s. Anm. 37.).

515) Ebend. 53, p. 437.: Universalem dico, non ex co, quod una in pluribus

515) Ebend. 53, p. 437.: Universalem dico, non ex co, quod una in pluribus sit, quod est impossibile (Aum. 105.), sed ex hoc, quod plura in similitudine vivendo ab assimilandi unione universalis quasi in unum versalis dicatur... Ex quo patet, quare singularem individualem vel particularem dixerim proprietalem, cam nimirum, quae suum subiectum non assimilat aliis, ut humanitas, sed ab aliis dividit, discernit, partitur, ut ea, quam ficto nomine solemus dicere "Platonitas", a dividendo individua, a partiendo particularis, a dissimilando singularis dicta. Nec opponas, quod potius a dividendo dividuam, quam individuam dici oporteat; nam cum subiectum non solum ab aliis dividat vel dissimilet, sed etiam in sua individualitate et dissimilitudine tam firmiter manere faciat, ut nec si nec fuerit nec fulurum sit aliud subiectum, quod secundum eiusmodi proprietatem illi assimilari queat, melius individuum prirando, quam dividuum ponendo vocatur, eiusque oppositum, quod dividendo pluribus communicat et communicando dividit, rectius dividuum dici debei (Anm. 479).

516) Ebend. p. 488.: Cum enim omne esse ex forma sit, quodlibet subsistens rem et nomen a sua capit forma (Anm. 458, 474, 482.).

517) Ebend. 60, p. 444.: luxta logicorum enim regulam methodus a genere ad destruendum, a specie valet ad construendum (Ann. 480.).

518) Gedruckt bei Boethii Opp. ed. Basil. 1570, p. 1274 ff. Ravaisson (Rapports sur les bibliothèques des départements de l'ouest, l'aris 1841, p. 169.) fand in einer Handschrift von St. Michel einen anonymen Tractat, wecher nach den von ihm angeführten Aufangs-Zeilen identisch mit diesem Pseudo-Boethius ist.

519) p. 1274.: Omne enim esse ex forma est in rebus creatis, sed nullum esse ex forma est, nisi cum forma materiae unita est; esse enim non est nisi ex coniunctione formae cum materia ... Cum autem forma materiae unitur, ex confunctione utriusque necessario aliquid unum constituitur ... Unitio autem non fi nisi ab unitate ... Forma autem non tenet unitatem cum materia, nisi unitas sit;

erwähnen, dass sich hier eine wunderliche Aufzählung verschiedener Bedeutungen des Wortes "unum" findet <sup>520</sup>).

In die nemliche Zeit aber, d. h. ungefähr zwischen 1140 und 1170, fällt auch das Auftreten einiger Anderer, von welchen wir fast nur die Namen kennen, und es drängt sich uns bei jedem Schritte unserer Untersuchung wieder die Erwägung auf, dass die uns zugänglichen Quellen immer noch nur eine fragmentarische Kenntniss ermöglichen. Man wird es ja als zufällige Notiz bezeichnen müssen, dass Johannes von Salesbury, wo er den Lauf seiner Studien erzählt, einen gewissen Alberich nennt, welcher nach Abälard's Tod in Ste. Geneviève zu Paris docirte und energisch den Kampf gegen die Nominalisten aufnahm, wobei ihn ein bedeutendes Talent des Distinguirens unterstützt haben mag <sup>521</sup>). Ferner berichtet Johannes, er selbst habe einen gewissen Williram von Soissons in der Logik unterrichtet, welcher dann durch ihn bei Adam von Petit-Pout (Anm. 440 ff.) eingeführt worden sei und hierauf gegen die Anhänger der alten Logik (antiqui, logicae vetustas, s. oben Anm. 55 ff.) eine eigenthümliche Veranstaltung (machina) ersonnen habe <sup>522</sup>). Sodann bezeichnet

ideo materia eget unitate ad uniendum se el de natura sua habet multiplicari; unitas vero retinet, unit et colligit, ac per haec, ne materia dividatur el spargatur, necesse, est ut ab unitate retineatur u. s. f.

<sup>520)</sup> p. 1276.: Unum enim aliust est essentiae simplicitate, ... aliud simplicium cognitione, ... aliud continuitate, ... aliud compositione, ... aliud aggregatione, ... aliud praepositione, ... aliud accidente, ... aliud numero, ... aliud ratione, ... aliud natura unum, ut participatione speciei plures homines unus, aliud ... natione, ... aliud more.

<sup>521)</sup> Joh. Saresb. Metal. II, 10, p. 78 f. (ed. Giles): Contuli me ad Peripateticum Palatinum, qui tunc in monte Sanctae Genovefae clarus doctor et admirabilis omnibus praesidebat; ibi ad pedes eius prima artis huius rudimenta accepi.....
Deinde post discessum eius, qui mihi praeproperus visus est, adhaesi magistro Alberico, qui inter ceterus opinalissimus dialecticus enitebat et erat revera nominalis sectea acerrimus impugnator. Sie ferme tolo biennio conversatus in monte artis huius praeceptoribus usus sum Alberico et magistro Roberto Melidunensi (s. oben Anm, 453).... quorum alter (d. h. Alberich) ad omnia serupulosus locum quaestionis inveniebat ubique, ul, quamvis polita planities, offendiculo non carreet et, ut aiunt, seirpus ei non esset enodis, nam et ibi monstrabat, quid oporteat enodari ..... Apud hos toto exercitatus biennio sie locis assignandis assuevi et regulis et aliis rudimentorum elementis, quibus pueriles animi imbuuntur et in quibus praefati doctores potentissimi erant et expeditissimi, ut etc. Eine Erwähnung dieses Alberich findet sich auch bei Joh. Saresb. Enthet. v. 55 f.: Iste loquax minimumque dicax redolet Melidunum, Creditur Alberico doctior iste suo. Welcher Alberich aber unter den Mehreren dieses Namens, welche in jener Zeit erwähnt werden, es gewesen sei, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; die erwähnte Zeitangabe macht es wahrscheinlich, dass es Alberich von Rheims, mit dem Beinamen de Porta Veneris, war, welcher später den Johannes v. Salesbury und den Erzbischof Thomas bei ihrem Exile in Italien gastlich aufnahm. S. Bulaeus, hist. un. Par. II, p. 724. u. Histoire litter. de la France XII, p. 75.

<sup>522)</sup> Ebend. p. 80.: Unde ad magistrum Adam ... familiaritatem contraxi ulteriorem ... Interim Wilternum Suessionensem, qui ad expugnandam, ut aiunt sui, logicae vetustatem et consequentias inopinabiles construendas et antiquorum sententias diruendas machinam postmodum fecit, prima logices docui elementa et tandem iam dicto praeceptori apposui. Ibi forte didicit, idem esse ex contradictione, quum Aristoteles obloquatur, quia "idem quum sit et non sit, non necesse est idem esse" diese Worte finden sich Anal. pr. II, 4, 57 b. 3, s. Abschn. IV, Anm. 614.) et item quum aliquid sit, non necesse est idem esse et non esse; nihit enim ex contradic-

Johannes ein anderes Mal ausser jeuem seinem Gegner, welchen er Cornificius nennt (s. sogleich unten), den Vertreter einer anderen, wie es scheint, übertriebenen und abstrusen Richtung der Logik mit dem fingirten Namen Sertorius 523). Hiezu aber kömmt ausser schlecht beglaubigten Notizen über einen David in Hirschau und einen Johannes Serlo in York 524) noch eine anderweitige Mittheilung durch einen Autor aus dem Ende des 12. Jahrhundertes, nemlich durch Walter Mapes, welcher in seinen Gedichten gelegentlich eine Kenntniss der in den Schulen hervorragenden Persönlichkeiten und Richtungen zeigt; derselbe erwähnt (mit der Bemerkung, dass Abälard die meisten Anhänger habe) ausser dem Bernhard v. Chartres, dem Petrus v. Poitiers und dem Adam von Petit-Pont, einen gewissen Reginaldus, einen gewaltigen Schreier, welcher Alle tadelte und den Porphyrius an den Galgen hieng (laqueo suspendit), so dass wir vielleicht in ihm ienen Cornificius des Johannes v. Salesbury erblicken könnten: ferner neben dem Robert Pullevn einen äusserst spitzfindigen Manerius, einen witzigen Bartholomäus und einen Robert Amiclas 525). Auch mag erwähnt werden, dass das Gedicht mit einer Austreibung

tione evenit et contradictionem impossibile est ex aliquo evenire, unde nec amici machina impellente urgeri potui, ul credam, ex uno impossibili omnia impossibilia provenire. Selbst abgeschen davon, worin denn diese rathselhafte machina bestanden haben soll, ist mir diese ganze Stelle, deren Text wohl auch verdorben sein mag, völlig unverständlich geblieben; nur so viel geht aus einer anderen Stelle (unten Anm. 624.) hervor, dass man an jene aristotelischen Worte die hypothetischen Syllogismen anzuknüpfen versuchte.

523) Enthet. v. 116 ff.: Si quis credatur logicus, hoc satis est; Insanire putes potius, quam philosophari, Seria sunt etenim cuncta molesta nimis, Dulcescunt nugae, vultum sapientis abhorrent, Tormenti genus est saepe videre librum. Ablactans nimium teneros Sertorius olim Discipulos fertur sic docuisse suos; Doctor enim iuvenum pretio

compulsus et aere Pro magno docuit munere scire nihil.

524) Trithem. Ann. Hirsaug, ann. 1137. (Ed. St. Gall. 1690, l, p. 403.): David ..... monachicum habitum suscepil .... Scripsit quaedam non spernendae lectionis opuscula .... de grammalica L. 1, in Perihermenias Aristotelis libros duos. Dass jedoch die Angaben des Trithemius geringen Werth haben, weiss jeder Kundige; hingegen noch weit schlimmer steht es bekanntlich mit *Pitseus*, welcher häufig, wo er nicht den Leland ausschrieb, reine Lügen ersann, daher es vielleicht kaum der Erwähnung werth ist, dass derselbe De illustr. Angl. script. p. 223 f. (ad ann. 1160.) sagt.: Joannes Serlo dictus magister Serlo . . . ex Eboracensi canonico factus est ... Fontanus Abbas ..... Scripsit .... de aequivocis dictionibus librum unum, de univocis dictionibus librum unum.

<sup>525)</sup> The latin poems commonly attributed to Walter Mapes, collected and edited by Thomas Wright (London 1841. 4.), woselbst auch das Nähere über Walter Mapes in der Einleitung erörtert ist. In Einem Gedichte, Metamorph. Goliae, v. 189 ff. (p. 28.), findet sich folgende Stelle: Ibi doctor cernitur ille Carnotensis, Cuius lingua vehemens truncat velut ensis, Et hic praesul praesulum stat Pictaviensis, Prius et nubentium miles et castrensis (hierauf die oben, Aum. 442., angeführten Verse).... Celebrem theologum vidimus Lombardum, Cum Yvone Helyam Petrum (beides Grammatiker) et Bernardum, Quorum opobalsamum, spiratos et nardum, Et professi plurimi sunt Abaelardum, Reginaldus monachus clamose contendit Et obliquis singulos verbis comprehendit, Hos et hos redarguit, nec in se descendit, Qui nostrum Por-phyrium laqueo suspendit. Robertus theologus corde vivens mundo Adest et Manerius, quem nullis secundo, Alto loquens spiritu et ore profundo, Quo quidem subtilior nul-lus est in mundo. Hinc et Bartholomaeus faciem acutus Rhetor, dialecticus, sermone astutus, Et Robertus Amiclas simile secutus, Cum his, quos praetereo, populus minutus.

der Mönche aus den Schulen der Philosophen endigt <sup>526</sup>), sowie dass ein anderes Gedicht, welches ungefähr der nemlichen Zeit angehört, in sehr launiger Weise den Gegensatz zwischen sinnlichem Pfaffenthum und feiner logischer Bildung schildert <sup>527</sup>).

An die Genannten reiht sich endlich noch jene ganze Richtung an, welche Johannes v. Salesbury, indem er nicht gegen die Person, sondern nur gegen die Sache kämpfen will, mit dem symbolischen Namen Cornificius bezeichnet <sup>528</sup>). Die zahlreichen Stellen, in welchen er diesen seinen Gegner oder die Anhänger desselben erwähnt, treffen in dem Einen Punkte zusammen, dass es Mehrere gab, welche jede Technik des denkenden Redens (eloquentia oder logica) von vorneherein als unnütz verwarfen, da Alles auf Naturanlage beruhe, und hiemit, wer diese besitze, ohne alle Technik von sich selbst auf das Richtige komme, wer hingegen keine Begabung habe, auch durch die Theorie nicht gefördert werde <sup>529</sup>). Und

<sup>526)</sup> Ebend. v. 233. (p. 30.): Quidquid tantae curiae sanctione datur, Non cedat in irritum, ratum habeatur; Cucullatus igitur grex vilipendatur Et a philosophicis scolic expellatur. Amen.

<sup>527)</sup> De presbytero et logico (gleichfalls von Wright herausgegeben a. a. O. p. 251 fl.) in 216 Versen, worin sich allerdings fur unseren Zweck kein geschichtlicher Beitrog findet. Der Gegensatz der Richtungen spricht sich aus z. B. v. 29 fl.: Logicus: Fallis, fallis, presbyter, coetum Christianum, Abusive loqueris, laedis Priscianum, Te probo falsidicum, te probo vesanum ... Presbyter: Tace, lace, logice, tace, vir fallalor, Tace, dux insaniae, legis vanae lutor ... Log.: Peccasti, sed gravius adiicis peccare, Legem hanc adiiciens vanam nominare; Sanum est, disserere vel grammaticare, Si insanum putas, velim dicas quare. Presb.: Deo est odibile vestrum argumentum; Ibi nulla veritas, lotum est figmentum, oder z. B. v. 129 fl.: Log.: Audi, inter phialas quid philosopharis; follus, non philosophus, hinc esse probaris, Stulto sunt similia singula, quae faris, Epicure lubrice, dux ingluviei, Cuius deux venter est, dum sic sereis ei etc.

<sup>528)</sup> Joh. Saresb. Metal. I, 2, p. 14.: Utique par est, sine derogatione personae sententiam impugnare, nihilque turpius, quam, quum sententia displicet aut opinio, redere nomen auctoris .... Celerum opinioni reluctor, quae multos perdidit, eo quod populum, qui sibi credat, habet, et licet antiquo novus Cornificius ineptior sit, ei tamen turba insipientium acquiescit. Polyer. I, Prol. p. 15.: Aemulus non quiescit, quoniam et ego meum Cornificium habeo ... Quis ispes sit, nisi ab iniuriis temperet, dicam ...., procedat lamen et publicet, arguat meum ratione vel auctoritate mendacium. Aus der Ausdrucksweise in diesen beiden Stellen geht hervor, dass der Name Cornificius nur von einer antiken Personlichkeit auf den eigenen Feind des Johannes symbolisch abertragen sei, und es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass die Angaben des Donatus (Vita Virgilii, c. 17 f., s. Virg. Opp. ed. Wagner I, p. xcix f.) über einen Cornificius, welcher ,,ob perversam naturam" ein Gegner Virgil's gewesen sei, die Veranlassung hiezu darboten.

<sup>529)</sup> Ebend. Metal. I, 1, p. 12.: Miror itaque . . . , quid sibi vult, qui eloquentiae negat esse studendum . . . p. 13.: Cornificius noster studiorum eloquentiae imperitus et improbus impugnator. C. 3, p. 15.: Fabellis tamen et nugis suos pascit interim auditores, quos sine artis beneficio, si vera sunt quae promittit, faciel eloquentes et tramile compendioso sine labore philosophos. C. 6, p. 23.: Neque enim ut Cornificius me ipsum docui . . . Non est ergo ex cius sententia studendum praeceptis eloquentiae, quoniam eam cunctis natura ministrat aut negat; si ultro ministrat aut sponte, opera superfluit el diligentia; si vero negat, inefficax est et inanis. C. 10, p. 29.: Eo itaque opinionis vergit inlentio, ut non omnes mutos faciat, quod nec fieri putest nec expedit, sed ut de medio logicam tollat. Ebend, II, Prael. p. 62.: Logica, quam, etsi mutilus sit et amplius mutilandus, Cornificius parietem solidum coecat more palpans impudenter attentut et impudentius criminatur. Ebend. IV, 25, p. 181.:

wenn hinzugefügt wird, dass diese "Philosophen auf eigene Faust" mit Verschmähung des ganzen Triviums und Quadriviums sich auf praktische Dinge und auf Gelderwerb warfen <sup>530</sup>), so läge hierin ein bedeutsames Anzeichen, insoferne diese Richtung nicht etwa von klerikaler oder dogmatischer Anschauung aus, sondern in Folge eines praktischen Dranges dem Wuste der Schulweisheit abgeneigt gewesen wäre und auf den unmittelbaren Werth individueller Begabung hingewiesen hätte. So könnten wir Solches als ein Vorspiel späterer Teudenzen verstehen. Dürften wir auf den sog. Cornificius auch die Notiz beziehen, dass Einige die Kategorien und die Isagoge als unnütze Elementarbücher verwarfen <sup>531</sup>), so könnten wir vielleicht den obigen Reginaldus wenigstens für einen Vertreter dieser Partei halten <sup>532</sup>), wenn es nicht unnütz wäre, bei einer so lückenhaften Quellenkenntniss blosse Vermuthungen aufzustellen. Wie aber Johannes selbst sich die Entstehung einer solchen Opposition gegen die Schul-Logik gedacht habe, wurde oben, Anm. 52 f., angegeben.

Hiemit aber wenden wir uns zu eben jenem Autor selbst, welchen wir hisher schon so häufig als Quelle benützen mussten, nemlich zu Johannes von Salesbury 533). Derselbe (gestorben i. J. 1180) hatte das Studium der Logik in Abälard's Schule begonnen, bei obigem Alberich, bei Robert von Melun und Wilhelm von Conches fortgesetzt, trat dann in wissenschaftlichen Verkehr mit Adam von Petit-Pont, hörte abermals Dialektik bei Gilbert Porretanus, Theologie bei Robert Pulleyn, kehrte dann

Sed Cornificius noster, logicae criminator, philosophantium scurra, non immerito contemnetur. Enthet v. 61 ft.: Cum sit ab ingenio tolum, non sit tibi curae, Quid prius addiseas posteriusve legas. Haec scola non curat, quid sit modus ordove quid sit, Quam teneant doctor discipulusve viam.

<sup>530)</sup> Metal. 1, 4, p. 20.: Alii autem Cornificio similes ad vulgi professiones easque profanas relapsi sunt parum curantes, quid philosophia doceat, quid appetendum fugiendumve denuntiet, dummodo rem faciant, si possunt, recte, si non quocunque modo rem (Hor. Ep. 1, 1, 65.).... Evadebant illi repentini philosophi et cum Cornificio non modo trivii nostri, sed totius quadrivii contemptores.

<sup>531)</sup> Ebend. III, 3, p. 123.: Sunt, qui librum istum (d. h. die Categoriae), quoniam elementarius est, inutilem fere dicunt, el salis esse putant ad persuadendum, se in dialectica disciplina et apodictica esse perfectos, si contempserint vel ignoraverint illa, quae in primo commento super Porphyrium, antequam artis aliquid attingatur, docet Boethius praelegenda.

<sup>532)</sup> Möglicher Weise könnte dann in obigem "laqueo suspendit" (Anm. 525.) selbst wieder ein Wortspiel mit Cornificius und carnifex stecken. Ein anderes Wortspiel mit cornicari s. unten Anm. 545.

<sup>533)</sup> Gründliche litteraturgeschichtliche Untersuchungen über Joh. v. Salesbury hat Christ. Petersen in seiner Ausgabe des Euletieus (Hamb. 1843) gegeben. Die Monographie, in welcher Herm. Reuter (Joh. v. Salesb. Z. Gesch. d., christl. Wissensch. im 12. Jahrh. Berl. 1842) die Lehre des Johannes zu entwickeln versuchte, leidet durchgängig an einer ebenso schiefen als äusserst mangelhaften Orientirung des Verfassers. Eine reichhaltige Darstellung gab C. Schaarschmidt, Joh. Saresberiensis nach Leben u. Studien, Schriften u. Philos. (Leipzig. 1862); was aber dort (p. 303 fl.) gegen meine Auffassung bemerkt ist, veranlasst mich durchaus nicht, meine quellenmässig gestützte Ansicht zu ändern. — Ich citire nach der Gesammtausgabe von A. Giles (Oxford 1848, 8, 5 Bände, wovon der Polycraticus den 3. u. 4. Band füllt, der Metalogicus aber im 5. sich findet), wenn auch dieselbe durchaus nicht sorgfältig gemacht ist und namentlich durch die sinnloseste Interpunction häufig das Verständniss erschwert (die nothigen Aenderungen hierin nehme ich stillschweigend vor).

zu den Abälardianern zurück, welche während der zwanzig Jahre Nichts gelernt und Nichts vergessen hatten 534), und verfasste um d. J. 1160 535) seinen Metalogicus, in welchem er hauptsächlich seine Ansichten über Logik niederlegte. Johannes hat dieses sein Werk, wie er selbst sagt, nach langjähriger Unterbrechung seiner logischen Studien nur aus dem Gedächtnisse rasch in kurzer Zeit geschrieben, nicht um einen Commentar zum Lehren oder Lernen zu verfassen, sondern hauptsächlich um gegen die erhobenen Angrisse den Nutzen der Logik zu erweisen und so dieselbe zu vertheidigen 536).

Der Nützlichkeits-Standpunkt ist ihm der entscheidende, und es wird uns schon hiernach nicht unerwartet sein, wenn wir in ihm einen völlig principlosen Eklektiker treffen werden 537). Bei dem praktischen Utilitäts-Drange unterscheidet er sich von seinem Gegner Cornificius nur dadurch, dass er nicht wie jener die Schuldoctrin verwirft, sondern dieselbe selbst praktisch machen will; aber Philosoph ist er ebenso wenig als Cicero, mit welchem er sich in inniger Uebereinstimmung befindet. Er bekennt sich ja selbst ausdrücklich zur Probabilitäts-Lehre der von Cicero empfohlenen akademischen Sekte 538) und findet hiernach in der praktischen

<sup>534)</sup> Metal. II, 10, woselbst nach der oben Anm. 521. angeführten Stelle folgt (p. 79.): Deinde me ad grammaticum de Conchis transtuli ipsumque triennio docentem audivi; hierauf folgt der Inhalt obiger Anm. 522., sodann (p. 81.): Reversus itaque . . . reperi magistrum Gilbertum ipsumque audivi in logicis et divinis; sed nimis cito subtractus est; successit Robertus Pullus, quem vita pariter et scientia commendabant; deinde me excepit Simon Pexiacensis . . . . sed hos duos in solts theologicis habui praeceptores . . . . lucundum itaque visum est, veteres, quos reliqueram el quos adhuc dialectica detinebal in monte, revisere socios, conferre cum eis super ambiguitatibus pristinis, ut nostrum invicem ex collatione mutua commetiremur profectum. Inventi sunt, qui fuerant et ubi; neque enim ad palmam visi sunt processisse ad quaestiones pristinas dirimendas neque propositiunculam unam adiecerant. Ebend, III, 3, p. 129.: Habui enim hominem (d. h. den Adam v. Petit-Pont, s. Ann. 441.) familiarem assiduitate colloquii et communicatione librorum et quotidiano fere exercitio super emergentibus articulis conferendi; sed nec una die discipulus eius fui, ei tamen habeo gratias, quod eo docente plura cognovi, plura ipsius . . . ipso arbitrio reprobavi. Vgl. hiezu Anm. 54.

<sup>535)</sup> S. Petersen a. a. O. p. VI u. 73 ff. 536) Metal. Prol. p. 8.: Si quidem, quum opera logicorum vehementius tanquam inutilis rideretur, et me indignantem et renitentem aemulus quotidianis fere iurgiis propocaret, tandem litem excepi et ad calumnias studui respondere . . . . Placuit itaque sociis, ut hoc ipsum tumultuario sermone dictarem, cum nec ad sententias subtiliter examinandas nec ad verba expolienda studium superesset aut olium .... (p. 9.) Nam ingenium hebes est et memoria infidelior, quam ut antiquorum (s. Anm. 55 ff.) subtilitates percipere aut, quae aliquando percepta sunt, diutius valeam retinere . . . . Et quia logicae suscepi patrocinium, Metalogicon inscriptus est tiber. Ebeud. III, praef. p. 113.: Anni fere viginti elapsi sunt, ex quo me ab officinis et palaestra corum. qui logicam profitentur, rei familiaris avulsit angustia . . . . Unde me excusatiorem habendum puto in his, quae obtusius et incultius a me dicta lector inveniet .... (p. 115.) Ergo procedat oratio, et, quae antiquatae occurrunt memoriae de adolescentiae studiis, quoniam incunda aetas ad mentem reducitur etc. III, 10, p. 156.: propositum est scilicet, ut potius aemulo occurratur, quam ut in artes, quas omnes docent aut discunt, commentarii scribantur a nobis.

<sup>537)</sup> Herm, Reuter ist ganzlich in Irrthum, wenn er von einem "höheren philosophischen Standpunkte" spricht, von welchem aus Johannes sich über die damals streitenden Parteien erhoben habe,

<sup>538)</sup> Polyce, I. Prol. p. 15.: In philosophicis academice disputans pro rationis

Nutzbarkeit den einzigen Zweck aller Wissenschaft <sup>539</sup>). In solchem Sinne äussert er sich über die Wortklauberei und Spitzfindigkeit der Dialektiker in so starken Ausdrücken, dass der principiellste Feind aller Logik kaum hestiger sprechen könnte <sup>540</sup>); ja sogar an den Erörterungen über die Kategorien, welche sein Lehrer Gilbert gepslogen hatte, sindet er, obwohl vielsach mit demselben einverstanden (s. unten Anm. 582 sf. 593 sf. u. 606 sf.) dennoch zu tadeln, dass hierüber die moralische Selbsterkenntniss verkürzt werden könne <sup>541</sup>), und hingerissen von dem Eiser sur Moraltheologie bezeichnet er die aristotelische Logik, welche er doch gegen Angrisse vertheidigen will, mit dem Worte astutiae, welches wir bei sanatischen Gegnern der Philosophie zu sinden gewohnt sind <sup>542</sup>).

Suchen wir hiernach ausfindig zu machen, welche principielle Stellung Johannes der Logik anweise, so deutet er einmal bezüglich der Eintheilung der Wissenschaften einen Grundton an, welcher uns sehr an Hugo v. St. Victor erinnert (Anm. 45 f.), indem als dienende Mächte unter der Herrschaft der divina pagina die mechanischen, die theoretischen, die praktischen Disciplinen, und die das feste Bollwerk aufbauende Philosophie

modulo, quae occurrebant probabilia, sectatus sum, nec Academicorum erubesco professionem, qui in his, quae sunt dubitabilia sapienti, ab corum vestigiis mon recedo, licet enim secta haec tenebras rebus omnibus videatur inducere, nulla veritati ezaminandae fidelior et auctore Cicerone, qui ad eam in senectute divertit, nulla profectui familiarior est. Mctol. 11, 20, p. 102.: qui me in his, quae sunt dubitabilia sapienti, academicum esses pridem professus sum.

<sup>539)</sup> Metal. Prol. p. 9.: De moribus vero scienter nonnulla inserui ratus, omnia, quae leguntur aut scribuntur, inutitia esse, nisi quatenus afferunt aliquod adminiculum vitae; est enim quaelibet professio philosophandi inutilis et falsa, quae se ipsam in cultu virtutis et vitae exhibitione non aperit.

<sup>540)</sup> Polycr. VII, 9, p. 110.: Suspice ad moderatores philosophorum temporis nostri ..... cos in regula una aut duobus aut pauculis verbis invenies occupatos, aut, ut multum, pauculas quaestiones aplas iurgiis elegerunt, in quibus ingenium suum exerceant et consumant actalem; eas tamen non sufficiunt enodare, sed nodum et totam ambiguitatem cum intricatione sua per auditores suos transmittunt posteris dissolvendum, ... latebras quaerunt, variant faciem, verba distorquent, ... si in co persitieris, ut, quocunque verba defluant et volvantur, quid velint, intelligas, et quid sentiant in lanta varietale verborum, et tandem vincientur sensu suo et capientur in verbo oris sui, si substantiam eorum, quae dicunt, attigeris firmiterque tenueris. Ebend. 12, p. 122:: Errant utique et impudenter errant, qui philosophiam in solis verbis consistere opinantur; errant, qui virtutem verba putant ... Qui verbis inhaerent, malunt videri quam esse sapientes, ... quaestiunculas movent, intricant verba, ut suum et alienum obducant sensum, paratiores ventilare quam examinare, si quid difficultatis emersit. Hiezu obige Ann. 58.

<sup>541)</sup> Ebend. III, 2, p. 164.: Inde est forte, quod illi, quia prima totius philosophiae elementa posteris tradere curaverunt, substantiam singulorum arbitrati sunt inluendam, quantitatem, ad aliquid, qualitatem, situm esse, ubi, quando, habere, facere et pati, et suas in omnibus his proprietates, an intensionem admittant et susceptibilia sint contrariorum et an eis ipsis aliquid inveniatur adversum (all diess letztere hat eben Gilbert erörtert, s. Anm. 489—509.); provide quidem haec et diligenter, cisi in eo negligentiores exstiterunt, quod sui ipsius notitiam in tanta rerum luce non assecuti sunt etc.

<sup>542)</sup> Ebend. IV, 3, p. 227.: Astutias Aristolelis, Chrysippi acumina omniumque philosophorum tendiculas resurgens mortuus confutabat. Metal. III, 8, p. 141.: Pythagoras naturam excutit, Socrates morum praescribit normam, Plato de omnibus persuadet, Aristoleles arquitas procurat. Vgl. Anm. 560.

bezeichnet, werden <sup>543</sup>), wobei beachtenswerth ist, dass auch Hugo die Aufgabe der Logik in die Vervollkommnung des Sprechens verlegt. Und wenn ein anderes Mal im unverkennbarsten Anschlusse an Gilbert (Anm. 465) eine dreifache Function der Vernunft (ratio) unterschieden wird, insoferne der concrete Gebrauch derselben (modus concretivus) auf die sinnlich wahrnehmbare Natur gehe, die abstract auflösende Thätigkeit (resolvere) zur Mathematik führe, und die beziehungsweise Vergleichung (conferre et referre) Aufgabe der Logik sei <sup>544</sup>), so sehen wir schon hieraus, dass Johannes die Fähigkeit hat, verschiedene Ansichten Anderer beliebig aufzugreifen und eklektisch nebeneinander hinzustellen.

Nun aber ist der eigentlich eklektische Standpunkt für die Logik der rhetorische, denn dieser überhebt sich aller Schwierigkeiten, welche in den philosophischen Grundfragen auftreten können, und so ist auch Johannes von der Mühe dispensirt, sich etwa für eine philosophische Auffassung zu entscheiden. Ohne die Stellung der Logik im Gebiete der Wissenschaften näher zu bestimmen, und ohne das Verhältniss des subjectiven Denkens zur Obiectivität oder zur Form des Sprachausdruckes nach irgend Einer bestimmten Ansicht zu erörtern, kann er sich dabei begnügen, in einer bunten Fülle verschiedener Wendungen und mit Benützung der üblichen Schultradition den Feinden der Logik den Begriff und den Werth der "eloquentia" entgegenzuhalten 545). Die Art und Weise, wie sich das Denken zu dem Wortausdrucke verhalte, wird durch eine rhetorische Floskel bezeichnet, indem von einer "süssen und fruchtbaren Ehe" der Vernunst und des Wortes gesprochen wird 546), und den gleichen Werth hat die Redensart, dass die Eigenthümlichkeiten der Dinge in die Worte "überfliessen", und bei der bestehenden Verwandtschaft der Dinge und der Aussagen (vgl. das Nemliche bei Abälard, Anm. 308, und Aehnliches bei Gilbert, Anm. 457) es sich nur darum handle, eine Fülle von Dingen im

<sup>543)</sup> Enthet. v. 441 ff.: Haec scripturarum regina vocatur, candem Divinam distint. ... Hanc caput agnoscit philosophia suum; Huic omnes artes famulae; mechanica quaeque Dogmata, quae rariis usibus apta vides, Quae ius non reprobat sed publicus approbat usus, fluic operas debent militiamque suam; Practicus huic servit servitque theoricus; arcem Imperii sacri philosophia dedit. In Bezug auf Hugo vgl. Anm. 555.

<sup>544)</sup> Ebend. v. 659 ff.: Res triplici spectare modo ratio perhibetur, Nec quartum potui mens reperire modum; Concretivus hic est, alius concreta resolvit, Res rebus confert tertius atque refert; Naturam primus, mathesim medius comitatur, Vindical extremum logica sola sibi.

<sup>545)</sup> Metal. I, 7, p. 24.: Cornicatur hace domus insulsa, suis tamen verbis, et quam constat totius eloquii contempsisse praecepta.... Ait enim, superflua sunt praepta eloquentiae, quoniam ea naturaliter adest aut abest (Anm. 529.). Ouid, inquam, falsius? Est enim eloquentia facultas dicendi commode, quod sibi vult animus expediri.... (p. 25.) Ergo cui facilitas adest commode exprimendi verbo quidem, quod sentit, eloquens est; et hoc faciendi facultas rectissime eloquentia nominatur, qua quid esse praestantius possit ad usum, compendiosius ad opes, fidelius ad gratiam, commodius ad aloriam, non facile video.

modius ad gloriam, non facile video.
546) Ebend. 1, 1, p. 13.: Ratio, scientiae virtutumque parens, ... quae de verbo
frequentius concipit et per verbum numerosius et fructuosius parit, aut omnino sterilis
muneret aut quidem infoecunda, si non conceptionis fructum in lucem ederet eloquio,
et invicem, quod sentit, prudens agitatio mentis hominibus publicaret; haec autem est
illa dulcis et fructuosa comingatio rationis et verbi, quae etc.

Geiste und eine Fülle von Worten im Munde zu besitzen 547). Kurz der einmal vorliegende Befund der redenden Kundgebung bietet für Johannes den wesentlichsten Gesichtspunkt dar, und so definirt er "Logik im weitesten Sinne" in ciceronischer Terminologie als ratio loquendi vel disserendi. wornach ihr die Disciplinirung der Aussagen (magisterium sermonum) anheimfalle, und sie hierin sowohl ihren Nutzen zeige als auch unter den freien Künsten die erste Stelle einnehme, denn in jenem weitesten Sinne nmfasse sie auch den Umkreis der Grammatik 548). Indem aber hiemit sich doch die Forderung ergäbe, bei dieser weiten Definition das wechselseitige Verhältniss der Grammatik und der Logik (vgl. sogleich unten Anm. 556) genauer festzustellen, lässt der wissenschaftliche Indifferentismus des Johannes auch diese Frage wieder bei Seite liegen, indem der Entscheid darüber, ob die Grammatik wirklich ein Theil der Logik sei, ausdrücklich abgelehnt wird 549). Wenn ferner gesagt wird, die Dialektik solle durch Erwägung der Aussagen (sermones - der so häufige Gebranch dieses Wortes erinnert von selbst an Abalard -) zu einer Wissenschaft der Prüfung und Feststellung des Wahren gelangen, so hat diess wieder nur den beschränkten Sinn, dass die Dialektik als trefflichste Dienerin der Rede-Gewandtheit (ministra eloquentiae) hierin ihren Nutzen bewährt, indem sie zum Maassstabe des Wissens wird 550), und zum Beweise dieser Nützlichkeit stellt auch Johannes seinem Cornificius iene augustinischen Worte entgegen, welche wir nun schon so oft angeführt trasen 551). Gerade der Nutzen aber wird nur in der obigen Fülle der

<sup>547)</sup> Ebend. 16, p. 42.: Natura enim copiosa est el ubertatis suae gratiam humanae indigentiae facit; inde ergo est, quod proprielas rerum redundal in voces, dum ratio affectet, sermones rebus, de quibus loquitur, esse cognatos, Polyer VI, 12, p. 124.: Nihil enim utilius, nihil ad gloriam aut res acquirendas commodius iuventuli, quam eloquentia, quae ex eo plurimum comparatur, si rerum in mente el in ore copia sit verborum.

<sup>548)</sup> Metal. I, 10, p. 29 I.: Est itaque logica, ut nominis significatio latissime pateat, loquendi vel disserendi ratio (s. Abschn. VIII, Antm. 23.); contrahilur enim interdum et dumtazat circa disserendi rationes vis nominis coarctalur. Sive itaque ratiocinandi vias doceat sive omnium sermonum regulam praebeat, prafecto desipiunt, qui cam dicunt esse inutilem . . . . Sed, ut quam latissime protendatur significatio, ci ad praesens sermonum omnium magisterium tribuatur. Ebend. 13, p. 34.: Harum autem omnium (d. h. artium liberalium) prima est logica, ab ea tamen sui parte, quae in prima sermonum institutione versatur, ut nomen logices, sicut iam dictum est, quam latissime pateat et non modo ad disserendi scientiam contrahatur; est enim grammatica scientia recte loquendi scribendique et origo omnium liberalium disciplinarum.

<sup>549)</sup> Ebend. II, praef. p. 62.: Sit aut non sit grammatica pars togices, non contendo; constal enim, quod in sermonibus vertitur eosque ministrat, elsi non omnes sermonum examinet rationes.

<sup>550)</sup> Ebend, III, 2, p. 121.: Quum eo tendat dialectices tota intentio, ut sermonum vim aperial et ex corum praedicatione examinandi veri et statuendi scientism assequatur; hoc agit, sive dividat, sive definial, sive colligat, sive ea quae fuerunt collecta resolvat. Ebend, II, 9, p. 77.: Liquet, dialecticam, quae inter ministras eloquentiae expeditissima est et promplissima, unicuique prodesse ad mensuram scientiae suae.

<sup>551)</sup> Ebend. IV, 25, p. 182.: Pater Augustinus, cui temerarium est obviare, eam tantis effert praecouits, ut vituperari non possit nisi ab his, quorum nulla est prudentia . . . , flace docet docere, hace docet discere . . . . Ouid valeat seire, seit sola; scientes fucere non solum vult, sed et polest". Ouid ad hace Cornificius?

Dinge zu Tage treten können, und darum dringt Johannes darauf, dass man von dem logischen Schul-Unterrichte, welcher in Wortkram und Sophistik sich bewege, hinwegstrebe und auf den Stoff anderer Disciplinen übergehe, damit eine Fülle der Rede (copia eloquentiae) erwachse, vermöge deren man in Allem wenigstens nach Wahrscheinlichkeit disputiren. wo nicht sogar das Unwahre siegreich bekämpfen könne 552). Wie sehr aber diess mit innerer Anknüpfung an die rhetorische Seite der Logik, d. h. an die Topik, gemeint sei, geht daraus hervor, dass in wörtlicher -Uebereinstimmung mit Boethins de diff. top, nur nach dem Standpunkte der Argumentation die methodische That der Logik auf die streitigen Punkte (quaestio oder thesis) der einzelnen übrigen Disciplinen beschränkt wird, welch letztere hiedurch auf diesen nützlichsten Zweig des Wissens angewiesen seien 553). Denselben Sinn hat es auch noch, wenn sodann die "Dialektik im engeren Sinne" als ratio disserendi definirt und ihr in üblicher Weise die Unterscheidung des Wahren und Falschen, jedoch abermals mit Beiziehung des Wahrscheinlichen, zugewiesen wird 554), und um der Technik der Argumentation willen soll so die Dialektik als erste Einführung in die Philosophie benützt werden 555). Da aber jede Argumentation oder Disputation in Wortausdrücken sich bewegt, so wird nun in Anbetracht dieser engeren Definition (vgl. hingegen Anm. 548) in ähnlicher

<sup>552)</sup> Ebend. 28, p. 184.: Fere enim inutilis est logica, si sit sola; tunc demum eminet, quum adiunclarum virtute splendescit. Tenerae tamen aetati indulgendum est amplius, et, ut copiam eloquentiae comparet, interim est ferenda verbositas .... Procedente ergo aetate et sensu verbositalis cohibeatur licentia et sophisticae, quam Aristoteles dictitivam, nos circumventoriam vel cavilitatoriam dieere possumus, improbitas conquiescat. Ebend. Il, 9, p. 77.: Sic dialectica, si aliarum disciplinarum vigore destituatur, quodammodo manea est et inutilis fere; si aliarum robore vigeat, potens est, omnem destruere falsitatem et, ut minimum ei adscribam, sufficit, de omnibus probabiliter disputare. Enthet. v. 111 fl.: Laudat Aristotelem solum, spermi Ciceronem El quidquid Latiis Graecia capta dedit, Conspuit in leges, vilescit physica, quaevis Littera sordescit logica sola placet. Vol. Ann 52

guaquia Latiis oraecia capia deau, Consput în teges, vitescii pnysica, quaevis Littera sordescii, logica sola placet. Vgl. Ann. 52.

553) Metal. II, 12, p. 83.: Versatur exercitium dialecticae în omnibus disciplinis, siquidem quaestionum habent materiam: sed eam, quae hypothesis dicitur, i.e. quae circumstantiis (s. Abschn. XII, Ann. 166.) implicatur, relinquit oratori . . . . Thesim vero vindicat sibi, i. e. quaestionem a praedictarum circumstantiarum nexitus absolutam. 13, p. 83.: Quaerunt ergo sinquiae (sc. disciplinue), et licet suis muniantur principiis, eis tamen logica methodos suas, compendii scilicet rationes, communiter subministrat, unde non modo ad exercitationem, sed ad obviationes et ad disciplinuae stilissima est.

<sup>554)</sup> Ebend. II, 1, p. 62.: Ut itaque nominis significatio contrahatur, logica est ratio disserendi, per quam tolius prudentiae agitatio solidatur. 2, p. 64.: hic quidem, sicut Boethius in commento secundo super Porphyrium asserit (p. 47.), est ortus logicae disciplinae; oportuit enim esse scientiam, quae verum a falso discerneret et doceret, quae ratiocinatio veram teneat semitam disputandi, quae verisimilem, et quae ficta sit et debeat esse suspecta; alioquin veritas per ratiocinantis operam non poterat inveniri.

1, 15, p. 41.: Dialectica autem id dumtaxat acceptat, quod verum est aut verisimile, et quidquid ab his longius dissidet, dicit absurdum.

<sup>555)</sup> Ebend, II, §, p. 65.: Profecta igitur hinc est et sic perfecta scientia disserendi, quae disputandi modos et rationes probationum aperit ... aliis philosophicis disciplinis posterior tempore, sed-ordine prima (ebenso Hugo v. St., Victor, Ann., 46., vgl. Ann. 543.); inchoantibus enim philosophiam praelegenda est, eo quod vocum et intellectuum interpres est, sime quibus nullus philosophiae articulus recte procedii in lucem.

Weise wie bei Abālard (Anm. 271) die Grammatik, welche bloss von dietio handelt, von der Dialektik, deren Gegenstand und Inhalt die dieta seien, unterschieden, dabei aber in lediglichem Indifferentismus die Frage als unerheblich bezeichnet, ob es sich dabei um die Aussage oder um das Ausgesagte handle 556). Und während Johannes hiemit wieder die in der Schule von Boethius her übliche Eintheilung der "Logik" verbindet 557), führt ihn zugleich seine Kenntniss des Aristoteles auf die Unterscheidung der Apodeiktik und der Dialektik, wobei ihm jedoch auch die erstere keinen inneren eigenen Zweck in sich selbst trägt, sondern immer die Nutzbarkeit der gesammten so eingetheilten Logik die Hauptsache bleibt 558).

Von solchem Standpunkte aus vertritt nun Johannes gegen die Verächter der Dialektik auch den Werth der vorhandenen logischen Litteratur. Dass er in dieser Beziehung der erste Autor des Mittelalters ist, welcher eine vollständige Kenntniss des gesammten aristotelischen Organons zeigt, wurde schon oben, Aum. 26 u. 56 ff., bemerkt, und es ist nun anzugeben, wie er sich das ganze Material und die einzelnen Theile desselben anschaute und zurechtlegte. Den Aristoteles, dessen logische Schriften er nicht mehr wie Andere theilweise vom blossen Hörensagen kennt, bezeichnet er als den wahren Feldherrn (campiductor) aller Logiker, und wenn auch mit Vorbehalt der Auctorität des christlichen Glaubens und der Moraltheologie, jedenfalls als den Lehrer der Disputirkunst 559), d. h. für den

<sup>1556)</sup> Ebend. 4, p. 67.: Est autem dialectica, ut Augustino placet (s. Abschn. XII, Anm. 30.), bene disputandi scientia . . . . Est autem disputare, aliquid eorum, quae dubia sunt aut in contradictione posila aut quae sic vel sic proponuntur, ratione supposita probare vel improbare, quod quidem, quisquis ex arte probabiliter facit, ad dialectici pertingit melam. Hoc autem ei nomen Aristoteles auctor suus imposuit, ac quod in ipsa et per ipsam de dictis siputatur; ut enim grammatica de dictionibus et in dictionibus teste Remigio (vor. Abschn., Anm. 172.), sic ista de dictie et in dictis est; illa verba sensuum principaliter, sed hace examinat sensus verborum, nam λεκτόν graeco eloquio, sicut ait Isidorus (vor. Abschn. Anm. 27.) dictum appellatur. Sive autem dicatur a graeco λέξις, quod locutio interpretatur . . . . sive a λεκτόν, quod dictum nuncupatur, non multum refert, quum examinare locutionis vim et eius quod dicitur veriatem et sensum, idem aut fere idem sit; vis enim verbi sensus est. III, 5, p. 137.: Est autem res, de quo aliquid; dicibile, quod de aliquo; dictio, quo dicitur hoc de illo, worauf die oben, Anm. 207., angefahrten Worte folgen.

<sup>557)</sup> Ebend. II, 3, p. 66.: Pro eo namque logica dicta est, quod rationalis, i. e. rationum ministratoria et examinatrix est. Divisit eam Plato in dialecticam et rhetoricam, sed qui efficaciam eius altius metiuntur, ci plura altribuunt, siquidem ei demonstrativa, probabilis et sophistica subiiciuntur, u. s. w. võllig nach Boethius, s. Abschn. XII, Anm. 82. Ebenso 5, p. 68.: Demonstrativa et probabilis et sophistica, omnes quidem consistunt in inventione et iudicio et itidem dividentes, definientes et colliaentes admesticis rationibus utuntur. s. ebend. Anm. 76.

el colligentes domesticis rationibus utuntur, s. ebend. Anm. 76,
558) Ebend. II, 14, p. 35.: Principia itaque dialecticae probabilia sunt, sicul
demonstrativae necessaria. III, 10, p. 152.: Sophisma est syllogismus litigatorius,
philosophema vero demonstrativus, argumentum autem syllogismus dialecticus, sed
aporisma (s. Abschn. IV, Anm. 33.) syllogismus dialecticus contradictionis. Horum
omnium est necessaria cognitio et in facultatibus sinpulis perutilis est exercitatio.
p. 154.: Sic suorum instrumentorum necesse est logicum expeditam habere facultatem, ut scilicet principia noverii, probabilibus abundet, syllogisandi et inducendi omnes
ad manum habeat rationes.

<sup>559)</sup> Ebend. III, 10, p. 147.; Rei rationalis opifex et campiductor (Giles gibt campi doctor) eorum, qui logicam profitentur. IV, 1, p. 157.: Campiductor (ebenso)

inneren philosophischen Werth der aristotelischen Logik hat natürlich der Ciceronianer Johannes keinen Sinn, sondern er erblickt in ihr nur eine äusserliche Technik, daher er auch - was an obigen Ausdruck "astutiae", Anm. 542, erinnert - der Ansicht ist, Aristoteles sei in der Polemik gegen Andere stärker als in dem positiven Aufbauen der eigenen Lehre <sup>560</sup>). Von der Annahme ausgehend, dass die Logik als Technik der Aussagen (sermones), indem sie inventio und iudicium enthält (Abschn. XII, Anm. 76), das Werkzeug aller Disciplinen sei, und eben hiedurch Aristoteles sich den Beinamen des "Philosophen" erworben habe 561), betrachtet Johannes das ganze Organon in einer Weise, welche völlig mit Abalard's Aussaung (Anm. 271 ff.) übereinstimmt, indem Aristoteles die einfache vox significativa aus der Hand des Grammatikers empfangen und in den Kategorien derartig erörtert habe, dass sie hernach in der Zusammenfügung des Urtheiles (De interpr.) betrachtet werden könne, und hierauf die Entwicklung dessen, was zu inventio und iudicium gehört, folgen könne; die Isagoge, welche Porphyrius zu dem ersten Hauptabschnitte verfasst habe, gehöre eben nur als Einleitung zu dem Ganzen und solle nicht, wie Viele thun (Anm. 56 ff.), gleichsam zur Hauptsache gemacht werden 562). So scheide sich aber das Organon auch wieder in zwei Hauptgruppen ab, insoferne die Isagoge, die Kategorien und De interpr. nur als Vorbereitungsstufen (praeparaticia artis) gelten können, indem diese

itaque Peripateticae disciplinae, quae prae ceteris in veritatis indagatione laborat, infelicem summam operis dedignatus totum componit (Auspielung auf Hor. Ars poet. v. 34.), certus, quod cuiusque operis perfectio gloriam sui praeconatur auctoris. IV, 23, p. 180.: Sicut optimus campiductor (hier auch bei Giles das Richtige) hunc ad inferendam pugnam, illum instruit ad cautelam. 27, p. 183.: Nec tamen Aristo telem ubique plane aut sensisse aut scripsisse protestor, ut sacrosanctum sit, quidquid scripsit; nam in pluribus obtinente ratione et auctoritate fidei convincitur errasse.

... Unde sic accipiendus est, ut ad promovendos iuvenes ad graviores philosophiae instituta doctor sit non morum, sed discentationum.

instituta doctor sit non morum, sed disceptationum.
560) Ebend. III, 8, p. 141.: Aristotelem prae ceteris omnibus tam aliae disserendi ratiocinationes quam definiendi titulus (d. h. der Inhalt des 6. Buches der Topik) illustraret, si tam patenter adstrueret propria, quam potenter destruxit aliena.

<sup>561)</sup> Enthet. v. 821 fl.: Magnus Aristoteles sermonum possidet artes Et de virtusum culmine nomen habet, Iudicii libros componit et inveniendi Vera, facultales tres famulantur ei; Physicus est moresque docet, sed logica servit Auctori semper officiosa suo; Haec illi nomen proprium facit esse, quod olim Donat amatori sacra sophia suo; Nam qui praecellit, tituli communis honorem Vindicat. Metal. II, 16, p. 88.: Omnes se Aristotelis adorare vestigia gloriantur, adeo quidem, ut commune omnium philosophorum nomen praeeminentia quadam sibi proprium fecerit; nam et antonomatice, i. e. excellenter, philosophus appellatur.
562) Metal. II, 16, p. 89.: Hic ergo (d. h. Aristoteles) probabilium rationes

<sup>562)</sup> Metal. II, 16, p. 89.: Hic ergo (d. h. Aristoteles) probabilium rationes redegit in artem et quasi ab elementis incipiens usque ad propositi perfectionem evezit. Hoc autem planum est his, qui scrutantur et discutiuni opera eius. Voces enim primo significativas, i. e. sermones incomplexos de grammatici manu accipiens differentias et vires corum diligenter exposuit, ut ad complexionem enuntiationum et inveniendi iudicandique scientiam facilius accedant. Sed quia ad hunc elementarem librum magis elementarem quodammodo scripsit Porphyrius, eum ante Aristotelem esse credidit antiquitas praelegendum; recle quidem, si recte doceatur, i. e. ut lenebras non inducat erudiendis nec consumat aetatem .... Unde quoniam ad alia introductorius est, nomine Isagogarum inscribitur; itaque inscriptioni derogant, qui sic versantur in hoc, ut locum principalibus non relinquant.

Bücher mehr ad artem, als de arte seien, wohingegen die eigentliche Technik, worin inventio und iudicium ihre Fülle entwickeln, in den drei Hauptwerken Topik, Analytik und Soph. Elenchi vorliege 563). Eben aber im Hinblicke auf inventio und iudicium ergebe sich hinwiederum ein anderer Gesichtspunkt der Eintheilung, insoferne die Topik nebst den ihr vorausgehenden Büchern überwiegend und grundsätzlich zur inventio gehöre, hingegen ebenso Analytik und Soph. El. dem iudicium dienen sollen; doch dürfe man diese Eintheilung (von welcher wir dann allerdings nicht wissen, warum sie überhaupt zu Grund gelegt worden sei) auch wieder nicht schroff festhalten, da auch die Analytik und Soph. El. zur inventio beitragen, und umgekehrt auch die Topik zu iudicium förderlich sei 564). Neben all diesem aber beutet Johannes die Durchführung eines Gleichnisses für die Auffassung des Organons aus, indem die Kategorien den Buchstaben, das Buch De interpr. den Sylben entsprechen soll 565), worauf dann die Topik das Wort (dictio) repräsentire und hierin das Zusammenfassen (collectio) der Bestandtheile enthalte 566), und zwar in der

<sup>563)</sup> Nachdem nemlich Metal. III, 1 über die Isagoge, c. 2 u. 3 über die Kategorien und c. 4 über De interpr. gehandelt worden, beginnt c. 5, p. 134.: Artis praeparaticia praecesserunt, ad quam suus opifex et quasi legislator rudem omnino tironem irreverenter et, ut dici solet, illotis manibus non censuit admittendum ..... Utilissima quidem sunt et, si non salis proprie dicantur esse de arte, salis vere dicuntur esse ad artem; parum autem refert, sic magis dicatur an sic. Ipsum itaque quodammodo corpus artis deductis praeparaticiis principaliter consistit in tribus, scilicet Topicorum, Analyticorum, Elenchorum notitia; his enim perfecte cognitis et habitu corum per et exercitium roboratis inventionis et iudicii copia suffragabitur in omni facultate tam demonstratori quam dialectico et sophistae.

<sup>564)</sup> Ebend. IV, 1, p. 157.: Unde quum inventionis instrumenta procurasset et usum, quasi in conflatorio sedens examinatorium quoddam studuit cudere, quo diligentissima fieret examinato rationum; hie autem est Analyticorum liber, qui ad iudicium principaliter spectat et tamen ad inventionem aliquatenus proficit; nam disciplinarum omnium connezae sunt rationes, et quaelibet sui perfectionem ab alisi mutuatur. III, 5, p. 134.: Scientia Topicorum, quae etsi inventionem principaliter instruat, iudiciis tamen non mediocriter suffragatur...., siquidem sibi invicem universa contribuunt, coque in proposita facultate quisque expeditior est, quo in vicina et cohaerente instructior fuerit; ergo et tam Analytica quam Sophistica conferunt inventori et Topica itidem conducti iudicanti. Facile lamen acquieverim, singulas in suo proposito dominari et accessorium esse beneficium cohaerentis. IV, 8, p. 164.: Licet ad iudicium maxime dicatur haec scientia (sc. demonstrativa) pertinere, inventioni tamen plurimum confert.

<sup>565)</sup> Ebend. III, 4, p. 130.: Liber Periermeniarum vel potius Periermenias (s. vor. Abschn. Anm. 33.) ratione proportionis syllabicus est, sicut Praedicamentorum elementarius, nam elementa rationum, quae singulatim tradit in sermonibus incomplexis, iste colligit et in modum syllabae comprehensa producit ad veri falsique significationem. Tantae quidem subtilitatis est habitus ab ontiquis, ut in praeconium eius celebratum ferat Isidorus (s. ebend. Anm. 34.), quia Aristoteles, quando Periermenias scripitiabat, calamum in mente lingebat.

<sup>566)</sup> Ebend. 6, p. 137 f.: Sicut autem elementarius est Praedicamentorum, Periermeniarum vero syllabicus, ila et Topicorum liber quodammodo dictionalis est. Licet enim in Periermentis agatur de simplici enuntiatione, quae utique veri falsiv dictio est, nondum tamen ad vim colligendi pervenit nec illud assequitur, in quo dialectices praecipua opera versatur; hic vero primus est in rationibus explicandis doctrinamque facit localium argumentationum et sequentium complexionum pandit initia.

Weise, dass bei der stets aufsteigenden Entwicklung das erste Buch der Topik die Grundlage der ganzen Logik sei 567), und somit dann das achte Buch der Satzverbindung (constructio, ein Ausdruck Priscian's, vgl. Anm. 273) entspreche, wodurch in eben diesem Buche der Höhepunkt der Logik erklommen sei, und dasselbe im Vergleiche mit der ganzen neueren Litteratur (der moderni, s. Anm. 55 ff.) als die bei weitem nützlichste Schrift bezeichnet werden müsse 568). Die hierauf sich anschliessende erste Analytik wird unter Hinzufügung einer barbarischen Interpretation des Namens (vgl. Anm. 23 u. vor. Abschn. Anm. 288) zwar gleichfalls wegen ihres Nutzens gelobt, jedoch zugleich wegen ihrer sterilen Form getadelt, da nicht bloss der gleiche Inhalt anderwärts (d. h. offenbar bei Boeth. de syll. cat. u. Introd. ad syll. cat.) viel leichter und eindringlicher entwickelt sei, sondern jenes Werk überhaupt in seiner verworrenen (confusus) und unverständlichen Schreibweise für den äusseren Apparat der Argumentation (ad phrasim instruendam) ziemlich unbrauchbar sei, und man daher nur die in demselben enthaltenen Regeln (also ungefähr in der Weise wie bei Boethius a. a. 0.) auswendig lernen solle, das Uebrige aber wie Spreu oder dürres Laub bei Seite lassen könne 569). Und wenn

<sup>567)</sup> Ebend. 5, p. 185.: Octo quidem voluminibus clauditur, fiunique semper novissima eius potiora prioribus; primus autem quasi materiam praeiacit omnium reliquorum et lotius logicae quaedam constituit fundamenta.

<sup>568)</sup> Ebend. 10, p. 147.: Arma tironum suorum locavit in arena, dum sermonum simplicium significationem evolveret et item enuntiationum locorumque naturam aperiret. . Ut autem praemissae similitudinis sequamur proportionem, quemadmodum Categoriarum elementarius, Periermeniarum syllabicus, praemissi Topici dictionales libri sunt, sic Topicorum octavus constructorius est rationum, quarum elementa vel loca in praecedentibus monstrata sunt. Solus itaque versatur in praeceptis, exquibus ars compaginatur, et plus confert ad scientiam disserendi, si memoriter habeatur in corde, quam omnes fere libri dialecticae, quos moderni praeceptores nostri in scholis legere consueverunt; nam sine eo non disputatur arte, sed casu.

<sup>569)</sup> Ebend. IV, 2, p. 158.: Analyticorum quidem perutilis est scientia et sine qua quisquis logicum profiletur, ridiculus est. Ul vero ratio nominis exponatur, quam graeci analyticen dicunt, nos possumus resolutoriam appellare (diese antnahm er aus Boethius, s. Abschn. XII, Ann. 77.), familiarius tamen assignabimus, si dixerimus "quequam locutionem", nam illi "ana" aequale, "exim" locutionem dicunt. Frequens autem est, quum sermo parum est intellectus, ut eum in notiorem resolvi desideremus aequivalenter; unde et interpres meus (wohl Einer jener beiden Uebersetzer, welche wir oben Ann. 32 f. trafen), quum verbum audiret ignotum, et maxime in compositis, dicebat "analetiza hoc", quod volebat aequivalenter exponi.

... Ceterum licet necessaria sit doctrina, liber non eatenus necessarius est; quid-quid enim continet, alibi facilius et fidelius traditur, sed certe verius aut fortius nusquam, siguidem et ab invito fidem extorquet ... Porro exemplorum confusione et traiectione litterarum, quas tum de industria tum causa brevitatis tum ne falsitas alicubi exemplorum argueretur interseruit, adeo confusus est, ut cum magno labore eo perveniatur, quod faciliime tradi potest. 3, p. 159: Sicut autem regulae utiles sunt et necessariae ad scientiam, sic liber fere inutilis est ad phrasim instruendam, quam nos verbi supellectilem possumus appellare ... Ergo scientia memoriter est firmanda, et verba pleraque excerpenda sunt, ... quae alio commode transferuntur et quorum potest esse frequentior usus; reliqua coaequantur folits sine fructu et ob hoc aut calcantur aut sua relinquuntur in arbore. (Hieraul folgt die oben Anm. 20. angeführte Stelle.) Ebend. Ill, 4, p. 132: Sunt autem pleraque, quae si a suis avellas sedibus, aut nihil aut minimum sapiunt auditori, qualia fere sunt omnia Analyticorum exempla, ubi litterae ponuntur pro terminis, quae sicut ad doctrinam

sich nach des Johannes Ansicht diese Unverständlichkeit z. B. namentlich in dem letzten Capitel der ersten Analytik (Abschn. IV, Anm. 649 f.) zeige 570), so richtet er den nemlichen Vorwurf auch gegen die ganze zweite Analytik, nur mit dem Beisatze, dass ein Theil der Schuld vielleicht an der Uebersetzung liege 571). Hingegen nun findet der Ciceronianer Johannes wieder sein rhetorisches Fahrwasser in den Soph, Elenchi, welche er hiemit losgetrennt von der Topik an den Schluss des Organons stellt: er sagt, kein anderes Buch sei für die Jugend nützlicher als dieses, und sowie dasselbe den grössten rhetorischen Behelf (ad phrasim) gebe. so sei es auch den beiden Analytiken vorzuziehen, weil es den logischen Sprachausdruck (eloquentia) in leichterer Verständlichkeit fördere 572). Aus der Topik aber, welche ja die Grundlage der Logik enthält, seien die betreffenden Schriften des Cicero und des Boethius geslossen, sowie des Letzteren Buch De divisione (hierin allerdings hat Johannes vollständig Recht), welches unter den boethianischen Werken eine besonders hervorragende Stelle einnehme 573).

Somit sind wir nun über den Standpunkt des Johannes vollständig orientirt und erblicken in demselben gewiss mit Recht eine Steigerung dessen, was Abalard (Anm. 267) eloquentia Peripatetica genannt hatte, und wenn in philosophischer Beziehung schon bei Abälard eine unorganische Vereinigung entgegengesetzter Ansichten obgewaltet hatte, so ist bei Johannes auch diess in höherem Grade der Fall. Es ist eigentlich consequent, dass Letzterer bei seinem ausschliesslichen Augenmerke auf die Eloquenz der Argumentation sich sogar um eine bestimmte Formel umsieht, durch welche er über alle Schwierigkeiten, die in einer festen philosophischen Parteistellung liegen könnten, sich von vorneherein hinaus heben kann. Diese Formel ist seine "ratio indifferentiae", d. h. das Verfahren des vollendeten Indifferentismus. Er weist nemlich zunächst, da es sich um die Kenntniss der aussagbaren Dinge (rerum praedicamenta-

proficiunt sic tractata, alias inutilia sunt; regulae quoque ipsae, sicut plurimum vigoris habent a veritate doctrinae, sic in commercio verbi minimum possunt.

<sup>570)</sup> Ebend. IV, 5, p. 162.; Postremo agit de cognitione naturarum; grande qui-dem capitulum et quod licet aliquatenus proposito conferat, fidem tamen promissi nequaquam implet. Unum scio, me huius capituli beneficio neminem in cognitione

nequaquam implet. Unum scio, me nuius capitusi venencio neminem in cuginisione naturarum vidisse perfectum.

571) Die Stelle wurde schon oben Anm. 27. angeführt.

572) Metal. IV, 22, p. 178 f.: Sophisticam esse dictum est, quae falsa imagine tam dialecticam quam demonstrativam aemulatur et speciem quam virtutem sapientiae magis affectal ... Opus quidem dignum Aristotele et quo aliud magis expedire inventuti non facile dixerim .... Frustra sine hac se quisque gloriabilur esse philosophum, quum nequeat cavere mendacium aut alium deprehendere mentientem .... Unde et ad phrasim conciliandam et totius philosophiae investigationes sophisticae accessivito plurismum pradest ilu tampa ut veritas, non verhostiga sil huius exercitii exercitatio plurimum prodest, ita tamen ut veritas, non verbositas sit huius exercitii fructus. 24, p. 181.: In eo autem mihi videntur (sc. Elenchi) Analyticis praeserendi, quod non minus ad exercitium conferunt et faciliori intellectu eloquentiam

<sup>573)</sup> Ebend, III, 9, p. 145.: Qui vero librum hunc (d. h. die aristotelische Topik) diligentius perscrutatur, non modo Ciceronis et Boethii Topicos ab his septem voluminibus (d. h. aus den siehen ersten Büchern) erutos deprehendet, sed librum Divisionum, qui compendio verborum et elegantia sensuum inter opera Boethii, quae ad logicam spectant, singularem gratiam nactus est.

lium, s. Anm. 605) und der Aussagen selbst (sermonum) handelt, auf die Vieldeutigkeit der Aussagen hin, und bemerkt, dass dieselben zur Zeit des Aristoteles einen anderen Sinn haben konnten, da ja nach dem Ausspruche des Horatius die Worte in stetem Wechsel dahinfliessen und nur der Gebrauch sie so oder so feststelle 574). Und wenn nun auch zugegeben wird, dass bei gleichem Sinne der Wortgebrauch der Alten ehrwürdiger sei, als jener der Neueren 575), so sei grundsätzlich der Gebrauch doch mächtiger, als Aristoteles selbst, daher man auch, insoferne die objectiv dingliche Wahrheit und hiemit der reelle Sinn der Worte in Frage komme, wohl die Wortausdrücke zum Opfer bringen dürfe, während andrerseits, so lange es eben angehe, zugleich Wortlaut und innerer Sinn aus der älteren Lehre beibehalten werden könne 576). Schon hieraus ersieht man, dass dieser Grundsatz zu einer äusserst bequemen Manier führen muss, alle auftauchenden Schwierigkeiten zu escamotiren, denn man braucht in all solchen Fällen nur zu sagen, der Wortausdruck habe im Laufe der Zeiten eine andere Bedeutung erhalten, oder es liege an demselben überhaupt Nichts. So sagt ja Johannes (gelegentlich einer Ansicht des Bernhard von Chartres) selbst, er lege kein Gewicht darauf, ein Wort beim Wort zu nehmen, und es sei gar nicht nöthig, mit einer einzelnen Stelle in solchem Sinne auch alle übrigen in Einklang zu bringen 577). Und in der That gestaltet sich auf diese Weise die ratio indifferentiae, welche er auch behufs des Uebersetzens für die richtige hält (Anm. 32), überall da, wo er sich auf dieselbe beruft, zur ausgesprochenen Methode der Unwissenschaftlichkeit. Denn sicher höchst leichtfertig ist es, wenn er nicht

<sup>574)</sup> Ebend. 3, p. 128.: Profecto rerum praedicamentalium et sermonum perusitis est notitis . . . . , et quia multiplicitas sermonum plerumque intelligentiam claudit, quotiens dicalur unumquodque, docet (sc. Aristoteles) esse quaerendum . . . Contingit autem tractu temporis et acquiescente utentium voluntate, multiplicitatem sermonum nasci itemque exstingui . . . (p. 129.) Multiplicitus dicitur, quam Aristotelis tempore diceretur, et quae tunc verba aliquam, nunc forte nullam habent significationem, siquidem "Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi" (Hor. Ars poet. v. 70 ft.).

<sup>575)</sup> Ebend. 4, p. 131.: Praeterea reverentia exhibenda est verbis auctorum cum cultu et assiduilate utendi, tum quia quandam a magnis nominibus antiquitatis praeferunt maiestatem, tum quia dispendiosius ignorantur, quam ad urgendum aut resistendum potentissima sunt....Licet itaque modernorum et veterum sit sensus idem, venerabilior est vetustas.

<sup>576)</sup> Ebend. p. 133.: Patet itaque, quod usus Aristotele potentior est in derogando verbis vel abrogando verba, sed veritalem rerum, quoniam eam homo non statuit, nec voluntas humana convellit. Itaque, si fieri potest, artium verba tenentur et sensus; sin autem minus, dum sensus maneat, excidant verba, quoniam artes seire non est seriptorum verba revolvere, sed nosse vim earum atque sententias. Enthet, v. 27 IL: Qui sequilur sine mente sonum, qui verba capessit, Non sensum, index integer esse nequit; Cum vim verborum dicendi causa ministrat, Haec si nescitur, quid nisi ventus erunt?

<sup>577)</sup> Metal, ill, 2, p. 120., woselbst nach der oben Anm, 98. angeschhrten Stelle solgt: Habet haec opinio sicut impugnatores sic defensores suos. Mihi pro minimo est, ad nomen in talibus disputare, quum intelligentiam dictorum sumendam noverim ex eausis dicendi; nec sic memoratas Aristotelis aliorumve auctoritates interpretandas arbitror, ut trahatur istuc, quidquid alicubi dictum reperitur.

bloss "significare" und "praedicare" als völlig synonym nimmt, während doch Abalard sich um eine feste Begriffsbestimmung bemüht hatte (Anm. 318), sondern dabei es auch als durchaus gleichgültig bezeichnet, ob z. B. durch die Adiectiva die Eigenschaft oder deren Träger gemeint sei; und indem er für jeden einzelnen Fall diess einer benigna interpretatio überlässt, gelten ihm die Kategorien gerade darum als ein hauptsächlicher Empfehlungsgrund seines Verfahrens, weil sie bald über die bezeichnenden Worte hald über die bezeichneten Dinge handeln 578). Ebenso verfährt er gelegentlich mit einer aristotelischen Stelle und kömmt dabei nach seiner indifferentia oder ratio licentiae zu dem Resultate, dass das sinnlichwahrnehmbare Einzel-Individuum ebensosehr Prädicat wie Subject sein könne 579). Und wenn in solchen Fragen bei Johannes die Logik zu Ende ist, ehe sie überhaupt begonnen hat, so dürsen wir uns nicht wundern, dass er in etwas versteckteren Schwierigkeiten sofort ungenirt seinen Standpunkt ausspricht, wie z. B. wenn er bezüglich des allgemeinen Urtheiles die objective Inhärenz und die subjective Aussage als gleichbedeutend nimmt und höchstens dabei eine Aenderung des Wortausdruckes erblickt, welche im Laufe der Zeiten sich eingestellt habe 580).

<sup>578)</sup> Ebend p. 122.: Ex quo liquel, quoniam "significare" sicut et "praedicare" multipliciter dicitur; sed quis modus familiarissimus sit, discernere palam est. Inde est, quod "sissus" el similia passim apud auctores nunc dicuntur iustim nunc iustitiam significare vel praedicare... Tale est illud Aristotelis "qualitatem significant, ut album, quantitatem ut bicubitum" (Cat. 4, s. Abschn. IV, Anm. 303.; bei Boeth. p. 127.); sic utique, quia dantur a qualitate vel quantitale, ita et qualitatem praedicant, quam apposita demonstrant inesse subicelis; inlerdum dicuntur significare qualia, quoniam appositione sua declarant, qualia sint subiceta. Sed hace a se, si si benignus interpres, non multum distant, etsi audito "albus" intelligatur, in quo est albedo, quum autem "albedo" dicitur, non intelligatur, in quo talis color, sed polius color faciens tale. Illud vero, quod audita voce concipit intellectus, ipsius familiarissima significatio est. 3, p. 122 f.: Quia ergo aut aequivoce aut univoce aut denominative, ut sequantur indifferentiae rationem, singula praedicativar, ipsaque praedicatio quaedam ratiocinandi maleria est, praedicamentorum praemissa sunt instrumenta... Rationem vero indifferentiae, quam semper approbamus, liber iste commendat prae ceteris, etsi ubique diligenter inspicienti manifesta sit; agit enim nunc de significantibus nunc de significatis aliorumque doctrinam facit nominibus aliorum.

<sup>579)</sup> Ebend. II, 20, p. 110.: Hinc forte est illud in Analyticis "Aristomenes intelligibilis semper est. Aristomenes autem non semper" (Anal. pr. 1, 33, bei Boeth, p. 495.); et hoc quidem est singulariter individuum, quod solum quidam aiunt posse de aliquo praedicari . . . . Ego quidem opinionem hanc vehementer nec impugno nec propugno; nec enim multum referre arbitror ob hoc, quod illam amplector indisferentiam in vicissitudine sermonum, sine qua non credo quempiam ad mentem auctorum sideliter pervenire . . . . (p. 111.) Ilaque hic sicut et alibi exsecutus est, quod decet liberalium artium praeceptorem, agens, ut dici solet, Minerva pinguiori, ut intelligeretur . . . . Quid ergo prohibet, iuxta hanc licentiae rationem, ea quae sunt sensibilia vel praedicari vel subici. Nec opinor, auctores hanc vim imposuisse sermoni, ut alligatus sit ad unam in iuncturis omnibus significationem, sed doctrinaliter sic esse locutos, ut ubique serviant intellectui, qui commodissimus est et quem ibi haberi prae celeris ratio exigit. Hiezu unten Anm. 604.

prae celeris ratio exigit. Hiezu unten Anm. 604.

580) Ebend. III, 4, p. 132. Owod dicitur "in toto esse alterum altero" vel "in toto non esse" et "universaliter aliquid de aliquo praedicari" vel "ab aliquo removeri" idem est (vgl. Anm. 16.). Frequens tamen usus est alterius verbi et alterius fere intercidit, misi quatenus ex condicto interdum admititur. Fuit fortasse tempore Aristotelis utriusque usus celebrior, sed nunc prae altero viget alterum, quoniam ila vult

Verfolgen wir hiernach das Einzelne, was Johannes bezüglich des Umkreises der Logik äussert, nach dem Faden der Eintheilung, welchen er selbst für das Organon zu Grunde legte, so begegnet uns bei ihm erklärlicher Weise zunächst in der Erörterung der Isagoge, d. h. in der Frage über die Universalien, der äusserste Synkretismus oder Eklekticismus, welcher zuletzt in eine stoisch-ciceronische Auffassung ausmündet. Nicht der Standpunkt eines über dem einseitigen Partei-Gezänke stehenden Philosophen, sondern Mangel an philosophischem Scharfsinne oder Bequemlichkeit des rhetorischen Praktikers ist es, wenn Johannes den ganzen Streit über die Gattungs- und Art-Begriffe als einen kindischen bezeichnet, indem er sich dabei lediglich auf jene obige (Anm. 574 f.) Vieldeutigkeit der Worte zurückzieht, da Gattung und Art sowohl das Princip der Entstehung, d. h. die ontologische Basis der Dinge, als auch das Aussagbare, d. h. den logischen Werth der allgemeinen Begriffe, bedeuten können 581). Und sowie er hiebei sich auf des Boethius Erklärung der Isagoge stützt, so ist es, wie sich zeigen wird (Anm. 602), schliesslich auch wieder eine einzelne Stelle des Boethius, in welcher die Ansicht des Johannes concentrirt vorliegt, so dass wir auch bei ihm neuerdings einen Beleg vorfinden, wie sehr die ganze logische Bewegung jener Zeit an herausgerissenen Aussprüchen der traditionellen Autoren klebte. Völlig ähnlich wie Abälard an Eine einzige Stelle die Doppeltheit seiner Auffassung anknüpfte (Anm. 286), verhält sich das Ganze auch bei Johannes, insoferne er den Universalien eine ontologische und zugleich eine logische Geltung verleiht; nur ist bei ihm die Verquickung der Standpunkte nicht bloss mannigfaltiger und abenteuerlicher, sondern auch weit widerspruchsvoller, als bei Abälard. Nemlich Johannes spricht nicht bloss gelegentlich als Theologe über die Begriffe der Substanz und der Wesenheit in der nemlichen Weise, wie wir diese Dinge bei Pseudo-Boethius de trin. und bei Gilbert finden 582), sondern auch in jener Schrift, welche der Logik gewidmet ist, äussert er

usus. Sic et in eo, quod dicitur contingens, aliquatenus derogatum est ei, quod apud Aristotelem obtinebat. (Vgl. Anm. 216.)

<sup>581)</sup> Ebend. 1, p. 116 f.: Se ad puerilem de generibus et speciebus ... inclinavit opinionem (d. h. Abdard) malens instruere et promovere suos in puerilibus, quam in gravitate philosophorum esse obscurior .... Itaque sic Porphyrius legendus est, ut sermonum, de quibus agitur, significatio teneatur et ex ipxa superficie habeatur sensus verborum ... Sufficiat ergo introducendo nosse, quia nomen generis multiplex est et a prima institutione significat generationis principium ...., dehinc translatum est ad significandum id, quod de differentibus specie in quid praedicatur (aber diese abgekurzte Terminologie s. Anm. 252.). Item et species multipliciter dicitur, nam ab institutione formam significat ..., hinc autem sumptum est ad significationem eius, quod de differentibus numero praedicatur (All dieses beruht auf Boeth. p. 22. u. 571.).... Quid ergo sibi volunt, qui ... quidquid aliud excogitari potest, adiiciunt? .... Vacabulorum simpliciter aperiantur significationes, apprehendatur illa, quae proposito congruit, per descriptiones certissimas etc.

<sup>582)</sup> Epist. 169 (I, p. 270.): Quidquid autem subsistit, sine dubio in genere vel in natura vel in substantia manel; guum ergo essentiam dicimus significare naturant vel genus vel substantiam, intelligimus eius rei, quae in his omnibus semper esse subsistat .... Quod si apud graecos expressam habent differentiam hace, quae hic toties inculcata sunt, essentia, natura, genus, substantia, eam expediri omnium arbitror interesse quam plurimum.

ausdrücklich seine Uebereinstimmung mit Plato's ontologischem Realismus, wornach dem Intelligiblen das wahre Sein zukömmt, die concreten Dinge aber nicht einmal des Verbums "esse" würdig sind <sup>583</sup>). Und sowie er die Unvergänglichkeit der Substanz und die fortdauernde Wirksamkeit der Form als die reale Basis des Seienden behauptet, dabei auf dem altüberlieferten Satze "singulare sentitur, universale intelligitur" fussend <sup>584</sup>), so ist ihm auch Gilbert der Führer in Bezug auf die Begriffsbestimmung der Natur und die formgebende Kraft des artmachenden Unterschiedes <sup>585</sup>), ja er bedient sich sogar des Wortes "forma nativa" (vgl. Anm. 467), und desgleichen fehlt auch der Begriff der Theilhaftigkeit bei ihm ebensowenig als bei allen Realisten <sup>586</sup>); endlich selbst die Auffassung der Individualität gestaltet sich auf eine Weise, dass wir Gilbert's Unterscheidung zwischen dividua und individua (Anm. 479) darin wiedererkennen <sup>587</sup>).

Aber nach solch unzweideutigen Aussprüchen staunen wir nun billig, wenn Johannes darum, weil das Intelligible nicht universell sein, sondern nur universell begriffen werden könne, den Streit über die Universalien für einen gegenstandslosen erklärt, in welchem man die Substantialität

584) Enthet. v. 1013 f.: Nulla perire potest substantia, formaque formae Succedens prohibet, quod movet, esse nihil. v. 1233 f.: Solis corporeis sensus carnalis inhacret, Res incorporeae sub ratione iacent.

<sup>583)</sup> Metal. IV, 35, p. 193.: Plato quoque eorum, quae vere sunt, et eorum, quae vere sunt, et eorum, quae non sunt sed esse videntur, distrentiam docens intelligibilia vere esse asseruit.
.... Unde et eis post essentiam primam recte competit esse, i. e. sirmus certusque status, quem verbum, si proprie ponitur, exprimit substantivum; temporalia vero videntur quidem esse, eo quod intelligibilium praetendunt imaginem, sed appellatione verbi substantivi non salis digna sunt, quae cum tempore transeunt, ut nunquam in eodem statu permaneant, sed ut sumus evanescant; sugiunt enim, ut idem ait in Timaeo (p. 49 E) nee exspectant appellationem ..... p. 195.: Ideam vero ... sicut aeternam audebat dicere, sic coaeternam esse negabat.

<sup>585)</sup> Metal. I, 8, p. 26.: Est autem natura, ut quibusdam placet (hiemit ist offenbar Gilbert gemeint, s. Anm. 461.), licet eam sit difficire difficile, vis quaedam genitiva rebus omnibus insita, ex qua facere vel pati possunt; genitiva autem dicitur, eo quod ipsam res quaeque contrahat a causa suae generationis et ab eo, quod cuique est principium existendi.... (p. 27.) Sed et unamquamque rem informans specifica differentia aut ab eo est, per quem facta sunt omnia, aut omnino nihil est .... Esto ergo sic potens et efficax vis illa genitiva indita rebus originaliter.

<sup>586)</sup> Enthet. v. 395 ff.: Est idea potens veri substantia, quae rem Quamlibet informat et facit esse, quod est; Omne quod est verum, convincit forma vel actus, Nec falsum dubites, si quid utraque caret. Forma suo generi quaevis addicta tenetur Et peragit semper, quidquid origo iubet; Ergo quod in forma nativa constat agive, Quod natura manens in ratione manet, Esse sui generis verum quid dicitur idque Indicat effectus aut sua forma probat. Polyer. III, 1, p. 162.: Implet autem haee vita omnem creaturam, quia sine ea nulla est substantia creaturae; omne enim quod est, eius participatione est id quod est.

<sup>587)</sup> Metal. II, 20, p. 105.: Ergo si genera et species a deo non sunt, omnino nihit sunt; quod si unumquodque eorum ab ipso est, unum plane et idem bonum est. Si autem quid unum numero est, protinus et singulare est; nam quod quidam unum aliquid dicunt, non quod in se, sed quod mulla vivat expressa plurium conformitate, articulo praesenti non derogant .... Omnis namque substantia accidentium pluralitate numero subest; accidens autem omne et forma quaelibet itidem numero subiacet, sed non accidentium aut formarum participatione, sed singularitate subiecti.

eines Schattens oder eines flüchtigen Nebels zu erhaschen suche 588). Auch erhält für die Logik nun Plato nebst Augustin und allen Platonikern förmlich seinen Abschied, um dem Aristoteles Platz zu machen, allerdings mit dem tröstlichen Zusatze, dass des Letzteren Ansicht vielleicht wohl um Nichts wahrer, aber jedenfalls für die logischen Partien passender sei 589). Sonach werden nun alle Diejenigen getadelt, welche in die Isagoge eine platonische Auffassung hineinlegen oder anderweitig von Aristoteles abweichen, und mit der entschiedensten Berufung auf den Ausspruch des Aristoteles, dass die Universalien keine getrennte Existenz für sich haben, wird jede Ansicht, welche von einem Sein derselben spricht, von vorneherein abgewiesen 590), und so namentlich auch die Status-Lehre von diesem Gesichtspunkte aus bekämpst 591). Sind wir aber nun in der That begierig, wie dieser Widerspruch gegen das Vorige sich lösen soll, so steigert sich vielleicht unser Erstaunen noch von Schritt zu Schritt. Johannes stellt nemlich wohl zunächst den Gedanken (intellectus) derartig in den Vordergrund, dass er in fast wörtlicher Uebereinstimmung mit dem Verfasser De intellectibus nicht bloss das verbindende und trennende Denken (intellectus coniungens et disiungens, s. Anm. 427) und hauptsächlich vor Allem die Krast des Abstrahirens (int. abstrahens, s. Anm. 432) hervorhebt, sondern auch mit Zurückweisung des Einwandes, dass das abstrahirende Denken ein nichtberechtigtes (cassus, s. Anm. 429) sei, dem Denken die Fähigkeit vindicirt, die Dinge anders zu betrachten, als sie im Concreten sind (s. Anm. 432 f.), und hiedurch die Abstraction als die Grundbedingung aller geistigen Technik bezeichnet, wobei er sich sowohl in Uebereinstimmung mit Gilbert (abstractim attendere, s. Anm. 464) befindet, als auch in Ausdrücken sich bewegt, welche

<sup>588)</sup> Polyer. VII, 27, p. 127.: Sicut in umbra cuiuslibet corporis frustra soliditatis substantia quaeritur, sic in his quae intelligibilia sunt dumtaxat et universaliter concipi, nec tamen universaliter esse, queunt, solidioris existentiae substantia nequaquam invenitur. In his aetatem terere nihil agentis et frustra laborantis est, nebulae siquidem sunt rerum fugacium et, quum quaeruntur avidius, citius eva-

<sup>589)</sup> Metal. II, 20, p. 112.: Licet Plato coetum philosophorum grandem et tam Augustinum quam alios plures nostrorum in statuendis ideis habeat assertores, ipsius tamen dogma in scrutinio universalium nequaquam sequimur, eo quod hic Peripatelieorum principem Aristolelem dogmatis huius principem profitemur... Ei, qui Peripatelicorum libros aggreditur, magis Aristolelis sententia sequenda est, forte non quia

rerior, sed plane quia his disciplinis magis accommodala est.

590) Ebend. 19, p. 94: Quasi ab adverso petentes (nemlich die Erklärer der lasgoge) veniunt contra mentem auctoris et, ut Aristoteles planior sit, Platonis sententiam docent aut erroneam opinionem, quae aequo errore deviat a sententia Aristotelis et Platonis, siquidem omnes Aristotelem profitentur. 20, p. 94: Porro hie genera et species non esse, sed intelligi tantum asseruit (Anal. post. 1, 11 u. 22, s. Abschn. III, Anm. 66. u. Abschn. IV, Anm. 373.).... (p. 95.) Ergo si Aristoteles verus est, qui eis esse tollit, inanis est opera praecedentis investigationis ..... Quare ab Aristotele recedendum est concedendo, ut universalia sint, u. s. f., s. Anm. 70.

<sup>591)</sup> Ebend 20, p. 102 f.: Sed esto, ut statum aliquem generalem appellativa significent, .... status ille quid sit, in quo singula uniuntur et qui nihil singulorum est, etsi aliquo modo somniare possim, tamen quomodo sententiae Aristotelis coaptetur, qui universalia non esse contendit, non perspicuum habeo.

wir bei der Indisserz-Lehre trasen (generaliter intueri, diverso modo attendere, s. Anm. 133 u. 137), und zugleich wieder mit dem Versasser De gen. et spec. in dem Begrisse des Sammelns der Achnlichkeiten (s. Anm. 162 f.) zusammentrisst, ja unter dem Vorbehalte, dass es sich nur um die subjective Denkkrast handle und objectiv in der Natur die Universalien nicht existiren, sogar jenes Wortes sich bedient, welches in der von ihm bekämpsten Status-Lehre (s. Anm. 132) das übliche war <sup>592</sup>).

Laufen so in bunter Auswahl aus den Ansichten Anderer mehrere Fäden in die Auffassung der subjectiven Denkoperation zusammen, so soll nun unerwarteter Weise hiemit wieder der Gilbert'sche Realismus in Verbindung kommen; nemlich Unkörperlichkeit sei nur negative Bezeichnung der Universalien, hingegen nach ihrer positiven Grundlage seien dieselben, wie überhaupt Alles, in ein Abhängigkeits-Verhältniss zu Gott zu bringen; Gott aber habe die geformte Materie geschaffen, d. h. sämmtliche Formen, sowohl die substantiellen als auch die accidentellen (s. diess bei Gilbert oben Anm. 461 f.) haben ihr Sein und ihre Wirksamkeit von Gott, und so habe bei der Ausprägung der Dinge eine Rücksicht auf Art-Begriffe obgewaltet, welche hiemit der Logiker nicht von Gott trennen dürfe, sondern kraft deren "die Dinge vorerst in ihre Wesenheit und sodann in das menschliche Denken eingiengen" 593). In Folge dieser mystischen Cau-

593) Metal. Il, 20, p. 103.: Sed et nomina, quae praemisi, "incorporeum" et "incorporeum" et "incorporeum" et "incorporeum" et "incorporeum universalibus convenire, privativa in eis dumlazat sunt nec proprietates aliquas, quibus natura universalium discernatur, illis altribuumt, siquidem nihi incorporeum aut insensibile universale est .... Quid est autem incorporeum, quod non sit substantia creata a deo vel ipsi concretum? .... Valeant autem, imo dispereunt universalia, si ei obnozia non sunt. Omnia per ipsum facta sunt, utique tam subiecta formarum quam formae subiectorum .... Formae quoque tam substantiales quam accidentales habent ab ipso ut sint et ut suos in subiectis operentur effectus; quod itaque ei obnozium non est, omnino nihit est (liczu unten Annu 613.) .... p. 104.: Ut enim

<sup>592)</sup> Ebend. 20, p. 95.: Nec verendum, ut cassus sit intellectus, qui ca perceperii seorsum a singularibus, quum tamen a singularibus seorsum esse non possint. Intellectus enim quandoque rem simpliciter intuetur, velut si hominem per se intueatur,... quandoque gradatim suis incedit passibus, ut si hominem albere contempletur, et hic quidem dicitur esse compositus. Porro simplex rem interdum inspicit, ut est, ut si Platonem allendat, interdum alio modo; nunc enim componendo, quae non sunt composita, nunc abstrahendo, quae non possunt esse disiuncta... p. 96.: Ceterum componens qui disiuncta coniungit (das Beispiel ist hireocervus), inanis est; abstrahens vero fidelis et quasi quaedam officina omnium artium. El quidem rebus existendi unus est modus, quem scilicet natura contulit, sed easdem intelligendi aut significandi non unus est modus; licet enim esse nequeat homo, qui non sii iste vet alius homo, intelligi tamen polest et significari.... Ergo ad significationem incomplexorum per abstrahentem intellectum genera concipiuntur et species, quae tamen si quis in rerum natura diligentius a sensibilitus remota quaerat, nihit aget et frustra laborabit, nihit enim tale natura peperit; ratio autem ea deprehendis substantialem similitudinem rerum differentium pertractans apud se. Polyer. II, 18, p. 96.: Intellectus... nunc quidem res ut sunt, nunc aliter intuctur nunc simpliciter nunc composite, nunc disiuncta coniungit nunc coniuncta distrahit et disiungit... p. 97: Si abstrahentem tuleris intellectum, liberalium artium officina peribit... Sic hominem intellectus attingit, ut ad neminem hominem aspectus illius descendat generaliter intuens, quod nonnisi singularite rese potest... Dum tiaque rerum similitudines et dissimilitudines colligit, dum differentium convenientias et convenientium differentias altius perserulatur,... multos apud se rerum invenit status, alios quidem universales alios singulares.

salität desjenigen, was Gilbert substantielle Form genannt hatte, kann nun Johannes sagen, die Substantialität der Universalien gelte nur bezüglich des Erkenntnissgrundes (causa cognitionis) und zugleich bezüglich des Entstehens der Dinge (natura), denn jedes Wesen, welches in der Tabula logica auf einer je niedreren Stufe stehe, bedürfe zu seinem Sein und zu seinem Gedachtwerden eines anderen auf einer je höheren Stufe befindlichen Wesens; aber ein Sein haben die Universalien weder als Körper noch als Geister noch als Einzel-Dinge 594). So also glaubt der Anhänger Gilbert's ein Aristoteliker sein zu können, und sowie er meint, er entgehe jener unnöthigen Verdopplung der Wesenheiten (s. Abschn. III, Anm. 64), welche eine Folge der platonischen Auffassung ist <sup>595</sup>), so sagt er auf das Ausdrücklichste, dass die Universalien, welche den Dingen in ähnlicher Weise zu Grunde liegen wie der unkörperliche Plan des Handelns den sinnlich wahrnehmbaren Handlungen zu Grunde liegt, eben ausschliesslich nur in den Einzel-Dingen gefunden werden, welch letztere als die erscheinenden Exemplare (exempla) derselben sichtbar vorliegen, d. h. Johannes vertritt - und er ist hierin der Erste, welcher diess thut - entschieden die Auffassung der "universalia in re" und bekämpst sogar die platonische Ansicht der "universalia ante rem", da es ausserhalb des Einzelnen kein Allgemeines gebe 596). Da ihm aber dabei immer der Gilbert'sche Begriff

ait Augustinus, formatam creavit deus materiam ... Eo spectat illud Boethii in primo de Trinitale "omne esse ex forma est" (Anm. 37) ... Unilibet ergo esse, quod est aut quale aut quantum est, a forma est ..., p. 105.: Fundamenta iecti deus, et in ipsa expressione rerum habita est mentio specierum, non illarum dico, quas logici fingunt non obnoxias creatori, sed formarum, in quibus res prodierunt primo in essentiam suam et in humanum intellectum demum, nam hoc ipsum aliquid, quod coelum aut terra dicitur, formae effectus est.

<sup>594)</sup> Ebend. p. 97.: Quod autem universalia dicuntur esse substantialia singularibus, ad causam cognitionis referendum est singulariumque naturam (in ähnlicher Weise hatte Scotus Erigena von den Universalien die Ausdrücke causaliter und effectualiter gebraucht, Abschn. XIII, Anm. 129.); hoc enim in singulis patet, siquidem inferiora sine superioribus nec esse nec intelligi possunt..... Unia ergo tale exigit tale et non exigitur a tali tam ad essentiam quam ad notitiam, ideo hoc illi substantiale dicitur esse; idem est in individuis, quae exigunt species et genera, sed nequaquam exiguntur ab eis..... Universalia tamen et res dicuntur esse et plerumque simpliciter esse, sed non ob hoc aut moles corporum aut subtilitas spirituum aut singularium discreta essentia in eis attendenda est.

<sup>595)</sup> Ebend, p. 98.: Itaque detur, ut sint universalia aut etiam ut res sint, si hoe pertinacibus placet; non tamen ob hoc verum erit, rerum numerum augeri vel minui pro co, quod ista non sunt in numero rerum.

<sup>596)</sup> Ebend. Nihil autem universale est nisi quod in singularibus invenitur....
Nee moneat, quod singularia et corporae exempla sunt universalium et incorporalium; quum omnis ratio gerendi incorporae sit et insensibilis, illut damen quod geritur et actus quo geritur plerumque sensibilis sit (auch dieses erinnert an die Bedeutung, welche Scotus Erigena in das Wort, "agere" legt, s. Abschn. XIII, Anm. 181.). p. 108.: Habita tamen ratione aequivocationis, qua ens vel esse distinguitur pro diversitate subiectorum, species et genera utrumque non sine ratione esse dicuntur. Persuadet enim ratio, ut ea dicantur esse, quorum exempla conspiciuntur in singularibus, quae nullus ambigit esse. Non autem sic dicuntur genera et species exemplaria singulorum, ut iuxta Platonici dogmalis sensum formae sint exemplares, quae in mente divina intelligibiliter constiterint, antequam prodirent in corpora (diess ist die Stelle Priscian's, s. Anm. 263.), sed quoniam, si quis eius, quod communiter concipitur audito hoc nomine "homo" aut quod definitur, cum dicitur homo esse animal rationale mortale,

der substantiellen Form vorschwebt, so ist es erklärlich, dass er an jene aristotelischen Stellen sich hält, in welchen Gattungs- und Art-Begriff als etwas Qualitatives bezeichnet werden 597). In diesen qualificirenden Formen erblickt er die "Hand der Natur", welche die Dinge in die Formen einkleidete, damit der Mensch sie leichter erfassen könne, und darum tritt nun die prima substantia des Aristoteles, d. h. das Individuum, in den Vordergrund, von wo aus das Denken für sich allein zu dem Allgemeinen der Art- und der Gattungs-Begriffe sich mittelst der Formgleichheit des Einzelnen (conformitas, s. diesen Begriff bei Gilbert oben Anm. 474) in aufsteigender Linie erhebt 598), und sowie Johannes hiebei wieder mit der Indifferenz-Lehre zusammentrifft, so gebraucht er auch in dieser Beziehung selbst den Ausdruck "conformis status" 599). So wird die Formgleichheit der Dinge mit der Gemeinschaftlichkeit des Gedankens (intellectus communitas, communiter intelligi) in unmittelbare Verbindung gebracht 600), die Universalien selbst aber als solche lediglich in die Erkenntnissweise (modus intelligendi, was selbst mit der Lehre von der maneries überein-

quaerat exemplum, statim ei Plato aliusve hominum singulorum ostenditur, ut com-

muniter significantis aut definientis ratio solidetur,
597) Ebend. p. 100.: Item Aristoteles, genera, inquit, et species circa substantism
qualitatem determinant (Cat. 5, s. Abschn. IV, Anm. 476.) .... item in Elenchis (c. 22,
bei Boeth. p. 750. in etwas abweichender Uebersetzung, s. Anm. 34.) "homo et
omne commune non hoc aliquid, sed quale quid rel ad aliquid aliquo modo vel huiusmodi quid significat" et post pauca "manisestum, quoniam non dandum, hoc aliquid esse, quod communiter praedicatur de omnibus, sed aut quale aut ad aliquid aut quantum aut talium quid significare". Prosecto quod non est hoc aliquid, significatione

expressa non potest explanari quid sit.
598) Polyer. II, 18, p. 98.: Et primo substantiam, quae omnibus subest, acutius intuctur (sc. intellectus), in qua manus naturae probatur artificis, dum cam variis proprietatibus et formis quasi suis quibusdam vestibus induit et suis sensuum perceptibilibus informat, quo aptius possit humano ingenio comprehendi. Quod igitur sensus percipit formisque subiectum est, singularis et prima substantia est; id vero, sine quo illa nec esse nec intelligi potest, ei substantiale est et plerumque secunda substantia nominatur .... Universale, si, licet non natura, conformitate tamen sit commune multorum, quod forte facilius in intellectu, quam in natura rerum, poterit inveniri, in quo genera et species, differentias, propria et accidentia, quae universaliter dicuntur, planum est inveniri, quum in actu rerum substantiam universalium quaerere exiguus fructus sit et labor infinitus, in mente vero utiliter et facillime reperiuntur. Si enim solo rerum numero differentium substantialem similitudinem quis mente pertractet, speciem tenet; si vero etiam specie differentium convenientia menti occurrat, generis latitudo mente diffunditur; denique dum rerum, quas natura substantialiter vel accidentaliter assimilavil, conformitatem percipit intellectus, universalium comprehensione movetur .... p. 99.: Numquid abstrahens intellectus, dum haec agit, otiosus est aut inutilis, per quem animus honestarum artium gradibus ad thronum consummatae philosophiae conscendit?

<sup>599)</sup> Enthet, v. 849 ff.; Est individuum, quidquid natura creavit, Conformisque status est rationis opus; Si quis Aristotelem primum non censet habendum, Non reddit meritis praemia digna suis.

<sup>600)</sup> Metal, II, 20, p. 98 .: Ergo quod mens communiter intelligit et ad singularia multa aeque pertinet, quod vox communiter significat et aeque de multis verum est, indubitanter universale est. p. 107.: Secundum intellectum illum deliberari potest de re subiecta, i. e. actualiter exemplificari ob intellectus communitatem, et res, quae sic intelligi potest, etsi a nullo intelligatur, dicitur esse communis; res enim sibi conformes sunt, ipsamque conformitatem deducta rerum cogitatione perpendit intellectus.

stimmt, s. Anm. 88) verlegt, wornach sie "figürliche" und nur der "Doctrin" angehörende Worte (auch die Nominalisten hatten von figura locutionis gesprochen, s. Anm. 81) oder kurzweg "Figmente" genannt werden, welche zu den Einzel-Dingen in dem Wechselverkehre des Zeigens und Gezeigtwerdens stehen und darum von Aristoteles füglich als "monstra" (— monstrare —) bezeichnet werden konnten 601).

Diese Auffassung der Universalien aber ist nun allerdings so dehnbar, dass Johannes in den Begriff des Figmentes auch das psychologische Erfassen der Urbilder (exemplaria), welche in mystischer Weise aus den Dingen (exempla) auf die Seele wirken, verlegen kann und hiebei seinen eklektischen Synkretismus deutlich genug ausspricht, indem er neben jenem nominalistischen Anklange die Universalien mit einem an Scotus Erigena (s. unten Anm. 613) erinnernden Ausdrucke als psychologische Erzeugnisse (phantasiae) bezeichnet, hiemit aber zugleich die stoisch-ciceronische Auffassung verbindet, wornach dieselben subjective Begriffe (Evvoiai, notiones, s. die oben Anm. 64 angeführte Stelle) sind, und ausserdem noch sehr merklich an den Platonismus hinüberstreift oder wenigstens mit Gilbert übereinstimmt, insoferne auch ihm die Universalien als die aus den Aehnlichkeiten der Einzel-Dinge hervorleuchtenden Spiegelbilder einer ursprünglichen ideellen Reinheit gelten, womit schliesslich noch der Aristotelismus sich vermischt, da diese Phantasie-Gebilde eben keine von den Einzeldingen getrennte Existenz besitzen, sondern, wenn man sie so festhalten wollte, wie Schatten oder Traumbilder entschwinden 602). Wenn es nun in der That kaum möglich scheint, mehr Widersprüche auseinander zu häufen, als sich hier zusammenfinden, so müssen wir uns freilich daran erinnern, dass Johannes Akademiker zu sein behauptete, und ihm der Vorzug der aristotelischen Speculationsweise nicht so fast in der Wahrheit derselben, sondern nur in einer gewissen Angemessenheit zu liegen schien (Anm. 589). Keinesfalls aber darf es uns wundern, wenn nun auch die

<sup>601)</sup> Ebend. p. 107.: Ergo dumtaxat intelliguntur secundum Aristotelem universalia, sed in actu rerum nihil est, quod sit universale; a modo enim intelligendi figuralia haec et licenter quidem et doctrinaliter nomina indita sunt. p. 108.: Ergo ex sententia Aristotelis genera et species non omnino quid sit, sed quale quid quodammodo concipiuntur et quasi quaedam sunt figmenta rationis se ipsam in rerum inquisitione et doctrina subtilius exercentis.... Possunt et monstra dici (in Bezug auf die bekannte antiplatonische Stelle des Aristoteles, s. dieselbe oben Ann. 31), quoniam invicem res singulas monstrant et monstrantur ab eis. III, 3, p. 127.: Ea vero, quae intelliguntur a singularibus abstraeta, .... animi figmenta sunt, .... quae ex conformitate singularium intellectu non casso concipiuntur.

<sup>602)</sup> Ebend. II, 20, p. 96.: Sunt itaque genera et species non quidem res a singularibus actu et naturaliter alienae, sed quaedam naturalium et actualium phantasiae (auch dieses Wort findet sich gleichfalls — yel. Anm. 594. u. 596. — bei Scotus Erigena, s. Abschn. XIII, Anm. 125.) renitentes intellectui de similitudine actualium tanquam in speculo nativae purilaits ipsius animae, quas graeci Ervolaç sire tixovogariaç appellant, h. e. rerum imagines in mente apparentes (s. Abschn. VIII, Anm. 37. u. in Bezug auf Gilbert ob. Anm. 482., die Hauptstelle aber des Boethius ob. Anm. 64.); anima enim quasi reverberata acie contemplationis suae in se ipsa erperit, quod diffinil, nam et eius exemplar in ipsa est, exemplum vero in actualibus ....... p. 97: Illa itaque exemplaria cogitabilia quidem sunt et quasi phantasiae et umbrae existentium secundum Aristotelem, quas si quis apprehendere nititur per existentium quam habent a singularibus separatam velut sommia elabuntur.

oben (Anm. 598) sehr betonte "individuelle Substanz" des Aristoteles neben aller Berufung auf den Grundsatz, dass das der Natur nach Spätere für den erkennenden Menschen das Frühere ist, dennoch unter den Händen des Johannes in eine sehr unaristotelische Wendung hinübergelenkt wird: denn derselbe denkt auch hiebei nur an jenen Creations-Process, welchen Gilbert bis zur Individualität (nicht bis zum Individuum) fortgesetzt hatte (Anm. 462), und in solchem Sinne stellt er den Begriff des Individuums den Gattungs- und Art-Begriffen völlig gleich 603), - eine Auffassung. welche uns daran erinnert, dass schon Abalard das "individuum" gewissermaassen zu den Universalien zählen wollte (s. Anm. 278). Ja, während Johannes gesagt hatte, in der Logik sei Aristoteles der Führer, stumpft er vermöge seiner rhetorisch-stoischen Auffassung der Universalien sogar jenes Partei-Schibolet ab, welches stets die Aristoteliker den Platonikern entgegenhielten, nemlich den Satz "res de re non praedicatur" (s. Anm. 132 u. 287), denn er meint, wenn auch nicht das Ding selbst als solches in den Urtheilen sich befinde, so werde doch in dem Prädicate das Ding bezeichnet, und auf solche Weise hebe die obige duldsame Auslegung, d. h. die Methode des Indifferentismus (Anm. 574 ff.) auch über diese Schwierigkeit hinweg 604). Zuletzt ja erklärt er sich in Erwägung der Vieldeutigkeit der Worte auch noch damit einverstanden, dass man die Universalien selbst Dinge nennen könne 605), wobei wir allerdings aus dieser äussersten wissenschaftlichen Gleichgültigkeit den Eindruck empfangen, als sei es überhaupt nicht der Mühe werth gewesen, uns um die

<sup>603)</sup> Ebend. p. 109.: Quae autem communiora sunt, et priora quidem simpliciter, nam et in aliis intelliguntur; quae vero singularia, posteriora; sed plerumque, quae naturaliter priora sunt, et notitis simpliciter ignotiora sunt nobis, namque solida magis familiariora sunt sensibus, quae vero subtiliora, longius absunt (Arist. Anal. post. I, 2, s. Abschn, IV, Anm. 74.)... Sunt itaque genera et species exemplaria singulorum, sed hoc quidem magis ad rationem doctrinae, si Aristoteles verus est, quam ad causam essentiae. Procedit et haec monstruosa, ul licentius loquar, figmentorum speculatio usque ad ventilationem singularium.... Quum enim Plato esse non possit informis et expers loci aut temporis, eum ratio quae nudum deducto respectu quantilatis et qualitatis aliorumque accidentium simpliciter intuetur et individuum nominat; sed et hoc utique doctrinalis instantiae et subtilioris agitationis figmentum est; nihil enim tale in rebus occurrit, tale quid tamen fideliter intellialisti.

<sup>004)</sup> Ebend. p. 111 f.: Hoc ipsum ergo quod dicitur "praedicari", ab adiinclus plures significandi contrahit modos . . . Nam quum sermo de sermone iungibilitalem quondam terminorum verae affirmationis innuit, quum de re sermo dicitur
praedicari, ostenditur, quod ei talis nuncupatio aptatur. Rem vero de re praedicari
interdum notat, quoniam hoc est hoc, ut puta Plato homo, interdum quoniam hoc
participat hoc, utpote subiectum accidente. Nec erubesco confleri, quod res de re
praedicetur in propositione, elsi res in propositione non sit, quum hoc in mente
mihi versetur, quod res significetur praedicato termino verae affirmationis, cuius subiecto aliqua de re agitur aut res aliqua significatur. Itaque non adversandum litterae
arbitror, sed amicandum eique mos gerendus est in admittenda licentioris verbi indifferentia.

<sup>605)</sup> Ebend. p. 112.: Sed et rei nomen latius pateat, ut possit universalibus convenire, quae sic auctore Aristolele intelliguntur abstracta a singularibus, ut tamen esse non habeant deductis singularibus. So erklärt sich dann freilich der abenteuerliche Ausdruck "res praedicamentalis", Ann. 574.

Einsicht in die Meinung des Johannes bezüglich der Universalien so sehr zu bekümmern.

Nach dem Bisherigen, was über den allgemeinen logischen Standpunkt des Johannes sowie über seine Stellung zu der hauptsächlichsten Partei-Controverse anzugeben war, ist von vorneherein nicht zu erwarten, dass er in den übrigen Haupttheilen der Logik, obwohl ihm auch die Kenntniss der Analytiken zu Gebot stand, eigentlich einen förderlichen Einfluss ausgeübt habe; und es sind auch im Ganzen nur wenige einzelne Punkte, welche wir hervorheben müssen.

Was hiemit zunächst die Kategorien betrifft, so tritt erklärlicher Weise hier wieder mehr die Auffassung des Gilbert in den Vordergrund, und es stimmt völlig mit demselben überein, wenn Johannes diesen Zweig der logischen Erörterungen, welchen er als "praedicamentalis inspectio" bezeichnet, hauptsächlich in die Erwägung des Was (quid) und der qualitativen Bestimmtheit (proprietates, vgl. Anm. 459) und der Gegensätzlichkeit verlegt, wobei er die Beschränkung auf das Natürliche, d. h. auf dasjenige, was Gilbert (Anm. 464) nativum genannt hatte, einhält 606). Hiemit aber verbindet sich ihm der Standpunkt Abalard's (s. Anm. 272), dass in den Kategorien es sich um die einfachen unverbundenen Sprachausdrücke handle, insoferne dieselben an sich "bezeichnend" sind 607). Die Erörterungen über univocum, aequivocum u. dgl. nennt er, hierin dem Isidorus folgend, Werkzeuge der Kategorien 608), und es liegen ihm dieselben wegen seiner steten Berücksichtigung der Vieldeutigkeit der Worte ganz besonders am Herzen, obwohl er wie wir sahen (Anm. 577), durch seinen Indifferentismus gerade auch diese Begriffe abschwächte oder verwischte; das multivocum und diversivocum will er überhaupt lieber der Grammatik zuweisen 609). Jene "Bezeichnung des Unverbundenen" (significatio incomplexorum) soll durch zwölf Fragen zur Erkenntniss gelangen, deren erste das "Ob" ist, worauf zehn Fragen entsprechend den Kategorien folgen, und als zwölfte das "Warum" den Schluss macht; letztere jedoch fällt in ihrer Beantwortung dem göttlichen Wissen anheim und geht somit über die Philosophie hinaus, welche sich mit den ersten elf

<sup>606)</sup> Ebend. IV, 30, p. 187.: Est autem praedicamentalis inspectio et prima fere philosophandi via, de qualibet re proposita quid sit atlendere, itemque quibus proprietatibus ob atiis differat et quomodo aliis conformetur, deinde an sit ei quid contrarium et an ipsum susceptibile contrariorum; quae quum innotuerunt, res familiarius assignata in notitiam trausit. Polyer, IV, Prol. p. 218.: Est ergo primus philosophandi gradus, genera rerum proprietatesque discutere, ut quidquid in singulis verum sit, prudenter agnoscat. Ebend. II, 22, p. 121.: Denique apud philosophos cautum est, talia manere praedicata, qualia subiecta permiserint, omniumque praedicamentalium vim et proprietatem naturalium finibus limitari.

<sup>607)</sup> Metal. III, 2, p. 119.: Categoriarum liber Aristotelis elementarius est et accedentis ad logicam quodammodo infantiam excipit; tractat enim de sermonibus incomplexis in eo, quod rerum significativi sunt, quo nihil prius est apud dialecticum.

Vgl. hingegen Anm. 578. 609) Ebend: Univocorum quoque et denominativorum adeo necessaria est cognitio, ut haec tria, scilicet aequivoca, univoca et denominativa, asserat Isidorus categoriarum instrumenta (s. Abschu, XIII, Anm. 32.).

<sup>609)</sup> Ebend. 3, p. 123.: Multivoca et diversivoca, quae Boethius adiicit (s. Abschn. XII, Anm. 88.), magis ad grammaticam pertinent.

begnügt, wovon die erste wieder nicht zur Logik gehört; indem aber die Logik den Umkreis des Gewordenen (d. h. Gilbert's nativum) durchforscht, findet sie für ihre zehn Fragen die zehn Kategorien vor, welche als Sprachausdrücke für das in den concreten Dingen Verslochtene (Anm. 469) "ausgedacht" sind, und so haben die zehn "genera praedicabilium" völlig gleichmässig in den Aussagen und in den Dingen (sive in sermonibus sive in rebus) ihren Umkreis 610). Während so die Hauptfrage dem Johannes auch hier wieder gleichgültig ist, legt er ein grösseres Gewicht auf jenen Einen Beispiel-Satz, in welchen Alcuin alle zehn Kategorien gebracht hatte 611), und entscheidet sieh auch darin für Gilbert's Auffassung (Ann. 481 f.), dass er selbst einer aristotelischen Stelle gegenüber die Behauptung festhält, dass sämmtliche Kategorien nur zur Erkenntniss des Wesens, d. h. des "Was", dienen 612); ja für die Gilbert'sche Annahme (Anm. 462 u. bes. 479), dass die individuellen Bestimmtheiten die Totalität der Substanz betreffen, beruft er sich sogar auf den Dionysius v. Areopag, d. h. auf Scotus Erigena 613). Indem er aber, wie gesagt, die ontologische und die logische Seite völlig naiv parallelisirt, bringt er jene Verslechtung der concreten Dinge, gleichfalls wie Gilbert (Anm. 472), in eine Verbindung mit der Grammatik, indem die Substanz dem Substantivum, die übrigen Kategorien aber als Ingredienzen der Eigenthümlichkeiten dem Adjectivum entsprechen sollen, und wegen der auf alle con-

<sup>610)</sup> Ebend.: Incomplexorum significatio innotescit .... Primo quidem nosse de aliquo, an sit, deinde, quid, quale, quantum, ad quid, ubi, quando sit, quomodo situm, quid habeat, faciat, patiatur; novissima speculatio est in singulis, quare sit, et quae iam non modo ad angelicam perfectionem, sed ad divinae maiestatis praerogativam accedit .... (p. 124.) Cumulus itaque scientiae in hoe duodenario soli-atur; investigatio philosophica undenarii sobrietate contenta est; ... porro logicus decem institutionis suae elementa cognoscit .... Sed quia naturalium prima est inquistito, in ipsa primo decem praedicamenta formata sunt excogitatique sermones, quibus de his, quae primo occurrunt sensui aut intellectui, qualia sint corpora aut spiritus, quid, quantum et quale esset, aut secundum ceteras quaestiones naturaliter procedentes, declaretur unumquodque corum; unde et praedicamenta dicta sunt, sive in sermonibus sive in rebus, decem genera praedicabilium, quae sic ad singulares individuasque substantias applicantur.

<sup>612)</sup> Ebend. p. 126.: Omnia ergo genera speciesque substantiarum et qualitatum aliorumque primo ingerunt praedicamento, quoniam appositione generis species primae satisfit quaestioni, i. e. declaratur de aliquo, quid ipsum sit ... Hoc quidem ab Aristotele videtur alienum; ait enim: nun folgt die oben Abschn. IV, Anm. 324. angeführte Stelle Top. 1, 9 in einer von Boethius (p. 666.) etwas abweichenden Ubersetzung (s. Anm. 34.); hierauf: Equidem non hic videtur auctor exprimere, quod in eodem praedicamento, elsi eundem modum habeant praedicandi, sint omnia genera, aut quod novem genera accidentalium rerum non praedicentur de substantiis, aut quod eodem modo praedicentur de substanties et contentis suis.

<sup>613)</sup> Ebend. II, 20, p. 106.: Sic et quodlibet accidens in toto sui subiecto est totaliter, sed totius partialiter, si pro parte, et quodlibet subiectum accidentis sui limitibus coaequatur; hoc idem de generibus et speciebus protestari non vereor; quin mundo reclamante dicam, quoniam a deo sunt aut omnino nihil sunt (s. Anm. 593.); clamat mecum et Dionysius Areopagita et numerum, quo discernuntur, pondus quo statuuntur, mensuram qua diffiniuntur omnia, dei dicii imaginem (vgl. Abschn. XIII, Anm. 139 f.). Andere Anklänge aus Scotus Erigena s. oben Anm. 602.

creten Wesen sich erstreckenden Kategorie des Thuns und Leidens oder der Bewegung (Anm. 464 n. 489 f.) sich nothwendiger Weise das Verbum einstellt <sup>614</sup>).

In der Lehre vom Urtheile, für welche Gilbert's Ontologie Nichts darbot, schliesst sich Johannes offenbar theilweise an Abälard an, denn er spricht nicht bloss wie Jener (Anm. 314 ff.) von dem wechselseitigen Erwecken der Gedauken durch die Rede 615), sondern insbesondere gilt auch ihm (vgl. bei Abälard Anm. 330 u. bes. 382) das Wahr-sein und Falsch-sein als eine blosse Modalität, welche bei den Dingen, bei den Gedanken, und bei den Aussagen eintrete 616). Hingegen bezüglich des sogunbestimmten Urtheiles (vgl. Anm. 351) nimmt er den Standpunkt ein, dass dasselbe für das Erkennen untauglich sei 617). Jene Urtheilsformen, welche der Grammatik angehören und uns oben (Anm. 207) unter dem Namen "materialiter imposita" begegneten, bezeichnet er als "secunda impositio" 618), und er warnt bei dieser Gelegenheit vor dem logischen Missbrauche, welcher mit solchen Urtheilen durch sophistische Witze gemacht werden kann, dabei die Probe eines absichtlich gebildeten unsinnigen Satzes gebend 619). Bemerkenswerth ist, dass er ebendort die "Syncate-

<sup>614)</sup> Ebend. I, 14, p. 36.: Substantiis omnibus sua quasi impressa sunt nomina; sed quoniam ipsarum multae sunt differentiae, aliae quidem a quantitate, aliae a qualitate, aliae a variis accidentium formis, item aliae ab his quae familiariora sunt et ad esse conducunt: idcirco quibus hoc designaretur, nomina sunt inventa, quae possent adiici substantivis et eorum vim et naturam quodammodo depingerent.

... Sicut enim accidentia substantiam vestiunt et informant, sic quadam proportione rationis ab adiectivis substantiva informantur... Pro eo, quod substantia, quae sensui aut rationi obicietur, sine motu, quo agendo vel patiendo aliquid temporaliter movetur, esse non potest, ideo ad designandos motus corporales agentis aut patientis excogitata sunt verba.

<sup>615)</sup> Enthet. v. 497 f.: Aer subtilis, quem guttur format et oris Organa, qui sonitu possit ab aure capi, Vox est, quae reserat uni, quid cogitet alter, Inque vicem reddit pervia corda sibi. Metal. I, 19, p. 49.: Sermo institutus est, ut explicet intellectum.

<sup>616)</sup> Metal. IV, 33, p. 190.: Locutio, quae vera dicitur, a modo, quem innuit, modalis appellatur; item opinio vera a modo percipiendi ct ratio vera a qualitate ezaminis sui; res quoque singulae verae dicantur. ... dum in his talier percipiendis nullius imaginis phantasmate circumveniatur opinio. Ebeud. 36, p. 196.: Si enim rem sic esse ut est, aut non esse ut non est, comprehendit (sc. intellectus) iudicio certo et fideli usus est; sin autem vel non esse quod est, vel esse quod non est, opinatur, procul dubio fallitur et errat; idem quoque est in sermonibus; res autem, quae se ipsam, prout est, intellectui subiicit, vera est; quae aliter, vana et falsa. Ergo a modo percipiendi ... convincitur veritas aut falsitas tam opinionum quam rerum, sermonum vero a modo significandi. Enthet, v. 405 fl.: Hinc aliud verum rerum connexio monstrat, Quam sine compositis nemo videre potest; Est intellectus verus, quia concipit ipsam; Sicque triplex veri dictio rebus inest; Est sermo verus, quotiens designat eandem, Si se res habeant, ut data verba ferunt.

<sup>617)</sup> Metal. II, 20, p. 101.: Omnis itaque dictio, quae . . . non satis proprie ponitur aut certo et sua ratione definito innititur subiecto; alioquin suo privabitur officio, quum ratio cognitionis certitudinis finem quaerat aut teneat.

<sup>618)</sup> Ebend. I, 15, p. 37.: Procedat ratio ad secundae impositionis originem.

Rebus itaque quum nomina primitus essent imposita, reversus ad se animus imponentis ipsis nominibus vocabula indidit, per quae sermonum doctrina procederet....

Ergo dictum est nomen substantivum, ... adiectivum, ... verbum.

<sup>619)</sup> Ebend. p. 40.: Abusio est, si quis dical "equus desinit in S" et similia;
PRANTL. Gesch. II. 2. Aufl.

goreumata" (s. Anm. 174, 206, 348) erwähnt, jedoch in einer Weise, wornach er nicht geneigt scheint, denselben für die Logik eine Bedeutung zuzugestehen, da er sie eben jenen grammatischen Bezeichnungen gleichstellt, welche als blosse secunda impositio nicht leicht wieder auf den primären dinglichen Sinn zurückangewendet werden können 620).

Aus dem Gebiete der Topik mag etwa erwähnt werden, dass Johannes in den Erörterungen des Aristoteles über den Gattungsbegriff eine Ergänzung und Berichtigung der Angaben des Porphyrius erblickt <sup>621</sup>), sowie dass er im Hinblicke auf die *maximae propositiones* (s. Abschn. XII, Anm. 138) ähnlich wie Boethius die Festigkeit des mathematischen Beweis-Verfahrens hervorbeht <sup>622</sup>).

In der ersten Analytik findet er nicht bloss bei den Formen des kategorischen Schlusses eine Unvollständigkeit, welche durch Spätere gehoben worden sei (Abschn. XII, Anm. 136), sondern sagt auch bezüglich jener Schlüsse, welche aus Combinationen kategorischer Urtheile mit Nothwendigkeits- und Möglichkeits-Urtheilen bestehen (Abschn. IV, Anm. 558 fl.), dass dieselben von Aristoteles nicht erschöpfend dargestellt seien, und hiemit noch für Andere hier eine Thätigkeit übrig bleibe, welche jedoch für das bestehende praktische Bedürfniss derartiger Schlussweisen praktisch Bequemeres liefern solle 623), — ein Gerede, welches auch seinerseits

item "Cato sedens inter Janiculum et calendas Martias (es erinnert diess unwillkürlich an den Volkswitz der Augsburger: "Zwischen Pfingsten und dem Klinker-Thor") vestes populi Romani qualernario aut senione resarcit" aut sermo non est aut quovis sermone nugatorio corruptior.

<sup>620)</sup> Ébend. 16, p. 43.: Et quidem, quae a rebus sumpta sunt, ad res redire possunt, sed quae inventa sunt, ut verborum indicent qualitatem, non eadem commoditate vel usus devocantur, ut rerum indicent qualitatem; videntur enim aliquid habere simile cum his generibus verborum, quae graece syncalegoremata appellantur, eo quod sicut illorum ab adiunctis aut est aut perpenditur significatio, sic ista originis suae sociata sermonibus suum commode excitant intellectum, alio vero traducta velut naturali vigore destituta evanescunt vel absona sunt.

<sup>621)</sup> Ebend. III, 7, p. 140.: Hoc tamen ab Aristotele (Top. IV, 1—6.), quoniam Porphyrius, quem parvuli sequuntur, aliud docuil, adiiciendum puto, quoniam sicul genus univoce et non denominalive, sic nec secundum quid praedicalur; unde constal, corpus non esse genus animalis . . . . Sed minutiores philosophi cum Porphyrio vulgi sequuntur opinionem, qui fere id solum consuevit approbare, quod sensibus palet.

<sup>622)</sup> Polycr. VII, 7, p. 103.: Sic et geometriae primo petitiones quasdam quasi lotius artis iaciunt fundamenta, deinde communes animi conceptiones adiiciunt, et sic quasi acie ordinata ad ea, quae sibi sunt demonstranda, procedunt.

<sup>623)</sup> Metal. IV, 4, p. 160: Trium figurarum subnectit rationes (sc. Aristoteles).

et qui modi in singulis figuris ex complexione extremiaium proveniant, docei, dala quidem semente rationis corum, quos sicul Boethius asserit (die Stelle ist oben Abschn. V, Anm. 46. angeführt) Theophrastus et Eudemus addiderunt. Deinde habita modalium ratione transit ad commixtiones, quae de necessario sunt aut contingenti, cum his quae sunt de inesse ... Nec tamen dico, ipsum Aristotelem alicubi, quod legerim, nisi forte quod ad propositum, de modalibus sufficienter egisse, sed procedendi de omnibus fidelissimam scientiam tradidit; expositores vero divinae paginae rationem modorum pernecessariam esse dicunt ... Et profecto licet nullus modos omnes, unde modales dicuntur, singulatim enumerare sufficiat, quod quidem nec ars exigit, tamen magistri scholarum inde commodissime disputant et, ut pace multitudinis loquar, Aristotele ipso commodisis. Vgl. Anm. 220.

selbst auf obige benigna interpretatio Anspruch machen zu müssen scheint. Aehnlich spricht er sich über die hypothetischen Schlüsse aus, welche vielleicht Aristoteles wegen ihrer Schwierigkeit absichtlich weggelassen habe; doch sei neben einer Hinweisung auf diese Syllogismen, welche schon in der Topik vorliege, insbesondere Eine Stelle der Analytik die Veranlassung gewesen, dass Boethius und Andere die Lücke ergänzten, obwohl auch durch diese noch nicht die wahre Vollständigkeit erreicht worden sei 624). Dass Johannes auch bei der Analytik nur den praktischen Zweck der Argumentation im Auge hatte, zeigt sich bei seiner Erwähnung der petitio principii 625), sowie einiger anderer technischer Momente, unter welchen er für das Verfahren des Gegenbeweises die Terminologie "catasyllogismus" wählt 626). Aus der zweiten Analytik konnte er die Kenntniss der sog, vier aristotelischen Principien schöpfen 627), und ausserdem wurde auch er auf die erkenntniss-theoretischen Fragen geführt, welche er jedoch weit schlechter erörtert als der Verfasser De intellectibus (Anm. 418 ff.), denn auf einen noch ziemlich aristotelisch klingenden Anfang, welcher die Sinneswahrnehmung, die Einbildungskraft und die Meinung betrifft, folgt sofort der ciceronische Begriff der praktischen Klugheit, worauf sich Plato's Auffassung der Vernunft (ratio) anreiht, um zuletzt zu der theologisch verstandenen Weisheit (sapientia) als endlichem Ziele zu führen 628).

<sup>624)</sup> Ebend. 21, p. 177.: Dialecticam et apodicticam . . . praecedentia docent. In iis tamen de hypotheticis syllogismis nihil aut parum est actitatum, seminarium tamen datum est ab Aristotele, ut ei istuc per industriam aliorum possit esse processus: Quum enim tam probabilium quam necessariorum loci monstrati sint, ostensum est, quid ex quo sequatur probabiliter aut necessario, quod quidem ad hypotheticorum iudicium maxime spectat . . . Praeterea Boethius (De syll. hyp. p. 609.) hoc pro seminario inveniendorum dicit acceptum, quod Aristoteles ait in Analyticis (s. oben Anm. 522.) "idem quum sit et non sit, non necesse est idem esse." Ergo ipse et alii (s. Abschn. XII, Anm. 139.) aliquatenus suppleverunt imperfectum Aristotelem in hac parte, sed quidem ut mih ivsum est, imperfecte. (Inwieweit Letzteres richtig sei, s. ebend. Anm. 155. u. 163.) . . . . Sed forte ab Aristotele de industria relictus est hic labor, eo quog plus difficultatis quam utilitatis videtur habere libri illius, qui diligentissime seripsit; profeto si hunc Aristoteles more suo exsequeretur, verisimile est, tantae difficultatis fore librum, ut praeter Sibyllam intelligat nemo. Nec tamen hic de hypotheticis satis arbitror expeditum, supplementa vero scholarum perutilia et necessaria sunt.

scholarum perutilia et necessaria sunt,
625) Ebend. 5, p. 161: Adiicit (Anal. pr. II, 16., s. Abschn. IV, Anm. 628.)
et regulam petitionis principii, quae speculatio tam demonstratori quam dialectico
satis accommodata est, licet hic probabilitate gaudeat, ille veritatem dumtaxat amnecetatur.

<sup>626)</sup> Ebend. p. 162.: Sequitur de causa falsa conclusionis, ut catasyllogismi (so ist auch wirklich in der Uebersetzung des Boethius p. 516, das betreffende Capitel überschrieben, Anal, pr. II, 19., s. Abschn. IV, Ann. 631. et elenchi (ebend. Anm. 632.) et de faltacia secundum opinionem (ebend. Anm. 634 f.) et de conversione medii et extremorum (ebend. Anm. 636 f.), cuius tamen tota utilitas longe commodius tradi potest.

<sup>627)</sup> Enthet. v. 375 ff.: Quatuor ista solent laudem praestare creatis, Subiectum, species, artificisque manus, Finis item cunctis qui nomina rebus adaptat. Arist. Anal. post. II, 11., s. Abschn. IV, Anm. 696. Es war demnach völlig unnöthig, wenn man die Vermuthung aufstellte, Johannes habe die Bücher der Metaphysik gekannt.

<sup>628)</sup> Metal, IV, 9, p. 165.: Quum sensus secundum Aristotelem (Anal. post. II,

Auch aus den Soph. Elenchi, welche Johannes an den Schluss des aristotelischen Organons stellte, dürste höchstens die Terminologie "reluctatorius syllogismus" erwähnenswerth sein 629), sowie aus dem Umkreise der Schriften des Boethius die Erwähnung der fünszehn Arten der Desinition (s. Abschn. XII, Ann. 107), wobei die oberstächliche Lectüre des boethianischen Buches den Johannes auf die Meinung brachte, auch Cicero habe eine Schrist De desinitione versasst 630).

Einige Verwandtschaft mit Johannes von Salesbury zeigt bezüglich der theologischen Ontologie der ebenso geschmacklose als affectirte Alanus von Lille (gest. um 1200), insoferne Beiden die Auffassung des Gilbert Porretanus in solchen Fragen als gemeinschaftlicher Ausgangspunkt dient. Jedoch hat Alanus den logischen Gehalt dieser Ontologie, deren Beurtheilung oder Werthschätzung den Theologen überlassen bleiben muss, nicht einmal in jener Weise, welche bei Gilbert oder etwa auch bei Johannes hervortritt, ins Auge zu fassen der Mühe werth gefunden, sondern sich in seinem schwülstigen Gedichte "Anticlaudianus" bezüglich der Logik auf den Standpunkt der allergewöhnlichsten Schuldoctrin gestellt, welche auch er nur als ein Mittel der Argumentation behuß der Bekämpfung der Ketzer anerkennt <sup>631</sup>). Indem er die sieben Künste in ähnlicher Weise wie Marcianus Capella als symbolische Figuren auftreten lässt, schildert er, nachdem zuerst die Grammatik vorgeführt war,

<sup>19,</sup> Abschn. IV, Anm. 51.) sit naturalis potentia indicativa rerum, aut omnino non est aut vix est cognitio deficiente sensu ... p. 166:: Aristoleles autem sensum polius vim animae asserit, quam corporis passionem. 10, p. 167: Imaginatio itaque a radice sensuum per memoriae fomitem oritur. 11, p. 168:: Primum enim iudicium vigel in sensu, ... secundum vero imaginationis est, ut quum aliquid perceptorum retenta imagine tale vel tale asserit de futuro iudicans vel remoto; hoc autem alterutrius iudicium opinio appellatur (so ist dóga bei Boethius abersetz), s. oben Anm. 19; hingegen existimatio s. Anm. 423.). 12, p. 169: Prudentia autem est, ut ait Cicero, virtus animae, quae in inquisitione et perspicientia solertiaque veri versatur. 13, p. 169: Inde est, quod maiores prudentiam vel scientiam ad temporalium et sensibilium notitiam retulerint, ad spiritualium vero intellectum et sapientiam, nam de humanis scientia, de divinis sapientia dici solet. 16, p. 172: Ergo et potentia et potentiae motus ratio appellatur; hunc autem motum asserit Plato in Politia vim esse deliberativam animae etc. 19, p. 175:: Sapientia vero sequitur intellectum, eo quod divina de his rebus, quas ratio discutii, intellectus excerpsit, suavem habent gustum et in amorem suum animas intelligentes accendunt.

<sup>629)</sup> Ehend. IV, 23, p. 180.: Sicut enim dialecticus elencho, quem nos reluctatorium dicimus syllogismum, eo quod contradictionis est, utitur etc. Vgl. Polycr. II, 27, p. 145., woselbst unter dem Namen "cornutus" ein Dilemma angewendet wird.

<sup>680)</sup> Metal. III, 8, p. 141: Sumpserunt hinc (d. h. aus Arist, Top. VI.) doctrinae suae primordia Marius Victorinus el Boelhius cum Vicerone, qui singuli libros
definitionium ediderunt; illi quidem definiendi nomen usque ad quindecim species
dilataverunt, describendi modos definitionis vocabulo supponentes, huic vero de
substantiali praecipue cura est (die Quelle dieses Irrthumes s. Abschn. XII, Anm.
108. u. 106.).

an zweiter Stelle die Logik als eine äusserst fleissige und strebsame Jungfrau, an deren gebleichtem Antlitze nur Haut und Knochen zu bemerken seien, so dass man die Folgen der im Studium durchwachten Nächte erkenne 632); sodann zählt er ihre Gaben auf, welche sie zum Kampfe für die Wahrheit mit sich bringe, und zwar nennt er dabei vor Allem die Topik mit ihren maximae propositiones, in dieselbe die Syllogistik, sowie Induction und Exemplum verslechtend, dann folgt die Definition mit Einschluss der Beschreibung (vgl. Abschn. XII, Anm. 9) und die Eintheilung der Gattung in die Arten sowie des Ganzen in die Theile, und ausserdem die Wiederverbindung des so Unterschiedenen, durch welch sämmtliche Functionen die Logik als Werkzeug oder Schlüssel der Weisheit, sowie als Waffe für alle übrigen Künste wirke 633). Endlich die Aufzählung der Autoren der Logik preist den Porphyrius als einen zweiten Oedipus, tadelt die Wortverwirrung des Aristoteles, durch welche die Logik wieder verdunkelt und verhüllt worden sei, worauf Boethius wieder Licht und Ordnung in das Ganze gebracht habe 634).

Hiemit sind wir an der Grenzscheide des zwölften und des dreizehnten Jahrhundertes angekommen, welche auch dadurch sich kennzeichnet, dass gerade zu jener Zeit von verschiedener Seite her dem lateinischen Abendlande neuer Stoff zugeführt wurde, dessen Betrachtung der Gegenstand der zwei folgenden Abschnitte sein soll, um hernach die ausgedehnten Wirkungen des neu hinzukommenden Materiales entwickeln zu können. Erfreuliche Gesichtspunkte bezüglich des culturgeschichtlichen

<sup>632)</sup> Ebend. III, 1. p. 345.: Latius intendens sollers studiosa laborans Virgo secunda studet, intrat penetralia mentis, Sollicitalque manum, mentem manus excitat, urget Ingenium . . . . Et decor et species affasset virginis artus, Sicut praesignis membrorum disserit ordo, Ni facies quadam macie respersa iaceret; Vallat eam macies, macie vallata profunde Subsidet, et nudis cutis ossibus arida nubit; Haec habitu gestu macie pallore figurat Insomnes animi motus vigilemque Minervam Praedicat, et secum vigiles vigilasse lucernas.

<sup>633)</sup> Ebend. p. 345 I.: Monstrat elenchorum pugnas logicarque duellum, Qualiter ancipiti gladii mucrone coruscans Vis logicae veri facie tunicata recidit Falsa, negans fatum reri latitare sub umbra . . . . Quid locus in logica dicatur quidve localis Congruitas, quid causa loci, quid maxima, Quid sit vis argumenti manans a fonte locali, Cur argumentum firmet locus, armet elenchum Maxima, quae vires proprisa Iargitur elencho . . . , Cur liget extremos medius mediator eorum Treminus et firmo confibulet omnia nexu . . . , Qualiter usurpans vires et robur elenchi Singula percurrit inductio, colligit omne . . . , Qualiter usurpans vires et robur elenchi Singula definit, partitur, colligit, unit Singula, quae gremio complectitur illa capaci , Quomodo res pingens descriptio claudit easdem Nec sinit in varios descriptum currere vultus , Quid genus in species divisum separat, aut quid Dividit in partes totum rursumque renodat. Quae sunt sparsa prius, divisaque cogit in unum , Qualiter ars logicae tanquam via , ianua , clavis, Ostendit reserat aperit secreta sophiae, Qualiter arma gerit et in omni militat arte.

<sup>654)</sup> Ebend. p. 347.: Auctores logicae, quos donat fama perenni Vita, .... recolens defunctos suscitat orbi. Illic Porphyrius arcana resolvit, ut alter Oedipodes nostri solvens aenigmata sphingos; Verborum turbator adest et turbine multos Turbat Aristoteles noster gaudetque latere. Sic logica tractat, quod non tractasse videtur, Non quod aberret in hoc, sed quod velamine verbi Omnia sic velat, Quod vix labor ista revelet .... In lucem tenebrosa refert, nova ducit in usum Excusatque tropos, in normam schema reducit, Exserit ambiguum Severinus, quo duce linquem Nataleminquam nostri peregrinat in usum Sermonis logicae virtus dicatque latinum.

Fortschrittes hat uns die bisher geführte Untersuchung allerdings wahrlich nicht dargeboten. Wir haben wohl multa, aber sicher nicht multum an uns vorübergehen lassen. Hat ja sogar die allmälig erwachende Kenntniss der aristotelischen Hauptwerke kaum nennenswerthe Früchte getragen, und an Stelle einer wahrhaft philosophischen Auffassung der Logik, zu welcher das Studium des Aristoteles hätte veranlassen können, schien zuletzt selbst lieber noch der Drang nach praktischer Rhetorik sich geltend machen zu wollen. Und selbst die folgenden späteren Abschnitte werden uns auch zu jener Zeit, in welcher ein neuer Geist die Fesseln der Tradition und der äusserlichen Auctorität durchbricht, auf dem Gebiete der Logik nur eine gesteigerte Wiederholung dieses Spieles der Geschichte zeigen, wornach die Logik unter sehr verschiedenen Auffassungen stets wieder aus einer innerlich philosophischen Basis hinausgedrängt wird.

## XV. ABSCHNITT.

## EINFLUSS DER BYZANTINER.

Hatte der Betrieb der Logik schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundertes einen höchst ansehnlichen Zuwachs des Materiales dadurch gefunden, dass man die früher unbekannten hauptsächlichsten Bestandtheile des aristotelischen Organons kennen lernte, - wenn auch, wie wir sahen, die Wirkung hievon zunächst nicht so bedeutend war, als man hätte erwarten können -, so trat nun mit dem Beginne des 13. Jahrhundertes gleichzeitig von drei Seiten her eine neue Vermehrung des Stoffes ein, nemlich durch Benützung byzantinischer Litteratur-Erzeugnisse, durch Beiziehung der Leistungen der Araber, und durch das Bekanntwerden der übrigen Werke des Aristoteles, unter welchen selbstverständlicher Weise vor Allem die Bücher der Metaphysik, sodann aber auch die Schrift de anima auf die Logik einen Einfluss ausüben mussten. Und so wird uns denn auch neuerdings unsere schon wiederholt ausgesprochene Ansicht, dass das ganze Mittelalter lediglich von der äusseren Zufuhr des Materiales abhängig war, durch den geschichtlichen Verlauf ihre thatsächliche Bestätigung erhalten.

Dass durch die dritte der genannten Erweiterungen des Stoffes ein Umschwung in der Stellung der Logik eintreten musste, ist klar; denn nachdem bis dahin, abgesehen von platonischer Physik, die Logik allein den Umkreis der eigentlichen Philosophie repräsentirt hatte, kam dieselbe nun seit dem Betriebe aristotelischer Metaphysik und aristotelischer Psychologie in das Verhältniss einer Coordination oder auch einer Subordination zu anderen Zweigen der Philosophie. Doch wie sich diess gestaltet habe, wird erst unten im XVII. Abschnitte dargestellt werden können, wo der chronologische Faden an dem Punkte, an welchem wir ihn so eben verliessen, wieder aufzunehmen sein wird. In gleicher Weise muss es jenem nemlichen späteren Abschnitte vorbehalten bleiben, die Wirkungen selbst vor Augen zu führen, welche aus den beiden anderen neuen Ingredienzien, nemlich aus der byzantinischen und aus der arabischen Litteratur, sich ergaben.

Hingegen ist es nun unsere nächste Aufgabe (— denn die Darstellung der ächten und vollständigen Lehre des Aristoteles liegt längst hinter uns —), eben jenes doppelte fremdländische Material, welches in die Sprache des lateinischen Abendlandes übertragen wurde, vorerst für sich allein kennen zu lernen. Sowie aber dort der byzantinische und der ara-

bische Einfluss im 13. Jahrhunderte zur nemlichen Zeit zu Tag treten, so ist es für die Geschichte der abendländischen Logik an sich völlig gleichgültig, welchen von beiden wir zuerst betrachten, und es mag etwa der erstere nur darum vorangestellt werden, weil er mehr eine unmittelbare Anknüpfung an Erscheinungen darbietet, welche bereits früher Gegenstand

unserer Erörterungen gewesen waren.

Wohl aber dürfen wir schon hier zur Orientirung die weitgreifende Bemerkung vorausschicken, dass die Logik, soweit sie im 13. Jahrhunderte neben der äusserlich eingelernten aristotelischen Philosophie eine selbständige Stellung erhielt, nun durch Uebertragung eines byzantinischen Compendiums und byzantinischer Technik eine veränderte Gestalt annahm und einen folgenreichen Zuwachs an Inhalt erfuhr, so dass nicht ohne Berechtigung in den Schulen für diese "neue Logik" die Bezeichnung "via moderna" üblich wurde. Sowie man den gesammten Zeitabschnitt von Isidorus an bis zum Beginne des 13. Jahrhundertes füglich die Periode des Boethius nennen kann, wenn auch in den letzteren Jahrzehnten derselben einige Kenntniss des Aristoteles mitspielte, ebenso darf man bezüglich der eigentlichen Schul-Logik fast die ganzen nächstfolgenden drei Jahrhunderte als die Periode des Psellus bezeichnen, wenn auch die ältere boethianische Tradition als "via antiqua" nebenherlief, oder Erneuerungen früherer Partei-Controversen sich einstellten.

Im XI. Abschnitte wurde die vielfach unbedentende und sterile Reihe der griechischen Commentare zur aristotelischen Logik und der griechischen Schulcompendien bis in das 14. Jahrhundert hinabgeführt; und indem schon dort (zw. Anm. 82 u. 83) bemerkt wurde, dass vom 5. Jahrhunderte an diese Litteratur spurlos an dem lateinischen Abendlande vorübergieng und gleichsam seitab lag, wohl aber (ebend. Anm. 176) bei Petrus Hispanus (13. Jahrh.) eine Einwirkung sich zeige, welche mit Psellus begann, so müssen wir nun hier, nicht etwa zur Fortsetzung der dort schon angegebenen litterär-geschichtlichen Entwicklung, sondern lediglich um jener lateinischen Schul-Logik willen, welche vom 13. Jahrhunderte an betrieben wurde, alles dasjenige vorführen, was als neues Ingrediens wirkte. Denn äusserliches Aufraffen und äusserliches Üebertragen des sich darbietenden Stoffes war ja überhaupt die methodische That des traditions-süchtigen Mittelalters, und so kann auch die Geschichte der Logik gleichsam nur registriren, welcherlei Bausteine zugeschleppt worden seien.

Dass nun ein thatsächlicher Einfluss byzantinischer Litteratur auf die lateinische Logik bestand, wird im Folgenden selbstredend dargestellt werden. Die Frage aber, wie derselbe überhaupt ermöglicht wurde, gehört theils der allgemeinen Culturgeschichte an, theils liegt ihre Beantwortung in so allbekannten Thatsachen und Verhältnissen, dass wir den Leser zu beleidigen fürchten, wenn wir an die Kreuzzüge und die Entstehung des lateinischen Kaiserthumes (Einnahme Constantinopel's durch die Kreuzfahrer i. J. 1204), an das endlose Gezänke der Theologen beider zum Schisma treibenden Kirchen, an die juristische Gelehrsamkeit, welche in Erklärung der Basiliken niedergelegt wurde, erst noch ausdrücklich erinnern wollten. Einzelne Momente, welche unserem speciellen Gegenstande näher liegen, trafen wir bereits im 12. Jahrh. (s. vor. Abschn. Anm. 25 u. 32 f.); eine völlig entscheidende Wirkung aber musste es für

die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhundertes haben, dass der allgewaltige Papst Innocenz III., welcher das durch seine Intrigue in die Welt gesetzte lateinische Kaiserthum vortrefflich für seine Zwecke auszunützen wusste, im Jahre 1205 den Wunsch Balduin's bei den französischen Prälaten befürwortete, dass "zur Ehre Gottes" Geistliche aus Frankreich nach Constantinopel sich begeben und dort den Samen christlicher Bildung ausstreuen sollten 1), - ein Wunsch, welchen der Papst gleichzeitig auch an die Universität Paris richtete, dabei nicht vergessend, die Bereitwilligkeit der Missionäre auch durch Hinweisung auf irdische Schätze und Genüsse anzuspornen<sup>2</sup>). Und wenn nun auch hiebei Förderung der Wissenschaft wahrlich ebenso wenig der Zweck war, als bei dem Collegium Constantinopolitanum, welches in der nemlichen Zeit der winkelzügige König Philipp August in politischer und papst-freundlicher Tendenz zu Paris einrichtete 3), so war es Sache des mittelbaren äusseren Erfolges, dass nun Vertreter oder Schüler der bis dahin hauptsächlich in Frankreich blühenden Logik in Berührung mit einer fremden litterarischen Entwicklungsstufe kommen konnten, welche wohl in den Augen eines Papstes einer Maassreglung zu bedürfen scheinen mochte, an sich aber in der glänzenden Litteratur-Epoche der Anna Comnena äusserst mannigfaltig und reichhaltig emporgeblüht war und bezüglich der Logik wenigstens nicht im höherem Grade, als die bisherige lateinische Litteratur, unphilosophisch und schulmässig auftrat, wohl jedoch vor derselben den Einen Vorzug besass, dass in ununterbrochener Succession stets auch die Hauptschriften des aristotelischen Organons erörtert und benützt worden waren. Dass ausserdem in

<sup>1)</sup> Diplomata, Chartae, Epistolae etc. Receuil de Brequigny et La Porte du Theil. Paris. 1791. II, p. 712.: Universitatem vestram rogamus attente et hortamur per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus pium eius (sc. Balduini) desiderium quantum in vobis fuerit, promoentes de singulis ordinibus viros moribus et scientia commendandos ac in religione ferventes ad partes illas destinare curetis, per quos novella illa plantatio in disciplina domini erudita fructum reddat suis temporibus opportunum .... ad laudem et gloriam redemptoris ... et orientalis ecclesia in divinis laudibus ab occidentali non dissonet.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 713.: Magistris et scholaribus Parisiensibus ... supplicavit (sc. Balduinus), ut vos inducere ac monere apostolicis litteris dignaremur, quatenus in Graeciam accedentes ibi studeretis litterarum studium reformare ... Universitatem vestram rogamus, quatenus diligentius attendentes, quanto maiores vestri difficultates et gravamina sunt perpessi, ut adolescentiae suae primitias imbuerent litteralibus disciplinis, non taedeat plerosque vestrum ad terram argento et auro gemmisque refertam, frumento, vino et oleo stabilitam et bonorum omnium copiis affluentem accedere, ut ad illius honorem et gloriam, a quo est omnis scientiae donum, sibi et aliis ibidem proficiant, praeter temporales divitias et honores aeternae gloriae praemia recepturi. S. Jourdain, Recherches crit. (2. Aust. 1843), p. 47 f.

<sup>3)</sup> Bulaeus, Hist, univ. Paris. III, p. 10. (aus Filesacus, de statutis theol.):
Post expugnatam Constantinopolim a Francis et Venetis sacro foedere iunctis Philippo Augusto rege Luletiae conditum est collegium Constantinopolitanum ad ripam
Sequanae prope forum Malbertinum, nescio in arcano imperii consilio, ut Graecorum
liberi Lutetiam venientes una cum lingua latina paullatim vetus illud et patrium in
Latinos odium deponerent eorumque humanitatem et benignitatem experti ad suos
reversi non sine magno Latini nominis incremento virtutes illas passim praedicarent,
ac velut obsides habiti, qui, si quid parentes et affines graeca levitate adversus
Latinos molirentur, ipsi adolescentes Lutetia conclusi fuerint. S. Jourdain a, a. O.
p. 49 f.

Unteritalien die Kenntniss der griechischen Sprache (wenn auch nicht der griechischen Litteratur) und der Verkehr mit Griechen nie völlig ausgestorben waren, sowie dass Venedig in lebhafter Wechselbeziehung mit dem griechischen Oriente war, ist hinreichend bekannt, und so mochte neben denjenigen Erscheinungen, welche wir schon früher trafen (vor. Abschn. Anm. 3, 25 u. 33), wohl im Laufe der Zeit noch in gesteigerter Weise durch Uebersetzungen eine Vermittlung byzantinischer Schriften bewerkstelligt worden sein, wenn wir auch nicht mehr im Stande sind, einzelne Fäden einer solchen Thätigkeit auf dem Gebiete der Logik nachzuweisen oder zu verfolgen 4).

Bei Weitem das einflussreichste Erzeugniss der byzantinischen Litteratur war das Compendium des Psellus (s. oben Abschn. XI, Anm. 173 ff.), welches unter dem Titel Σύνοψις είς την 'Αριστοτέλους λογικήν έπιστήμην die gesammte aristotelische Logik enthielt. Dasselbe übte die weitgreifendste Wirkung auf das lateinische Abendland dadurch aus, dass es sofort bei seinem dortigen Bekanntwerden zur Grundlage der Compendien-Litteratur gemacht wurde. Nemlich es lag in dieser Beziehung allerdings wohl das entscheidendste Factum darin, dass Petrus Hispanus die Synopsis des Psellus wörtlich übersetzte, aber aus Handschriften der Pariser Bibliothek machte ich die überraschende Entdeckung, dass Petrus Hispanus durchaus nicht der erste Uebersetzer des Psellus war, sondern dass bereits einige Jahrzehnte vor demselben durch Andere, wie durch Lambert von Auxerre und namentlich durch Wilhelm Shyreswood, das Compendium des Psellus in die lateinische Schul-Logik eingeführt und sogar mit einer weit grösseren Selbstständigkeit verarbeitet worden war. Und nur durch die Auctorität, welche Petrus Hispanus als Papst in dem römisch-katholischen Abendlande genoss, konnte es geschehen, dass jene Bestrebungen anderer Schriftsteller des 13. Jahrhundertes, welche gleichfalls auf byzantinischer Litteratur fussten, allmälig bei Seite geschoben wurden und mit einer gewissen Monotonie sich ausschliesslich das geistlosere Elaborat des Petrus Hispanus auf lange Zeit hin einbürgerte.

Nun aber dürste es gewiss das erste Erforderniss sein, die so eben ausgesprochene Annahme, dass in Psellus das griechische Original einer reichen lateinischen Litteratur der Logik vorliege, gegen die hierüber erhobenen Bedenken und Einwände zu vertheidigen. Es ist nemlich der Gedanke nicht neu, dass die Sache sich gerade umgekehrt verhalte, d. h. dass die Schrift des Psellus nur eine griechische Uebersetzung eines älteren lateinischen Originales sei. Und unter Benützung früherer Angaben 44) wies Valentin Rose darauf hin, dass in mehreren Handschriften-Katalogen ausdrücklich Georgius Gennadius Scholarius als Uebersetzer der Dialektik

4 a) Bei J. A. Fabricius, Bibliotheca graeca, Tom. X, p. 784, und in der Hartes'-schen Ausgabe dieses Werkes Tom. X1, p. 337 u. 392.

<sup>4)</sup> Giangirol. Gradenigo, Ragionamento istorico-critico intorno alla letteratura greco-italiana. Brescia 1759. 8. enthalt, ohne irgend neue Spuren der Forschung zu eröffnen, ein ziemlich unkritisches Register von Italienern, welche des Griechischen kundig waren. Die Abhandlung von Friedr. Cramer (Dissertatio de graecis medii aeri studiis. Pars prior et altera. Sundiae 1849 u. 1853. 4.) bricht an eben jenem Punkte ab, welcher uns hier zumeist interessirt, nemlich bei dem Eintritte der Kreuzzüge.

des Petrus Hispanus bezeichnet sei 4b). Wenn aber hieraus geschlossen wird, dass die griechische Σύνοψις mit Unrecht den Namen des Psellus trage, so ist solcher Einwand von vorneherein hinfällig; denn die einzige Augsburger Handschrift des Psellus (s. unten Anm. 5) ist zweifellos im 14. Jahrhundert geschrieben, sonach zu einer Zeit, in welcher Georgius Scholarius noch nicht geboren war oder allenfalls in den Kinderschuhen stand. Und wenn dann letzterer den aus dem Griechischen übersetzten Petrus Hispanus wieder ins Griechische zurückübersetzte, so ist diess ein Vorkommniss, welches bekanntlichst uns in jener Zeit häufig genug begegnet (man denke nur z. B. an den Commentar des Simplicius zu Arist. De Coelo). Ernster sind die Bedenken zu nehmen, welche der im Jan. 1882 verstorbene Charles Thurot wiederholt geltend machte 40), und wenn die von diesem Gelehrten angeführten Gründe auch auf den Bearbeiter des Ueberweg'schen Grundrisses, Max Heinze, den Eindruck ausübten, dass die Vergleichung der Texte dazu nöthige, die griechische Schrift für eine Uebersetzung einer lateinischen zu halten 4d), so ist es wohl unerlässlich, zuerst gerade diesen sprachlichen Gesichtspunkt zur Entscheidung zu bringen. Wenn sofort der Anfang der beiderseitigen Compendien, d. h. des griechischen Psellus und des lateinischen Petrus Hispanus, in Anspruch genommen und bei letzterem aus der Schreibung "dyalectica" nebst beigefügter Verwendung von "duo" der Schluss gezogen wurde, dass hiefür kein griechisches Original vorgelegen haben könne, so wurde übersehen, dass Psellus selbst durch die Wahl des Wortes "δυοίν" hiezu die Veranlassung gab, indem der lateinische Uebersetzer ebendarum an eine in der Schultradition bereits bei Scotus Erigena und Eric vorkommende Schreibweise anknüpfte (s. Abschn. XIII, Anm. 105a und 163), wozu noch weitere Erwägungen über den Gang des Uebersetzens kommen 4e). Schwerer scheint ins Gewicht zu fallen, dass Psellus nicht nur den Priscianus citirt (s. unten Anm. 19), sondern auch den Boethius nennt (unten Anm. 28) und aus diesem sichtlich die Lehre von der Umkehrung der Urtheile entnimmt

4 d) Fr. Ueberweg's Grundr. d. Gesch d. Philos. 6. Aufl. bearbeitet von M. Heinze,

<sup>4</sup>b) Im "Hermes", Bd. II (1867), p. 146 f. 4c) Zuerst in der Revue archéologique, 1864, p. 267 ff., dann in der Revue critique d'histoire et de littérature, 1867, Semestre I, p. 195 ff. und hierauf, nachdem ich meine Schrift "Michael Psellus und Petrus Hispanus, eine Rechtfertigung" (Leipzig, 1867) veröffentlicht hatte, abermals ebendaselbst Semestre II, p. 4 ff.

<sup>(1881)</sup> Theil II, p. 179.
4e) Bei Psellus (s. unten Anm. 6.) lesen wir: Δέγεται δέ ἡ διαλεκτική άπο της διαλέξεως, η δε άπο της "διά" της σημαινούσης το "μεταξύ" και του "λέγω", εν η ο δυοιν μεταξύ τουλάχιστον λόγος, und bei Petrus Hispanus (s. Abschn. XVII, Anm. 146): Dicitur autem dyalectica a "dya", quod est duo, et "logos" sermo vel "lexis" ratio, quasi duorum sermo vel ratio. Ueberhaupt zeigt sich sogleich hier die Unhaltbarkeit der Annahme Thurot's, denn wenn die lateinische Form das Original gewesen wäre, hätte gewiss kein Mensch mittelst Uebersetzung zu der ganz annehmbaren griechischen Ausdrucksweise gelangen können, wohl hingegen ist es erklärlich, dass ein Lateiner mittelst Kürzung zu einer grammatischen Verkehrtheit griff, welche in den Schulen nicht unüblich war. Das Gleiche gilt von den so eben angeführten Worten "sermo vel ratio", welche als Um-schreibung des Einen Wortes λόγος bereits bei Isidor (Abschn. XIII, Anm. 27.) und auch bei Hugo v. St. Victor (vor. Abschn., Anm. 48.) erscheinen; und eine Uebersetzung ins Griechische hätte dann λέξες ἢ λόγος lauten müssen.

(Anm. 15), sowie dass in Beispielsätzen neben den üblichen Namen des Sokrates und Plato auch Κικέρων vorkommt (s. Anm. 71). Jedoch es mindert sich das Auffallende dieser Thatsachen, wenn wir bedenken, dass Priscianus bekanntlich in Constantinopel lebte, und dass ein reicher Wechselverkehr juristischer Bildung bestand, welcher in den im 9. u. 10. Jahrhundert redigirten Basiliken seinen deutlichsten Ausdruck fand, wobei wir auch des oben erwähnten Burgundio aus Pisa (vor. Abschn., Anm. 25) nicht vergessen dürfen, wornach wir es wahrlich nicht unerklärlich finden können, wenn in dem in Byzanz fortlebenden Schulbetriebe auch der bei den Lateinern maassgebendste Boethius bruchstückweise zur Kenntniss der Byzantiner kam. Wir sind ja über die Schul-Litteratur des oströmischen Reiches, dessen Berührungen mit dem weströmischen Niemand verneinen wird, allzuwenig unterrichtet, als dass aus den erwähnten Einzelheiten ein bindender Schluss gezogen werden könnte. Aus dem gleichen Grunde lassen wir uns auch nicht beirren, wenn gesagt wurde, dass in dem griechischen Psellus sich Latinismen finden, denn die Geschichte der späteren griechischen Sprache ist noch lange nicht im Einzelnen durchforscht, so dass wir bis jetzt noch gar nicht wissen, wie viele Latinismen überhaupt sich mittelst der Pandekten in Byzanz eingebürgert haben. Der unbefangene Leser wird bereits aus einer einzelnen Stelle, in welcher Ortsnamen zu Beispielsätzen verwendet werden, den richtigen Eindruck empfangen, wer der Uebersetzer sei, ob Petrus Hispanus oder Psellus 4f). Aber während hiebei schliesslich doch der Einwand denkbar wäre, dass der griechische Uebersetzer möglicher Weise hinreichend gelehrt war, um ein abendländisch modernes Beispiel in aristotelische Ausdrücke umzusetzen, so dürfte hingegen Folgendes zu einer unzweifelhaften Entscheidung führen. Es finden sich nemlich in jenem Theile der Summula des Petrus Hispanus, für welchen der unvollendet gebliebene Augsburger Codex des Psellus nicht mehr zureicht (s. unten Anm. 81-95), zwei Stellen, welche eben nur dadurch, dass sie aus einem griechischen Originale übersetzt wurden, zu einem grammatischen Widersinn gelangten, während im Griechischen Alles in tadelloser Form ausgedrückt werden konnte 4g). Wenn ich diesen letzteren

4g) Petrus Hispanus VII, 1, 2, 3, f. 220 B. (s. Abschn, XVII, Anm. 220.) sagt:
Relativum autem accidentis est, quod refert eandem rem per modum denominationis
.... Relativorum autem accidentis aliud est relativum identitatis ut "latis", aliud

<sup>4</sup>f) Bei Psellus nehmlich lesen wir (V, 3, p. 226.): Παράδειγμα δέ ἐστιν, ὅταν ἕν μεριχὸν ἀποδειχνύηται δι ἀλλου μεριχοῦ, ἐν οἰς ὅμοιον τι εὐρίσκεται, ὡς "τὸ τοὺς Θηβαίους Μεγαρεῦσι πολεμεῖν κακόν ἐστι·. Νιε απίστις ἐκ τῶν ὁμοιον τι εὐρίσκεται, ὡς "τὸ τοὺς Θηβαίους Μεγαρεῦσι πολεμεῖν κακόν ἐστι·. Νιε απίστις ἐκ τῶν ὁμοιων, οἰον ὅτι Θηβαίοις ὁ πρὸς Φωκεῖς (sc. πόλεμος). ἐπεὶ οὐν τὸ πρὸς τοὺς ὁμόρους κακὸν, τὸ δὲ πρὸς Θηβαίους προς ομόρους ἐστί, φανερὸν ὅτι τὸ πρὸς Θηβαίους πολεμεῖν κακόν (yεl Abschn IV, Anm. 645.). Und wenn nun bei Petrus Hispanus (V, 2, ſ. 36 a.) es hutet: Εκεπρίμπ est, quando unum particulare probatur per aliud propter aliquod simile repertum in pisis, ut "Leodicenses pugnare contra Tongerenses malum est, ergo Mechelinienses pugnare contra Lovanienses malum est" (dass die Städtenamen in den Ausgaben des Petrus Hispanus vielfachst variiren, s. Abschn, XVII, Anm. 144.), so darſte deutlich erhellen, dass Derjenige der Uebersetzer ist, welcher ein traditionelles Schul-Beispiel in Anspielungen auf seine örtliche Umgebung umsetzte.

Beweis wirklich für unwiderleglich halten zu dürfen glaube, so kann mich in der That der Vorwurf einer eigensinnigen Rechthaberei nicht treffen, denn ich darf mich auf das Verständniss eines Jeden berufen, welcher Griechisch und Lateinisch gelernt hat und weiss, was ein Nomen und was ein Adverbium sei. Während aber diese Begründung für sich allein genügend wäre, die Frage zu entscheiden, bieten sich ausserdem von einer nicht sprachlichen Seite her noch andere Beweismittel dar. Erstens ist die bei den drei lateinischen Autoren (bei Shyreswood, Lambert und Petrus Hispanus, s. Abschn. XVII, Anm. 52, 120 u. 187) gleichmässig und plötzhich austretende Verwendung der vier Vocale A, E, I, O zur Bezeichnung der vier Arten der kategorischen Urtheile (allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern.) nachweisbar auf die spät-griechische Litteratur der Logik zurückzuführen (s. unten Anm. 51 u. 52), und die bei Psellus erscheinenden Memorial-Worte für die sämmtlichen Modi des kategorischen Schlusses Γράμματα ἔγραψε etc. (unten Anm. 47 ff.), welchen eben jene Vocale zu Grunde liegen, sind zu Sätzen zusammengestellt, welche als solche einen erträglichen Sinn geben, während die bekannten lateinischen Worte Barbara, Celarent etc. auf gleicher Grundlage der Vocale nur isolirte Wortformen sind, welche ohne Rücksicht auf irgend welchen Sinn sich zu einem Hexameter zusammenfügen lassen, d. h. die Unfügsamkeit der lateinischen Sprache hiess den lateinischen Uebersetzer auf die Nachbildung verständlicher Sätze verzichten und hiefür die Vers-Form wählen, woneben sich auch die Möglichkeit ergab, den Anfangs-Consonanten der Worte eine Bedeutung bezüglich der Modi der 2. u. 3. Figur zu verleihen (s. Abschn. XVII, Anm. 187). Wäre der Gang des Uebersetzens der umgekehrte gewesen, so würde der griechische Text anders gestaltet sein 4h). Ferner

können, während sie im griechischen Wortschatze greifbar für Jedermann vorliegt.

4h) Statt "Barbara, Celarent, Darii, Ferio" wäre ja z. B. möglich gewesen zu schreiben "Βάοβαρα, Γηράσχειν, Δαπίσιν, Ζεφύρφ" und so monströse Formen wie Datisi, Disamis, Felaplom u. s. f. wären im Griechischen ebenso wohlfeil zu haben gewesen. Ich meine, es sei nicht blosse Gefühlssache, wenn man annimmt,

rro diversitatis ut "alter". Das griechische Original hiezu muss gelautet haben: Τῶν δὲ ἀναφοριχῶν τοῦ συμβεβηχότος τὸ μέν ἐστιν ἀναφοριχῶν ταυτότητος, οἰον "τοιοῦτος", τὸ δὲ ἀναφοριχῶν ἔτεψότητος, οἰον "ετεφος", und in dieser Sprachform ist Alles in bester Ordnung, da ἔτερος wirklich Gegensatz von τοιοῦτος ist, wohingegen durch die allerdings wörtliche, aber un-passende Uebersetzung des ἔτερος durch "alter" etwas Widersinniges entstand, weil letzteres schlechterdings nicht Gegensatz von "altis" ist, d. h. dieses Missgeschick ergab sich lediglich dadurch, dass das Lateinische gegenüber dem Reichthum des Griechischen nicht ausreichte. Wäre der lateinische Text das Original gewesen, so hätte diese ganze Eintheilung der Relativa der Accidenz überhaupt nicht entstehen können, da es selbst dem verschrobensten Grammatiker nie eingefallen wäre, "alter" als qualitativen Gegensatz von "talis" einzuführen. Genau ebenso verhält es sich mit den sogleich hernach folgenden Zeilen des Petrus Hispanus, welche lauten (ebend.): Ilem relativorum numerorum quaedam sunt nomina, ut "tolidem", quaedam sunt adverbia, ut "tolitens", wozu als griechisches Vorbild gedient haben muss: Πάλιν τῶν ἀναφορικῶν τοῦ ἀριθμοῦ τὰ μέν ἔστιν ὀνόματα, ὡς "τοσοῦτοι", τὰ δὲ ἐστιν ἔπιρφήματα, ὡς "τοσοᾶτοι", τὰ δὲ ἐστιν ἔπιρφήματα, ὡς ποσοάκες" (oder τοσαντάκες), wobei wieder der Gegensatz zwischen Nomen und Adverbium in bester Ordnung war, während durch die lateinische Uebersetzung sich der Unsinn ergab, dass tolidem (noch dazu als Gegensatz zu totiens) wirklich als ein Nomen gelten soll; bei einer ursprünglich lateinischen Quelle häte auch diese ganze Entgegensetzung überhaupt nicht entstehen Nomen wahrend sie im griechischen Wortschatze greifbar für Jedermann vorliegt,

knüpfen die unten (Anm. 17 u. 55) angeführten Angaben über das hypothetische Urtheil und die hypothetischen Schlüsse (s. Anm. 96a u. 96b), sowie die später, Anm. 96c, zu erwähnenden Sophismen in so deutlicher Weise an die stoische Schul-Tradition der Logik an, dass betreffs einer ursprünglich griechischen Herkunft in der That jeder Zweifel ausgeschlossen sein dürste. Eine Vermuthung betreffs des Syrianus s. unten Anm. 21. Hiezu kömmt, dass wir schon oben in früherer Zeit einzelne versprengte Bruchtheile logischer Lehren trafen, welche nur durch eine Uebersetzungs-Thätigkeit einiger Griechen (s. Abschn. XIV, Anm. 33 f.) aus byzantinischer Litteratur zur Kenntniss des lateinischen Abendlandes gelangt sein können, wie das Auftauchen des Begriffes Copula (ebend. Anm. 370) und die Lehre von der triplex materia (ebend. Anm. 219) der logischen Urtheile 41). Endlich ist ja aus den gleichartigen und nahezu gleichzeitigen Schriften der drei schon öfter genannten lateinischen Autoren ein Umstand ersichtlich, welcher von Niemanden (- auch von Thurot nicht --) verneint wurde und überhaupt nicht geleugnet werden kann, nemlich dass wie mit Einem Schlage ohngefähr um das erste Drittel des 13. Jahrhundertes eine neue litterarische Quelle aufgekommen sein muss, welche dann alsbald von jenen drei Verfassern theils wörtlich benützt theils freier bearbeitet wurde; im Vergleiche mit der vielhundertjährigen Schultradition der Logik lag der völlig neue Stoff dieser plötzlich fliessenden Quelle in jenem Gebiete, welches fortan als "Terminorum proprietates" betitelt wurde, d. h. in der Lehre von Suppositio, Ampliatio, Restrictio u. s. f. Es besteht nun gewiss nur die dreifache Möglichkeit, dass dieses zum Entsetzen ausgedehnte Material innerhalb des lateinschreibenden Abendlandes gleichsam von selbst entstanden sei oder aus spätgriechischer Litteratur oder aus den Schriften der Araber eingeführt worden sei. In der den Lateinern zur Verfügung gestandenen arabischen Litteratur, welche wir doch ziemlich vollständig kennen (s. Abschn. XVI), findet sich nicht die geringste Spur dieses neuen Zweiges der Logik; und was das lateinische Abendland betrifft, so zeigte uns dieses stets und in jeder Beziehung eine derartige Abhängigkeit von dem jeweilig vorhandenen oder zugeführten Materiale, dass eine selbstständige plötzliche Erfindung der ausführlichen völlig neuen Lehre von vorneherein undenkbar ist, was auch dadurch seine thatsächliche Bestätigung findet, dass nicht die leisesten Keime oder Anfänge sich zeigen, aus welchen eine allmälige Entwicklung hätte vor sich gehen können 4k). Es bleibt somit nur die Annahme einer aus Griechenland eingeführten Quelle übrig 41), bezüglich deren wir auch, wenigstens in einigen Einzelnheiten,

dass die Memorial-Sätze des Psellus gleichsam naturgemäss auf griechischem Boden entstanden seien und erst im Uebersetzungs-Verfahren sich die lateinischen Memorial-Verse ergaben.

<sup>4</sup>i) Dass irgend ein Autor des lateinschreibenden Abendlandes diese triplex materia von sich aus ersonnen habe ("ait imaginé", wie Thurot bezöglich anderer Lehrsätze meint), möge glauben, wer kann. S. unten Aum. 14. und betreffs der Copula Anm. 11.

<sup>4</sup>k) Thurot selbst gibt Letzteres zu (Rev. crit. 1867, I, p. 202.): Au reste les documens nous manquent complètement pour suivere l'histoire de la littérature scolastique à la fin du 12, et au commencement du 18, siècle.

<sup>41)</sup> Da wir im Hinblick auf Shyreswood ohngefahr um 1220 das erste Austauchen

einen Entwicklungsfaden theilweise anzudeuten vermögen, welcher zu der bei Psellus vorliegenden Gestaltung führen konnte (diess soll unten Anm. 96 a—104 versucht werden). Ich gelange zu dem Schluss-Ergebnisse, dass auch dann, wenn jene einzige Handschrift des Psellus, welche wir haben, verloren gegangen wäre, wir nothwendig ein uns näher nicht bekanntes griechisches Vorbild der drei lateinischen Autoren annehmen müssten; da aber der uns erhaltene griechische Text sich als Uebersetzungs-Original des Petrus Hispanus erweist, so dürfte es bei der Annahme einer "byzantinischen Logik" sein Bewenden haben. Wenn Beweise mittelst Autoritäten möglich wären, könnte ich mich auf J. E. Erdmann berufen <sup>4m</sup>).

Somit wenden wir uns nun zu der Synopsis des Psellus selbst, um hiedurch vorerst die Original-Quelle jener lateinischen Litteratur-Producte kennen zu lernen  $^5$ ). Psellus beginnt mit der Notiz, dass die Dialektik die Kunst der Künste (ars artium) sei, um dann sogleich von der Etymologie ihres Namens aus auf den Begriff der Sprache und hiemit auf jenen des Wortes ( $\varphi\omega\nu\gamma$ ) und des Schalles ( $\psi\omega\varphi_{\varphi}$ ) zu gelangen  $^5$ ), wodurch sich

des neuen Stoffes ansetzen müssen, so könnte zum Beweise des nicht-lateinischen Ursprunges desselben darauf hingewiesen werden, dass Petrus Hispanus an ein paar Stellen sichtlichst die aristotelischen Bücher Phys. ause. und De Coelo benützt, welche den Lateinera erst um 1240—50 zugänglich wurden. Wir verzichten jedoch auf diesen Beweisgrund, da es wenigstens denkbar ist, dass Petrus Hispanus, der jüngste der drei Autoren und Zeitgenosse des Albertus Magnus und des Thomas v. Aquino, etwa von sich aus Derartiges in die ältere Vorlage eingefügt haben könnte.

4 m) J. E. Erdmann, Grundr. d. Gesch. d. Phil. 3. Aufl. 1878, Bd. I, S. 371 sagt: "Der seltsame Einfall, dass die Summula das Original sei, die Synopsis die Uebersetzung, sollte nach dem, was Prantl dagegen angeführt hat, zu den Todten gelegt werden." — Auch Analogie-Beweise sind bekanntlich in derartigen Fällen nicht zulässig, und so möge daher nur nebeubei bemerkt werden, dass die vielen naturwissenschaftlichen Schriften des Psellus auch bei den Alchimisten des späteren Mittelalters in hohem Ansehen standen (Kopp, Geschichte der Chemie, II, S. 156).

5) Ich halte es für unerlässlich, mehrere einzelne Abschnitte des Psellus gleichsam als Probe wörtlich im Originaltexte mitzutheilen, um sodann entsprechend im XVII. Abschnitte das Gleiche zu thun; denn nur hiedurch kann der Leser die eigene Ueberzeugung schöpfen, in wieweit z. B. Wilhelm Shyreswood selbstständiger den neuen Stoff benützt, hingegen Petrus Hispanus nur wörtlich übersetzt habe; und ich bege das Vertrauen, dass dann der Leser meine Angsben über die übrigen, nicht ausführlich abgedruckten, Theile der sich entsprechenden Compendien mir auf mein Wort glauben werde. Uebrigens ist auch zu bemerken, dass die Summula des Petrus Hispanus gleichsam als eine zweite Handschrift, und zwar häufig in der That als eine bessere Recension, zur Textes-Kritik des Pellus benützt werden muss; jene Augsburger Handsshrift, aus welcher Ehinger die Synopsis herausgab (Augsb. 1597. 8.), — jetzt in der Münchner Staatsbibliothek befindlich (Cod. graec. Mon. 548.) —, enthält auch noch (fol. 38 fl.) ein Excerpt der Synopsis von sehr später Hand.

Recension, zur Textes-Kritik des Pellus benützt werden muss; jene Augsburger Handsshrift, aus welcher Ehinger die Synopsis herausgab (Augsb. 1597. 8.), — jetzt in der Münchner Staatsbibliothek beindlich (Cod. graec. Mon. 548.) —, enthält auch noch (fol. 33 ff.) ein Excerpt der Synopsis von sehr später Hand.

6) Mich. Pselli Synopsis Org. Arist. I, 1, p. 1. (ed. Ehinger): Διαλεχτιχή έστι τέχνη τεχνών και έπιστήμη έπιστημών πρὸς τὰς ἀπασών τών μεθόδων ἀρχὰς δόδν ἔχουσα, και διὰ τοῦτο ἐν τῷ κτήσει τῶν ἐπιστημών πρώτην είναι τὴν διαλεχτιχήν χρή. Λέγεται δὲ ἡ διαλεχτιχή ἀπό τῆς δημαινούσης τὸτιχή ἀπό τῆς δημαινούσης τὸτιχή ἀπό τῆς δημαινούσης τὸτιχή ἀπό τῆς δημαινούσης τὸτιχή ἀπό τοῦ διαλεχούν και τοῦ πλέγων, Ἰν ἡ ὁ ὁυοῖν μεταξύ τοὺλάχιστον λόγος, τοῦ προβάλλοντος δηλονότι και τοῦ ἀποκρινομένου ἡ ἀπό τοῦ διαλελέχθαι και διακεκρίσθαι, καθ ἡν δηλονότι δίχα ταῖς γνώμαις διαιρούνται οὶ διαλεγόμενοι. Αλλ ἐπεὶ ἡ διάλεξις οὐ δυναται γενέσθαι εἰ μἡ μεσητεύοντος λόγου, οὐδ ἀν ὁ λόγος εἰ μἡ μεσητευούσης φωνῆς, πᾶσα δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐστι, διὰ τοῦτο ὡς ἀπό προτέρου

sofort als erster Haupttheil des Compendiums der Inhalt des Buches De interpr. einstellt und sonach die Lehre vom Urtheile voraustritt. Es wird nemlich zunächst in der üblichen Schulmanier ausführlicher über den Schall und über die menschliche Ausdrucksweise gehandelt, welch letztere entweder nicht bezeichnend oder bezeichnend (φωνή σημαντική) sein könne; der bezeichnende Ausdruck wird in den verbundenen (συμπεπλεγμένη), d. h. den Satz, und in den unverbundenen (ἀσύμπλεκτος), d. h. die einzelnen Worte, eingetheilt 7), worauf in der üblichen Weise die Angaben über das Substantivum<sup>8</sup>) und über das Verbum folgen, woran sich die Bemerkung knüpft, dass nur diese beiden für die Dialektik wirklich als Redetheile gelten können, hingegen die übrigen Arten der Worte blosse syncategoremata (s. vor. Abschn. Anm. 174, 206, 348) seien 9). übliche Aufzählung der Arten des Satzes (loyog) erscheint hier in der Terminologie der Grammatik (Indicativ-, Imperativ-, Optativ-, Conjunctiv-Satz), daher auch der Indicativ-Satz als das eigentlich logische Urtheil bezeichnet wird 10).

τοῦ ψόφου ἀρχτέον. Es ist wahrlich nicht nöthig, bei jedem einzelnen Paragraphen des Psellus auf die Quellen, aus denen sie geschöpft sind, zurückzuweisen, soweit das Ganze uns nur den Inhalt der am Schlusse des Alterthumes recipirten Schul-Logik zeigt, welcher aus dem im XI. Abschnitte Erörterten hinreichend ersicht-lich sein dürfte. Wohl hingegen werde ich sorgfältig alle diejenigen Punkte hervorheben, für welche jene Schultradition nicht zureichend ist, und namentlich macht in dieser Beziehung der Schluss des Compendiums eine bedeutsame Ausnahme, woselbst uns die Frage über die Quellen des Psellus sehr fühlbar werden wird,

3) 1, 3. Der Schluss des Capitels lautet (p. 9.): Ἰστέον δὲ ὅτι ἡ διαλέχτικὴ δύο μόνα τίθησι μέρη τοῦ λόγου, τὸ ὄνομα δηλαδή καὶ τὸ ὁῆμα τὰ δὲ ἄλλα μέρη καλεῖ προςκατηγορήματα (aus Petrus Hispanus sowia Wilhelm Shyreswood, verglichen mit der oben, vor. Abschn. Ann. 174. ange@arten Stelle Priscian's, ist auch hier sicher συγκατηγοφήματα zu schreiben) ήγουν προςσημαντικά.

uns die Frage über die Quellen des Fsellus sehr fühlbar werden wird.

7) Ebend, p. 3.: Ψόφος τοίνυν ἐστίν, οὐ ἄν πυρίως ἡ ἀποὴ ἀντιμμβάνηται, λέγω δὲ τὸ πυρίως, διότι εἰ καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κώδων
ἀκοῦτται, τοῦτο οὐκ ἔστιν εἰ μὴ διὰ ψόφου. Τῶν ψόφων ὁ μὲν ἐστι
φωνὴ ὁ δὲ οὐ φωνή καὶ φωνή ἐστι ψόφος τοῦ σώματος τοῦ ζώου
προενεχθεῖς τοῖς φυσικοῖς ὀργάνοις μεμορφωμένος φυσικὰ δὲ ὄργανα, οἰς ἡ φωνή μοφοῦται, λέγονται καὶ εἰοὶ χείλη, δόδντες, γλώσσα,
οὐρανίσκος, λάρυγξ, καὶ θώραξ ψόφος δὲ ὁ οὐκ ῶν φωνή ἐστιν ο
γιγνόμενος ἐκ τῆς συγκρούσεως τῶν ἀψύχων σωμάτων, ὡς ἡ θραῦσις
τῶν δένδρων καὶ ὁ τῶν ποδῶν κτυπος καὶ τὰ δμοια. Τῶν φωνῶν
αὶ μέν εἰσι σημαντικαὶ αὶ δὲ οὖ σημαντική φωνή ἐστιν ἡ παριστῶσα
τι καὶ δηλοποιοῦσα τῷ ἀκοῷ, οἰον ἄνθρωπος· οὐ σημαντικῶν ἐστιν ἡ
ημβὲν τῷ ἀκοῷ παριστῶσα, οἰον βᾶ, βοῦ. Τῶν σημαντικῶν φωνῶν
αὶ μέν εἰσι σημαντικαὶ φύσει, αὶ δὲ θέσει φωνή φύσει σημαντική
ἔστιν ἡ παρὰ πᾶσι τὸ ἀὐτὸ παριστῶσα, ῶςπερ ὁ στεναγμὸς τῶν
ἀσθενουντων ὀδύνην (δηλῶν scheint ausgefallen zu sein) καὶ ἡ τῶν κυνῶν ὑλακὴ ὀργὴν ἡ χαρὰν φωνὴ θέσει σημαντική ἔστιν ἡ κατὰ τὴν
τοῦ θεμελίου θέλησιν ὁτιοῦν παριστῶσα, οἰον ἄνθρωπος. Τῶν σημαντικῶν φωνῶν ἡ μέν ἔστιν ἀπλῆ καὶ ἀσψηλεκτος, οἰον τὸ δνομα
καὶ τὸ ὁῆμα, ἡ δὲ σύνθετος καὶ συμπεπλεγμένη, οἰον ὁ λόγος. καί το όημα, η δε σύνθετος και συμπεπλεγμένη, οίον ο λόγος.

8) 1, 2.

<sup>10) 1, 4,</sup> p. 9.: Λόγος έστι φωνή σημαντική κατά συνθήκην, ής τὰ μέρη καθ' αὐτὰ σημαίνει κεχωρισμένα .... Των λόγων οι μέν είσι τέλειοι οι δ' άτελεῖς .... Των δὲ τελείων λόγων οι μέν είσιν όριστικοί, οἰον ἄνθρωπος τρέχει, οι δὲ προςτακτικοί, οἰον ἄπτε πὶρ

Das letztere (πρότασις) wird nun vorläufig in das kategorische und das hypothetische eingetheilt, hierauf aber sogleich bezüglich des kategorischen die Angabe der wesentlichen Bestandtheile angereiht, wobei mit völliger Entschiedenheit die Dreizahl derselben, nemlich Subject, Prädicat und "Copula" (vgl. vor. Abschn. Anm. 370) ausgesprochen wird 11). Indem sodann die Erörterung der Verhältnisse der Quantität (allgemein, particular, singulär, unbestimmt) und der Qualität folgt, ist zu beachten, dass nicht bloss neben speciellen Definitionen des allgemeinen und des individuellen Subjects-Begriffes (ορος ποινός und ορος ένιπός) ein besonderes Gewicht auf die grammatischen Zeichen (σημεία) der Quantität gelegt wird, sondern auch ächt schulmässig drei Fragen formulirt werden, welche sich auf die Substanz des Urtheiles (οὐσία, d. h. ob kategorisch oder hypothetisch) sowie auf die Qualität und die Quantität desselben beziehen 12).

In gleicher Weise wie bei Boethius (Abschn. XII, Anm. 125) knüpft

οἱ δὲ εὐκτικοὶ, ὡς τὸ γένοιτο καλὸς κληρικός, οἱ δὲ ὑποτακτικοὶ, οἱον ἄν ἔλθης πρός με, δώσω σοι Ίππον. Τούτων δὲ πάντων ο οριστικός μόνος λόγος έστι πρότασις, έπει μόνος αλήθειαν η ψευδος

<sup>11)</sup> Ι, 5, p. 13.: Πρότασίς έστι λόγος άλήθειαν η ψεύδος σημαί-11) 1, 3, p. 15.: Προτασίς εστι λόγος αληφείαν η φεσούς σημαίτουν. . . Τών προτάσεων ή μέν κατηγορική ή δε δποθετική. Κατηγορική πρότασίς έστι λόγος καταφατικός η αποφατικός τινός κατά τίνος η τίνος από τίνος. Κατηγορική πρότασίς έστιν ή έχουσα δποκείμενον καί κατηγορούμενον καί κυτόν (dass diese zwei Worte im Texte ausgefallen waren, zeigt sowohl Petrits Hispanus als auch das sogleich Folgende) ausgelailen waren, zeigt sowohl Petrils Hispanis als auch das sogleich Folgende) έν, ολον , ἄνθρωπος τρέχει" ἐν ταύτη δὲ τῷ προτάσει τὸ ,ἄνθρωπος" ἐστὶν ὑποχείμενον καὶ τὸ ,πρέχει" κατηγορούμενον καὶ τὸ συνδὲν ἐν τὸ ,ἄστιν", ὁ δηλον, εἰ διαλύσαις οὐτως ,ἄνθρωπος τρέχει", 
ἄνθρωπος τρέχων ἐστίν" ἐνταθα γὰρ τὸ ,ἄνθρωπος" ὑπόκειται, 
καθάπερ τις σύνδεσμος τὸ ἐν μετὰ τοῦ ἐτέρου. Sowie aus dieser Stelle 
mittelst der lateinischen Logik des 13. Jahrh, der noch heutzutage recipirte Sprachabranch Rose, κα hernbla wöhl auch lang shing Stella Ablatrate (vor. Abschn gebrauch floss, so beruhte wohl auch jene obige Stelle Abalard's (vor. Abschn.

Anm. 370.) gleichfalls auf einer versprengten Notiz byzantinischer Schuldoctrin.
12) Ebend. p. 15.: Τῶν κατηγορικῶν προτάσεων ἡ μὲν καθολου ἡ 12) Ebend, p. 15.: Των κατηγορικών προτάσεων ή μεν καθόλου ή δε μερική ή δε άπροςδιόριστος ή δε ένική. Και καθόλου μεν έστιν, εν ή ο κοινός θρος θπόκειται σημείω καθόλου προςδιωρισμένος..... εν ή ο κοινός θρος διάκειται σημείω καθόλου προςδιωρισμένος.... εν όδε βρος έστιν ο κατά πλειόνων λέγεσθαι περυχως (είπε weitere Verwendung des θρος κοινός s. unten Aum. 69.)... σημεία δε καθόλου είσι ταῦτα πας, οὐδείς, Εκαστος, εκάτερος και τὰ θμοια. (p. 17.) Πρότασις μερική έστιν, έν ή ο κοινός θρος θπόκειται σημείω μερική προςδιωρισμένος σημεία δε μερικά είσι ταῦτα τις, έτερος, άλλος, λοιπός και τὰ όμοια. Απροςδιόριστός έστιν, εν ή θποκειται όρος διωρισμένος προνό θρος άνευ σημείου ... Ενική δ΄ έστιν, έν ή θποκειται όρος διωρισμένος προνό θρος άνευ σημείου ... Ενική δ΄ έστιν, έν ή θποκειται όρος διωρισμένος τησυν ένικός ή κοινός μετά δεικτικής άντωνυμίας.... Όρος ένικός έστιν ο καθ΄ ένὸς μόνου λέγεσθαι περυχως... Ει τών κατηγορικών προτάσεων η μέν έστι καταφατική ή δε άποφατική ..... Της προτάσεως τριχώς διαιρουμένης ιστέον έστιν, ότι και τό περι ταύτης ζητούμενον τριπλούν έστιν, οίον τίς; ποία; πόση; Το μέν ούν πτίς ζητεί περι μόνης τῆς οὐσίας, τὸ ποιόπι περι τῆς ποιότητος. Θεν και πρός την έρωτησιν την μέν διά τοῦ πίς!ω γενομένην άποχριτέον, ότι κατηγορική η ύποθετική πρός δὲ την διά τοῦ ποσόπι, ότι καταφατική η άποφατική πρός δὲ την διά τοῦ ποσόπι, ότι καθόλου ή μερική (ausgefallen ist η ένική ή απροςδιόριστος).

sich dann an die Bemerkung, dass zwei Urtheile entweder ihre beiden Begriffe oder Einen der beiden oder keinen gemeinschaftlich haben können, sogleich die gewöhnliche Angabe bezüglich der vier Urtheilsformen (allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern.), wann dieselben contrar oder contradictorisch oder subaltern oder subcontrar seien 13), und die hierauf bezüglichen Regeln werden durch die Eintheilung eingeleitet, dass der Stoff (ῦλη) der Urtheile entweder eine Nothwendigkeit oder eine Möglichkeit oder eine Unmöglichkeit (ἀναγκαία, ἐνδεχομένη, άδύνατος) enthalte 14).

Sodann wird gleichfalls an die Gemeinschaftlichkeit der beiden Termini die Lehre von der Umkehrung (ἀντιστροφή) geknüpft, und zwar zeigt uns auch diese hier die nemliche Dreitheilung (άπλη, κατά συμβεβηπός, κατ αντίθεσιν), welche wir bei Boethius (Abschn. XII, Anm.

129 f.) trafen 15).

Hierauf folgt in einer völlig verrückten Anordnung, deren Unrichtigkeit die lateinischen Bearbeiter gar nicht bemerkten 16), zunächst das hypothetische Urtheil, hierauf wieder die Aequipollenz der kategorischen Urtheile, und dann die Lehre von den modalen Urtheilen (während, wie man auf den ersten Blick sieht, nach der Conversion die Aequipollenz folgen musste, und hierauf die Lehre vom hypothetischen Urtheile und dann jene über die Modalität sich anschloss). Was hiernach vorerst das hypothetische Urtheil betrifft, so wird dasselbe nach stoischer Weise in

16) Sowohl Wilhelm Shyreswood als auch Petrus Hispanus folgen dieser verkehrten Reihenfolge; nur Lambert von Auxerre lässt das an eine falsche Stelle ge kommene Capitel über das hypothetische Urtheil hinweg.

<sup>13)</sup> l, 6, p. 19.: "Ετι τῶν κατηγορικῶν προτάσεων αὶ μὲν κοινωνοῦσιν ἀμφοτέρων τῶν δρων, τουτέστι τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦ κατηγορουμένου, οἰον ὁ ἄνθρωπός ἐστι ζῷον, ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐστι ζῷον αὶ δὲ θατέρου μόνον, οἰον ἄνθρωπος τρέχει, ἄνθρωπος διαλέγεται, η ἄνθρωπος τρέχει, ἔπος τρέχει, ἀνθρωπος κινεῖται ἄλλαι δὲ οὐδενὸς, οἰον ὁ Πλάτων διαλέγεται καὶ ἵππος κινεῖται ..... (p. 21.) Ετι τῶν προτάσεων τῶν κοινωνουσῶν ἀμφοτέρων τῶν ορων καὶ τῷ αἰτῷ τάξει αὶ μὲν εἰσιν ἐναντίαι αὶ δὲ ὑπεναντίαι, αὶ μὲν ἀντιφατικαὶ αὶ δὲ ὑπάλληλοι u. s. w.; auch die übliche Figur (s. z. B. Abschn. XI, Anm. 157.) fehlt nicht. Anm. 157.) fehlt nicht.

Anm. 157.) fehlt nicht.

14) Ebend, p. 25: Τῶν προτάσεων τριπλῆ ἐστιν ἡ τλη, δηλονότι αναγχαία, ἐνδεχομένη καὶ ἀδύνατος. ἀναγχαία τλη ἐστιν, ἐν ἡ τὸ κατηγορούμενον ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ ὑποκειμένου ἡ ἴδιον αὐτοῦ, οἰον ἀνθρωπός ἐστι ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ ὑποκειμένου ἡ ἴδιον αὐτοῦ, οἰον ἀνθρωπός ἐστι γελαστικός. Ενδεχομένη τλη ἐστιν, ἐν ἡ τὸ κατηγορούμενον δύναται ἐνεῖναι καὶ ἀπεῖναι τοῦ ὑποκειμένου ἀνευ τῆς τοῦ ὑποκειμένου φθορᾶς, οἰον ὁ ἀνθρωπός ἐστι λευκός, ἡ ὁ κοραξ ἐστὶ μέλας. ἀδύνατος τλη ἐστιν, ἐν ἡ τὸ κατηγορούμενον οὐ δύναται συνελθεῖν τῷ ὑποκειμένφ, οἰον ἀνθρωπός ἐστι νόνος. Νόμος τῶν ἐναντίων ἐστίν u. s. w. Die Quelle der Dreitheilung s. Abschn. XI, Anm. 157.

15) I, 7, p. 29: Ἔτι τῶν προτάσεων, αὶ μετέχουσιν ἀμφοτέρων τῶν ὁρων, ἀντεστραμμένη τῷ τάξει τριχῶς ἐστιν ἡ ἀντιστροφή ἀπλῶς, κατὰ συμβεβηχός, καὶ κατ ἀντίθεσιν. Auch die Regeln entsprechen genau den bei Boethius angegebenen, so dass, indem die Lehre von der Umkehrung sich in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit

in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit eine Kenntniss der Schriften des Boethius vorausgesetzt werden muss; dass Psellus selbst denselben citirt, s. Anm. 28.

das conditionale (ἐξ ἀκολουθίας), das copulative (συμπλεκτική) und das disjunctive (δυαξευκτική) eingetheilt (— bei Boethius war von dem "copulativen" Urtheile keine Rede, s. Abschn. XII, Anm. 141 —), und jede dieser drei Arten nach formalen Regeln bezüglich ihrer Wahrheit oder Falschheit näher untersucht <sup>17</sup>).

Ueber die Aequipollenz kategorischer Urtheile (Ισοδυναμοῦσαι προτάσεις) gibt Psellus sofort ohne alle weitere Begründung in lediglich schulmässiger Weise vier Regeln (πανόνες), deren jede er mit einem Beispiele belegt <sup>18</sup>).

Hierauf wird die Modalität der Urtheile (τρόπος, s. Absehn. XI, Anm. 159) definirt und unter den adjectivischen Redetheilen, welche als Ausdruck des Modus dienen sollen, insbesondere (mit Verweisung auf Priscianus) das Adverbium gleichsam als Adjectivum des Verbums hervorgehoben; unter den Adverbien selbst aber erhalten diejenigen eine speciellere logische Bedeutung, welche das Verbum bezüglich der Urtheils-Bildung (σύνθεσις) näher bestimmen, und es werden als solche die sechs Adverbien ἀναγκαίως, ἐνδεχομένως, δυνατώς, ἀδυνάτως, ἀληθῶς, ψευδῶς aufgezählt, durch welche allein die Entstehung modaler Urtheils (τροπικαὶ προτάσεις) möglich sei <sup>19</sup>). Nach der Bemerkung, dass es für

<sup>18) 1, 9,</sup> p. 33.: Βπομένον περί των Ισοδυναμουσών προτάσεων δεί θεωρήσαι, περί ών τοιούτοί τινες δίδονται κανόγες. "Βάν τινος σημείου ή καθόλου όντος ή μερικοῦ προτεθή τὸ ἀργητικὸν μορίον, Ισοδυναμεί τῷ οἰκείῳ ἀντιφατικῷ.... Δεύτερος κανών έστιν οὐτος ἐάν τινος σημείου καθόλου ΰστερον τεθή τὸ ἀργητικὸν μορίον, Ισοδυναμεί τῷ ἐναντίῳ ἑαυτοῦ.... Τρίτος κανών ἐστι τοιοῦτος ἐάν τινος καθόλου ἡ μερικοῦ σημείου προτεθή καὶ ὑστεροτεθή τὸ ἀργητικὸν μορίον, Ισοδυναμεί τῷ ἰδίψ ὑπαλλήλω... Εκ τούτων τῶν κανόνων εἰς τοιοῦτος ἀκολουθεί κανών, ἐὰν δύο σημεία καθόλου ἀπορατικὰ τεθώσιν ἐν τῷ αὐτή λόγφ οὐτως ὡςτε τὸ ἐν ἐν τῷ ὑποκιμένω τὸ ὁὲ λοιπὸν ἐν τῷ κατηγορουμένω είναι, ιὰ τοῦ πρώτου Ισοδυναμεί τῷ ἐναντίῳ ἐαντοῦ, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου τῷ ἰδίψ ἀποφατικῷ. Es entsprechen diese vier Regeln den Angaben des Boethius, s. Abschn. XII, Anm. 117.

<sup>19)</sup> Ebend, p. 41.: Τρόπος έστι παρακείμενος τῷ πράγματι προς-διορισμός δι' ἐπιθέτου γινόμενος άλλ' ἐπεὶ τὸ ἐπίθετον ἐστι δι-πλοῦν, ἔστι γὰρ ἐπίθετον ὀνόματος, οἶον λευκὸς μέλας καὶ δμοια,

jene sechs Bestimmungen auch substantivische Ausdrücke gebe, wird nun das Charakteristische der modalen Urtheile in den Umstand gelegt, dass in denselben eigentlich das Verbum das Subject und der Modus das Prädicat sei, was bei allen übrigen Urtheilen der blossen Inhärenz nie stattfinde; sodann aber wird die Besprechung der beiden Adverbien  $\dot{\alpha}\lambda\eta\vartheta\ddot{\omega}_{S}$  und  $\psi\epsilon\nu\vartheta\ddot{\omega}_{S}$  als überflüssig erklärt, weil bei diesen beiden Modalitäten die Verhältnisse des Gegensatzes und der Aequipollenz u. dgl. völlig die nemlichen seien wie bei dem einfachen Inhärenz-Urtheile  $^{20}$ ). Nachdem hiemit nur die vier Modi der Nothwendigkeit, Statthaftigkeit, Möglichkeit und Unmöglichkeit übrig bleiben, folgt die Angabe, dass für ein Urtheil sich hiedurch sechzehn Formen ergeben, denn bei jedem Modus sind vier Formen möglich, da derselbe entweder ohne alle Negation ausgesprochen sein kann, oder die Negation entweder beim Verbum oder beim Modus oder bei beiden stehen kann  $^{2}$ 1). Und somit werden nun bezüglich dieser möglichen Formen weit ausführlicher als bei Boethius (Abschn. XII, Anm.

καὶ ἔστιν ἐπίθετον ὁἡματος, οἶον τὸ ἐπίροημα, κατὰ γὰρ τον Πρισκιανὸν (Prisc. Inst. gr. XV, 1, 1.), ἐπίροημά ἐστιν ἐπίθετον ἡήματος, διὰ τοῦτο καὶ ὁ τρόπος διπλοῦς ἐστι .... (p. 48.) Ἐτι τῶν ἐπιροημά των τὰ μὲν ἀφορίζουσι τὸ ὁῆμα λόγω συνθέσεως, οἰον ταῦτα τὰ ἔξαναγκαίως, ἐνδεγομένως, δυνατῶς, ἀδυνάτως, ἀληθῶς καὶ ψευδῶς τὰ δὲ ἀφορίζουσι τὸ ὁῆμα χαριν τοῦ πράγματος .... τὰ δὲ ἀφορίζουσι τὸ ὁῆμα λόγω χρόνου .... Αλλα τοὺς ἄλλους ἀφέντες πάντας περί τῶν τὴν σύνθεσιν ἀφορίζοντων ἔροῦμεν, οἰόν εἰσιν οὐτοι ἀναγκαίως, ἐνδεγομένως καὶ τὰ λοιπά .... (p. 45.) μόνος ἐκεῖνος ὁ τὴν σύνθεσιν ἀφορίζων τρόπος ποιεῖ τροπικήν πρότασιν, καὶ περὶ τῶν τοιούτων μόνον ἐνταυθοῖ σκοποῦμεν.

τοιούτων μόνον ένταυθοί σκοπούμεν.

20) 1, 10, p. 45.: Ίστέον δὲ, ότι οἱτοι οἱ ξξ τρόποι ποτὲ μὲν λαμβάνονται ἐπιροηματικῶς, οἶον ἀναγκαίως, ἐνδεχομένως, .... ποτὲ δὲ ἀνοματικῶς, οἰον δυνατόν, ἀδύνατον, ἀναγκαίον, ἐνδεχομένως, .... ποτὲ δὲ ἀνοματικῶς, οἰον δυνατόν, ἀδύνατον, ἀναγκαίον, ἐνδεχόμενον, ἀληθές, ψευδές..... (p. 47.) Ἐτι ἰστέον, ὅτι ἐν ταῖς μετὰ τρόπον προτάσεις τὸ μὲν ἤημα δεῖ ὑποκείσθαι, τὸν δὲ τρόπον κατηγορείσθαι· πᾶσαι δὲ αὶ ἄλλαι προτάσεις λέγονται περὶ τοῦ προςείναι, διὰ τὸ τῶν μετὰ τρόπον προτάσεων καὶ τὸ πῶς είναι δηλονοῦν αὐτὰς δὲ μόνον περὶ τοῦ προςείναι τῷ ὑποκειμένω τὸ κατηγορούμενον δηλονόας 'Θέν καὶ ἡ τῆς προτάσεως ὀφειλομένη διαίρεσις δήλη, ὅτι δηλονότι τῶν προτάσεων ἡ μὲν τροπικὴ ἡ δὲ περὶ τοῦ προςείναι. ἀλλὶ ἐκείναι μὲν αὶ προτάσεις, αἰς τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος πρόςκειται, ὡς τρόπος παρείσθωσαν διὰ τὸ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν αὐταῖς γίνεσθαι τὴν ἀντίθεσιν καὶ τὰ λοιπὰ, ὄν δἡ κὰν ταῖς ἄλλαις ταῖς περὶ τοῦ ἔνεῖναι.

<sup>21)</sup> Ehend. p. 49: Ἰστέον δὲ ὅτι ἔχαστος τῶν τούτων τρόπων ποιεῖ προτάσεις τροπικὰς τέσσαρας, καὶ οὐτω τῶν τρόπων δυτων τεσσαρων αὶ προτάσεις εἰσὶ τετράκις τέσσαρες ἢγουν δεκαέξ· εἰ γὰρ ληφθείη ὁ πρῶτος χωρις ἀρνήσεως, ποιεῖ μίαν πρότασιν τροπικήν .... εἰ ληφθείη μετ ἀρνήσεως προςχειμένης τῷ ἡματι (ἀιε leixtern drei Worte sind im Texte ausgefallen), ποιεῖ ἐτέραν .... τὴν τρίτην ποιεῖ πρότασιν, εἰ ληφθείη μετ ἀρνήσεως προςχειμένης τῷ τρόπφ .... τὴν τροπος προςχειμένης τῷ τρόπφ .... τὴν τροπος κεὶ ληφθείη μετὰ ἀσοῖν ἀρνήσεων, τῆς μίας μέν προςχειμένης τῷ ὑματι τῆς δὲ ἐτέρας προςχειμένης τῷ τρόπφ .... Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐφ ἐκάστον τῶν τεσσάρων τρόπων αὶ προτάσεις λαμβάνοντα. Wahrscheinlich konnte dieser Abschnit der Schul-Doctria aus Syrianus entnommen werden; wenigstens scheint derselbe, soweit wir ihn ſrûher (Abschn, XI, Anm. 98. u. Abschn, XII, Anm. 118.) kennen lernten, völlig der Mann zu solchen Combinations-Spielerien gewesen zu sein.

122) die Verhältnisse des Contradictorischen, Contraren, Subcontraren und Subalternen untersucht 22), und das Ganze nach üblicher Schulmanier in eine Figur gebracht 23), worauf noch speziell die Regeln der Aequipollenz

Ebend. p. 51.: Πρώτος κανών, ὅτι φ ἄν καταφατικώς εἰρημένφ ἀποδιδώται τὸ δυνατὸν, τούτφ ἀποδίδοται καὶ τὸ ἐνδεχόμενον ὁμοίως,

άποφάσχεται δε αύτοῦ τὸ ἀδύνατον, καὶ ἀντιφατικῶς προενηνεγμένου ἀποφάσχεται καὶ τὸ ἀναγχαῖον. ἐεύτερος κανών, ὅτι ὡ ἄν ἀποφατικῶς εἰρημένῳ ἀποδιόῶται τὸ ἀννατὸν, τούτφ αὐτῷ ἀποδίόσται τὸ ἐνδεχόμενον, ἀποφασχεται δὲ ἀὐτοῦ τὸ ἀδύνατον, καὶ ἀντιφατικῶς προενηνεγμένου ἀποφάσχεται τὸ

άναγχαίον. Αυνών, ότι οὐ ἄν χαταφατιχώς εἰρημένου ἀποφάσχηται τὸ Τρίτος χανών, ότι οὐ ἄν χαταφατιχώς εἰρημένου ἀποφάσχηται τὸ ἀυνατόν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀποφάσχεται τὸ ἐνδεχόμενον, ἀποφίδοται δὲ ἀὐτῷ τὸ ἀδύνατον, χαὶ τῷ τούτου ἀντιφατιχώς ἐναντίῳ ἀποδίδοται τὸ ἀναγχαίον.

Τέταρτος κανών, ότι οὖ αν αποφατικώς εξοημένου αποφάσκηται τὸ δυνατόν, τούτου αποφάσκεται τὸ ένδεχόμενον, αποδίδοται δὲ αὐτῷ τὸ ἀδύνατον, και τοῦ ἀντιφατικώς τούτφ ἀντικειμένου καταφάσκεται τὸ ἀναγκαῖον

<sup>23)</sup> Ebend. p. 53.: "Ο δήλον ταύτη τῆ ἐκθέσει"

η Ού δυνατόν έστι τόν Σωκράτη τρέχειν ? Ουκ ένδεγόμενόν έστι τόν Σωκράτη τρέχειν 8. Αδύνατόν έστι τόν Σωκράτη τρέχειν 9. Αναγκαϊόν έστι τόν Σωκράτη μή τρέχειν

Evartla

**δπάλληλοι** 

κ Δυνατόν έστι τὸν Σωκράτη μη τρέχειν Φ. Ένδεχόμενόν έστι τὸν Σωκράτη μη τρέχειν δο Ούχ άδύνατόν έστι τὸν Σωκράτη μη τρέχειν Δ. Ούχ άναγκατόν έστι τὸν Σωκράτη τρέχειν

δπεναντίαι

Ε Δυνατόν έστι τὸν Σωκράτη τρέχειν Ε Ένδεχόμενόν έστι τὸν Σωκράτη τρέχειν ο Ολε ἀδύνατόν έστι τὸν Σωκράτη τρέχειν ο Ολε ἀναγκατόν έστι τὸν Σωκράτη μή τρέχειν ο Ολε ἀναγκατόν έστι τὸν Σωκράτη μή τρέχειν

Ο δυνατόν έστι τον Σωκράτη μη τρέχειν Ο Ολκ ένδεχόμενόν έστι τόν Σωκράτη μη τρέχειν Το Αδύνατόν έστι τόν Σωκράτη μη τρέχειν Αναγκαϊόν έστι τόν Σωκράτη τρέχειν

dieser modalen Urtheile, jedoch mit Hinweglassung des ἐνδεγόμενον, hervorgehoben werden 24). Dabei aber ist uns im Hinblicke auf die lateinische Schul-Logik von grösstem Interesse, dass hier bei Psellus zum ersten Male technische Memorial-Worte erscheinen (ahnlich den in der Syllogistik angewendeten, s. sogleich unten Anm. 45 ff.); es erhalten nemlich die vier Vocale A, E, I, OT eine symbolische Bedeutung für die vier Formen. welche bei jedwedem Modus möglich sind, indem

A das modale Urtheil bezeichnet, in welchem keine Negation ist,

E jenes, in welchem die Negation beim Verbum steht,

I jenes, in welchem die Negation beim Modus steht, und

OT jenes, in welchem die Negation beim Verbum und beim Modus steht 25);

und aus diesen Vocalen sind nun für die übliche Figur Worte gebildet, welche nicht bloss für sich wenigstens wirkliche Worte sind, sondern auch bei ihrer Zusammenstellung in Einen Satz einen verständlichen Sinn geben, nemlich: "Δουλούμεναι Ιλιάδες Παρνασίου έπτρέγουσιν".

Nachdem auf diese Weise die Lehre vom Urtheile erledigt ist, folgt der Inhalt der Isagoge, wobei die quinque voces als ,,κατηγορικά" (- praedicabilia -) bezeichnet werden, und bezüglich ihrer Geltung die Aussassung sich zeigt, dass das eigentliche Prädicabile und das Universale an sich das Nemliche seien (vgl. Abschn. XI, Anm. 130 ff.) und nur dadurch sich unterscheiden, dass ersteres durch den Sprachausdruck und letzteres durch das objective Sein bestimmt sei 26). Die Besprechung der

<sup>24)</sup> Ι, 11, p. 57.: Ἰστέον, οτι πᾶσαι αὶ προτάσεις αὶ ἐν τῷ πρώτφ χείμεναι σελιδίω ἰσοδυναμοῦσι διὰ τοῦ πρώτου χανόνος καὶ ἀντιστρέφουσιν ἐν ἑαυταίς, αὶ δὲ ἐν τῷ δευτέρω διὰ τοῦ δευτέρου, καὶ οὐτω καπὶ τῶν ἄλλων u. s. w. . . . . (p. 59.) Ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ προειρημένω οὐ γέγονε μνήμη περί τοῦ ἐνδεχομένου διὰ τὸ ἀντιστρέφειν αὐτὸ τῷ δυνατῷ (aber diese Gleichstellung des ἐνδεχόμενον und des δυνατόν τῷ! Abschn. XII, Anm. 119. u. Abschn. XIV, Anm. 216.).
25) Ebend, p. 59., woselbs I sellus die Erklärung der Vocale obiger Memorial-Worte (Δουλούμεναι, Ἰλιάσες u. s. f.) gibt; allerdings aber zeigt uns der gedruckte Text in sinnloser Weise die vier Buchstaben A, B, Γ, Δ; hingegen enthielt die oben (Anm. 5.) erwähnte Handschrift (tol. 7 a) ursprünglich das vollig Richtige, wofür eine spätere Hand mit schwärzerer Tinte das Falsche hineincorrigite. Es lautete nemlich die Stelle in der früheren, noch deutlich erkennbaren Lesart lolgendermassen: Ἰστέον δὲ, ὅτι διὰ τοῦ "Α" νοείται ἡ καθόλου καταφατική ἐκ τοῦ μέρους τοῦ ψήματος ὁμοίως καὶ τοῦ τρόπου, διὰ τοῦ μέρους τοῦ τρόπου, διὰ τοῦ μέρους τοῦ τρόπου, καταφατική δὲ ἐχ τοῦ μέρους τοῦ τρόπου, καταφατική ἐκ τοῦ μέρους τοῦ τρόπου, καταφατική δὲ κα τοῦ μέρους τοῦ τρόπου καὶ τοῦ τρόπου.

τρόπου.
26) II, Procem. p. 61.: Τὸ κατηγορικὸν ποτὲ μὲν λαμβάνεται κυρίως και οὕτω μόνον κατηγορικὸν λέγεται, ὃ ἐπὶ πλειόνων λέγεται, ποτὲ δὲ λαμβάνεται κοινῶς, καὶ οὕτω λέγεται κατηγορικὸν, ὅπερ ἡ καθ ἐνὸς μόνου ἡ κατὰ πλειόνων κατηγορείται. Ὅθεν τὸ κυρίως λαμβανόμενον κατηγορικὸν ταὐτον ἐστι τῷ καθόλου ὁιαφέρει δὲ αὐτοῦ ὁμως τῷ τὸ μὲν κατηγορικὸν δρίζεσθαι τῷ λέγεσθαι, τὸ δὲ καθόλου τῷ εἰναι· ἔστι δὲ τὸ κατηγορικὸν τὸ πεφυκὸς κατὰ πλειόνων κατηγορείσθαι, καθόλου δὲ τὸ πεφυκὸς ἐν πλείοσιν εἰναι (wahrlich eine bequeme Verbindung des Platonismus und des Aristotelismus). Τὸ δὲ

einzelnen fünf Worte und ihrer gegenseitigen Verhältnisse 27) enthält durchaus Nichts bemerkenswerthes, weder an sich noch bezüglich der Schul-Logik der Lateiner. Höchstens das Eine mag erwähnt werden, dass Psellus einmal ausdrücklich den Boethius citirt 28).

Die hierauf folgende Lehre von den Kategorien wird durch mehrere Erörterungen, welche in einem äusserst losen Zusammenhange stehen, eingeleitet (die lateinische Schul-Logik neunt diesen Complex Antepraedicamenta); nemlich zunächst werden die Verhältnisse des Homonymen, Synonymen und Paronymen als Arten der Aussage (τρόποι του κατηγορείν) vorgeführt 29), sodann als ein höchst nothwendiger Gegenstand die neun Arten des Ev Tivi Elvai (s. dieselben bei Porphyrins, Abschn. XI. Anm. 66. und bei Boethius, Abschn. XII, Anm. 92) aufgezählt 30), worauf die Erklärung des καθ' ὑποκειμένου und des ἐν ὑποκειμένω sich anreiht 31), und zuletzt noch drei Regeln gegeben werden, deren erste namentlich den Grundsatz (die sog. regula de quocunque) einprägt, dass alle Prädicate eines Prädicates auch vom Subjecte gelten 32). Die Kategorien selbst werden, wie wir diess schon früher sahen (Abschn. XI, Anm. 68. und Abschn. XII, Anm. 90), auf das Schroffste in Substanz und Accidens getheilt 33),

27) II, 1—7, p. 63—95. 25) II, 4, p. 79: Ίστέον δὲ, ὅτι φησὶν ὁ Βοήτιος (Boeth. de Divis, p. 644, s. Abschn. XII, Anm. 99.) μόνον τὸ εἶδος ὀρίζεσθαι΄ ὁ μὲν γὰρ ὸρισμὸς ἐχ γένους καὶ συστατικῶν είναι ὀφείλει ὁιαφορῶν, μόνον δὲ

τό είδος έχει γένος και διαφοράς.
29) III, 1, p. 95.: Πρός την επίγνωσιν των κατηγοριών άναγκατά τινα προυποτιθέμενοι πρώτον είτα έπ αὐτὰς βαδιούμεθα: και δη πρώτον είτα έπ αὐτὰς βαδιούμεθα: και δη πρώτον είτα έπ αὐτὰς βαδιούμεθα: και δη κρώτον ατά στέον, στι δ τοῦ κατηγορείν τρόπος τριπλοῦς έστι: των γὰρ κατηγορουμένων τὰ μέν εἰσιν όμωνυμα τὰ δὲ συνώνυμα τὰ δὲ

πρώτον Ιστέον, ότι ὁ τοῦ χατηγορεῖν τρόπος τριπλοῦς έστι· τῶν γὰρο χατηγορουμένων τὰ μέν εἰσιν ὁμώνυμα τὰ δὲ συνώνυμα τὰ δὲ ουνώνυμα τὰ δὲ παρώνυμα. Ομώνυμά εἰσιν u. s. w.

30) III, 2, p. 99: Τῶν λεγομένων τὰ μέν εἰσι συμπεπλεγμένα, οἰον ἄνθρωπος τρέχει". τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῆς, οἰον ἄνθρωπος τρέχει". Τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῆς, οἰον ἄνθρωπος τρέχει". Τὰ δὲ τερον μέρος της διαιρέσεως ὁποδιαιρεθηναι δεῖ διαστείλασθαι τοὺς ἐννέα τρόπους τοῦ ἔν τινι εἰναι κναγχαίους ὅντας πρὸς τὴν ἐπομένην διαίρεσιν χαὶ πρὸς ἄλλα πάντα τὰ μετὰ ταῦτα διορισθησόμενα. Im Folgenden jedoch werden nur sieben Arten angeſthπt, indem das ὡς εἰδος ἐν τῷ γένει und das ὡς γένος ἐν τῷ εἰδει fehlen; die Reihenfolge der Abrigen ist: ὡς μέρος ἐν τῷ ολφ —, ὡς εἰδος ἐν τὰ χένει und τοῦς καθρικ τοῖς μέρεσι —, ὡς εἰδος ἐν τὰ γένει —, ὡς ἐν τῷς ἐν τῷς ἐν τῷς ἐν τῶς ἐν τοῦς μέρεσι —, ὡς εἰδος ἐν τὰς μέρες ἐν τῷ ἀνς ἐγ.

31) Ebend. p. 103: Τῶν ὄντων τὰ μέν εἰσι χαθ ὑποχειμένου, ἐν ὑποκειμένο ὁ οὐδενί εἰσι ..... τὸ λέγεσθαι χαθ ὑποχειμένου... τὸ ὁ εἰναι ἐν ὑποχειμένον, ὡς ἐνταῦθα λαμβάνεται, ἐστὶ τὸ τοῦ ὑποχάτω κατηγοροτιθαι ..... τὸ ὁ εἰναι ἐν ὑποχειμένων.... Τὰ ὁ ἐ ἐίσι καθ ὑποχειμένον ται εἰολν ἐν ὑποχειμένων.... Τὰ ὁ ἐ ἐίσι καθ ὑποχειμένον ται εἰολν ἐν ὑποχειμένων.... Τὰ ὁ ἐ ἐίσι καθ ὑποχειμένων και καθ ὑποχειμένων λία μεναίν τοῦς κατηγορότιαι, ὅσα χατὰ τοῦ χατηγοροτικ τοῦς διαφοράς εἰσι τὰ εἰδη καὶ αλί τοῦ ὑποχειμένου λέγονται , καὶ τοῦ ὑποχειμένου λάτος πάντα κέγεται ..... Τῶν διαφοραν γενῶν καὶ μόν τὰ λληλα τεταγμένων διάφορα εἰσι τὰ εἰδη καὶ ἀι διαφοραί εἰσι ..... Τῶν διαφοραίς εἰναι ..... Τῶν δέ γε ὑπάλληλα γενῶνο διδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς διαφοράς εἰναι ..... Τῶν διαφοράς εἰναι ..... Τοῦν δέ γε ὑπάλληλα γενωνο διδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς διαφοράς εἰναι ..... Τῶν διαφοράς εἰναι ..... Τοῦν δε γε ὑπάλληλα γενωνο διδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς διαφοράς εἰναι ..... Τοῦν δε γε ὑπάλληλα γενωνο διδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς διαφοράς εἰναι ..... Τοῦν δε γε ὑπάλληλα γενομένου λένονος και μο τοῦς κατα μοθείνα κολύνος και τὰς διαφοράς εἰναι ..... Τῶν δε κατά μοθείνα συμπλοχήν λεγομένου

κατηγορικόν ἤγουν καθόλου διαιρεῖται γένει, εἴδει, διαφορᾳ, ἰδίφ καὶ συμβεβηκότι: ὄθεν περὶ τούτων ἐνταυθοῖ θεωρήσωμεν.

von den einzelnen Kategorien aber nur Substanz, Quantität, Relation und Qualität in ausführlicher Erörterung 34) und ganz kurz noch Thun und Leiden 35) besprochen; die übrigen fehlen. Bemerkenswerthes bietet auch dieser Theil des Compendiums nicht dar. Der Anhang zu den Kategorien, welcher bei den Lateinern Postpraedicamenta heisst, enthält hier zunächst die übliche Lehre von den vier Arten der Gegensätze  $^{36}$ ), hierauf Angaben über die verschiedenen Bedeutungen des πρότερον  $^{37}$ ), sowie des  $\tilde{\alpha}\mu\alpha$   $^{38}$ ), ferner über die sechs Arten der zivnoig 39), und endlich hinkt hier noch die Besprechung der Kategorie des ἔχειν in einer Aufzählung der mehrfachen Wortbedeutungen nach 40). Die Quelle aber all dieser letzteren Capitel scheint Themistius zu sein 41).

Indem nun unmittelbar hierauf die Lehre vom Syllogismus folgt, wird ohne alle weitere Anknüpfung an Früheres sofort mit der Definition des Urtheiles (πρότασις) und jener des Begriffes (ορος) begonnen, woran sich die Erklärung des κατὰ παντός und κατὰ μηδενός (dictum de omni und dictum de nullo, vgl. Abschn. XII, Anm. 132) anknüpft 42), worauf die aristotelische Definition des Syllogismus angegeben wird und die Drei-

ἔκαστον ἢ οὐσίαν σημαίνει ἢ συμβεβηκός καὶ εἰ συμβεβηκός, ἢ ποσοτητα ἢ ποιότητα ἢ πρός τι ἢγουν ἀναφορὰν ἢ ποῦ ἡ ποτὲ ἢ κεῖσθαι ἢ ἔγειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν.

34) III, 5—9, p. 111—143.

35) III, 9, p. 145.: Λέγεται δὲ ἔτερόν τι ἀντικεῖσθαι ἐτέρφ τετραχώς τῶν γὰρ ἀντικειμένων τὰ μέν είσιν ἀναφορικώς ἀντικείμενα ... τὰ δὲ στερητικὰ ... τὰ δὲ εἰσιν ἀναφορικώς ἀντικείμενα ... τὰ δὲ στερητικὰ ... Τὰ δὲ εἰσιν ἀναφορικώς ἀντικείμενα ... Νλher erörtert aber werden nur die letzleren drei, denn bezöglich des Gegensatzes der relativen Begriffe wird auf die Kategorie der Relation verwiesen (p. 147.: περὶ μὲν οὖν τῶν ἀναφορικῶν εἰρηται πρότερον). πρότερον).

πρότερον).

37) III, 11, p. 151.: Τὸ δὲ πρότερον λέγεται τετραχῶς.... πρότερον κατὰ χρόνον.... πρότερον τὸ μὴ ἀντιστρέφον κατὰ τὴν τοῦ εἰναι ἀκολούθησιν, ὡςπερ τὸ ἐν λέγεται πρότερον τῶν δύο.... πρότερον τὰ τὰν τοῦ εἰναι ἀκολούθησιν, ὡςπερ τὸ ἐν λέγεται πρότερον τῶν δύο.... πρότερον τῷ τάξει... πρότερον τὸ βέλτιον.... Παρὰ δὲ τοὐτους τοὺς εἰρημένους τέσσαρας τρόπους ἐστὶν ἄλλος τρόπος τοῦ προτέρον τῶν γὰρ ἀντιστρεφόντων κατὰ τὴν τοῦ εἰναι ἀκολούθησιν τὸ αἴτιον ὁπωςοῦν θατέρφ τοῦ εἰναι πρότερον εἰκότως φύσει λέγοιτ ῶν 38) III, 12, p. 155.: Αμα δὲ λέγεται κατὰ τρεῖς τρόπους... ὡν ἡ γένεις ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ... τὰ ἀντιστρέφοντα, ὡν μέντοι οὐδέτερον ἐστι θατέρου αἴτιον, ὡςπερ τὰ αὐαφορικά.... τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀντισίμρημένα ἀλλήλοις.

39 III, 13, p. 157.: Κινήσεως δὲ εἴδη εἰσὶν ἔξ, δηλονότι γένεσις, φθορά, αὐξησις, μείωσις, ἀλλοίωσις καὶ ἡ κατὰ τόπον μεταβολή u. s. w. 40) III, 14, p. 159.: Τὸ δὲ ἔχειν πολλοῖς τρόποις λέγεται... ἔχειν τινὰ ποιότητα... ἔχειν μέγεθος... ἔχειν τὰ περὶ τὸ σῶμα... ως ἐν ἀγγείφ... ἔχειν κτήματα... ἔχειν γυναίκα... ἴσως οὐν καὶ ἀλλοι τοῦ ἔχειν κτήματα ... ἔχειν γυναίκα... ἴσως οὐν καὶ ἀλλοι τοῦ ἔχειν τὸρποις δεγεται εξειν γυναίκα... ἴσως οὐν καὶ ἀλλοι τοῦ ἔχειν τροποι φανείεν ἀν οὶ δὲ εἰωθότες λέγεσθαι σχεδὸν πάντες κατηρίθμηνται.

είωθότες λέγεσθαι σχεδον πάντες κατηρίθμηνται.

<sup>41)</sup> Wenigstens wenn wir diese Postprädicamente mit dem Schlusse des pseudo-augustnischen Compendiums (s. Abschn. XII, Anm. 50.) vergleichen und den Charakter des letzteren (s. ebend. Anm. 42.) erwägen, wird es uns höchst wahr-scheinlich, dass Psellus hierin ebenso wie in der Topik (s. unten Anm. 64.) die Schriften des Themistius zu Grunde gelegt habe,

<sup>42)</sup> IV, 1, p. 163.

zahl der Termini die nöthige nähere Erörterung findet 43). An die Definition der Figur (σχήμα, - wobei, wie sich von selbst versteht, nur von drei Figuren die Rede ist —), sowie des Modus (τρόπος) schliessen sich dann fünf allgemeine Regeln an, welche auf sämmtliche kategorischen Syllogismen sich beziehen 44). Bei Angabe der sämmtlichen Schlussmodi der drei Figuren finden wir auch hier in der ersten Figur ebenso wie bei Porphyrius und Boethius (Abschn. XI, Anm. 82. u. Abschn. XII, Anm. 136) die Beifügung jener fünf theophrastischen Schlussmodi, welche auf einer bloss mechanischen Ausbeutung der vier aristotelischen Modi beruhen (s. Abschn. V, Anm. 46); hingegen in der dritten Figur bleibt der von Porphyrius und Boethius hinzugefügte siebente Modus hier hinweg. Die schulmässige Erörterung sämmtlicher Modi nebst den üblichen Beispielen 45) bietet an sich weder Neues noch überhaupt Bemerkenswerthes Wohl hingegen treffen wir hier bezüglich eines rein formellen Momentes der Schuldoctrin die Quelle einer bekanntlich weitverbreiteten technischen Manipulation; Psellus ist nemlich der erste Autor, bei welchem sich Memorial-Worte (vgl. Anm. 25) für die einzelnen Schlussmodi finden 46). Die vier ersten aristotelischen Modi der ersten Figur erhalten die Bezeichnung

Γράμματα έγραψε γραφίδι τεχνικός <sup>47</sup>):

<sup>43)</sup> IV, 2, p. 165. 44) Ebend. p. 167. u. 3, p. 169., woselbst jene Regeln (κανόνες καθολι-44) Ebend. p. 167. u. 3, p. 169., woselbst jene Regeln (κανόνες καθολικοί πρὸς Εκαστον τῶν σχημάτων και τῶν τρόπων) lauten: Πρῶτος κανών έστιν, ὅτι ἐκ καθαρῶν μερικῶν ἢ απροςδιορίστων ἢ ἐνικῶν οὐ δύναται γενέσθαι συλλογισμὸς, ὅθεν δεῖ τὴν ἐτέραν εἶναι καθόλου. Δεὐτερος ἐστιν, ὅτι ἐκ καθαρῶς ἀποφατικῶν οὐ δύναται γενέσθαι συλλογισμὸς, ὅθεν δεῖ τὴν ἐτέραν τούτων εἶναι καταφατικήν. Τρίτος ἐστὶν, ὅτι τῆς ἐτέρας τῶν προτάσεων οὐσης μερικῆς ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα μερικὸν εἶναι, ἀλλὶ οὐ τὸ ἀνάπαλιν. Τἔταρτός ἐστιν, ὅτι τῆς ἐτέρας τούτων οὖσης ἀποφατικῆς ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα μερικὸν εἶναι. Αλλὶ οὐ τὸ ἀνάπαλιν. Τἔταρτός ἐστιν, ὅτι τῆς ἐτέρας τούτων οὖσης ἀποφατικῆς ἀνάγκη τὸ συμπέρασμα ἐρχεται.

45) IV, 3, p. 169—IV, 5, p. 193.

46) Allerdings bietel die gedruckte Ausgabe diese Memorial-Worte nicht dar,

<sup>46)</sup> Allerdings bietet die gedruckte Ausgabe diese Memorial-Worte nicht dar, sie finden sich jedoch vollständig in der oben erwähnten Augsburger Handschrift (fol. 17 ff.) am Rande eingetragen, und zwar von der nemlichen Hand, welche den Text geschrieben hat, so dass nicht abzusehen ist, warum Ehinger dieselben nicht abdruckte. Wollte man aber das Alter der Handschrift (14, bis 15. Jahrh.) zu dem Einwande benützen, dass der Abschreiber diese Dinge aus dem Compendium des Nicephorus Blemmides (s. unten Anm. 113.) habe eintragen können, so fällt dieses Bedenken sofort wieder dadurch hinweg, dass Blemmides bei der ersten Figur überhaupt nur vier Schlussweisen aufzählt, hier aber bei Psellus sämmtliche neun ihre technischen Worte bekommen; ausserdem auch waren die oben Anm. 25 angeführten Memorial-Worte durch ihre ausdrückliche Motivirung in den Text selbst verflochten, und wir müssten schon darum den schwer zu bestreitenden Schluss ziehen, dass wenn Psellus einmal bei irgend einem anderen Punkte eine derartige Technik anwendete, er gewiss bei dem formalsten Capitel der Schuldoctrin das Gleiche gethan habe; ja zuverlässig waren die Memorial-Worte der Syllogistik die früheren, und jene obigen wurden denselben erst nachgebildet.

die fünf theophrastischen Modi der ersten Figur heissen:

Γράμμασιν ἔταξε χάρισι πάρθενος ἱεοόν<sup>48</sup>):

die vier Modi der zweiten Figur:

"Εγοαψε κάτεχε μέτριου ἄχολου <sup>49</sup>);

die sechs Modi der dritten Figur:

"Απασι σθεναφός Ισάκις ἀσπίδι όμαλὸς φέοιστος <sup>50</sup>).

Der Schlüssel dieser Memorial-Worte liegt, wie man auf den ersten Blick sieht, darin, dass auch hier wie oben die Vokale als Symbole gelten, nemlich

A bedeutet ein allgemein bejahendes Urtheil,

E ein allgemein verneinendes,

I ein particular bejahendes, und

O ein particular verneinendes.

Es lässt sich aber auch der Ursprung dieser abkürzenden Symbolik mit ziemlicher Gewissheit nachweisen; denn für die so eben angegebene Viertheilung der Urtheile war längst bei den Commentatoren die kurze Bezeichnung " $\pi \tilde{\alpha}_{S}$ ,  $o\dot{v}\delta i \dot{\nu}$  (wofür aber sehr häufig  $o\dot{v}\dot{v}\delta \dot{\nu}$  steht),  $v \dot{\epsilon}_{S}$ ,  $o\dot{v}\delta i \dot{\nu}$  (wofür aber sehr häufig  $o\dot{v}\dot{v}\delta \dot{\nu}$  steht),  $v \dot{\epsilon}_{S}$ ,  $o\dot{v}\delta i \dot{\nu}$  and man bediente sich derselben bei bestimmten tradi-

gewählt, dass der aus ihnen gebildete Satz als solcher einen Sinn gibt, nemlich "Buchstaben schrieb mit dem Griffel der Gelehrte". (Bei den Lateinern Wilhelm Shyreswood, Lambert v. Auserre und Petrus Hispanus lauten die Worte Barbara, Celarent. Darii. Ferio.

Celarent, Darii, Ferio).

48) Diese fünf Worte, welche den Sinn geben "Durch Buchstaben errichtete den Grazien eine Jungfrau ein Weihgeschenk", waren bisher gänzlich unbekannt, da sie bei Blemmides fehlen und nur in jener Handschrift des Psellus sich finden. (Bei den genannten Lateinern, welche diese Schlussweisen gleichfalls zur ersten Figur zählen, sind die recipirten Worte Baralipton, Celantes, Dobitis, Fapesmo, Frisesmorum oder Frisesomorum.) Dass aber diese fünf Modi durch Galenus zu einer eigenen vierten Schlussfigur umgestaltet wurden, s. oben Abschn. 1X, Anm. 98 fl.

<sup>49)</sup> D. h. "Er schrieb (oder sie schrieb, nemlich die Jungfrau): Ertrage eine gemässigten Mann, welcher ohne Zorn ist". (Cesare, Campestres, Festino,

<sup>50)</sup> D. h. "In Allem ist der Starke, welcher in gleichem Mansse einem Schilde vergleichbar ist, der Tüchtigste". (Darapti, Felapton, Disamis, Dalisi, Bocardo, Fersson.)

<sup>51)</sup> S. dieselbe z. B. Abschn. XI, Ann. 156., in einer Stelle, welche bereits dem Ammonius (Ende des 5. Jahrh.) angehört. Es mag hervorgehoben werden, dass

tionellen Figuren zur Versinnlichung der einzelnen Schlussweisen  $^{52}$ ). Und nun mochte sehr leicht és sich als abermalige Vereinfachung dieser Abkürzung einstellen, dass man nur die prägnanten Hauptvocale jener vier Worte heraushob, wobei " $\pi\tilde{\alpha}\varsigma$ " und " $\tau$ l $\varsigma$ " sofort von selbst auf A und I führten, bei " $o\dot{v}\dot{o}\ell\iota$  $\varsigma$ " oder noch mehr bei " $o\dot{v}\dot{o}\ell\iota$  $\iota$ " das accentuirte E hervortreten konnte, und dann bei " $o\dot{v}$   $\pi\tilde{\alpha}\varsigma$ " das O entweder wegen des " $o\dot{v}$ " oder etwa auch darum gewählt wurde, weil es der übrigbleibende vierte Hauptvocal ist.

Nach der Angabe der neunzehn Schlussmodi folgt bei Psellus ein Corollarium über die syllogistische Tragweite der drei Figuren, sowie eine Erörterung über die zum Schliessen untauglichen Combinationen («χρηστοι

bei allen Commentatoren das particular verneinende Urtheil nicht etwa durch " $\tau_{\ell} v \hat{c} c$  o $\tilde{v}$ ", sondern stets durch " $\sigma \hat{v}$   $\pi \tilde{\alpha} c$ " abgekärzt bezeichnet wird.

52) Nemlich z. B. bei Philoponus (Comment. in Priora Analyt. Venet. 1536, fol. XX ff.) wird in der ersten Figur der erste Modus dargestellt;



oder z. B. der vierte Modus:



Für die zweite Figur sind aufwärts stehende Dreiecke gewählt, und z. B. der dritte Modus ist:



Für die dritte Figur aber abwärtsstehende Dreiecke, und dort ist z.B. der zweite Modus:



συζυγίαι) der Urtheile 53). Hierauf wird in aller Kürze über jene Syllogismen gehandelt, welche aus Verbindungen von Urtheilen des Stattfindens, Möglichkeits-Urtheilen und Nothwendigkeits-Urtheilen bestehen 54), sodann aber ausführlicher über die hypothetischen Schlüsse 55). Die Lateiner fanden für gut, diese beiden letzteren Capitel sofort wegzulassen. Hingegen fehlt bei Psellus ein die Syllogistik abschliessendes Capitel, welches bei Petrus Hispanus sich findet und unter der Ueberschrift De potestatibus syllogismorum noch einige Punkte enthält, welche bei Aristoteles im zweiten Buche der ersten Analytik besprochen sind 56).

Auf die Lehre vom Schlusse folgt nun unmittelbar die Topik, und es ist zu beachten, dass dem lateinischen Schul-Betriebe der Logik durch Psellus das eigentlich logisch-philosophische Werk des Aristoteles, nemlich

die zweite Analytik, nicht zugänglich gemacht wurde.

Die Topik beginnt mit einer ziemlich ausführlichen Erörterung über πορισμός τῶν προτάσεων (inventio propositionum), d. h. über die Frage, wie der Dialektiker den nöthigen Mittelbegriff einer Beweisführung finden könne 57), ein Capitel, welches die Lateiner übergiengen. Hierauf wird λόγος nach seinen verschiedenen Wortbedeutungen erklärt, und unter denselben für die Topik jene als die entscheidende hervorgehoben, wornach λόγος den Mittelbegriff eines Schlusses bezeichnet 58); diess bildet den Uebergang zur Definition des ἐπιγείρημα (argumentum) und der ἀπόδειξις (argumentatio), woran sich die gewöhnlichen Angaben über ἐπαγωγή, ένθυμημα und παράδειγμα anschliessen, um sodann zur Definition und Eintheilung des τόπος διαλεκτικός zu führen 59). Die Anordnung der einzelnen Topen ist folgende: Vorerst die τόποι ἐσωτερικοί und zwar zu-

55 IV, 8, p. 201 ff. Die Lehre von den hypothetischen Schlüssen ist hier jene nemliche, welche wir bei einem Anonymus II. συλλ. und einem Scholion zu

Galenus trafen, s. Abschn. XI, Anm. 166.

<sup>53)</sup> IV, 5, p. 193. u. IV, 6, p. 195.

<sup>54)</sup> IV, 7, p. 197.

<sup>56)</sup> Nemlich das πλείω συλλογίζεσθαι (s. Abschn. IV, Anm. 608.), έχ ψευδών άληθή συλλογίζεσθαι (ebend. Anm. 610.), χύχλω δείχνυσθαι (ch. Anm. 615.), αντιστρέφειν συλλογισμόν (ch. Anm. 619.), und δ διά του άδυνάτου συλλογισμός (ch. Anm. 623.). Es bleibt hiebei immerhin die Frage, ob nicht die Hiuweglassung dieses Capitels bei Psellus ledigich auf Rechnung der handschriftlichen Ueberlieferung zu setzen sei, und ich möchte diess sogar für das Wahrscheinlichste halten.

Wahrscheinschste halten.
57) V, 1, p. 206 st.
58) V, 2, p. 218. Ό λόγος πολλαχῶς λέγεται. Πρῶτον μὲν γὰρ τρόπον ὁ λόγος ὁ αὐτός έστι τῷ δρισμῷ ἢ τῷ ὑπογραφῷ ὡς ἐν τῷ «συνώννμὰ εἰσιν ὡν τοὕνομα κοινὸν καὶ ὁ κατὰ τοὕνομα λόγος τῆς οὐσίας ὁ αὐτός ". Δεὐτερον δὲ τρόπον λόγος τὰ αὐτό ἐστιν ὅπερ λόγος δεικνὸς τι, ὅςπερ οἱ λόγοι ἤγονν οἱ συλλογισμοὶ τῶν διακρομένων. "Αλλον δὲ τρόπον ὁ λόγοι ἤγονν οἱ συλλογισμοὶ τῶν διακρομένων. "Αλλον δὲ τρόπον ὁ λόγοι ἔστιν ὅπερ τὸ εἰδος τῆς ΰλης, ὡςπερ ἐν τῷ μαχαιρίψ ὁ μὲν σίδηρος ἐστιν ῦλη, ἡ δὲ προςεπαχ-Θεῖσα τῷ σἰδηρψ διάθεσίς ἐστιν εἰδος. Έτερον δὲ τρόπον λόγος ἔστιν ὅπερ ἡ οὐσία τοῦ χένους ἢ τοῦ κατηγορουμένου κατὰ πλειόνων πόπερ ἡ οὐσία τοῦ χένους ἢ τοῦ εἰδους. Παρὰ τοῦτους δὲ τοὺς τρόπους λόγος ἐστὶν ὅπερ τὸ μέσον, δι' οὐ ἐπάγεται τὸ σιμπέρασμα, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον λαμβάνεται ὁ λόγος ἐν τῷ δρισμῷ τοῦ ἐπιχειρήματος. έπιχειρήματος. 59) V, 3, p. 220-4, p. 234.

nāchst jene ἐχ τῆς οὐσίας, nemlich ἐχ τοῦ ὁρισμοῦ, ἐχ τῆς ὑπογραφῆς, ἐχ τῆς ἑρμηνείας τοῦ ὀνόματος <sup>60</sup>); sodann jene ἐχ τῶν χοινωνούντων τῆ οὐσία, nemlich ἀπὸ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους, ἀπὸ τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀπὸ γενέσεως, ἐχ φθορᾶς, ἐχ τῶν χρήσεων, ἐχ τῶν κοινῆ συμβεβηκότων <sup>61</sup>); hierauf die τόποι ἐξωτερικοί, nemlich ἐξ ἀντικειμένων, wobei die ἀντιδιηρημένα einzureihen waren, ἀπὸ μείζονος καὶ ἐλάττονος, ἀφ' ὁμοίου, ἐξ ἀναλογίας, ἀπὸ μεταλήψεως, ἐξ ἀξιώματος <sup>62</sup>); zuletzt die τόποι μέσοι, nemlich ἐχ τῶν συστοίχων, ἀπὸ πτώσεων, ἀπὸ διαιρέσεως <sup>63</sup>). Die hauptsächliche Quelle des Ganzen dürfte bei Themistius zu suchen sein <sup>64</sup>).

Die Sophistici Elenchi fehlen bei Psellus, jedoch, wie es scheint, sicher nur durch Schuld der handschriftlichen Tradition 65).

Hingegen schliesst sich unmittelbar an das letzte Capitel der Topik ein Bruchstück einer ebenso eigenthümlichen als ausgedehnten Erörterung an, welche bei den Lateinern unter der Bezeichnung "De terminorum proprietatibus" und theilweise unter dem Titel "Syncategoreumata" (s. unten Anm. 92) ihre höchst einflussreiche Aufnahme fand. Es wird nemlich zunächst mit einer Bemerkung, welche aus dem Abschnitte über die Kategorien wiederholt ist (s. Anm. 30), sogleich auf die Definition der "Bedeutung"  $(\sigma \eta \mu \alpha \sigma t \alpha, - significatio)$  übergegangen, und letztere wegen ihres dinglichen Gehaltes auf jene Worte beschränkt, welche in sich einen allgemeinen oder particularen Inhalt darstellen, so dass die blossen Zeichen der Quantität nicht zu den eine Bedeutung darbietenden Begriffen ( $\delta \rho o i$ ) gehören sollen  $\delta o i$ 0. Die Bedeutungen werden sodann in

<sup>60)</sup> V, 5, p. 234-7, p. 246. (Loci intrinseci a substantia, und zwar a definitione, a descriptione, ab interpretatione).

<sup>61)</sup> V, 8, p. 246—13, p. 280. (Loci intrinseci a concomitantibus substantiam, und a vara a toto el parte, a causa el effectu, a generatione, a corruptione, ab usibus, a communiter accidentibus).

<sup>62)</sup> V, 14, p. 282—20, p. 302. (Loci extrinseci, und zwar ab oppositis, disparata, a maiori et minori, a simili, a proportione, a transsumptione, ab auctoritate). Im Texte des Psellus jedoch besteht eine Verwirrung, insoferne das Capitel aber die ἀντιδιμογμένα (disparata) von den ἀντικείμενα (opposita) losgerissen und an das Ende (c. 20.) gestellt worden war.

<sup>63)</sup> V, 21, p. 302-24, p. 308. (Loci medii, und zwar a coningatis, a casibus,

<sup>64)</sup> Es stimmt nemlich die Reihenfolge der Topen im allgemeinen mit demjenigen überein, was wir von der Topik des Themistius wissen (Abschn. XI, Anm. 96.); einzelne Abweichungen können immerhin von dem allmäligen Verlaufe der Schultradition herrühren.

<sup>65)</sup> Denn es wäre schwer einzusehen, wie ausserdem Wilhelm Shyreswood und Lambert von Auxerre und Petrus Hispanus gleichmässig auf den nemlichen Gedanken verfallen wären, diesen Abschnitt aus Aristoteles oder aus der Uebersetzung des Boethius zu ergänzen. Wohl hingegen kann noch die Frage offen bleiben, an welcher Stelle die Sophistici Etenchi ursprünglich bei Psellus gestanden sein mögen, s. unten Anm. 91.

substantielle (οὐσιωόδεις) und attributive (ἐπείςαπτοι) derartig getheilt, dass den ersteren die Substantiva und den letzteren sowohl die Adjectiva als auch die Verba angehören sollen, woran sich die Bemerkung knūpft, dass die Substantivität (οὐσιωδότης, — "substantivatio") und Adjectivität (ἐπιθετικότης, — "adiectivatio") weder Dinge, noch auch Modificationen der Bedeutung, sondern Modificationen der Dinge seien, indem die Substantive eine "Unterstellung" (ὑποτιθέναι) und die Attribute eine Verknūpfung (συμπλέκειν) hervorrufen 6°7). Es sei nemlich die Unterstellung (ὑπόθεσις, — "suppositio") die Annahme eines substantivischen Begriffes anstatt eines anderen, namentlich eines particulareren, und sie fliesse erst als eine abgeleitete aus der "Bedeutung", insoferne letztere bloss Sache der Sprache sei, die Unterstellung aber auf der bereits bestehenden Verbindung der Sprache mit der Bedeutung beruhe; das Nemliche aber, was die Unterstellung bei Substantiven, sei die Verknüpfung (συμπλοκή) bei attributiven Worten 68).

Und nun wird die "Supposition" (— ich will mich fortan dieses bei den Lateinern recipirten Wortes bedienen —) auf das Ausührlichste erörtert. Zunächst nemlich folgt die Eintheilung derselben, insoferne sie entweder allgemein ( $\infty i \nu \eta'$ , — "communis") oder bestimmt ( $\delta i \omega \varrho i \sigma \mu \dot{\nu} \nu \eta$ , — "discreta") sein kann, je nachdem ein allgemeiner Begriff ( $\delta \varrho o g \kappa o i \nu \dot{o} g$ , vgl. oben Anm. 12) oder ein individueller Begriff, welcher auch durch Demonstrativ-Pronomina ausgedrückt werden kann, angewendet wird; die allgemeine Supposition wird dann wieder eingetheilt in eine natürliche  $\varrho \nu v u \nu \dot{\eta}$ , — "naturalis") und eine accidentelle ( $\kappa \alpha r \dot{\alpha} \dot{\alpha} \nu \mu \beta \epsilon \beta \eta \kappa \dot{o} g$ , — "accidentalis"), indem erstere auf den gesammten Umfang eines sog. Allgemein-Begriffes sich beziehe, letztere aber eine Beschränkung auf specielle

φωνής κατὰ συνθήκην παράστασις διότι, ξπειδή πᾶν πράγμα ή καθόλου ξστίν ή μερικόν, δεῖ τὰς φωνάς τὰς σημαινούσας καθόλου ή μερικόν μή σημαίνειν τι, καὶ οῦτως οὐκ ἔσονται δροι, ως ἐνταῦθα λαμβάνεται ὁ δρος. δθεν τὰ καθόλου ή τὰ μερικὰ σημεῖα οὐ λέγομεν δρους.

λέγομεν όρους.
67) Ebend p. 312.: Τῶν σημασιῶν ἡ μέν ἐστιν οὐσιώδους πράγματος καὶ ἔχει τὸ γΙνεσθαι δι' ὁνόματος οὐσιώδους, οἰον πανθρωπος", ἡ δὲ ἐστιν ἐκειςἀκτου καὶ ἔχει τὸ γΙνεσθαι ἡ δι ὀνόματος ἐκιθέτου ἡ διὰ ὀήματος, οἰον πλευκός" ἡ πτρέχει" διότι κυρίως οὐκ ἐστὶ σημασία ἐπίθετος καὶ οὐσιώδης, ἀλλά τι σημαίνεται οὐσιώδως καὶ τι σημαίνεται ἐκιθετικῶς διότι ἡ ἐπιθετικότης καὶ οὐσιώδότης οὐκ εἰσὶ πράγματα, ἀλλ' εἰσὶ τρόποι τῶν πραγμάτων, ὰ σημαίνονται, καὶ οὐ τῆς σημασίας θθεν τὰ οὐσιώδη ὀνόματα λέγονται ὑποτιβέναι, τὰ δὲ ἐπίθετα συμπλέκειν.

τιθέναι, τὰ δὲ ἐπίθετα συμπλέχειν.

68) Ebend.: Ύπόθεσις γάρ ἐστι πρόςληψις ὅρου οὐσιώσους ἀντί τινος: ὁιαφέρει δὲ ὑπόθεσις καὶ σημασία, ὅτι ἡ μὲν σημασία ἐστὶ δὶ ἔπιθέσεως φωνης πρὸς τὸ σημαινόμενον πράγμα, ὑπόθεσις δὲ ἐστι πρόςληψις ὅρου ἤθη σημαίνοντος τὸ πράγμα ἀντὶ μεριχοῦ τιος, ὡς ὅταν λέγηται ἀνθοωπος τρέχει", οὐτος ὁ ὁρος ὁ ἀνθοωπος ὑποτίθεται ἀντὶ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος καὶ τῶν ἄλλων. Καὶ διὰ τὶ ἡ σημασία προτέρα ἐστὶ τῆς ὑποθέσεως καὶ οὖν σημαίνουσι τὸ αυτό; ὁιότι τὸ σημαίνειν ἐστὶ τῆς ψωνῆς, τὸ δὲ ὑποτίθεσθαι ὅρου ἤθη σημαίνοντος, τουτέστι συνθέτου ἐκ φωνῆς καὶ σημασίας: ἡ ὑπόθεσις ἄρα οὐκ ἐστὶ σημασία. Συμπλοκή ἐστι πρόςληψις ὁρου ἔκιθέτου ἤγουν ἔπουσιώδους ἀντί τινος.

Determinationen, welche an dem Allgemein-Begriffe sich finden können, enthalte 69). Ferner aber zerfällt die accidentelle Supposition abermals in eine einfache (άπλη, — "simplex") und eine persönliche (προςωπική, — "personalis"); die erstere derselben bestehe in der Annahme eines Allgemein-Begriffes an Stelle des von ihm allgemein bezeichneten Dinges, d. h. ohne spezielle Beiziehung jener Dinge, welche als zu seinem Umfange gehörig unter ihn fallen (τὰ κατώτερα, τὰ ταπεινώτερα); und zwar bestehe bei dieser "einfachen Supposition" wieder ein Unterschied, je nachdem der Allgemein-Begriff im Subjecte oder im Prädicate stehe, und man müsse hievon jene Fälle streng ausscheiden, in welchen der Allgemein-Begriff durch einen Zusatz (λέξις παρασημειωτική) eine nähere Bestimmung z. B. namentlich durch restrictive Ausdrücke eine Beschränkung erfährt, denn alle dergleichen Supposition gehe bereits in die "persönliche" über; dass aber auch dann, wenn der Allgemein-Begriff im Prädicate steht, es eben eine einfache Supposition sei, wird ausdrücklich an einem traditionellen Beispiele gezeigt 76).

69) V, 26, p. 314.: Τῶν ὑποθέσεων ἡ μέν ἐστι χοινὴ ἡ δὲ διωρισμένη. Υπόθεσις χοινή ἐστιν ἡ δι ορου γινομένη χοινοῦ, οἰον ανθρωπος. ὑπόθεσις διωρισμένη ἐστιν ἡ δι ορου γινομένη διωρισμένου, οἰον "Σωχράτης." ἡ (aus Petrus Hispanus geht hervor, dass hieldigende Worte ausgefallen sind: γινομένη δι ορου χοινοῦ μετὰ ἀντωνυμίας ἐπιδειχτικῆς τοῦ πρωτοτύπου είδους, οἰον) "οὐτος ο ἄνθρωπος." ἔτι τῶν χοινῶν ὑποθέσεων ἡ μὲν φυσικὴ ἡ δὲ κατὰ συμβεβηχός. Ύπόθεσις φυσικὴ ἐστι πρόςληψις ὁρου κοινοῦ ἀντὶ πάντων, ὑφ ών μετέχεσθαι πέφυκεν, οἰον ὁ ἀνθρωπος καθ ἀντὸν εἰλημενένος (in den Worten καθ αὐτὸν liegt ein Gegensatz im Vergleiche mit πρός τι, s. unten Anm. 82.) ἐχ τῆς ἰδιας φύσεως ὑποτίθησιν ἀντὶ πάντων ἀνθρώπων τῶν γενομένων καὶ δντων καὶ ἐσομένων, κατὰ συμβεβηχός ὁ ὑπόθεσίς ἐστι πρόςληψις όρου κοινοῦ ἀντὶ ἐκείνων, ὰ τὸ συνημμένον ἀπαιτεῖ, οἰον "ἄνθρωπος ἔστιν" οὐτος ὁ δρος ὁ "ἄνθρωπος ὑποτίθησι ἐνταῦθα ἀντὶ τῶν παρελθύτων, καὶ όταν "άνθρωπος ἡν", ὑποτίθησι περὶ τῶν παρελθύτων, καὶ όταν μελωρος ὑποθέσεις ἔχει κατὰ τὰς διαφοράς των αὐτοῦ σημαινόττων.

70) Εbend, p. 316.: Τῶν δὲ κατὰ συμβεβηχός ὑποθέσεις ἔχει κατὰ τὰς διαφοράς των αὐτοῦ σημαινόττων.

70) Εναλῆ ἡ ὁὲ προςωπική ἀπλῆ ὑπόθεσίς ἐστι πρόςληψις ορου κοινοῦ ἀντὶ πράγματος καθόλου σημαινομένου δι αὐτοῦ, ὡς οταν λέγηται πό ἀνθρωπος ὁποτίθησιν ἀντὶ τοῦ ἀνθρωπον ἐν τῶς οῦ ορος ὑποτίθησιν ἀντὶ τοῦ ἀνθρωπον ἐν τῶς οῦ ορος ὑποτίθησιν ἀντὶ τοῦ ἀνθρωπον ἐν τῶς οῦ ορος πόλλ οὐκ ἀντὰ ἄλλου τινὸς τῶν κατωτέρων, ὑμοίως καὶ οὐτος ὁ ορος πόλλου τονὸς τῶν ταπεινοτέρων ώς δὶ αὐτως καὶ ἐν ἐκατέρω (πιλ ἀλου τινὸς τῶν ταπεινοτέρων ἐστι συμβεβηκός.". Ἐτι τῶν απλῶν ὑποθέσεων ἡ μέν ἐστιν ορου κοινοῦ τὲ ὑποκειμένω τεθέντος ἐν κατηγορουμένω κατὶ ἐν ἐνατέψτος ἐν κατηγορουμένω κατὶ ἐνδιντις ἐν ἐντος οὐτος ὁ ορος πό ζῶνον ὑποτίθησιν ἀντὶ τῆς φύσεως τοῦ γένους. ἔλη δέ ἐστιν όρου κοινοῦ τεθέντος ἐν κατηγορουμένων κατα τόν τος ἐν ἐντος ἀλλον τινὸς τῶν κατα τὰν τὰς τοῦ κοτος ἐν ἐντοκετίν ἐν ἐντος οὐτος ὁ ορος πό ἐν ἐντον κοτίθησιν ἀντὶ τῆς φύσεως τοῦ γέντος ἐν ἐντον κοτίθησιν κατὶ της φύσεως τοῦ γέ

Und es folgt nun die zweite Species der accidentellen Supposition, nemlich die "persönliche"; das Wesen derselben liege im Gegensatze gegen die einfache gerade darin, dass ein Allgemeinbegriff an Stelle der unter ihn fallenden Dinge, welche seinen Umfang ausmachen, angenommen werde; durch eine abermalige Eintheilung aber wird sodann innerhalb dieser persönlichen Substitution wieder unterschieden eine feststehende (διωρισμένη, - "determinata") und eine verwortene (συγκεχυμένη, -"confusa"); die erstere finde Statt, wenn die Quantität des Allgemein-Begriffes entweder gar nicht oder particular ausgedrückt sei, und eine feststehende werde diese Supposition darum genannt, weil ein auf derselben beruhendes Urtheil, wenn auch zu allgemein ausgesprochen, dennoch iedenfalls von Einem unter den Allgemein-Begriff fallenden Individuum wahr sei; zur Erläuterung aber wird hier zum ersten Male (wir werden sehen, dass im weiteren Verlaufe diess zum wesentlichen Bestandtheile dieser Erörterungen sich umgestaltet) ein Sophisma beigezogen, welches zu den έπ του σχήματος της λέξεως genannten gehört 71).

Die Besprechung aber der zweiten Unterart, neunlich der "verworrenen" Supposition führt zu noch ausführlicheren Untersuchungen und zur Schlich-

λέξεως τῷ προιέναι ἐξ ἀπλῆς ὑποθέσεως εἰς προςωπικὴν εἰς πρόςωπον. ὁμοίως κἀνταῦθα "ὁ ἀνθρωπός ἐστιν εἰδος" (ausgefallen: τὶς ἄρα ἀνθρωπός ἐστιν εἰδος" (ausgefallen: τὶς ἄρα ἀνθρωπός ἐστιν εἰδος) καὶ πάλιν "πᾶς ἀνθρωπός ἐστι ζῷον, πᾶς ἀρα ἀνθρωπός ἐστιν (ausgefallen τοῦτο τὸ ζῷον)" ἐν πᾶοι γὰς γίνεται πρόοδος ἐξ ἀπλῆς ὑποθέσεως εἰς προςωπικήν. Ότι δὲ ὁ κοινὸς ὁρος ἐν τῷ κατηγορουμένω τεθεἰς ἀπλῶς θεωρείται, δῆλον ἐκ τοῦ λέγειν, δτι πάντων τῶν ἀντικεμένων ἡ αὐτή ἐστιν ἐπιστήμη εἰ μὴ γὰρ οὐτος ὁ ὅρος "ἡ ἐπιστήμη" ἀπλῆν εἰχεν ὑπόθεσιν, ψευδὲς ἀν ἡν οὐδεμία γὰς μερικὴ ἐπιστήμη ἀπάντων τῶν ἐναντίων ἐστίν ἡ γὰς ἰστρικὴ οὐτο ἐστὶ πάντων τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ μόνον τοῦ ὑγιαίνοντος καὶ νοσοῦντος, καὶ ἡ γραμματικὴ τοῦ ἡρμοσμένου καὶ ἀναρμόστου, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως.

Τί) Ebend, p. 322.: Προςωπική ἐστιν ὑπόθεσις λῆνιος καινοῦς κοιν

νοντος και νοσούντος, και η γραμματική του ηφριοριένου και αναφμόστου, καί έπι τών άλλων ομοίως.

71) Ebend, p. 322.: Προςωπική έστιν ὑπόθεσις λήψις κοινοῦ δρου ἀντὶ τῶν ἰδίων κατωτέρων, οἰν , ἄνθρωπος τρέχει" οὐτος γὰρ ὁ δρος ὁ , ἄνθρωπος τεέται ἀντὶ τῶν ἰδίων κατωτέρων. Έτι τῶν προςωπικῶν ὑποθέσεων ἡ μέν ἐστι διωρισμένη ἡ δὲ συγκεχυμένη. Διωρισμένη μὲν λέγεται, ἡν ἔχει δρος κοινὸς ἀδιορίστως εἰλημμένος ἡ μετά προςδιορισμοῦ ἡτοι σημείου μερικοῦ, οἰον , ἄνθρωπος τρέχει" καὶ λέγεται ἐκατέρα τούτων διωρισμένη, διότι, εἰ καὶ ἐν ἐκατέρα τούτων οὐτος ὁ δρος ὁ , ἄνθρωπος "υποτίθησιν ἀντὶ παντὸς ἀνθρώπου τρέχοντος τε ομοίως καὶ μὴ, ὅμως ἐνὸς τρέχοντος ἀληθής ἐστιν' ἀλλο γαρ ἐστι τὸ ὑποτιθένει καὶ ἀλλο τὸν λόγον ἀληθής ἀσοξιόγαι ἀντὶ τινος ἐν γὰρ τοῖς προειρημένοις, ὡς εἰρηται, οὐτος ὁ ορος ὁ , ἄνθρωπος ὑποτίθησιν ἀντὶ παντὸς ἀνθρώπου, ὡςπερ τοῦ τρέχοντος οῦτω καὶ τοῦ μὴ τρέχοντος, ἀλλ ἀποδίδωσι τὸν ἀληθή λόγον μόνον ἀντὶ τοῦ τρέχοντος. Διότι δὲ ἐκατέρα τούτων ἐστὶ διωρισμένη, ἀπλον ψεαντων, αξα ζῷν ἐστι πᾶς ἀνθρωπος', ἐνταῦθε τὸ τον γὰρ λέγηται , ζῷν ἐστι Σωκράτης, ζῷν ἐστι Κικέρων, καὶ ἐπὶ τῶν άλλων ωςαντως, ἀρα ζῷν ἐστι πᾶς ἀνθρωπος', ἐνταῦθα τὸ σχῆμα τῆς λέξεως ἐστιν ἀπὸ πλειόνων διωρισμένην επὶ μίαν διωρισμένην, καὶ ούτως ὸ κοινὸς ορος ἀδιορίστως ληφνείς ἔχει ὑπόθεσιν διωρισμένην ωςαντως καὶ μετὰ τοῦ μερικοῦ προςδιορισμοῦ. Das Βείερὶε Κικέρων κόπμη πος άλλων ωσαντως τρέχει καὶ Πλάτων τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτων τρέχει καὶ Κικέρων τρέχει, καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτων τρέχει καὶ περίς το κοντίς το κοντίς τος και Πλάτων τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτων τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτων τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτον τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτον τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτων τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτον και μιξες καὶ Κικέρων τρέχει, καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτον τρέχει καὶ περί τῶν ἄλλων ωσαντως καὶ Πλάτον τρέχει καὶ περί τῶν άλλων ωσαντως καὶ Πλάτον τρέχει καὶ περί τῶν αλλων ωσαντως καὶ Πλάτον καὶ πα

tung einer Controverse. Eine verworrene Supposition liege dann vor, wenn ein Allgemein-Begriff durch Vermittlung des Zeichens der Allgemeinheit (d. h. des Wortes "Alle") an Stelle mehrerer unter ihn fallenden Dinge angenommen werde; dabei aber sei wieder ein Unterschied, je nachdem diese Unterstellung aus der zwingenden Nothwendigkeit jenes Quantitäts-Zeichens oder aus der zwingenden Nothwendigkeit des Sachverhaltes selbst hervorgehe, und zwar betreffe der erstere Fall das Subject, der letztere aber sowohl die Copula als auch das Prädicat 72). Aus Letzterem aber folgt nun die abermalige Unterscheidung, dass bei dieser Supposition der Subjectsbegriff in beweglicher Weise (xivntws, - "mobiliter") und in vertheilender Weise (διανεμητικώς - "distributive,) verworren supponirt werde, nemlich ersteres darum, weil durch alle Unterbegriffe herabgestiegen werden kann, und letzteres darum, weil er von jedem Einzel-Individuum gilt, hingegen dass der Prädicatsbegriff nur auf unbewegliche Weise (anνήτως, - "immobiliter") supponirt werden könne, weil hier ein Herabsteigen auf die niederen Theile des Umfanges unstatthaft ist, wenn man nicht in Sophismen verfallen soll; eben hieran aber knüpft sich das Bedenken, ob diese Behauptung einer verworrenen Supposition des Prädicatsbegriffes nicht im Widerspruche stehe mit obiger Angabe (Anm. 70), woselbst die Supposition des Allgemein-Begriffes, auch wenn derselbe im Prädicate stehe, zur einfachen  $(\alpha \pi \lambda \tilde{\eta})$  Supposition gerechnet worden war 73).

<sup>72)</sup> V, 26, p. 324.: Συγκεχυμένη ὑπόθεσίς ἐστι λῆψις ὅρου κοινοῦ ἀντί πλειόνων μεσιτεύοντος καθόλου προσδιορισμοῦ, ὡς ὑταν λέγηται "πᾶς ἀνθρωπός ἐστι ζῷρον", οὐτος ὁ ὁρος ὁ "ἀνθρωπός μεσιτεύοντος τοῦ καθόλου σημείου κρατεῖται ἀντί πλειόνων ὡς ἐκάστου τούτων ὑττος ἰδίου ὑποκειμένου. Έτι τῶν συγκεχυμένων ὑποθέσεων ή μέν ἐστι συγκεχυμένη τῷ ἀνάγκη τοῦ προσδιορισμοῦ ἢ τοῦ τρόπου, ἡ δέ ἐστι συγκεχυμένη τῷ ἀνάγκη τοῦ πράγματος; ὡς ὅταν λέγηται "πᾶς ἄνθρωπος ζῷρον ἐστι", οὐτος ὁ ὅρος ὁ "ἄνθρωπος τῷ ἀνάγκη τοῦ κράγματος ὡς ὅταν λέγηται μπᾶς ἄνθρωπος ζῷρον ἐστι", οὐτος ὁ ὅρος ὁ μαθρωπος τῷ ἀνάγκη τοῦ ποκειμένου, καὶ ἐπεὶ ἐκαστος ἀνθρωπος ἔχει τὴν ἰδίαν ὑπαρξιν, διὰ τοῦτο τὸ ὑἤμα τοῦτο τὸ "ἔστί" κρατεῖται τῷ ἀνάγκη τοῦ πράγματος ἀντὶ τοσούτων ὑπάρξεων, ἀνθ ὅσων ἀνθρώπων, καὶ ἐπεὶ ἐκαστος ἀνθρωπων ἔνεστιν ἡ ἰδία ζωρτης, διὰ τοῦτο κρατεῖται τῷ ἀνάγκη τοῦ πράγματος ἀντὶ τοσούτων ζῷων τὸ ζῷρν, ανθ ὅσων ἀνθρώπων ο ἄνθρωπος καὶ ἀνθοωπος καὶ ἀνθρωπων ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνθοωπος καὶ ἀνθρωπος καὶ ἀνθρωπος καὶ τοῦτο τὸ "ἐστί" τὸ ῥήμα.

<sup>73)</sup> Ebend. p. 326: "Όθεν οὖτος ὁ ὅρος ὁ ακθρωπος" λέγεται ὑποτιθέναι συγκεχυμένως κινητῶς (dass dieses Wort ausgefallen sei, zeigt sowohl das Folgende als auch Petrus llispanus) καὶ διανεμητικῶς ἀλλὰ συγκεχυμένως μὲν καὶ διανεμητικῶς ὑποτίθησι, διότι κρατεῖται ἀντὶ παντὸς ἀνθρωπος μὲν καὶ διανεμητικῶς ὑποτίθησι, διότι κρατεῖται ἀντὶ παντὸς ἀνθρωπος τοῦνοι ἐνεσότου ἰδίου ὑποκειμένου, οἰον "πᾶς ἀνθρωπος ζῷσν, Σωκράτης ἄρα πᾶς ἄνθρωπος ζῷσν, Πλάτων ἄρα" οὐτος δὲ ὁ ὅρος πὸ ζῷσν" λέγεται συγκεχύσθαι ἀκινήτως, διότι οὐκ ἔξεστι γίνεσθαι κατάβασιν ὑπ αὐτὸ, οἰον "πᾶς ἀνθρωπός ἐστι (ausgefallen ζῷσν, πᾶς ἀρα ἀνθρωπός ἐστι) τοῦτο τὸ ζῷρν", ἀλλ ἐστὶν ἐκεὶ ἡ προοδος ἀπὸ τῆς ἀπλῆς εἰς τὴν προςωπικὴν, ως ἐνταῦθα "ὁ ἀνθρωπός ἐστι τιμιώτατον τῶν κτισμάτων" καὶ "τὸ ὀοδον τῶν ἀνθεων τιμιώτατον ἐστι, καὶ τὶ ἄρα ὀόδον" ἀλλὰ καὶ τοῦτο διαφέρει, καθὸ ἐν τούτοις ἐστὶν ἡ ὑπόθέσις ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ ὑποκειμένου, ἐκεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ μέ

Und indem nun Psellus die Lösung dieses Widerspruches vorerst nach der Ansicht Anderer angibt, welche darauf hinauslief, dass einerseits die Gattung als solche durch eine einfache Supposition substituirt werde und andrerseits zugleich die in den Individuen vervielfältigte Gattung zu einer unbeweglichen verworrenen Supposition verwendet werden könne, und hiernach kein Widerspruch zwischen jenen beiden Angaben bestehe, spricht er nun seine eigene Meinung aus, welche dahin lautet, dass der allgemeine Prädicatsbegriff überhaupt zu keiner verworrenen Supposition, weder in beweglicher noch in unbeweglicher Weise, tauglich sei, sobald beim Subjecte das allgemeine Quantitätszeichen bejahend stehe, denn der Prädicatsbegriff repräsentire (im Hinblicke auf eine Stelle des Porphyrius) dann stets einen Gattungsbegriff, die Gattung aber höre durch jene Vervielfältigung, sei es durch bewegliche oder durch unbewegliche, jedenfalls auf Gattung zu sein 74), was auch seine Bestätigung durch eine aristote-

οους τοῦ κατηγορουμένου, εἰ καὶ τοὐναντίον δοκεῖ οὖπερ εἰρηται πρότερον, ὅτι ἐν ταὐτη τῷ "πᾶς ἄνθρωπός ἐστι ζῷον" οὐτος ὁ ἔρος "τὸ ζῷον" ἐν τῷ κατηγορουμένω τεθεἰς ἀπλην ἔχει ὑπόθεσιν, καὶ ἐνταῦθα λέγεται ἔχειν συγκεχυμένην (die letzten fünf Worte fehlen im Texte).

lische Stelle finde 75). Nun aber wird diese Erörterung noch in weiteren Unterscheidungen fortgesponnen; zunächst nemlich sei zu erwägen, dass der Begriff des Ganzen (ölov) ein anderer sei, insoferne er den Gattungsbegriff betreffe, und ein anderer, wenn er quantitativ verstanden werde; eben letzterer aber komme bei der verworrenen Supposition in Betracht, und zwar als der des vollständigen Ganzen bei der beweglichen, und als der des unvollständigen bei der unbeweglichen Supposition, und aus eben diesem Grunde könne bei dem Prädicatsbegriffe, welcher stets Gattung sei, von einer verworrenen Supposition keine Rede sein 76). Ferner sei die aufsteigende Beziehung des dem Umfange nach Niedrigeren (τὰ κατώτερα) auf das Höhere (τὰ ἀνώτερα) gerade entgegengesetzt dem Herabsteigen, nur die erstere aber finde bei dem Allgemein-Begriffe als einem wirklichen umfassenden Gattungsbegriffe statt, letzteres hingegen enthalte allerdings jenen Process der Vervielfältigung, habe aber eben darum mit der Gattung als solcher Nichts zu schaffen 77). Der Grund des Zweifels aber, zu dessen Lösung diese Bemerkungen dienen sollen, sei darin gelegen, dass man eben bei Urtheilen, deren Prädicat ein Gattungsbegriff ist, die Supposition völlig in gleichem Maasse für den Subjects- wie für den Prädicats-Begriff annahm, weil da letzterer in jedem unter den Subjects-Begriff fallenden Individuum sein individuelles Dasein habe; hingegen bei Urtheilen, deren

χεῖσθαι, ώς ἔλεγον.

<sup>75)</sup> Ebend. c. 27, p. 334.: Έτι τὸ αὐτὸ δοχεῖ ἐχ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοιιχῶν (Τορ. l, 8, 103 h. 8.) λέγεται γὰς, «καγχης πῶν τὸ κατηγορούμενον κατά τινος η ἀντεστραμμένως ἐχείνου κατηγορείσθαι ἢ μὴ εἰ μὲν ἀντεστραμμένως, ὁρισμος ἐστιν ἢ ίδιον, εἰ δὲ μὴ ἀντεστραμμένως, ἢ πίπτει εἰς τὸν ὑρισμὸν ἢ ονδαμῶς; εἰ μὴ πίπτει, ἐστὶ συμβεβηχός; εἰ πίπτει, ἢ γένος ἐστὶν ἢ ὁιαφορά; καὶ σκοπεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπως ἄν εἰη ἡ κατηγορία ὁρθη, καὶ ὑπόκει ται τὸ εἰδος καθ ἀντὸ πολλαπλασιασθέν. Αλλὶ ἐν ταύτα τῷ πας ἄνθρωπος ἔστι κατηγορία καὶ ἀνθρωπος ὁποκείται καὶ μὴ ἀντεστραμμένως κατηγορείται ἢ συμβεβηκός ἀρα γένος ἢ διαφορα ἀλλὰ μὴ διαφορα ἀλλὰ μὴ διαφορα ἀλλὶ ἀν κατηγορείται ἢ συμβεβηκός ἀρα γένος ἢ διαφορα ἀλλὰ μὴ διαφορα ἀλλὶ ἐν παστοτικές καὶ καινήτως συγχείσθαι.

Τό) Εbend, p. 336.: Ετι όλον καθόλου, ὅπερ γένος, καὶ όλον ἐν ποσότητι ἀγμῶς λέγεται ἐστι μὲν γὰς όλον τι ἐν ποσότητι σμπεπληρωμένον, ὅταν ὁ κοινός ὅρος κινητῶς συγχείται, καὶ ἔστι τι όλον ἐν ποσότητι ἀσυμληθηστον, όταν ἀκινήτως συγχείται, καὶ ἔστι τι όλον ἐν ποσότητι ἀσυμληθηστον, όταν ἀκινήτως ουγχείται, καὶ ἔστι τι ὁλον ἐν ποσότητι ἀσυμληθηστον, όταν ἀκινήτως ουγχείται, καὶ ἔστι τι διον ἐν ποσότητι ἀσυμληθηστον, όταν ἀκινήτως ο κοινός μᾶλλον συγχείται. Εἰ ᾶρα ὁ κοινός ορος ἀπλῶς καὶ πῷ συγχείται οὐτω καὶ τὸ ἐν ποσότητι όλον τρόπον τινὰ καὶ ἀπλῶς καὶ πῷ γίνεται (dieser Satz ſehlt bei Petrus Hispanus). Οὐτοῦν ἀδυνατόν ἐστι τὸν κοινόν ορον ἐν τῷ κατηγορουμένως τεθέντα συγχείσαι, ὡς ἔλεγον.

χεῖσθα, ὡς ἔλεγον.

Τη Ebend, ρ. 338.: Ἐτι ἡ παράθεσις ἐκείνη, καθ' ἢν ἀνέφερον τὸ κατώτερον εἰς τὸ ἀνώτερον αὐτῶν, ἀντικειμένη ἐστίν ἐκείνη τῷ παραθέσει, καθ' ἢν ἀναφέρεται τὸ ἀνώτερον εἰς τὸ κατώτερον ἀλλὰ κατὰ τὴν πρώτην λαμβάνεται τὸ κοινὸν ἐν τῷ λόγφ τοῦ κοινοῦ οὐτω γὰρ αὐτὸ τὸ κοινὸν ἐν ἐκυτῷ περιέχει πάντα τὰ ὑπ' αὐτὸ ἄντα ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐτέραν λαμβάνεται τὸ κοινὸν πολλαπλασιασθὲν ἢ (die letteren drei Worte ſehlen im Texte) συγκεχυμένον ἤγουν τὸ κινητος κοινὸν ἀντὶ παντων ἤγουν (σίταιθης Γελι ὑακεμητικῶς, κ. λωμ. 73.) ἀνθ' ἐκάστων. Ἦρα (μπ lesen Ἡρ' εἰ) τὸ γένος Ἱσταται καθ' αὐτὸ ἐν τῷ τοῦ κοινοῦ λόγφ, οὐκ ἐστὶ ὁυνατὸν αὐτὸ πολλαπλασιάζεσθαι.

Prādicat nur eine accidentelle Eigenschaft ausspreche, habe man sofort bemerken müssen, dass jene Eigenschaft je nach ihrem Vorkommen an ihren Trägern eine Vervielfältigung erfahre, und dass dabei im Subjects-Begriffe nicht eine Individualisirung einer im Prädicate liegenden Gattung bestehe 78); daher zeige sich bei richtiger Erwägung dieser Verhältnisse, dass der Gattungsbegriff eines allgemeinen Prädicates zu keiner verworrenen Supposition, weder in beweglicher noch in unbeweglicher Weise verwendet werden könne 79). Hierauf aber wird in ähnlicher Weise gezeigt, dass auch die Copula keiner verworrenen Supposition fähig sei, indem der Gattungsbegriff, welcher im Prädicate liegt, von Anbeginn an im Subjectsbegriffe vorhanden sei; und hiemit wird obige Angabe (Ann. 72), dass die eine Species der verworrenen Supposition auf zwingender Nothwendigkeit des dinglichen Bestandes beruhe und sowohl im Prädicate als auch in der Copula austreten könne, jetzt direct dahin berichtigt, dass eine verworrene Supposition überhaupt nur durch die Nothwendigkeit des Quantitätszeichens erfolge, da jene in der Individualisirung liegende Vervielfältigung des Gattungsbegriffes nur dem natürlichen Gebiete anheimfalle, hingegen für das logische Verfahren der Gattungsbegriff als solcher von der verwirrenden Vervielfältigung unberührt bleibe, wornach die einzige

Digitated by Google

<sup>78)</sup> Ebend.: Καὶ ταῦτα μὲν συγχωρῷ (bei P. Hispanus: Et hace quatuor argumenta sunt concedenda). ἡ δὲ τοῦ χινεῖσθαι αἰτίου (zu lesen αὐτοὺς αἰτία, P. Hispanus: Causa aulem, propter quam movebantur isti qui fuerunt huiusmodi opinionis) ράθως λυθήσεται. Αέγουσι γάρ, ὡς, ὅταν λέγηται, πᾶς ἄνθρωπος ἐστι ζῷον", ἔκαστον ἄνθρωπον ἔχειν τὴν ἰδίαν ὑπαρξιν καὶ ζφότητα, καθὸ ἀδύνατον ἄνθρωπον ἔχειν τὴν ἰδίαν ὑπαρξιν καὶ ζφότητα, καθὸ ἀδύνατον ἄνθρωπον ἔχειν τὴν ἰδίαν ὑπαρξιν καὶ ζφότητα, καθὸ ἀδύνατον ἄνθρωπον εἰναι καὶ μὴ εἰναι ζῷον ἀνθρωπον ἀνθρωπος (letzleres Wort ſehlt im Texte)· λέγομεν γὰρ εν ταὐτχ τῷ προτάσει μηθὲν εἰναι εἰδος (dieser Satz ſehlt bei P. Hispanus sowie überhaupt auch im Folgenden manche Abweichungen sich zeigen, und jeden-ſalls beide Texte, sowohl der uns erhaltene des Psellus als auch der von Petrus Hispanus benūtzte, vielſach corrupt sind)· ὅταν ὁὲ λέγωμεν "πᾶς ἄνθρωπος ἐστι μέλας", ὅτι ἀδύνατον ἀνθρωπον εἰναι καὶ μὴ εἰναι ζῷον, ἀνάγχη τοσαῦτα ζῷα ἐν τῷ ὑποκειμένφ νοεῖσθαι, ὅσοι ἀνθρωποι εἰσιν, ἀνθ ὁσων , ἀνθρωπος" κρατείται. Ίλλὰ μὴν ἄτοπον λέγειν, τὸ πλῆθος ἐκεῖνο τῶν ζψοτήτων διὰ τὸ πληθος τῆς κατηγορίας ἕν εἶναι, ὅτι ἐκεῖ λευκὸν καὶ μέλαν πολλαπλασιάζεται. Όταν λέγω, τὸ πλῆθος ἐκεῖνο τῶν ζψοτήτων διὰ τὸ πολλαπλασιάζεται καὶ ἐν ἑαντῷ ἔνει τὸ πλῆθος ἐκεῖνο τῶν ζφοτήτων· ὅταν λέγω (ταὶ texte) ἐν ἐαντῷ ζῷον ἔχει, ὅθεν ἄνθρωπος ἐστι μέλας", κατ οὐδένα τρόπον ἔχει το πλῆθος ἐτι λευκός" καὶ "πᾶς ἄνθρωπος ἐστι λευκός" καὶ "πᾶς ἄνθρωπος ἐστι λευκός" καὶ "πᾶς ἄνθρωπος ἐστι λευκός" καὶ χῶς ἀνθρωπος ἐστι μέλας", κατ οὐδένα τρόπον ἔχει ταύτας τὰς ζφότητας ἐκ τοῦ κατηγορουμένου.

<sup>79)</sup> Ebend. p. 342.: Όμοιως έστι κάν τῷ προειρημένφ, ὅταν κατηγορῆται τὸ γένος, οἰον ,,πᾶς ἄνθρωπός έστι ζῷον". Εν ταύτη γὰρ τῷ προτάσει ὑπόκειται ὁ ἄνθρωπος, ἐν ῷ νοεῖται τὸ πλῆθος ἐκεῖνη τῶν ζωρτήτων, ὡς εἰρηται, καὶ κατηγορεῖται τοῦτο τὸ γένος τὸ ζῷον' διότι οὐδένα τρόπον συγχεῖται κινητῶς ἢ ἀκινήτως, ἀλλὰ κινεῖται (τα lesen κρατεῖται) ἐκεῖ ἀντὶ τῆς φύσεως αὐτῆς τοῦ γένους τοῦ κοινῷ κατηγορικοῦ κατὰ πλειόνων' δθεν καὶ ζῷον κατηγορεῖται καὶ ζῷον νοεῖται ἐν τῷ ὑποκειμένω, ὡςπερ ἐνταῦθα ,,πὰν ζῷον λογικον θνητόν ἐστι ζῷον".

Veranlassung der verworrenen Supposition nur in der Allgemeinheit des Quantitätszeichens liegen könne 80).

Hiemit aber bricht unser griechischer Text des Psellus ab 81), und wenn auch der Leser vielleicht den Eindruck empfand, dass hier die Logik wirklich toll geworden sei, so wollen wir einerseits diesem richtigen Gefühle durchaus nicht widersprechen, müssen aber bemerken, dass es sich hiebei erstens um eine Logik handelt, welche ein paar Jahrhunderte das lateinische Abendland beherrschte, und zweitens dass wir eigentlich mit diesen Erörterungen noch lange nicht zu Ende sind. Nemlich nur ein Fragment ist es, - wie wir schon oben sagten -, von welchem uns die einzige bisher benützbare Handschrift des Psellus eine Kunde gibt. Schon bei aufmerksamer Betrachtung des Bisherigen konnte man nicht bloss aus einer obigen Stelle schliessen, dass nach der Supposition xa9' αὐτό gewiss noch die Supposition κατὰ τὸ πρός τι oder, wie die Bezeichnung bei den Grammatikern lautete, των άναφορικών folgen müsse 82), sondern noch deutlicher springt in die Augen, dass die oben bereits erwähnte συμπλοκή 83) eine der υπόθεσις parallel gehende specielle Erőrterung gefunden haben muss. Und in der That finden wir auch diese beiden Capitel bei den auf Psellus beruhenden Lateinern, indem dort sowohl die suppositio relativorum ausführlich (in einer Zweitheilung nach

<sup>80)</sup> Ebend.: Όμοίως δὲ λέγομεν, ὅτι τοῦτο τὸ ὁῆμα τὸ "ἔστίν" οὐ συγχεῖται χινητῶς ἢ ἀχινήτως, ἔπεὶ τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ εἶχεν αὐτὸ ὑποχεῖμενον πρὶν ὑποχεῖσθαι ἔν τῷ προτάσει χατηγορουμένῳ κατ' οὐσίαν ἢ κατὰ συμβεβηκός (Petrus Hispanus hatte einen etwas abweichenden Text vor sich). Καὶ διὰ τοῦτο τὴν προάγουσαν δόξαν (d. h. das oben Anm, 72. Gesagte; schlechter ist die Lesart, welche P. Hispanus ûbersetzt: das oben Anm. 72. Gesagle; schlechter ist die Lesart, welche P. Hispanus übersetzt: quandam divisionem faclam) άνασχευάζομεν, δηλονότι ότι τῶν συγχεται μένων υποθέσεων ἡ μέν συγχεται τῷ ἀναγχε τοῦ προςδιορισμοῦ ἡ δὲ τῷ ἀνάγχη τοῦ προςδιορισμοῦ, ἀςπερ χαὶ ἐνταῦθὰ ἐστιν "πᾶν ζῷον λογικὸν ἐνητόν ἐστι ζῷον" οὐτος ὁ ὅρος ὁ "ζῷον" ἀντὶ παντὸς ζῷου χρατεῖται ὁ ἐστιν ἀνθρωπος, αςπερ χαὶ ἐν ταύτη τῷ προτάσει "πᾶς ἀνθρωπος ἐστι ζῷον" οὐτος ὁ ὅρος ὁ "ἀνθρωπος" ἀντὶ παντὸς τὸς ἀνθρωπος ἐστι ζῷον" οὐτος ὁ ὅρος ὁ "ἀνθρωπος" ἀντὶ παντὸς τὸς ἀνθρωπος ἐστι τῷον" οὐτος ὁ ὅρος ὁ "ἀνθρωπος" ἀντὶ παντὸς τὸς ἀνθρωπος ἐστι τὰ ἀντια αλ ἀντὶ παντὸς ζώρου ὅπερ ἀνθρωπος" καὶ ἰστέον, τοσαύτας ἐκεῖ εἰναι ἀνθρωπότητας, ὁσαῦται ζῷοὐτητες, καὶ ἀνάπαλιν κατὰ τὴν τῆς φύσεως ὁδὸν, κατὰ δὲ τὴν τῶν λογικῶν ὁδὸν (auch hier gibt P. Hispanus einen anderen Text, wie oben Anm. 78.) ἐν ἐκαστω ατόι, ἀνθρωπότη οἱ ἐνὶ τὸν τὰντην λέγεσθαι τὴν ἀνθρωπότητα ἢ ἐκείνην παρὰ αυτὸ, όθεν τὸ ταύτην λέγεσθαι τὴν ἀνθρωπότητα ἢ ἐκείνην παρὰ αυτὸ, όθεν τὸ ταύτην λέγεσθαι τὴν ἀνθρωπότητα ἢ ἐκείνην παρὰ ἀνθρωπότης ἢ ἔμὴ ἐν ἐμοὶ. Καὶ διά τοῦτο τὸ σημείον συγχείνν τὸν ἀνθρωπον οὐ συγχεῖ καὶ τὸ ζῷον τὸ ανθρωπον οὐ συγχεῖ καὶ τὸ ζῷον (ausgefallen ist ἐν κοινῷ), ἀλλὰ τὸ ζῷον τὸ συνελκυσθὲν εἰς τὸν ἀνθρωπον οἱα τῶν ἰδίων διαφορῶν, δθεν πᾶσα σύγχνοις ἐστι τῷ ἀνάγχη τοῦ σημείον ἢ τοῦ τρόπου.

81) Anstatt einer weiteren Fortsetzung folgt nur noch (p. 348.) eine an diesem

<sup>81)</sup> Anstatt einer weiteren Fortsetzung folgt nur noch (p. 348.) eine an diesem Orte völlig unpassende Tabelle der einzelnen Topen,

<sup>82)</sup> S. in Anm, 69. die von mir dort besonders betonten Worte 209' autor είλημμένος..

<sup>83)</sup> S. Anm. 68., hauptsächlich den Schluss derselben, sowie den Schluss der Anm. 67.

relativa substantiae und relativa accidentis) besprochen wird <sup>84</sup>), als auch die copulatio (d. h. συμπλοχή) ihre nähere Darlegung findet <sup>85</sup>).

Aber auch hiemit war die Theorie betreffs derjenigen Gesichtspunkte, welche sich an  $\sigma\eta\mu\alpha\sigma'\alpha$  (significatio, s. oben Anm. 66 f.) knüpfen, noch nicht abgeschlossen, sondern so gewiss die Lateiner (nicht bloss Petrus Hispanus, sondern auch Wilhelm Shyreswood und Lambert von Auxerre) für die Schul-Logik in allem Uebrigen, was wir bisher vorführen mussten, vollständig und fast ausschliesslich das Compendium des Psellus zu Grunde legten, ebenso gewiss ist es, dass sie auch bezüglich jenes ziemlich umfangreichen Restes, welchen uns die fragmentarische Handschrift des Psellus leider vorenthält, nur das Nemliche thaten, d. h. dass die Synopsis des Psellus auch noch alles Folgende, welches ich hier nur kurz berühren werde  $^{86}$ ), ursprünglich gleichfalls enthalten haben muss  $^{87}$ ).

Zunächst nemlich musste sich an Obiges dasjenige anreihen, was bei den Lateinern bezüglich der ampliatio (wohl "αὐξησις" oder "ἐπαύξησις") und der appellatio (doch wohl "προςηγορία") und restrictio (wahrscheinlich "μείωσις", schwerlich "συστολή") besprochen wird <sup>90</sup>). Und nachdem auch schon hier sowie im Obigen (Anm. 71) zur Erläuterung Sophismen beigezogen waren, erscheint es immerhin als möglich, dass Alles bis hierher von der significatio (σημασία) Gesagte nur als Einleitung zu den Sophistici Elenchi betrachtet wurde, und demnach dieser letztere Abschnitt aus Aristoteles bei Psellus nicht schon weiter oben (s. Anm. 65), sondern erst hier eingereiht war <sup>91</sup>). Mochte jedoch dem sein, wie es wolle, so musste jedenfalls in der Synopsis noch eine aus-

 <sup>84)</sup> Bei Petrus Hispanus unmittelbar nach dem Obigen (Aum, 80.) folgend.
 85) Allerdings fehlt dieses Capitel bei Petrus Hispanus, hingegen fand ich es in

jener Pariser Handschrift, welche die Dialektik des Wilhelm Shyreswood enthält, unmittelbar nach der Lehre von der Supposition eingereiht.

S6) Es versteht sich von selbst, dass das Nähere im XVII, Abschnitte entwickelt werden wird, woselbst ich bei jenen Partien der lateinischen Schul-Logik, welche bereits hier aus Psellus vorgeführt sind, mich kürzer fassen und Manches durch blosse Verweisung auf das hier Gesagte erledigen kann, hingegen jenen Rest, dessen griechisches Original wir nicht mehr besitzen, ausführlicher darstellen muss.

<sup>87)</sup> Freuen würde es mich, wenn ich hiedurch die gelehrte Mitwelt oder alleufalls auch Nachwelt auffordern könnte, in den Bibliotheken Nachforschungen über Handschriften der Synopsis anzustellen; meine Ansicht könnte durch neue Entdeckungen ja nur bestätigt werden, indem eine Widerlegung derselben auch dann nicht einträte, wenn die Verstümmlung des Textes noch an mehreren anderen fragmentarischen Handschriften sich zeigte.

<sup>90)</sup> Die vernünstigere Anordnung dieses Stoffes im Vergleiche mit jener des Petrus Hispanus erscheint allerdings bei Wilhelm Shyreswood und Lanbert von Auxerre, insoferne diese Beiden in der appellatio die Hauptsache erblicken und erst mittelbar mit derselben die ampliatio und restrictio verbinden.

<sup>91)</sup> Wenigstens ist zu beachten, dass Wilhelm Shyreswood in der That erst von der appellatio aus auf die Soph. Elenchi übergeht, Auch wäre das Hinwegfallen dieses Abschnittes bei Psellus dann leichter erklärlich, wenn die Sophistik erst in jenem Theile besprochen gewesen wäre, welcher für uns überhaupt verloren ist. Petrus Hispanus aber und Lambert v. Anxerre hätten eben dann aus eigenem Gutdunken in diesem Punkte die aristotelische Reihenfolge hergestellt, indem sie die Soph. Elenchi aus jenem Verbande mit der σημασία herausnahmen und nnmittelbar nach der Topik folgen liessen.

gedehnte Gruppe anderweitiger Erörterungen gefolgt sein. Während nemlich das Bisherige überwiegend nur die Subjects- und Prädicats-Begriffe der Urtheile betroffen hatte, war noch übrig, nun auch die logischen Functionen jener übrigen Redetheile zu betrachten, welche wir schon oben (Anm. 9) unter dem Namen συγκατηγορεύματα vorläufig erwähnt fanden 92). Und die Compendien der Lateiner zeigen uns, dass in diesem Theile der Dialektik zuerst von der distributio (wahrscheinlich wohl "διανομή" oder etwa "τὰ διανεμητικά") die Rede war, woselbst es sich um die Worte omnis, nullus, nihil, uterque, neuter, non, totus, qualislibet, quantuscunque, infinitus (also um απας, οὐδείς, οὐδέν, έκατερος, οὐδέτερος, ού, όλος, όποιοσούν, όποσοσούν, απειρος) handelte und Sophismen. welche durch dieselben entstehen, zu lösen waren 93). Hierauf mussten iene Bedetheile gefolgt sein, welche zur völligen Verdeutlichung des Sinnes eine nähere Auseinandersetzung bedürfen, d. h. die exponibilia (wohl offenbar, ,,ἐκθετικά"), wozu die exclusiva (etwa ,,ἀποκλειστικά"?), die exceptiva (wohl ,,έξαιρετικά"), die reduplicativa (sicher ,,ἀναδιπλωτικά"), sowie die Worte incipit et desinit ("agrerat xal lnyet"?), abermals infinitus, sodann die comparativa et superlativa (sicher ,συγκριτικά καί ύπερθετικά"), sowie differentia (etwa "διαφορικά") und noch einmal totus (õlos) gehörten 94). Endlich aber scheinen auch noch die übrigen Conjunctionen (σύνδεσμοι), soweit sie nicht schon in dem Vorigen erörtert worden, noch speciell in die Dialektik beigezogen worden zu sein 95). Auch mag bemerkt werden, dass in diesen Erörterungen theilweise die Lösung von Sophismen versucht wurde, bei fast sämmtlichen aber für die logische Praxis mehrere schulmässig formulirte regulae ("κανόνες", wie wir solche schon oben, z. B. Anm. 18, 22, 44, trafen) aufgestellt waren, so dass die Synopsis jedenfalls von Anfang bis zu Ende in diesem äusserlich formellen Punkte sich getreu blieb 96).

Billiger Weise aber drängt sich uns die Frage auf, wie denn wohl alle diese Dinge, welche wir von Anm. 66 an erwähnen mussten, in das Compendium des Psellus gekommen seien, und es wird sich dieser Frage auch Derjenige nicht entziehen können, welcher etwa die Untersuchung

<sup>92)</sup> Wahrscheinlich bietet Withelm Shyreswood das Richtige dar, indem in der Handschrift der Dialektik desselben der ganze das Folgende umfassende Abschnitt unter dem Titel Suncategoreumata eingef\u00e4hrt ist.

<sup>93)</sup> Die Reihenfolge in der Besprechung dieser Worte ist bei Wilhelm Shyreswood und Petrus Hispanus allerdings nicht die gleiche, jedoch Ersterer hat überhaupt das ganze Material weit selbstständiger verarbeitet, und wir dürfen mit Sicherheit schliessen, dass der Letztere als getreuer Uebersetzer uns die Anordnung überlieferte, welche bei Psellus selbst sich fand,

<sup>94)</sup> Auch hier arrangirt Wilhelm Shyreswood mit Uebergehung einiger der geuaunten Worte die übrigen nach eigenthümlichen Gesichtspunkten,

<sup>95)</sup> Bei Petrus Hispanus findet sich allerdings kein eigenes den Conjunctionen bestimmtes Capitel, hingegen Wilhelm Shyreswood bespricht die Worte si, nisi, quin, rel, an, sive.

<sup>96)</sup> Eben dieser gleichbleibende Charakter des Ganzen, wornach die zum Auswendiglernen bestimmten κανόνες überall ein Uebergewicht behaupten, würde, wenn es noch nöthig wäre, einen wesentlichen Beweis darbieten, dass auch jener Rest, welchen wir ausschliesslich nur aus den Lateinern kennen, ursprünglich ebenfalls bei Psellus sich gefunden haben muss,

bloss auf den uns überlieferten griechischen Text beschränken wollte und es in Zweifel zöge, dass auch all jenes Uebrige ursprünglich gleichfalls in der Synopsis enthalten gewesen sein müsse. Was aber die Beantwortung betrifft, so sind wir in Folge des Materiales, welches bis zum heutigen Tage der geschichtlichen Forschung zu Gebote steht, leider nicht in der Lage, jenes "Woher?", dessen Ergründung wir uns wahrlich stets bisher zur Aufgabe gemacht haben, hier mit Bestimmtheit angeben zu können. Die ausdrückliche Betonung dieser bedauerlichen Lücke unseres Wissens gilt, wie wir sahen (ob. Anm. 4k), nicht nur in gleichem, sondern in höherem Grade auch bei der von uns bekämpsten Annahme, dass diesem ganzen neuen Zweige der Logik eine ursprünglich lateinische Quelle zu Grunde liege.

Im Allgemeinen steht fest, dass stoische Schuldoctrin schon in Folge der Sprache im griechisch-römischen Reiche ununterbrochen fortwirken und dabei eine weitere Entwicklung finden konnte, während im lateinischen Abendlande jedenfalls eine Uebersetzungs-Thätigkeit hätte vorhergehen müssen. So wurde eine unzweiselhafte Benützung stoischer Logik betreffs der Lehre vom hypothetischen Urtheile bereits oben nachgewiesen 96a), so dass wir hiemit einen vereinzelten von Psellus eingefügten Baustein kennen, welcher unmöglich von Schriftstellern des lateinischen Abendlandes herrühren kann; völlig das Gleiche aber gilt auch von den hypothetischen Syllogismen, deren Herkunft uns durch eine sehr entlegene spätgriechische Quelle bezeugt ist 96b). Ferner erscheinen in jenen Abschnitten des Petrus Hispanus, für welche unser Text des Psellus nicht mehr zureicht, mehrere Sophismen, welche den Zusammenhang mit stoischer Litteratur greifbar aufweisen, zugleich aber auch erkennen lassen, dass sie gleichsam in einer allmäligen Umwandlung begriffen waren 96 c). der Stoa her war auch eine Verslechtung der Logik mit Grammatik und Rhetorik angebahnt, und nur auf diesem Wege waren Vorstufen möglich, um schliesslich zu einer ausführlichen Theorie der σημασία und der logischen Function derselben zu führen; aber die einzelnen Fäden der Entwicklung oder etwa gar die einzelnen Autoren, durch welche diess geschah, nachzuweisen, ist uns nicht mehr möglich. Ja wir sehen uns bei den bisher zugänglichen griechischen Grammatikern und Rhetoren vergeblich

96 a) S. Anm. 17., woselbst auch die Ursprungs-Zeugnisse angeführt sind, 96 b) Oben Anm. 55.; die Quellen, auf welche dort verwiesen ist, konnte man wohl in Byzanz kennen, gewiss aber weder in Frankreich noch in England.

selbst um mehrere der oben erwähnten Worte oder Begriffe um, und auch die uns erhaltene Grammatik des Psellus selbst 97), - allerdings ein äusserst kurzer und armseliger Abriss -, enthält bezüglich der uns interessirenden Frage schlechthin Nichts. Höchstens einzelne Bausteine, welche dann später allmälig mit anderen zu einem Ganzen verbunden worden sein müssen, können wir sowohl bei Grammatikern als auch bei Rhetoren wiedererkennen. Dass z. B. der folgenreiche Begriff Συγκατηγορεύματα bei Priscianus vorkömmt, sahen wir bereits früher (vor. Abschn., Anm. 174); auch ist nicht bloss der Begriff der σημασία selbst ein bei vielen Grammatikern vorkommender 98), sondern wir finden auch bei Dionysins Thrax eine Aufzählung der Unterarten des Substantivums (ονομα). welche mit einzelnen der oben erwähnten Punkte sich berührt, insoferne die Begriffe des προςηγορικόν, des έρωτηματικόν (τίς, ποῖος, πόσος) des άναφορικόν (τοσούτος, τοιούτος), des έπιμεριζόμενον (ετερος, έκατερος, εκαστος), des αόριστον (όστις, όποιος, όπόσος) erscheinen 99); ebendaselbst treffen wir auch eine Eintheilung der Conjunctionen, welche zu dem traditionellen Umkreise der Schulgrammatik gehört und offenbar in späterer Zeit noch entschiedener als schon früher bei den Stoikern (s. Abschn. VI. Anm. 122 ff.) eine Aufnahme in die Logik fand 100). Während aber un-

Belegstellen aufzuhäusen; in logischer Bedeutung trasen wir σημαντικόν bei den

<sup>97)</sup> Τοῦ μαχαριωτάτου ὁπερτίμου προέδρου τῶν φιλοσόφων χύρου Μιχαήλ τοῦ Ψελλοῦ στίχοι πολιτικοί πρὸς τὸν βασιλέα κύρον Κωνσταντίνον τὸν μονομαχον περί τῆς γραμματικῆς. Gedruckt bei Boissonade, Anced. gracea III, p. 200 ft.
98) Es scheint unnöthig, für diesen allgemein recipirten Begriff die einzelnen

Commentatoren, s. Abschn. XI, Anm. 64, u. 143.
99) Bekker Anecd. II, p. 636 [.: Υποπέπτωκε δὲ τῷ ὀνόματι ταῦτα, 99) Βεβκε Απεσ. ΙΙ, p. 636 Ι.: Υποπέπτωκε δὲ τῷ ὀνόματι ταῦτα, αναί αντά εἰδη προςαγορεύεται κύριον, προςηγορικόν, ἐπίθετον, πρός τι ἔχον, ως πρός τι ἔχον, όμωνυμον, συνώνυμον, φερώνυμον, είδιετον, διώνυμον, ξανονμον, εδυκόν, έρωτηματικόν, άδριστον, αναφορικόν, ... περιληπτικόν, ἐπιμεριζόμενον, περιεκτικόν, πεποιημένον, γενικόν, εἰδικόν, τακτικόν ἀριθμητικόν μετουσιαστικόν, ἀπολελυμένον ... Ερωτηματικόν δέ ἐστι τὸ κοινην οὐσίαν σημαΐνον ... Ερωτηματικόν δέ ἐστι τὸ κοινην οὐσίαν σημαΐνον ... Ερωτηματικόν δέ ἐστι πό κοινην οὐσίαν σημαΐνον ... Ερωτηματικόν δέ ἐστι πό κοινην οὐσίαν σημαΐνον, ... Ερωτηματικόν δέ ἐστι πόσος, πήλικος. ἀροφιστον δέ ἐστιν τὸ τῷ ἐρωτηματικῷ ἐναντίως τιθέμενον, οἰον όστις, ὁποῖος, ὁποσος, ὁπηλίκος. ἀναφορικόν δέ ἐστιν, δ καὶ ὁμοιωματικόν καὶ δεικτικόν καὶ ανταποδοτικόν καλεῖται, τὸ ὁμοιωσιν σημαῖνον, οἰον τοσοῦτος, τηλικοῦτος, τοιοῦτος. Πίεσι mag z. Β. auch beigezogen werden, was sich bei Planudes περὶ συντάξεως (Βαchmann, Απεσί gracca ΙΙ, p. 137.) erhalten hat τὰ ἀρομοτα, τοῦτο μὲν ὀνόματα τοῦτο δὲ ἐπιρρήματα, καθολικήν προφοράν ἔχοντα συναθροιστικήν τοῦ πλήθους καὶ ἀριθμοῦ τοὐτων, περὶ ών διαλεγόμεθα, ἔκ τε τών ἀναφορικών καὶ τοῦ ἀν" ἢ "οὐν" συνδέσμου ἢ τοῦ "δήποτε" συντίθεται, οἰον τίς, ὁστιςοῦν, ... ὁποιοςοῦν u. s. w. ocovv u. s. w.

οςούν u. s. w.

100) Ebend. p. 642 f.: Σύνδεσμός έστι λέξις συνδέουσα διάνοιαν μετὰ τάξεως καl τὸ τῆς ξομηνείας κεχηνὸς πληρούσα. Τῶν δὶ συνδέομον ..... συμπλεκτικοί μέν είσιν, ὅσοι τὴν ξομηνείαν ἐπ' ἄπερον έκφερομένην συνδέουσιν, είσι δὲ οἴδε· μέν, όξ, τὲ, καὶ, ἀλλά .... διαξευκτικοί δὲ είσιν, ὅσοι τὴν μὲν φράσιν συνδέουσιν, ἀπὸ δὲ πραγματος εἰς πρᾶγμα διιστῶσιν, είσι δὲ οἴδε· ἢ, ῆτοι .... συναπτικοί δὲ είσιν, ὅσοι ὑπαρξιν μὲν οὐ δηλούσι, σημαίνουσι δὲ ἀκολουθίαν. εἰσι δὲ οἴδε· εἰ, εἰπερ .... παρασυναπτικοί δὲ εἰσιν, ὅσοι ὑπαρξιν μέν οὐ δηλούσι, σημαίνουσι δὲ ακολουθίαν.

seres Erachtens allerdings es hauptsächlich die grammatischen Anschauungen waren, welche einen Einfluss auf diesen Zweig der Dialektik ausübten, finden wir doch hinwiederum auch in der Rhetorik manche Einzelheiten, welche um so eher in die Dialektik hinübergenommen werden konnten, je mehr von Anbeginn an die Topik (mit Einschluss der Sophistik) ohnediess dem rhetorischen Gebiete näher gelegen war, und wenn wir bedenken, dass die Erörterung und Lösung einzelner Sophismen mit mehreren Capiteln der Lehre von den proprietates terminorum verbunden wurde (- ganz abzusehen davon, ob unsere Vermuthung über die den Sophistici Elenchi angewiesene Stelle, Anm. 91, wirklich berechtigt sei ---). so muss es uns immerhin sehr wahrscheinlich dünken, dass auch die Rhetorik ihrerseits ihren Beitrag zu jenem neuen Bestandtheile der Schul-Logik geliefert habe. Vor Allem ist es die reiche Saat der τοόποι, welchen zuweilen eine logische Seite abgewonnen werden konnte (in solchem Sinne gab schon Ammonius eine Definition des τρόπος, s. Abschn. XI. Anm. 159), und unter diesen dürsen wir wenigstens die auknois 101) um der ampliatio willen nicht unerwähnt lassen. Es mag aber auch beachtet werden, dass Hermogenes, an dessen Technik sich bekanntlich eine Menge von Commentatoren anschloss, bei der rhetorischen Theorie bezüglich der πρόσωπα (worin eine Brücke zur suppositio personatis liegen konnte) neben anderen Momenten namentlich auch τὰ ωρισμένα, τὰ πρός τι, τὰ κατὰ συμπλοκήν und τὰ προςηγορικά erwähnt 102), sowie dass

υπάρξεως και τάξιν δηλούσιν, είσι δὲ οίδε· ἔπει, ἐπείπερ ..... αἰτιολογικοὶ δἑ εἰσιν, ὅσοι ἔπ ἀποδόσει αἰτίας παραλαμβάνονται, εἰσι δὲ οίδε· Ἱνα, ὅσρα, ὅπως, ἔνεκα, οὐνεκα, ὅτι, διότι .... ἀπορηματικοὶ δὲ εἰσιν, ὅσοις ἔπαποροῦντες εἰωθαμεν χρῆσθαι, εἰσι δοίδε· ἀρα, κὰτα ... συλλογιστικοὶ δὲ εἰσιν, ὅσοι πρός τὰς ἔπιφοράς τε καὶ συλλήψεις τῶν ἀποδείξεων εὐ διάκεινται, εἰσι δὲ οίδε· ἄρα, ἀλλὰ μήν .... παραπληφωματικοὶ δὲ εἰσιν, ὅσοι μέτρου ἡ κόσμου ἔνεκεν παραλαμβάνονται, εἰσι δὲ οίδε· δή, ῥά, νή, πού, τοί .... τινὲς δὲ προςτιθέσσι καὶ ἐναντιωματικοὺς, οἰον ἔμπης, όμως. Εἰπο Vervollstadigung oder weiter Ausfahrung dieser Lehre von den Conjunctionen, welche für die byzantinische Schul-Logik bezüglich der συγκατηγορεύματα sicher von grosser Wichtigkeit war, suchen wir vergebens bei den bürigen späteren Grammatikern; auch die armenische Übersetzung des Dionysius Thrax selbst (s. Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et εtrangères, publiés par la societé royale des antiquaires de France, Vol. VI, p. 1 ff.), welche äbrigens manche Zusätze enthält, bietet hier Nichts dar.

<sup>101)</sup> Longin. de subl. 12. (Rhetores graeci, ed. Spengel, I, p. 260.), Longin. rhetor. (ebend. p. 301. u. 326.), Anon. rhet. (ebend. p. 440. u. 457.) und sonst noch häußt.

noch häufig.
102) Hermog, de arte rhet, 1. (bei Spengel II, p. 133 f.): Τῶν οὖν προσώπων τὰ μέν ἐστιν οἶα καὶ δὐνασθαι ἔξετάζεσθαι, τὰ δὲ οὖ, τόπον δὲ ἄλλως ἐπέχει προσώπου τῶν δ' αὖ ἔξεταζομένων ἰσχυροτάτην μὲν ἔχει δύναμιν τὰ ὡρισμένα καὶ κύρια, οἶον ὁ Περικλῆς, ὁ Δημοσθένης καὶ τὰ τοιαῦτα· δετεέραν δὲ τὰ πρός τι, οἰον πατήρ, οἰος, δοῦλος, δεσπότης τρίτην τὰ διαβεβλημένα, οἰον ἄσωτοι, μοιχοί, κόλακες τετάρτην τὰ ἡθικὰ, οἰον γεωργοί, λίγνοι καὶ τὰ ὑμοιας πέμπτην τὰ κατὰ συμπλοκὴν δύο προςηγοριῶν, οἰον νέος πλούσιος ..... ἔκτην τὰ κατὰ συμπλοκὴν προσώπου καὶ πράγματος, οἰον μειρακιον καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας ἔβδομον τὰ ἀπλᾶ προςηγοριὰλ, οἶον στρατηγός, ἡήτωρ.

derselbe gelegentlich der περιβολή, welche das Gegentheil der καθαφότης ist, gleichfalls in den Begriffe des προςλαμβάνειν einen Gegenstand berührt, welcher mit der Lehre von der Supposition verwandt ist <sup>10 3</sup>). Endich noch scheint der Begriff der ἐκθετικά (exponibilia) auf einem Momente zu beruhen, welches zwischen Grammatik und Rhetorik schwankt oder vielmehr jener stoischen Verquickung der Dialektik mit jenen beiden anderen Disciplinen angehört; denn in solchem Sinne trafen wir schon früher die ἐκθετικὰ ἀξιώματα als eine eigene Species des Urtheiles <sup>10 4</sup>).

All das eben Erwähnte jedoch besteht nur in Einzelheiten, und es wäre thöricht, zu glauben, dass hiemit die Entstehung jener ausgedehnten und völlig schulmässig formulirten Lehre bezüglich der σημασία etwa nachgewiesen sei. Zwischen der grammatischen und rhetorischen Litteratur, welche uns noch zugänglich ist, und dem Compendium des Psellus muss eine reiche Entfaltung der Schul-Logik stattgefunden haben, deren geschichtlicher Verlauf uns bis jetzt - vielleicht auch für immer - verschlossen ist 105). Indem es jedoch wahrscheinlich ist, dass die schulmässige Consolidirung dieses neuen Zweiges der Dialektik auf Einen relativ älteren Kern zurückweise, an welchen als an die ursprüngliche Grundlage das Spätere anschoss, so darf ich vielleicht die Vermuthung aussprechen, dass wir möglicher Weise den Themistius (s. Abschn. XI, Anm. 92 ff.) für diese logische Behandlungsweise grammatisch-rhetorischer Momente verantwortlich machen müssten; denn derselbe ist unter den älteren Commentatoren wohl derjenige, welcher am meisten das Studium und die Praxis der Rhetorik mit der Thätigkeit eines sogenannten Philosophen verband, und falls unsere obige Annahme (Anm. 41 u. 64) richtig ist, dass in der Synopsis des Psellus für die Kategorien ebensosehr wie für die Topik Themistius der ursprüngliche Führer war, so scheint derselbe für die Schul-Logik überhaupt ein gewisses Ansehen genossen zu haben, wor-

104) S. Abschn. VI, Aum. 115. Mit dem aristotelischen oder theophrastischen Begriffe der Εκθεσια im kategorischen Syllogismus (Abschn. IV, Aum. 554. und Abschn. V, Aum. 50.) haben die Εκθετικά dieser späteren Logik keinesfalls etwas zu schaffen. Hingegen hildet die Εκθεσια als eine "Verdeutlichung" wieder ein stehendes Capitel in der Rhetorik, z. B. Aphthon. Progymn. 5 f. b. Spengel II, p. 28 ff.

<sup>103)</sup> Hermog, π. ἶδεῶν Ι, 11. (p. 316. Speng.): Γίνεται τοίνυν περιβολή κατ ἔννοιαν μὲν, ὅταν ήτοι ἔξωθέν τι προςλαμβάνης τούτφ, περὶ οὐ ὁ λόγος, οἰον γένος εἴδει... ἢ ἀόριστον ώρισμένω .... ἢ ὅλον μέρει...... (p. 318.) ἢ ὅταν μὴ ψιλὰ λέγη τὰ πράγματα μηδὲ καθ ἔαντὰ, ἀλλὰ μετὰ τῶν παρακολουθούτων, οἰον τόπου, χρόνου, αἰτίας, προσώπου, καὶ ἔτι γνώμης τοῦ προσώπου, ἀπλῶς τε πάντων τῶν τοιούτων. Λehnlich Aristides de arte rhet. b. Spengel II, p. 472.

<sup>105)</sup> Durch allmälige Benützung und Veröffentlichung alles desjenigen, was in dieser Beziehung noch handschriftlich in den Bibliotheken vorliegt, könnte vielleicht einiges Licht in die Sache gebracht werden; denn wenn auch die griechischen Litteratur-Erzeugnisse der späteren Jahrhunderte meistens in der That noch so unbedeutend und jämmerlich sind, so bleibt ja immer noch die Möglichkeit offen, dass aus der Masse dieses Schundes irgend ein Compendium der Grammatik oder der Rhetorik sich erhalten hätte und irgendwo versteckt wäre, aus welchem mit grösserer Deutlichkeit die zur Beantwortung unserer Frage dienenden geschichtlichen Fäden erkannt werden könnten.

nach es jedenfalls sehr erklärlich wäre, wenn man die Lehre von der σημασία und von den συγκατηγορεύματα, welche auch bei Priscianus auftreten, gleichfalls aus ihm entnommen hätte; ja wenn das letztere dieser beiden Worte sich auch bei Averroes findet 106), so könnten wir auch diess zu Gunsten unserer Vermuthung benützen, indem eben Themistius es ist, welchen gerade für die Topik Averroes einlässlich benützte. Doch bei dem gänzlichen Mangel aller präciseren Anknüpfungspunkte ist jede derartige Vermuthung von geringer Bedeutung 107).

Neben Psellus aber kann auch noch sein jüngerer Zeitgenosse und Nebenbuhler Johannes Italus (s. Abschn. XI, Anm. 111) erwähnt werden, dessen Schriften möglicher Weise einen Einfluss auf das lateinische Abendland ausgeübt haben können. Anna Comnena spricht ausführlich über ihn, deutet aber dabei - was für uns beachtenswerth ist - zugleich an, dass Grammatik und Rhetorik nicht die starke Seite desselben gewesen seien, sondern er sich mehr auf die reine peripatetische Dialektik beschränke 108), woraus wir jedenfalls schliessen müssen, dass, wenn seine litterarischen Erzeugnisse von den Lateinern benützt wurden, sicher nicht

<sup>106)</sup> Averroes ad Arist. Top. 1, 2. (b. Aristot. Opp. latine, Venet. 1552, fol. Vol. I, f. 256 a.): Prout facit Aristoteles in libro Perihermenias distinguendo res ratione dictionum, quando illas distinguit in nomen, verbum et dictionem syncategorematicum etc. Vgl. folg. Abschn., Anm. 309.

<sup>107)</sup> Fände sich in einer Bibliothek eine Handschrift jenes Commentares, welchen Themistius zur aristotelischen Topik verfasste, so müsste meine Vermuthung sofort sich entweder bestätigen oder sich widerlegen.

έπεσπάσατο.

eine Wirkung derselben anzunehmen ist, welche jener des Psellus gleich-Indem von der ausgedehnten schriftstellerischen Thätigkeit des Italus durchaus noch Nichts durch den Druck veröffentlicht ist, darf ich wohl erwähnen, dass eine in der Münchener Staatsbibliothek befindliche Handschrift mehrere logische Schriften desselben enthält 109). Es zeigen uns dieselben in schlichter anspruchsloser Form den ganz gewöhnlichen Inhalt der Schul-Logik oder die üblichen Controversen der Commentatoren. Bemerkenswerth ist, dass Italus bei Besprechung der Syllogistik die oben angeführten Memorial-Worte des Psellus anzuführen verschmäht 110); hingegen hätte nicht bloss allenfalls eine Lücke, welche wir bei Psellus trafen (Anm. 56), aus Italus ergänzt werden können 111), sondern es wäre auch wenigstens möglich gewesen, aus Letzterem die Kunde davon zu schöpfen, dass Galenus nicht drei, sondern vier Schlussfiguren annahm 112).

Endlich haben wir noch anzuführen, dass in dem Compendium des Nicephorus Blemmides (s. Abschn. XI, Anm. 177 ff.), wo derselbe von den Syllogismen handelt, sich jene nemlichen Memorial-Worte finden, welche wir oben (Anm. 47 ff.) in der Synopsis des Psellus trafen, jedoch mit Ausnahme der letzten fünf Schlussweisen der ersten Figur, indem bei

örterungen über die Schlussweisen mit jenem mnemotechnischen Schmucke auszustatten,

wenn er hiezu geneigt gewesen ware,

111) Nemlich in jenem an Andronikus gerichteten Compendium bespricht Italus (fol. 429 f.) jene aus der Analytik entnommenen Momente, welche bei den Lateinern unter der Bezeichnung de poleslatibus syllogismorum vorkommen, jedoch allerdings in einer Weise, dass nicht angenommen werden kann, die Lateiner hätten hier ebenso

<sup>109)</sup> Nemlich Codex graecus Monacensis 99. fol. enthält zunächst (fol. 279—386.) Ίωἀννου σοφωτάτου υπάτου καὶ διδασκάλου τών φιλοσόφων, τοῦ Ἰταλοῦ, ἔκδοας εἰς διάφορα ζητήματα διὰ τὸ καὶ διαφόρους τοὺς ταῦτα προβαλλομένους (ein shnliches Werk wie die Παντοδαπή διδασκαλία ταῦτα προβαλλομένους (ein shnliches Werk wie die Παντοδαπή διδασχαλία des Psellus), woselbst auch eine grosse Menge logischer Fragen sich erörtert findet; jedoch muss bemerkt werden, dass dieses Werk wenigstens nicht aus erster Hand von Johannes Italus herstammen kann, denn fol. 314. v. lesen wir: "Λωάννης ὁ φιλόσοφος ὁ Ίταλὸς, ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος, οῦταφς αἰτίαν, φηοῦν, ὁ λοιστοτέλης ἐπάγει u. s. f." Sodann folgt in der Handschriß (fol. 386–423.) Τοῦ αὐτοῦ ἔκδοσις εἰς τὸ Β, Γ, Δ τῶν Τοπικῶν, hieraul (fol. 423—431.) Τοῦ αὐτοῦ ἔκδοσις εἰς τὸ Β, Γ, Δ τῶν Τοπικῶν, hieraul (fol. 423—431.) Τοῦ αὐτοῦ ἔκδοσις κερὶ τῆς τῶν συλλογισμῶν ὑλης καὶ τῆς συστάσεως αὐτῶν, und endlich noch (fol. 440—447.) Τοῦ αὐτοῦ ἐκδοσις περὶ τῆς τῶν συλλογισμῶν ὑλης καὶ τῆς συστάσεως αὐτῶν, und endlich noch (fol. 440—447.) Τοῦ αὐτοῦ μέθοσος ὑπτορικῆς ἐκδοσεία κατὰ σὐνοψιν. Είπει Nachweis anderweitiger Handschrißen, in welchen Werke des Italus enthalten sind, gibt Μ. Hase in Notices et Εκτιαίτε des manuscrits de la bibl. impériale, Vol. IX, Abthlg. 2, p. 149 fl.

110) Ilalus hälte wenigstens haufig gening (in den Διάφορα ζητήματα fol. 318 f. und fol. 329 fl., woselbst von den Syllogismen die Rede ist, sodann wieder in dem an Andronikus gerichteten Buche fol. 428., und ebenso in der ganzen Monographie über die Syllogismen) Gelegenheit gehabt, seine kürzeren oder längeren Erörterungen über die Schlussweisen mit jenem mnemotechnischen Schmucke auszustatten,

in einer Weise, dass nicht angenommen werden kann, die Lateiner natten mer edenso lediglich nur übersetzt, wie sie mit Psellus verfuhen.

112) In den Διάφορα ζητήματα fol, 330. v. steht folgende Stelle: Τὰ δὲ σχήματα τῶν συλλογισμῶν ταῦτα: ὁ Γαληνὸς δὲ καὶ τέταρτον ἐπὶ τοὐτοις ἔφασκεν είναι, ἐναντίως προς τὸν Σταγειρίτην φερόμενος, ὅς λαμπρότερον ἀναφανήγια ιδιμένος τῶν τῆν λογικην πραγματείαν ἐξηγουμένων παλαιῶν ὡς πορρωτάτου εὐθέως ἐκπέπτωκε. Es kömmt demnach diese Stelle, welche ich im Jahre 1855 noch nicht kannte, aus der griechischen the standing stelle sich heben IX Am 100 herselich Litteratur als zweite zu derjenigen hinzu, welche ich Abschn. IX, Anm. 100. bezüglich der sogenannten Galenischen Schlussfigur anführen konnte.

dieser sich Blemmides auf die Aufzählung der vier aristotelischen Modi beschränkt 113). Uebrigens ist es selbst chronologisch nicht wahrscheinlich, dass die Lateiner die Memorial-Worte aus Blemmides geschöpft hätten (denn die litterarische Thätigkeit desselben dürfte fast in eine etwas spätere Zeit fallen, als jene des Wilhelm Shyreswood), abgesehen davon, dass bei Psellus diese Dinge, auf welche von den Lateinern ein übergrosses Gewicht gelegt wurde, in erwünschter Vollständigkeit vorlagen.

Ueberhaupt concentrirt sich, wie es scheint, der byzantinische Einfluss ziemlich ausschliesslich auf Psellus, in dessen Synopsis das lateinische Abendland wie durch Zufall ein ihm vortrefflich dünkendes Compendium erhielt. Und wir können diesen Abschnitt nur mit dem Wunsche schliessen, dass der gelehrten Forschung dereinst gelingen möge, worauf wir verziehten mussten, nemlich auch noch jene Fäden nachzuweisen, welche in den letzten Hauptabschnitt der Synopsis zusammenliefen; denn vorläufig bleibt uns (abgesehen von Psellus selbst) die wahrhaft ursprüngliche Herkunft jenes einen Theiles der lateinischen Logik noch dunkel, welcher bis zum Sturze des Mittelalters den Unterschied zwischen "neuer" und "alter" Logik begründete und, nachdem er eine lange und wichtige Rolle gespielt hatte, noch weit hinab seinen Einfluss erstreckt.

<sup>113)</sup> Nicephori Blemmidae Epitome logica ed. Wegelin (Augsburg 1605, 8.), p. 229 ff.

## XVI. ABSCHNITT.

## EINFLUSS DER ARABER.

Sowohl über die geschichtliche Thatsache selbst, dass die Litteratur der Araber auf das Abendland eine ausgedehnte Einwirkung ausübte, als auch über die Ereignisse und Zustände, durch welche jene Berührung zwischen Orient und Occident bedingt war, können wir jede weitere Erörterung hier füglich bei Seite lassen, da all Solches theils allgemein be-

kanut ist, theils ausscrhalb unserer hiesigen Aufgabe liegt.

Hingegen darf wohl schon hier — mit dem Vorbehalte der näheren Erörterung im folgenden Abschnitte — die allgemeine Bemerkung vorausgeschickt werden, dass der Einfluss, welchen die logischen Leistungen der Araber auf das lateinische Abendland seit dem Beginne des 18. Jahrhundertes äusserten, völlig verschieden war von der Wirkung der byzantinischen Litteratur; denn während die letztere für die lateinische Schul-Logik und die Gestaltung der Compendien maassgebend wurde, brachten die ersteren mehr einen gelehrten Betrieb der Exegese des aristotelischen Organons in Aufschwung und mit der hieraus erwachsenden Litteratur der Controversen stellten sich nun erklärlicher Weise wieder die Streitigkeiten über die Geltung der Universalien ein, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, dass für diese Erörterungen jetzt durch die Benützung arabischer Schriften eine weit umfassendere und tiefer einschneidende Basis dargeboten war.

Während aber die arabische Litteratur in Erklärung des Aristoteles chensosehr wie auf anderen Gebieten sich unendlich reichhaltig und manigfaltig entwickelte, so dass sie nach dem Stadium einer hohen Blüthe wahrlich gleichsam in ihrem eigenen Fette erstickte, war es nur ein Bruchtheil derselben, welcher dem lateinischen Abendlande durch Uebersetzung zugänglich wurde und in solcher Form den genannten Einfluss ausübte. Und hiedurch sind wir hier an dem Punkte angekommen, wo sich der Titel, welchen ich von vorneherein meiner Arbeit gab, rechtfertigen muss. Denn indem ich eine "Geschichte der Logik im Abendlaude" schreiben wollte und will, habe ich aus dem weiten Umkreise arabischer oder arabisch-jüdischer Logik nur dasjenige beizuziehen, was in die damalige Sprache des Abendlandes übertragen wurde. Alles Uebrige sowie zuletzt auch die richtige historische Würdigung der in das Lateinische übersetzten arabischen Erzeugnisse muss ich jenen Gelchrten überlassen, welche diesen Zweig der Kunde des Orientes zu ihrer speciellen und dankenswerthen Lebensaufgabe gemacht haben. Ja selbst die blosse

Kenntniss der arabischen Sprache - wenn ich sie besässe - würde weder ausreichen noch mich dazu berechtigen, in fremde Wissensgebiete überzugreifen; denn wenn ein hervorragender Kenner iener Litteratur sagt, eine wahrhaft genügende Geschichte der arabischen Philosophie müsse erst noch in Zukunst einmal geschrieben werden 1), so leuchtet dieser Ausspruch darum sofort ein, weil Alles erst noch von der Ausbeutung handschriftlicher, bisher unvollständig oder gar nicht benützter, Quellen abhängt; eine derartige Aufgabe aber, welche wohl mehr als Ein gelehrtes Menschenleben in Anspruch nimmt, kann Niemand nebenbei neben einem anderweitigen Werke erledigen. Somit also verzichte ich, ohne darum die einschlägigen Leistungen der Fachmänner<sup>2</sup>) ignorirt zu haben, vollständig darauf, die arabische Logik als arabische besprechen oder darstellen zu wollen, und indem ich mir nur die arabisch-lateinische Logik zum Gegenstande mache, verfahre ich eigentlich nach dem "Relata refero", d. h. während ich wohl geahnt zu haben glaube, dass die Berichte und die Auffassungen der Lateiner häufig auf unkritischem Boden beruhen, habe ich nur zu berichten, welcherlei Doctrin als arabische aufgegriffen und entweder beifällig aufgenommen oder aber auch bekämpst worden sei. Ja auch iene Uebersetzungen arabischer Werke, welche im 13. Jahrhunderte angefertigt wurden, zeigen, soweit sie in vollständigen Drucken oder vereinzelten Anführungen vorliegen, einen Text, vor welchem wir häufig schlechthin rathlos dastehen und auf Erreichung eines Verständnisses verzichten müssen; aber auch in dieser Beziehung müssen wir bedenken, dass die Lateiner jener Zeit eben auf jenen nemlichen Uebersetzungen fussten, und wir kommen hiemit auch hierin auf den Standpunkt zurück, dass wir das Arabische nur in jener Form und jener Beleuchtung darstellen, in welcher die Lateiner es besassen.

Dürste nun diese Beschränkung auf die secundäre lateinische Litteratur wohl von dem Leser gebilligt werden, so weiss ich hingegen nicht, oh das Gleiche auch bezüglich einer abermaligen Abgränzung des hier zu behandelnden Stoffes der Fall sein werde. Nemlich es wird allerdings unbestritten zugegeben werden müssen, dass all jene Einflüsse der arabischen Denkweise, welche einer Emanationslehre oder einem pantheistischen Grundzuge näher liegen und durch jüdische Litteratur sich theilweise bis zu Spinoza hinab erstrecken, ausserhalb der Aufgabe einer Geschichte der

Munck, Dictionnaire des sciences philos. I, p. 180.
 S. in dem so eben genannten Dictionnaire (Paris. 1844—1852, 6 Bände) die von Munck versosten Artikel: Arabes, Kendi, farabi, Gazali, Ibn-Badja, Ibn-Roschd, Ibn-Sina, Juifs, Maimonide. Ferner: Flügel, Dissert. de arabicis scriptorum graecorum interpretibus Meissen 1841. 4. Wenrich, De auctorum graecorum vergraecorum interpretibus Meissen 1341, 4. Wenrich, De auctorum graecorum versionibus syriaeis, arabicis, armeniaeis persicisque. Lips. 1842. 8. Schmölders, Documenta philosophiae Arabum. Bonn. 1836. 8. und desselben Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes. Paris 1842. 8. (Uebrigens scheint das Ansehen, welches Schmölders theilweise genoss, durch Munck a n. O. I, p. 179 f. u. II, p. 506 ff, mit guten Gründen wankend gemacht worden zu sein; vgl. auch unten Anm. 68.) Fr. Dieterici, Die Logik u. Psychol, der Araber im 10. Jahrh. Lpzg. 1868. und Die Philosophie der Araber im 10. Jahrh. Lpzg. 1876—79 (Beides die sog Jautern Brüder betreffend). sog. lautern Brüder betreffend). Wüstenfeld, Die Uebersetzungen arabischer Werke in d. Lateinische seit d. 11. Jahrh. (in den Abhdlgn. d. Göttinger Gesellschaft) 1877. Anderes wird am geeigneten Orte noch besonders anzuführen sein.

Logik stehen. Hingegen mag als zweifelhaft erscheinen, wie es hier mit der Erkenntnisslehre zu halten sei. Und in dieser Beziehung muss ich selbst auf die Gefahr hin, hierüber Tadel zu erfahren, meinen Standpunkt dahin aussprechen, dass ich nach reiflichster Erwägung aller Gründe und Gegengründe zur Ueberzengung gelangte, die Erkenntnisstheorie hier ausschliessen zu müssen. Die Araber hatten durch Porphyrius sämmtlich einen neuplatonischen Kern eingesaugt, zugleich aber waren sie durch Alexander Aphrodisiensis 3) veranlasst, sich mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen, welche die Psychologie des Aristoteles darbot. Und so entstanden jene zahlreichen Erörterungen der Araber über den intellectus (vovs), an welchen wir durchaus nicht rühmen können, dass sie eine glückliche Versöhnung des Platonismus und Aristotelismus beigebracht hätten: denn der platonische ontologische Obiectivismus wird mit dem aristotelischen subjectiven Verwirklichungs-Processe des Denkens nur äusserlich amalgamirt. Das Ganze länst auf eine Stusensolge hinaus, in welcher die aristotelische Unterscheidung des νους παθητικός und νους ποιητιxoc mit platonischer Ideenlehre vergnickt wird, und innerhalb der mancherlei Wandlungen, welche diese Lehre besonders bei Alfarabi, Avempace und Averroes 4) erfuhr, liegt der Grundton der Erkenntnisslehre im Folgenden: Während im Gebiete des Objectiven die ewigen Wesenheiten der Himmelskörper das Princip der Formen des Seienden enthalten, wirkt im Menschen der intellectus activus auf den intellectus passivus oder intellectus materialis, und im letzteren liegen als ein Potenzielles die intelligibilia materialia (auch formae intelligibiles genannt), welche eben durch den intellectus activus zur Entelechie geführt werden; hiezu aber wirken als Mittelglied die Einbildungskraft und das Gedächtniss d. h. die sogenannten formae spirituales individuales, um in höchster und letzter Stufe zu den intelligibilia speculativa zu führen, in welchen der intellectus acquisitus jene res ipsissima besitzt, welche ihre reine Entelechie in sich selbst hat. Und nun versteht es sich von selbst, dass nicht etwa der Werth oder Unwerth solcher Erörterungen für uns der Bestimmungsgrund sei, dieselben hier aufzunehmen oder nicht aufzunehmen; sondern das Entscheidende liegt darin, dass all diese Dinge bei den Arabern in der That neben der eigentlichen Logik nebenherlaufen und auch bezüglich der Frage über die Universalien, welche wir hier zugleich als ante rem und in re und post rem treffen werden, sich recht gut mit einem gewissen aristotelischen Intellectualismus vertragen, mochte jene Stufenfolge von den Einen so oder von Anderen anders modificirt werden. aber kömmt auch noch, dass, wenn ich überhaupt jene erkenntniss-theoretischen Fragen hier beiziehen würde, ich nothwendiger Weise die gesammte folgerichtige Entwicklung derselben darstellen müsste; die tiefste

 S. Abschn, XI, Ann. 21, woselbst ich gleichfalls nicht die Aufgabe hatte, die gesammte Psychologie Alexander's zu entwickeln.

<sup>4)</sup> Der Leser selbst wird es für irrelevant halten, welche Schreibweise der arabischen Namen hier und im Folgenden gewählt sei; die Geschichte der mittelalterlichen Logik darf sich vielleicht der im Mittelalter recipirten barbarisch-lateinischen Wortformen bedienen, ohne hierdurch das bessere Wissen über die richtige Schreibung verleugnen zu wollen,

und richtigste Consequenz aber liegt in dem aus der Schule des Averroes hervorgehenden Monopsychismus, welcher, wie jeder Kenner zugeben wird, sowohl an sich als auch in seiner manigfaltigen Bekämpfung wahrlich mit der Geschichte der Logik Nichts mehr zu schaffen hat. Somit lasse ich hier diesen ganzen Zweig arabischer Speculation bei Seite und werde in gleicher Weise auch bei den Lateinern verfahren, d. h. auch dort den Inhalt der zahlreichen Schriften De intellectu oder De intellectu et intelligibiti (welche grösstentheils der Polemik gegen Averroes gewidmes sind) nicht erörtern. An der Beschränkung auf meine specielle Aufgabe, d. h. auf die eigentliche Logik, welche ja ohnediess bei den Lateinern parallel neben andere Zweige der Philosophie tritt, gedenke ich festzuhalten. Wenn ich in dieser meiner Resignation nach dem Urtheile des Lesers einen Irrthum begehe, so habe ich wenigstens nicht unabsichtlich gefehlt.

Die Araber, welche nur durch die Vermittlung der Syrer dazu gelangt waren, sich mit den Erzeugnissen der griechischen Litteratur zu beschäftigen 5), zeigen an innerer Unselbstständigkeit des philosophischen Impulses eine grosse Aehnlichkeit mit dem abendländischen Mittelalter; auch sie verhielten sich weit mehr receptiv, als productiv, und im Ganzen kann bei ihnen weniger von einer Weiterführung oder Fortbildung der antiken Philosophie, als von einer commentirenden Thätigkeit die Rede Aber sie unterschieden sich von der analogen Richtung des früheren lateinischen Mittelalters nicht bloss durch eine grössere Raschheit der Assimilation, sondern vor Allem durch den Umfang des von ihnen benütz-Nachdem neinlich bei den Syrern in frappantester Aehnlichkeit mit der älteren Epoche des christlichen Abendlandes gleichfalls der Umkreis der Logik sich auf die Isagoge des Porphyrius, die Kategorien und das Buch De interpretatione beschränkt hatte, und unter den weniger beachteten übrigen Theilen des Organons besonders die zweite Analytik fast gänzlich unbekannt geblieben war 6), überflügelten die Araber in Folge der einmal empfangenen Anregung alsbald die syrische Litteratur und übersetzten nicht bloss die sämmtlichen Schriften des Aristoteles, sondern auch die Commentare des Porphyrius, des Alexander Aphrodisiensis, des Themistius, und des Philoponus. Und während nun die Araber erklärlicher Weise auf die nemlichen Controversen hingeführt waren, welche sich vom Anfange an den Lateinern aus dem Porphyrius aufgedrängt hatten 7), fanden hier die aufgeworfenen Fragen und Bedenken auf Grund einer reicheren Litteratur-Kenntniss eine Erörterung, welche an Intension

<sup>5)</sup> Ueber diesen für die allgemeine Geschichte der geistigen Cultur höchst wichtigen Punkt, dessen nähere Erörterung jedoch uns hier nicht berührt, s. E. Renan, De philosophia peripatelica apud Syros. Paris. 1852. 8. und Io. Georg. Ern. Hoffmann, De hermeneuticis apud Syros Aristoteleis. Lpzg. 1869. (d. h. über syrische Uebersetzungen des Buches D. interpr.). Eine lateinische Uebersetzung eines syrischen von Paulus Persa verfassten Compendiums der Logik veröffentlichte J. M. Land im 4. Bande der Anecdota Syriaca (1875).

<sup>6)</sup> S. Renan, ebend, p. 40 f. 7) Ausser demjenigen, was aus dem Umkreise der lateinisch-arabischen Logik im Folgenden anzuführen ist, s. hierüber auch Schmölders, Essai s. l. écoles philo. p. 146 ff.

und Extension die Leistungen des Abendlandes weit übertraf. Eben hierin aber liegt der Grund davon, dass das Bekanntwerden arabischer Schriften im Occidente für die Exegese des Organons epochemachend wirkte.

Versuchen wir nun, die Thätigkeit der Araber, soweit dieselbe für die Logik einen Einfluss auf die lateinische Litteratur ausübte, näher darzustellen, so zeigt sich nach wiederholter Erwägung doch noch jenes Verfahren als das bessere, dass wir für die Eintheilung dieses Stoffes nicht die inhaltlichen Hauptgruppen der Logik zu Grunde legen, sondern lieber dem chronologischen Faden der einzelnen Autoren folgen (denn die jedenfalls unvermeidlichen Rückweise und Wiederholungen beschränken sich hierdurch immerhin auf eine kleinere Zahl).

Der älteste unter den arabischen Philosophen, nemlich Alkendi (Abu-Jussuf-Jacub-Ben-Isaac-al-Kendi, in der Mitte des 9. Jahrh. blühend), berührt uns hier am wenigsten; denn die Nachwirkung, welche seine Ansichten in den Schriften des Alexander Alesius, des Heinrich von Gent und des Johann Fidanza (d. h. Bonaventura) zeigen, liegt auf dem Gebiete der speculativen Theologie <sup>8</sup>), und sowie schon bei den Arabern Alkendi's Commentare zum Organon durch die umfassenderen Leistungen Alfarabi's in Vergessenheit gerathen zu sein scheinen <sup>10</sup>), so finden wir auch nur ein einziges Mal bei Albertus Magnus bezüglich eines logischen Punktes eine Erwähnung Alkendi's <sup>10</sup>).

Hingegen Alfarabi (Abu-Nazar-Mohammed-Ben-Mohammed-Ben-Tarkhan-al-Farabi, gest. i. J. 950) war im Allgemeinen der Begründer jener Auflassungsweise und jener Controversen, welche bezüglich der aristotelischen Logik durch Avicenna, Algazeli und Averroes weitere Erörterungen oder Modificationen fanden <sup>10a</sup>). Er bleibt, wie sich von selbst versteht, im Ganzen dem aristotelischen Standpunkte getreu, wenn er auch in manchen Einzelheiten auf Grundlage der griechischen Commentatoren zuweilen Bedenken oder selbst abweichende Meinungen äussert, welch letzteres ihm hinwiederum von späteren Arabern sehr verübelt wurde <sup>11</sup>). Unter seinen

<sup>8)</sup> N\u00e4heres \u00faber ihn bei Gust. Fl\u00e4gel, Al-kindi, genannt der Philosoph der Araber. Lpzg. 1857. (in d. Abhdlgn. f. Kunde d. Morgenlandes Bd. I, Nr. 2). Auch was Haur\u00e9au, Phil. scolast. I, p. 363 ff. aus dem handschriftlich vorhandenen Tractus de erroribus philosophorum (13. Jahrh.) mittheilt, liegt ausserhalb unserer hiesigen Aufgabe.

<sup>9)</sup> S. Munck, Dictionn. III, p. 443.

<sup>10)</sup> S. unten Anm. 30.

<sup>10</sup>a) Dankharst benütze ich in dieser 2. Auflage die Winke, welche mir Mor. Steinschneider in seiner umfangreichen Abhandlung "Al-Farabi's Leben u. Schriften" (in d. Memoires de l'Académie de St.-Petersbourg, 1869.) gab, wobei ich jedoch auch hier nicht über den Umkreis der lateinisch-mittelalterlichen Tradition hinausgreifen durfte.

<sup>11)</sup> Averr., Quaes. in Prior. Resolut., s. 866. r. A. (ich citire All dieses nach Arist. Opp. latine, Venet. 1552): Non est (sc. Aristoteles) debilioris considerationis inter homines vel minoris scientiae, quam ille, qui dubitat contra ipsum et in suo tractatu respondet per id, quod ei videtur, el praecipue quando non est visum illi, qui eum praecesserit, prout invenimus secisse Avicennam in omnibus suis libris, et deterius, quod hic novus secistet, est deviare a sua disciplina et progredi alio itinere praeter suam viam, ut contingit Alpharabio in suo libro Logicae et Avicennae in scientiis naturalibus et divinis. Vgl. Ann. 49.

Commentaren zum Organon (— denn vom Inhalte der Schrift De intellectu sehe ich, wie gesagt, hier völlig ab —) hat entschieden jener zur zweiten Analytik (s. unten Anm. 50) die ausgedehnteste Wirkung auf die Lateiner des 13. Jahrhundertes ausgeübt; doch sind wir auch über seine Gesammtauffassung der Logik sowie über seine Ansicht betreffs der hauptsächlichsten Controversen ziemlich hinreichend durch die häufigen Anführungen bei anderen Autoren unterrichtet <sup>12</sup>).

Alfarabi gibt der Logik eine Beziehung zur Ethik (vgl. Abschn. XI, Anm. 121), indem die menschliche Vernunft, mag sie entweder bloss innerlich in der Seele haften oder auch äusserlich im Wortausdrucke zu Tage treten, jedenfalls ihre höhere und umfassende Function in der Unterscheidung des Guten und Bösen habe, und hiemit die Wahrheit, welche entweder in letzten unbeweisbaren Grundsätzen vorliegt oder durch logische Erforschung erreicht wird, diesem Ziele diensthar sei; hierin auch erblickt er, insoweit die Logik auf den äusseren sprachlichen Ausdruck eingehen müsse, einen Unterschied derselben von der Grammatik, welch letztere übrigens ausserdem auch nur auf die Sprache Eines Volkes sich erstrecken könne, während die Logik den Sprachausdruck der Vernunft aller Völker betreffe 13). Und während so Alfarabi den Streit, ob die Logik ein Theil oder ein Werkzeug der Philosophie sei (s. Abschn. IX, Anm. 5 ff.), als unnütz bezeichnet 14), erblickt er — und hierin folgen ihm alle Araber — die

14) Albertus Magnus, De praedicab. 1, 2, p. 3 A. (Opp. ed. Lugdun, 1651, fol. Vol. 1): Hanc autem contentionem (d. h., ob die Logik Theil der Philosophie

<sup>12)</sup> Ich muss es allerdings sehr bedaueru, dass ich des äusserst seltenen Buches "Alpharabii, vetustissimi Aristotelis interpretis, opera omnia, quae talina lingua conscripta reperiri potuerunt. Paris. 1638. 8." (dasselbe befand sich nicht einmal in Quatremère's Bibliothek) trotz mancher Bemühungen nicht habhaft werden konnte.

<sup>13)</sup> Vincent. Bellov, Spec. doctr. IV [III], 2 (s. Abschn. XVII, Anm. 291.):
Alpharabius in libro de divisione scientiarum: Logica intendit dare regulas, quibus orationis veritatem deprehendimus vel intus vel apud alios vel alii apud nos; non orations vertulem deprenentimus ver insus ver apid attos ver ditt apid nos, non lamen ad verificandium omnem orationem logicae regulis indigenus; corum enim quibus ratiocinando utimur, quacdam sunt, quae probatione non egent, in quibus scilicct nullus error esse potest, ut., omne totum est maius sua parte (vgl. unten Anm. 60.); alia vero, quae probatione indigent, quia potest in eis homo decipi. Et ea quidem, de quibus fil probatio, duo sunt, scilicel sermo in vore, ratio in mente; interpretatio vero fit ulraque. Unde id, quod verificat sententiam apud se, est logos fixa in mente, id autem, quod verificat eam apud alium, est logos exterior cum voce; logos autem, qua verificatur sententia, vocabant antiqui syllogismum, sive fixa sit in anima sive exterior cum voce. Interpretatio itaque logicae sumpta est a summa nitentionis nominis, quae triplex est; logos enim, i. e. ratio, alia est exterior cum voce, . . . . alia fixa in animis, . . . . tertia vero est virtus creata in homine, quae discernit inter bonum et malum et scientias ac partes earum apprehendit . . . . . Quonium igitur haec scientia dat regulas de logo exteriore et interiore, quibus certificatur, ulramque vero tertia logos regit et comprehendit id quod rectius est, idcirco logica a logos secundum tres huius nominis intentiones derivatur, Quamvis autem plures scientiae dent regulas de logo exteriore, sicul grammatica, haec tamen, quae dirigit ad illud, quod omnino necessarium est, dignior est hoc nomine. Praeterea ..... grammatica non dat regulas nisi de dictionibus unius gentis tantum, . . . . logica vero non dat regulas nisi secundum quod convenerint in dictiones omnium gentium. Uebrigens ist dieses die einzige Stelle, in welcher Vincentius v. Beauvais auf dem Gebiete der Logik ein Excerpt aus Alfarabi mittheilt, während er in anderen Theilen seiner Encyklopādie jenen Autor vielfāltig benützt.

wesentliche Aufgabe der Logik darin, dass man durch Anwendung derselben "von Bekanntem aus zur Erkenntniss des Unbekannten" gelange, und dass eben hiezu die Beweisführung (argumentatio) das Werkzeug sei 15). Indem aber das gesuchte Unbekannte entweder ein Einfaches (incomplexum, d. h. ein Begriff) oder ein Zusammengesetztes (complexum, d. h. ein Urtheil) sein könne, zerfalle die Logik eigentlich in zwei Theile, nemlich in die Lehre der Begriffsbestimmung und die Lehre der Bewahrheitung, wovon jedoch der erstere Theil bei den Griechen fehle 16). D. h. Alfarabi nahm in Folge jenes bei den Commentatoren eingebürgerten Motives, dass vom Einfachen zum Zusammengesetzten aufzusteigen sei (Abschn. XI. Anm. 122), Alles dasjenige, was im Organon betreffs der incomplexa enthalten ist, nur als unerlässliche Vorbereitung zur Lehre von der Argumentation. welche sich auf die complexa bezieht, und innerhalb der traditionellen antiken Logik hat ihm das Urtheil nur als Bestandtheil des Syllogismus und der Begriff nur als Bestandtheil des Urtheiles eine Bedeutung: nemlich die Erwägung, dass die Begriffe in dem Verhältnisse einer Unterordnung zum Urtheile zusammengefügt werden, führt ihn zunächst zu den Universalien (d. h. zur Isagoge) und zu den Kategorien und zur Lehre von der Eintheilung, um hierauf die Modalitäten der bejahenden und der verneinenden Aussage zu untersuchen; und da nur in solcher Form (d. h. im Indicativ) der Satz die Möglichkeit des Wahrseins oder Falschseins enthält, so wird er nun Gegenstand der Syllogistik, welche eben darum auf die zweifache Urtheilsform, nemlich auf die kategorische und die hypothetische, hingewiesen ist und in entsprechender Weise auch zweierlei Syllogismen zu entwickeln hat; indem aber zur Beweisführung zunächst die Auffindung der erforderlichen Gesichtspunkte gehöre, ergebe sich die Nothwendigkeit der Topik (vgl. Abschn. XI. Anm. 128), und insoferne hierauf zur Beur-

sei oder nicht) Avicenna et Alfarabius dicunt esse frivolam et infructuosam. Frivolam quidem, quia in contradicendo sibi intentionem ad idem eodem modo dictum non referunt; dicentes enim, logicam philosophiae partem non esse, realem et contemplativam philosophiam vocant; contradicentes autem his et dicentes, logicam partem philosophiae esse, omnem comprehensionem veritatis qualitercunque existentis, sive in se sive in nobis cognoscentibus vel operantibus, vocant philosophiam. Et sic frivole contendunt non ad idem suam referentes intentionem. Infructuosa cliam huius contentio, quia de proposita nihil declarat intentione.

<sup>15)</sup> Albert. M. ebend. I, 4, p. 5 B.: Argumentatio igitur logici instrumentum est, logica autem generalis et docens de hoc est ut de subiecto, per quod utens logicus in scientiam venit ignoti per notum; argumentatio igitur logicae docentis proprium subiectum est. Et hace est trium philosophorum sententia, Aviceunae scilicet, Alfarabii et Algazelis, Das Gleichniss von der Waage s. bei Steinschneider, a, a, O, S, 13.

<sup>16)</sup> Albert. M. ebend. I, 5, p. 6 A.: Divisio aulem logicae et quae sunt partes ipsius, ut dicunt Avicenna et Alfarabius, accipienda sunt ex intentione ipsius ...... Logica intendit docere principia, per quae per id, quod notum est, deveniri potest in cognitionem ignoti; est autem aut incomplexum, de quo quaeritur, quid sit, aut complexum, de quo quaeritur, an verum vel falsum sit ....... Istae ergo sunt duae partes logicae; una quidem, ut doccantur principia, per quae sciatur diffinitio rei et quidditas; ...... altera vero, ut doccantur principia, qualiter per argumentationem probetur orationis veritas vel falsitas (vgl. Anm. 60) ....... Sed prima harum partium vel ab antiquis non tradita est, vel ad nos non pervenit; hanc etiam partem dicunt Avicenna et Alfarabius ad Arabes non pervenisse.

theilung das Gefundene nach Form und Inhalt in seine feste Grundlage aufgelöst werden müsse, reihe sich die erste Analytik und sodann die zweite Analytik an; endlich aber, um bei All diesem vor Tänschung gesichert zu sein, folge die Kenntuiss der Sophistik 17). Doch knüpft sich hieran auch noch die Berücksichtigung eines dem Beweisverfahren nachfolgenden Momentes; nemlich in ähnlicher Weise, wie wir solches bei den griechischen Commentatoren trafen (Abschn. XI, Ann. 122 f.), wird auch hier darauf hingewiesen, dass die ganze Theorie der Argumentation sich je nach dem Stoffe modificire, indem sie in anderer Weise bei den erdichteten Begriffen der Poesie und wieder in anderer Weise in der Rhetorik auftrete, was seinerseits mit dem Gegensatze zwischen Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit zusammenhäuge 18). Ja, was diese Bezugnahme auf Rhetorik und Poetik betrifft, so müssen wir bedenken, dass nur aus

18) Ebend, p. 10 B. (fortgefahren): Hic tamen modus secundum materiam, in qua ponitur, variatur secundum diversitatem materiae, in qua quaeritur scientia; nam in sermocinalibus aliter est in grammatica; . . . . aliter etiam est in poetica, quae ex fictis et imaginationibus movere intendit . . . . . ; et aliter est in rhetoricis, quae dicendi docent copiam ad persuadendum iudicem ..... Etenim in realibus scienties aliter est in probabilibus et aliter in necessariis et demonstrativis et aliter in coniectantibus.

<sup>17)</sup> Ebend, c, 7, p, 9 B ff.: Sicul autem logicus docens quaerere scientiam incomplexi docet instrumentum, quo accipiatur notitia illius secundum diffinitonem et ea, quae ad diffinitionem faciunt, et quae diffinitionem circumstant, et quae diffinitionem perficient, et quae diffinitionem mutant, - sic docens accipere scientiam complexi docet syllogismum qui est illius proprium instrumentum, et docet alias species argumentationum et principia syllogismi et ea, quae circumstant ipsum, et partes et materium, in qua poni potest forma syllogismi, et aliarum argumentationum formas, et quae syllogismum immutant. Et ideo ea, de quibus habet tractare logicus. secundum ista dividuatur et multiplicantur. Eius complexi, cuius potest accipi scientia, non est differentia, quia sola indicativa oratio est, cnius est esse verum vel falsum; et ideo tantum illius scientia potest accipi . . . . Sed haec est duplex, categorica scilicet et hypothetica, sive, ut Arabes dicunt, enuntiatio et coniunctio, propter quod duas species dacet constituere syllogismorum, . . . . quanvis hypotheticus ad categoricum habeat reduci. Constructio autem syllogismi dupliciter fit, . . . . ad in-veniendum scilicet et iudicandum. Inventio autem esse non potest nisi per kabitudinem noti ad ignotum, quae habitudo topica est et in Topicorum scientia docetur. Judicandi autem scientia per resolutionem inventi est, quod resolvitur aut in formalia syllogismi principia aut materialia, quae sunt principia certificantia rem per hoc, quod sunt causae eius, quod sequitur . . . Et duae sunt partes, Priorum scilicet Analyticorum et Posteriorum Analyticorum . . . . Ne autem fiat deceptio circa ea, quae dicta sunt, inventa est scientia de sophisticis elenchis; adhuc autem ne fiat impedimentum ex parte eius, qui quaerit accipere, inventae sunt cautelae tentatoris . . . . . Onia vero syllogismus non scitur, nisi sciatur, ex quibus et quot et qualibus est et qualiter coniunctus, ideo habet agere logicus de enuntiatione et partibus et qualitatibus et compositione eunntiationis; non autem potest sic ex uno in aliud discurrere ratio, . . . . nisi accipiatur, unum esse ordinatum ad aliud per se vel per accidens; ordo autem est prioris et posterioris secundum naturam vel esse, et sic accipitur universale et particulare per se vel per accidens, et sic invenit modum praedicandi unum de altero vel negandi. Et quoud ordinem inventa est scientia universalium et scientia praedicamentorum, et quoad modum edicendi unum de alio inventa est scientia divisionum; rationis enim opus est ordinare, componere, colligere et resolvere ca, quae collecta sunt, quo opere utilur quasi instrumento in accipiendo scientiam, quando procedit a noto ad ignotum ..... Hac igitur sunt partes logicac, quae generaliter habent docere modum accipiendi scientiam de quolibet scibili incomplexo vel complexo; et hoc iam ante nos determinavit Alfarabius,

eben ienen Auffassungen der Commentatoren der Umstand sich ergab. dass die Araber (besonders Averroes) ihre Erklärung der aristotelischen Rhetorik und Poetik enge an das Organon anknüpften (vgl. Anm. 51). Eine uns anderweitig aus arabischer Quelle mitgetheilte Inhalts-Uebersicht der Logik nach der Auffassung des Alfarabi stimmt im Ganzen mit dem so eben Angeführten fiberein 19).

Folgen wir nun dieser Gliederung des Organons, so müssen wir zunächst es als unzweiselhaft bezeichnen, dass Alfarabi sich auch mit dem Inhalte der Isagoge beschäftigte, denn bei der bestehenden Meinungsverschiedenheit, ob dieselbe ein "Theil" der Logik sei, entschied er sich für Bejahung dieser Frage 20). Insoferne mit den quinque voces der Begriff der vox significativa (φωνή σημαντική, s. Abschn. XI, Anm. 64) in Frage kam, wäre es wohl erklärlich, wenn Alfarabi auf Grundlage der griechischen Commentatoren wirklich eine fünffache Function der Bezeichnung der Worte unterschieden hätte; es beruht jedoch diese Angabe auf einer unlauteren Quelle 21). Was aber die bekannte Kernfrage über die

<sup>19)</sup> Bei Schmölders, Docum. phil. arab. p. 20 f.: Librorum, qui demonstrationes in philosophia obvias docent, alii antecedunt demonstrationum doctrinam, alii demonstrationem ipsam explicant, alii post doctrinam legantur oportet. Librorum, in quos ante demonstrationis doctrinam incumbendum est, alii conclusionis partes demonstrationem perfectam facientes exponunt, in aliis praemissarum in demonstrationibus ad hibitarum docentur partes. Liber partes conclusionis ad demonstrationem perfectam reddendam necessarias exhibens inscribitur nepl counvelag. Eas, in quibus partes praemissarum in demonstratione obviarum exponuntur, commentationes continet liber de terminis, cui titulus xatnyoplat. De demonstratione ipsa disseritur in libris de demonstratione, corumque alli figuram demonstrationis docent, alii elementa, ex quibus demonstratio constat. De figura demonstrationis disputatur in libro de ratiocinatione, qui αναλυτικών inscribitur (d. h. in der ersten Analytik), de elementis in libro de demonstratione, cui titulus ἀποδεικτικών (d. h. in der zweiten Analytik). Quae post doctrinam de demonstratione legenda sunt, continent libri, qui differentiam inter veram et fallacem demonstrationem exponunt. Demonstrationum fallacium altera est omnino fallax, altera mixta. De demonstratione omnino fallace disseritur in tibro de arte poetica. In quibusdam demonstrationibus fallacibus mixtis veritas est fallaciam aequans, in aliis veritas minor fallacia, in aliis veritas fallacia maior. De demonstratione, cuius fallacia veritatem aequat, disputatur in libro de arte rhetorica; cuius sallacia veritate minor est, in libro de obiectis disputationis (topicis); cuius sallacia veritate maior, in libro de arte sophistarum. Ebend. p. 24 l.: Ratiocinatio ex duabus rebus constat, quarum altera est de praemissis, quibus raliocinatio efficitur, altera vero de figura, ad quam ratiocinatio componitur; harum rerum doctrinam praecipit liber Αναλυτικών. Praemissae constant ex terminis et figuris, quae ultimae sunt orationis partes. Rerum, quas oratio exponit, simplicium decem sunt genera, .... quae ex Aristotelis libro De praedicamentis petenda sunt; praemissarum figurae exponuntur in libro Heol Equippelac; praemissae discendae sunt ex eius libro De de-monstratione. Hi libri, priusquam logicue opera navalur, legantur oportet. 20) Averr. ad Porph. f. 10. v. A.: Non video, hoc introductorium esse neces-sarium pro initio sumendo in hac arte; nam .... non est pars huius artis; Abu-

nazar vero videtur velle, quod sit pars eius.

<sup>21)</sup> Albert. M. De praedicab. I, 5, p. 6 B.: Logica . . . considerat de voce significante ad placitum, et quid et qualiter significet, quod antiquiores Peripatetiei, ut dicunt Alfarabius et Algazel, in quinque modis distinzerunt. Primo quidem et principaliter dictio significat id, ad quod prima institutione significare est instituta, ut homo hominem .... Secundo modo ...., quod ex consequenti supponitur in ipsa, sicul domus significat fundamentum et parietem . . . . Tertio modo, quando res comitatur significationem ipsius, sicut si paries est, fundamentum esse significat . . . . .

Universalien betrifft, so finden wir bereits hier jene Verbindung des Platonismus mit dem Aristotelismus, welche bei den Lateinern durch arabischen Einfluss eine bedeutsame Ouelle neuer Controversen wurde; nemlich schon Alfarabi erkennt an, dass das Singulare nicht bloss in der sinnlichen Wahrnehmung sich finde, sondern auch im Denken (intellectus) erfasst werde, und ebenso ist ihm das Universelle einerseits für die sinnliche Sphäre ein den Einzeldingen Beigemischtes und andrerseits ein Erzeugniss der Denkkraft, welche es aus der Erfassung des gleichartigen Vielen als den einheitlichen Grund heraushebt 22). Und wenn die Frage, ob das Universale in seinem Ansichsein das nemliche sei, wie in seiner Vervielfältigung in der Erscheinung, dahin beantwortet wurde, dass es weder völlig das nemliche noch auch völlig verschieden sei, sondern der Unterschied nur in der Form der Bestimmtheit (determinatio) liege 23), so konnte nun ebenso im Sinne eines aristotelischen Intellectualismus gesagt werden, dass das Universale zugleich in multis und de multis sei 24); und hiernach ist es nicht auffallend, wenn uns berichtet wird, dass bereits Alfarabi iene dreifache Unterscheidung in "ante rem", "in re", "post rem" ausgesprochen habe, welche wir unten (Anm. 177 ff.) aus Avicenna anführen werden 25). In der Erörterung über die einzelnen fünf Worte hat Alfarabi offenbar den Grund zu ienen zahlreichen Zweifeln und Controversen gelegt, welche wir bei anderen Arabern (besonders bei Avicenna) antreffen, so z. B. was die Definition der Gattung 26), oder was

Quarto modo unum est in intellectu alterius, sicut homo significat animal . . . . . . Quinto sicut oppositio significat oppositionem, . . . . sicut disgregatio albi significat aggregationem nigri. Dass Albert hierin nicht richtig unterrichtet war, da in den arabischen Texten Alfarabi's sich diese Fünstheilung nicht sindet, s. Steinschneider

a. a. O. S. 17.

22) Ebend. Anal. post. I, 1, 3, p. 518 B.: Dicit enim Alfarabius: singulare

in intellecture singulare auidem in sensu est matequoddam in sensu est, quoddam in intellectu; singulare quidem in sensu est mate-riale accidente proprio et incommutabili determinatum; singulare autem in intellectu dicit hanc formam ab hoc singulari abstractam, quae est in anima accidens, quod rocatur habitus vel dispositio . . . . Universale autem in sensu dicit Alfarabius co, quod in singulari est mixtum et confusum, quo hic homo est homo, ..... universale autem in intellectu dicit id, quod in universalitate ex singulis apprehensis agit intellectus ex hoc, quod unam rationem videt in omnibus singulariter apprehensis, quae sunt unius generis et specici. Et hanc opinionem videntur approbare Avicenna et Algazel et quidam alii.

<sup>23)</sup> Ebend. De praedicab. II, 5, p. 20 B.: Si autem quaeratur, utrum idem esse sit, and universale habet per se acceptum et quod habet determinatum et particulatum, dicendum, quod nec idem omnino nec diversum omnino; sed idem vel unum dupliciter; in substantia enim idem est, duplex autem ut idem et unum indeterminatum et determinatum. Et haec est solutio trium philosophorum, Avicennae et Alfarabii et eiusdem Joannis Grammatici apud Arabes nominati,

<sup>24)</sup> Ebend. II, 5, p. 19 B.: Idem probatur per diffinitionem universalis tam ex Aristotelis verbis quam ex verbis Avicennae et Alfarabii. Est enim universale unum de multis et in multis; si autem est in multis, non habet esse separatum ab illis; et ideo dicunt, quod universale est, quod est aptum esse in multis et in hoc differt a singulari.

<sup>25)</sup> Ebend. IX, 3, p. 93 A.: Attendendum autem est, quod omnia quinque tri-pliciter considerari possunt . . . . (p. 93 B.) ut dicunt Avicenna et Alfarabius. 26) Averr. ad Porph. f. 2. r. B.: Vera diffinitio generis est, quod ex duobus

universalibus ipsum sit illud, quod universalius est, per quod debet sieri responsio

einen Verwandtschaftspunkt der Gattung und des Unterschiedes betrifft <sup>27</sup>), oder in der Frage über eine doppelte Bedeutung der Species, je nachdem man in derselben die Unterordnung unter die Gattung oder das Moment der Specialisirung hervorhebe <sup>28</sup>), oder insbesondere in den Untersuchungen über das Accidens nicht bloss bezüglich der Feststellung der Wortbedeutung <sup>29</sup>), sondern auch in kritischen Zweifeln über die Angaben des Porphyrins <sup>30</sup>).

Was sodann die Kategorien betrifft, so scheinen bei Besprechung der Einleitungsworte über die Verhältnisse des Homonymen, Synonymen u. dgl. die Araber überhaupt sich an Porphyrius (s. Abschn. Xl, Ann. 65) angeschlossen zu haben und hiedurch dazu gelangt zu sein. die "analogen" Begriffe als eigene Species zu zählen 31). In dem wichtigsten Theile aber, nemlich in der Erörterung der Kategorie der Substanz und ihres Verhältnisses zu den übrigen Kategorien, waren ja die Araber durch ihre Kenntniss der gesammten Schriften des Aristoteles und insbesondere der Metaphysik wesentlich unterstützt und konnten daher Erklärungen beibringen, welche dem tieferen Sinne des Aristotelismus treu blieben. So hat schon Alfarabi völlig richtig gegen die Auffassung polemisirt, dass das "ens" über die Substanz binaus als der oberste Gattungsbegriff zu betrachten sei (Abschu. VI, Ann. 76 ff. u. Abschn. XII, Anm. 89), weil bei "ens" nicht von einer Auffassung einer Gattung innerhalb einer Species, sondern von dem actuellen Dasein überhaupt die Rede sei 32), und

ad interrogationem factam de aliqua re, quid sit, ut diffinivit ipsum Alfarabius, rel quod sit id, sub quo ordinata est species, ut diffinivit ipsemet paulo ante.

<sup>27)</sup> Divers, Arabum Quaesita, f. 380. r. B.: Speculemur sermonem Alfarabii dicentis, quod genus et differentia conveniant in eo, quod utrumque eorum notifical essentiam et substantiam speciei, nisi quod genus notificel substantiam speciei, in qua conveniunt alia, differentia vero notifical substantiam speciei, qua determinatu ab aliis.

<sup>28)</sup> Albert. M. De praedicab. IV, 2, p. 37 A.: Alfarabius et Avicenna duas hie inducunt quarstiones. Una quidem, quia cum duae sint assignationes, una specici subalternae, altera speciei specialissimae, al quam illarum nomen speciei prius translatum sit....; altera autem quaestio est, cam duae sint speciei diffinitiones, secundum quam illarum species est universale unum de quinque universalibus.

<sup>29)</sup> Ebend. VII, 1, p. 74 A.: Avicenna dicit, antiquos, qui de quinque tractaventu universalibus, esse diminutos, qui descriptiones accidentis posuerunt, antequam distinguerent, in qua significatione accidens accipitur, secundum quod est unum quinque universalium...... (p. 74 B.) Restat ergo quaestio, quid sit accidens, secundum quod est unum quinque universalium, secundum Avicenuam et Alfarubium...... (p. 75 A.) Tale ergo universale praedicabile de multis per hoc, quod notio totius est sub esse accidentali huius accidentis, ut dicit Alfarabius, est nuiversale quintum, quod vocatur accidens Dicit Avicenna, quod accidentale his accidens rocatur, quando accidens quintum universale dicitur esse.

<sup>30)</sup> Ebend, VII, 2, p. 76 B.; Assignationes accidentis datae a Porphyrio et ab aliis Peripatelicis mullipliciter dicumur esse vitiosae et reprehensibiles et dieta de accidente, pront universale est, ab Avicenna et Algazele et Alfarabio et Jacob filio Alchindi, minus veritatis habere et esse multipliciter imperfecta, in quibusdam non vera et in quibusdam imperfecta et in quibusdam ad rem non pertinentu.

31) Ebend, I, 5, p. 7 B.: Voci significativae . . . . accidunt quinque, seiliect

<sup>31)</sup> Ebend. I, 5, p. 7 B.: Voci significativae . . . . accidunt quinque, scilict quod sit univoca et quaedam diversivoca, quaedam autem multivoca . etiam quaedam aequivoca, quaedam vero analoga sive proportiona, quae apud Arabes vocatur convenientia.

<sup>32)</sup> Ebend. IV, 3, p. 41 A.: Si quis autem instel et dicat, quod substantia

ebenso konnte in aristotelischer Weise (s. Abschn. IV, Anm. 473 ff.) das eigentliche Wesen der Substanz in jenes begriffliche Was (quid) verlegt werden, welches darin eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Stoffe besitzt, dass es in individueller Determination erst das Ziel und die Verwirklichung seiner Bildsamkeit erreicht 33), womit sich dann desgleichen eine richtige Auffassung des Entblösstseins (privatio, s. Abschn. IV, Anm. 401 ff.) verbinden konnte, insoferne dasselbe zwar nicht an sich schon als artmachender Unterschied bezeichnet werden kann, wohl aber in Folge des sprachlichen negativen Ausdruckes diese Function erhält 34). Folgerichtig ist es auch, wenn bezüglich der Kategorie der Relation, welche am weitesten von der Naturbestimmtheit entfernt liegt (Abschn. IV, Anm. 313 u. 533), der bloss subjective Standpunkt des vergleichenden Denkens hervorgehoben wird 35). Hingegen entschied Alfarabi die bei den Commentatoren vielbesprochene Frage, unter welche Kategorie die Bewegung falle (Abschn. XI, Anm. 150), auf Grundlage iener dortigen Controversen dahin, dass sie zu den Kategorien der Substanz, des Wo, der Qualität und der Quantität gehöre 36).

Auch in der Lehre vom Urtheile, d. h. dem Buche De interpr., werden wir den Alfarabi wohl nur als einen Commentator betrachten

habet superius; ens enim est ante substantiam per intellectum, quia omnis substantia est ens, sed non omne ens est substantia, ..... ad praesens sufficial, quod cam ens praedicatur de substantia vel res vel unum vel aliquid, non praedicatur praedicatione generis, cum non sit una ratione praedicatum de his, de quibus praedicatur, sed per prius el posterius; sed talia praedicantur praedicatione principii, non generis. El hoc probat Avicenam et Alfarabius et Algazel et omnes Arabes sic: Sequitur enim, si homo est, animal est, et si animal est, corpus vivum est, et si vivum est, corpus est, et si corpus est, substantia est, propter intellectum generis in specie. Sed non sequitur, si substantia est, ens est, quia, sine sit aliquod sive non, semper genus sequitur ad speciei positionem; .... cum autem dicitur ens absolute, non intelligitur nisi ens actu existens, et ideo non sequitur, si substantia est, ens est, quià csse ens accidit omni ei, quod est.

<sup>33)</sup> Ebend, De praedicam. II, 1, p. 106 A.: Principia autem substantiae propria sunt id, quod est quid et formabile, quod est non materia quidem, sed materiae proportionem habens in eo, quod sustinet se formans, et in eo, quod formabile est; et secundum principium, quod est dans esse habens proportionem ad actum formae, qui est determinare ad esse et finire et distinguere, sicut dicunt Avicenna et Alfarabius. Haec autem, quae dicta sunt, valde notanda sunt, quia solvuntur per ca multae quaestiones.

<sup>34)</sup> Ebend. De praedicab V, 7, p. 66 A.: Quamvis enim, sicut dicit Avicenna et Assarbius, irrationale et alia similia privoltire vel negative accepta non dicant vero nomine disserentios, eo quod disserentia nonnisi positive potest signisficari, tamen, quia propria nomina disserentiarum non habemus, unam notam disserentiam ponimus, et aliam per privationem einsdem signisficamus, quae est speciei subalternae, quae ponitur sub genere.

<sup>35)</sup> Ebend. De praedicam. IV, 1, p. 141 A.: Avicenna et Alfarabius dicunt, quod nulla forma, quae sit ens, est in re, quae non sit absoluta secundum esse, quod habet in ipsa; ... sed comparatio, quae fit rerum ad invicem secundum formas quae sunt in rebus, fit actu rationis; .... comparationis ergo forma, quae est in his, quae sunt ad aliquid, non est res, sed ratio, ut videtur.

<sup>36)</sup> Levi Gerson, Praedicam, f. 24. v. A.: Sunt quoque atiqui, qui putant, quod agere et pati dicantur de generibus motus tantum, videlicet de motu, qui est in substantia et in ubi et qualitate et quantitate,..... et videtur esse sententia Atfarabii indicio meo.

dürsen 36a). So unterwarf er z. B. die Definitionen des Nomen 37) und des Verbum 38) einer kritischen Exegese, oder besprach die Bedeutung des Prädicates als das Verhältniss einer begrifflichen Inhärenz im Subjecte 39). wobei er sowohl auf jene nemliche Schwierigkeit stiess, mit welcher schon die älteren Lateiner (s. Abschn. XIV, Anm. 211) sich bezüglich eines aristotelischen Beispiels beschäftigt hatten 40), als auch auf jenen Abweg hinwies, welcher sich öffnet, sobald das im Urtheile versteckt Enthaltene sämmtlich ausgesprochen werden weile 41). Andere Controverspunkte scheint er hauptsächlich bei Gelegenheit der Syllogistik erörtert zu haben.

Insoferne er aber sodann die Topik als die Lehre von der inventio noch vor den beiden Analytiken behandelte (s. Anm. 17), so mag es genügen, zu bemerken, dass wir auch bezüglich dieses Zweiges der Logik durch Citate Anderer Notizen über eine commentirende Thätigkeit Alfarabi's besitzen 42).

Was sodann die erste Analytik betrifft, so müssen wir zunächst

36a) Es hatte bezüglich dieses Theiles der Logik das lateinische Abendland eine beschränktere Kenntniss der Leistungen Alfarabi's; s. Steinschneider S. 22 f.

37) Divers. Arab. Quacs. f. 381. r. B.: Diffinivit Aristoteles nomen in libro Perihermenias, quod sit dictio significans impositione abstracta a tempore ..., et dixit Abunazar Alfarabius: omnes expositores convenerunt, quod adiectio dicti "impositione" sit superflua, ex quo dictio non significat nisi impositione, et ideo dixrrunt, quod per dictionem hic ille intellexerit vocem .... Abunazar sero dixit, quod detulerit illam, quia aliquando vocantur etiam multa, quae canit animal, dictiones ob esse illorum expressionem proximam expressioni dictionum hominis.

38) Albert. M., Periherm. I, 3, 2, p. 255 A.: Haec autem diffinitio verbi ab Alfarabio sic exponitur, quod consignificare tempus dicit duo; unum ex intentione principali et alterum ex consequenti; ex principali intentione consignificare tempus dicit, quod non est significare tempus vel significare rem, quae necessario est in tempore, sed per modum, quo cum tempore, h. e. per modum agere vel moseri . . . . Ex consequenti dicitur hac, quod praesupponit, scilicet quod verbum est vox significativa ad placitum, quia, ut dicit Avicenna, verbum, quod hoc modo consignificat cum tempore, non habet ex se, sed a placito imponentis.

39) Ebend. De praedicab, VIII, 8, p. 86 B.: Dicunt Avicenna et Algazel, quod haec semper vera est "Socrates est homo" et hacc "homo est animal".... et omnis illa propositio, in qua praedicatum est de ratione subiecti et clauditur in intellectu eius. Ebend. De praedicam. VII, 9, p. 184 A.: Et hoc manifestum est per Avicennam et Algazelem et Alfarabium dicentes, sicut verum est, quod quando praedicatum concipitur in ratione subjecti, talis propositio vera est sive re existente sive non

existente.

40) Averr., Quaes, in Periherm, f. 361. r. A.: Exemplum illins, quae verificatur composita et falsificatur divisa, est, prout dicimus "Homerus est poeta", . . . . quia res connexa non sit opposita rei, cui connectitur, nec in potentia nec in actu, sicut est oppositio nominis hominis ipsi mortuo, et secundum hunc intellectum sermonis philosophi hoc loco convenerunt omnes expositores, prout retulit Avicenna, et haec ipsa est opinio Abunazar, sicut videtur de suo sermone in libro Elenchorum; dass aber hiefur Elementorum zu lesen ist, s. Steinschneider S. 50, 58 u. 118 (vgl. Anm, 50 u, 62).

41) Albert. M., Periherm. II, 1, 5, p. 276 A.: Quodsi de composito componentia divisim praedicantur, . . . . deducetur ad nugationem implicitam . . . . . Si enim sic dicatur "Socrates est homo", per hoc quod dico "homo", ponitur et bipes, et bipes etiam additur, ergo Socrates est homo bipes bipes; similiter . . . . Socrates est homo home, et sic in infinitum. Et scias, quod hunc modum sic ponit Alfarabius.

42) Averr. Top. f. 266, r. A. und f. 298. v. B., sowie Epitome f. 348. v. A. u. f. 358. v. A.

ein äusserliches Moment erwähnen, welches zwar allerdings den Alfarabi weder allein noch auch als Araber berührt, sondern in der lateinischen Uebertragung arabischer Litteratur überhaupt liegt; wir finden nemlich in jenen Uebersetzungen bei Erörterung der Syllogismen neben der üblichen Terminologie "propositio" häufig auch das Wort "praemissa" angewendet, welches sich in der ganzen vor-arabischen Litteratur der lateinischen Logik nicht findet <sup>43</sup>). Der Inhalt hingegen der ersten Analytik bot, sowie bei den griechischen Commentatoren, so auch hier nur in wenigeren Punkten eine Gelegenheit zu Meinungsverschiedenheiten dar. Solcher Art nemlich war zunächst die Frage über das Dictum de omni und Dictum de nullo (Abschn. IV, Anm. 538), welches Alfarabi in einheitlich gleichmässiger Weise bei allen Urtheilsformen, d. h. sowohl bei den Urtheilen des Stattfindens als auch bei jenen der Möglichkeit und der Nothwendigkeit, als den Kern der gesammten Syllogistik betrachtet wissen wollte 44). Hieran aber schlossen sich sodann auch Bedenken über das Verhältniss an, in welchem das Urtheil des Stattfindens zu den beiden übrigen Arten stehe. ob die letzteren in ersterem bereits versteckt enthalten seien u. dgl., wobei auch die einschlägigen Stellen aus der Lehre vom Urtheile (Abschn. IV, Anm. 278 f.) in Betracht kamen 45). Ein fernerer Gegenstand der Controversen, in welchen Alfarabi erwähnt wird, lag in der Umkehrung der Möglichkeits-Urtheile und der Nothwendigkeits-Urtheile 46), sowie in der Entwicklung jener Schlussformen, welche sich aus Combinationen der drei Arten der Urtheile ergeben <sup>47</sup>). Wichtiger jedoch als diese letzteren bloss exegetischen Bedenken ist die Auffassung Alfarabi's bezüglich jener Stelle, in welcher Aristoteles von den Voraussetzungs-Schlüssen spricht (Abschn. IV, Anm. 580 ff.), denn erklärlicher Weise spielte hier die gesammte Theorie

<sup>43)</sup> Das Wort "praemissa" s. z. B. Anm. 48, 276, 365 u. s. f.

<sup>44)</sup> Averr., Quaes. in Prior. Resol. f. 367. v. A.: Credidit Abunazar, prout videtur ez eius sermone, quod conditio ipsius "dici de omni" communis huic libro sit, quod A dicatur affirmative vel negative de inesse vel necessario aut possibili de omni eo, quod sit B in actu aut possibiliter aut necessario. Ebend. f. 363. v. A. Averr. Prior. Resolut. f. 65. v. B.: Et hoc est, in quo direxit Abunazar mentem suam contra Aristotelen; .... non est conditio dicti de omni in omnibus tribus propositionibus, h. e. absoluta et necessaria et possibili, una, veluti existimavit Abunazar. Gleichfalls über das dictum de omni ebend. f. 72. v. B. u. f. 106. r. A.

<sup>45)</sup> Averr., Quaes. in Prior. Resol. I. 364. r. A.: Quae vero propositio sit propositio de inesse, expositores quidem contendunt in hoc. Quidam enim ipsorum dicunt, quod ille voluerit per "de inesse", quod pracdicatum insit subiecto absolute, et quod haec contineat necessarium et possibile et ens in actu, et hoc finzit Alfarabius, quod esset opinio Themistii et Ammonii .... De Alexandro vero finzit Alfarabius, quod intenderit per enuntiationem de inesse illam, quae inest in actu, quae est naturae contingentis, quae est universalis tempore sensato, prout dicimus "omais homo nunc est albus", hoc enim non est impossibile ..... Alexander vero, prout concepit de co Alfarabius, dicit, quod intendat per absolutum ipsum (d. h. durch das Urtheil, in welchem die Modalität nicht ausgedrückt ist) absolutum secundum dictionem et non secundum signum, sicut dicit ibi Alfarabius: absentia modi est indicimm modi. Vgl. ebend, f. 362. r. B. u. f. 366. r. B. Was hierüber bei Averr. Prior. Resol. f. 68. v. A. u. f. 74. v. B. sich findet, gehört zu jenen verzweifelten Stellen, in welchen die Uebersetzung schlechthin sinnlos ist.

<sup>46)</sup> Averr., Quaes. in Prior. Resol. f. 363. r. A. (s. Abschn. IV, Anm. 543 ff.)

<sup>47)</sup> Ebend. f, 865, r. B, u. f. 370, v. B.

des hypothetischen Syllogismus, wie sich dieselbe seit Theophrastus und Eudemus entwickelt hatte, mit herein. Und so beansprucht denn auch Alfarabi eine gleichmässige Geltung der aristotelischen Definition des Syllogismus sowohl für die kategorische als auch für die hypothetische Form desselben, indem in beiden Formen die Stellung und Bedeutung des Untersatzes wechselseitig eine völlig proportionale sei; jedoch hält er dabei die Bestimmung als wesentliche fest, dass die hypothetische Form nur dann wirklich als Syllogismus zu bezeichnen sei, wenn der Untersatz (und hiemit auch die syllogistische Verknüpfung) nicht schon an sich selbst bekannt sei, sondern erst als neues Verbindungsglied hinzukomme 48). Wenn aber sodann auch noch berichtet wird, dass Alfarabi manigfache Bedenken über die aristotelische Begründung der Induction (Abschn. IV, Anm. 642 ff.) geäussert habe 49), so dürfte auch hieraus hervorgehen, dass derselbe in solch principiellen Fragen, zu welchen auch jene über die Berechtigung der hypothetischen Syllogismen gehört, sich durch den Standpunkt der Commentatoren (s. Abschn. XI, Anm. 166 und bezüglich der Induction chend. Anm. 160) zuweilen zu unaristotelischen Annahmen verleiten liess (vgl. oben Anm. 11).

Seine einflussreichste Schrift aber war entschieden die Bearbeitung der zweiten Analytik, auf welche unter dem Titel "De demonstratione" häufig verwiesen wird, wenn auch Einige dieselbe für unvollendet hielten 50). Den Anknüpfungspunkt der zweiten Analytik an die erste fand Alfarabi darin, dass nach der Darlegung der Formen des Schliessens nun auf den Stoff übergegangen werden müsse; indem aber dieser in den Ur-

49) Averr., Prior. Resol. f. 123. v. A .: 'Secundum hoc solvuntur omnes dubita-

<sup>48)</sup> Ebend. f. 368. r. A.: Circa hoc autem est non parvum dubium, nam iam putatur, quod diffinitio syllogismi simpliciter concludat ambos syllogismos simul, h. e. categoricum el conditionalem, quia sicut in syllogismo categorico ponuntur duac prae-missae el ex eis infertur alia res necessario, sic etiam in syllogismo conditionali ponuntur duae praemissae, quarum una est conditionalis et repetita est categorica. Ac etiam in scientiis iam reperiuntur multa quaesita, quae ostenduntur per syllogis-mum conditionalem simpliciter. Et proinde ait Abunazar, quod proportio partium illorum, qui contexuntur ex demonstrationibus conditionalibus, sit proportio partium illorum, cz quibus contexuntur calegorici, et dixit in libro Priorum Analyticorum, quod syllogismi, qui componuntur per locum inferentiae connexionis, . . . sint conditionales, et ostendit, quod haec loca sint demonstrativa, . . . et sic de reliquis locis, 

liones, quas est asseculus Abunazar.
50) Averr., Poster. Resolut. f. 212. v. A.: Quod autem Abunazar non attigerit locum istum (d. b. Arist. Anal. post. II, S.), manifestum utique per verba sua in libro ipsius De demonstrationibus et ex verbis suis in libro Elementorum. Quaes, in Post. Resol. f. 376. v. B.: Totum autem hoc significat, quod liber Abunazar De demonstratione nondum fuerit completus, nam potius putandum est hoc de Alunazar. quam quod sit putandum, quod latuerint eum hae res. Vgl. ebend. f. 374. v. B. Hiezu den Schluss der Stelle aus Albertus Magnus in der folg. Anm.

theilen liege, sei zu erwägen, dass die Urtheile in fünf Unterschieden was in acht arabischer Weise durch Vergleichung mit dem Golde klar gemacht wird - sich von dem schlechthin Wahren zum schlechthin Falschen abstufen, und dass alle diejenigen Urtheile, deren Wahrheit nicht bereits feststeht, sondern erst auf dem Wege der Disputation gefunden werden soll, abermals eine Manigfaltigkeit von dreizehn Abstufungen zeigen, von welchen jedenfalls die fünf höheren Grade in dem demonstrativen Wissen ihre Verwendung und Formirung finden; kurz die Wissenschaft der Beweisführung (s. oben Anm. 15) müsse eben auf die verschiedenen Arten der Urtheile, welche in den verschiedenen Zweigen des Wissens ausgesprochen werden, als auf ihren Stoff eingehen, und darum folge auf die Syllogistik das demonstrative Verfahren 51), worüber wir bei Algazeli (Anm. 276 ff.) noch Weiteres sehen werden. Insoferne aber hiebei nicht bloss die Urtheile als Stoff der Schlussform betrachtet werden. sondern auch hinwiederum der Inhalt der Urtheile selbst in Frage kömmt, scheint Alfarabi hierüber das eigentliche Wesen der aristotelischen Apodeiktik aus dem Gesicht verloren zu haben; denn er fasste die Urtheile nun nicht mehr bloss nach jener Seite auf, vermöge deren sie in ihren verschiedenen Formen auf verschiedene Weise zur Ergründung der Wahrheit benützt werden, sondern er zog auch den sachlichen Inhalt derselben bei, in welchem sie zu den Einzel-Wissenschaften verarbeitet werden, so

<sup>51)</sup> Albert. M., Anal. post. I, 1, 2, p. 515 A.: Quod autem iste liber immediate sequatur librum priorum secundum, . . . . sic probant Avicenna et Algazel et ante hos Alfarabius. Scientia enim syllogismorum formativa in figura et ordine prima est inter scientias, quae sunt de syllogismo. Propositiones enim, ex quibus fit syllogismus, ut dicunt, ad syllogismum se habent in quinque ordinibus, ut quinque modis se habet aurum ad artificiatum, quod fit ex auro; materia enim syllogismi propositiones sunt ...... Sunt quinque ordines in auro, quod quidem primo in ordine obrizum exa-minalum et depuratum, u. s. f. . . . . Similiter propositio habet quinque ordines; iu primo enim ordine est illa, quae est vere credibilis sine dubitatione et deceptione ...; in secundo ordine est propositio proxima veritati, ita ut difficile accidat fallacia ofinionis ....; in tertio autem .... opinabilis opinione plurium non sapientum ....; in quarto .... verisimiles, quae cum dolo et simulatione occulta hahent similitudinem verarum . . . .; in quinto ordine est propositio quae scitur esse falsa . . . . Dicamus igitur, quod omnis propositio, quae non est veritatis stabilitae, sed sumitur ab opponente, in quantum conceditur a respondente, dividitur in tredecim partes, scilicet primas, quae sunt insensibiles ...., et in sensibiles .... et experimentales .... et in famosas . . . . , quae conceduntur magis amore boni quam veri . . . . . et in propositiones mediatas .... et existimativas .... et maximas ab omnibus concessas .... et syllogizatorias . . . . et receptibiles sua probabilitate . . . . et cas, quae videntur esse maximae, non vero sunt .... et putabiles apud vulgns ... et imitatorias verorum .... et aperte falsas ...... (p. 516 B.) Et ex omnibus talium generum pro-positionibus constituuntur argumentationes diversarum facultatum, quae omnes sunt sub logica in genere accepta, propter quod etiam poetica secundum Aristotetem sub logica generali continetur (s. oben Anm. 18.); quinque autem species harum propositionum, scilicet primae, sensibiles, experimentales, famosae et mediatae, con-gruunt demonstrationi in genere acceptae ...... (p. 517 A.) Ex his omnibus patet, ad quid se extendit logica in genere accepta, et quod immediate consequens scientia ud scientiam de syllogismo simpliciter est scientia demonstrativa. Et haec, quae dicla sunt, de scientiis Arabum sunt excerpta, quorum commentum super hune posteriorum librum ex sententia Alfarabi Arabis ad nos derenit. Uebrigens bezeichnet es Stein-schneider S. 53 als fraglich, ob Albertus wirklich eine Uebersetzung des betreffenden Buches Alfarabi's vor sich gehabt habe.

dass Manche sogar glaubten, Aristoteles habe den Einen der beiden Gesichtspunkte übersehen, und insoferne die zweite Analytik nicht bloss das Verfahren des wissenschaftlichen Beweises, sondern hauptsächlich auch das Wesen der Definition bespricht, verfuhr Alfarabi allerdings folgerichtig in gleicher Weise auch bezüglich der Definition, indem er neben einer allgemein formellen Seite derselben eine specielle und auf die einzelnen Zweige des Wissens abzielende Function des Definirens hervorhob; sonach also zerfiel ihm das bei Aristoteles zweigegliederte Ganze in vier Gruppen 52). Sowie aber Alfarabi in solchem Sinne sogleich die ersten Zeilen des aristotelischen Buches exegetisch erörterte 53), so bot sich ihm in jener Stelle, in welcher Aristoteles selbst zwischen apodeiktischem Beweise und Syllogismus unterscheidet (Abschn. IV, Anm. 651), die Gelegenheit dar, gleichsam eine Erweiterung und Ergänzung der aristotelischen Lehre beizuhringen; es seien nemlich jene Erfordernisse, welche dort Aristoteles für das Zustandekommen des apodeiktischen Wissens aufzählt, nur auf jener Betrachtungsweise begründet, nach welcher der Beweis bereits als die potenzielle Entwicklungsstufe der Definition angesehen werden müsse und hierin allerdings seine edelste Function besitze (demonstratio nobilissima), denn nach dieser Seite könne der wirklich apodeiktische Beweis an keine anderweitigen Bedingungen ausser den von Aristoteles namhast gemachten geknüpft werden; hingegen aber enthalte ja der Beweis noch eine zweite rein syllogistische Seite in sich, nach welcher er nicht Vorstufe einer Definition sei, sondern lediglich die zwingende Nothwendigkeit des Schliessens darbiete, und in dieser Beziehung nun sei zu erwägen, wie der Mittelbegriff, welcher im Syllogismus die wahre Causalität repräsentirt (Abschn. IV, Anm. 656-665), in einer mehrfach gegliederten formalen Stellung zum Oberbegriffe und Unterbegriffe stehe, indem hiebei in Anschlag kommen

<sup>52)</sup> Averr., Poster. Resolut. f. 127. r. A.: Intentio libri est, speculari de demonstrationibus atque de definitionibus ..... Demonstrationes namque ex duobus consistunt, quorum unum est propositiones et hoc est, quod vicem obtinet materiae, alterum vero est ipsarum compositio et hoc est, quod vicem exhibet formae Ideo incipit hoc in loco sermonem facere de .... materia ..... Considerat autem in istis propositionibus numerum ac dispositionem specierum ipsarum, ut eas assequamur, quatenus possunt deducere hominem ad veritatem, non considerat autem ipsas, quatenus sunt una pars entium . . . . . Differentiae vero ultimae, in quas dividuntur species demonstrationum ex parte maleriae, sunt differentiae, quae inveniuntur in demonstrationibus, secundum quod . . . . sunt utiles ad acquirendam illorum verificationem, non autem differentiae, quae ipsis insunt, secundum quod sunt unum ex entibus, quemadmodum fecit Abunazar in libro suo. El propterea quaesiverunt homines nostri temporis circa speculationem de demonstrationibus et existimaverunt, quod illud, quod adduxit Abunazar hoc in loco, sit res, quam dimisit Aristoteles hoc in loco . . . . . . In definitionibus non est aliquid procedens modo formae, puta aliquid commune, neque aliquid procedens modo materiae, ita ut dividatur speculatio ipsius duas in partes . . . . Qui vero existimavit, quod in definitionibus invenitur pars universalis et communis, cuius speculatio praecedal definitiones appropriatas unicuique arti, is profecto erravit in hoc errore manifesto, quemadmodum existimatur fecisse Abunazar . . . . Non separavit Aristoteles hoc in libro partem appropriatam, in qua compiletur qualitas faciendi artes, in demonstratione et definitione, quemadmodum fecil Abunazar ...... Et propterea non dividitur speculatio in libro suo quatuor in partes, quemadmodum fecit Abunazar. 53) Ebend. f. 128. r. B. (s. Abschn. IV, Anm. 88.).

müsse, ob in den Prämissen die Aussage das Verhältniss der Definition oder des Gattungsbegriffes oder des artmachenden Unterschiedes oder des eigenthümlichen Merkmales oder des zufälligen Merkmales enthalte <sup>54</sup>). Durch die nähere Ausführung aber dieses Gesichtspunktes gelangte Alfarabi dazu, den demonstrativen Beweis nach der syllogistischen Seite desselben in acht Gattungen zu gliedern, welche zusammen dreiunddreissig verschiedene Formen des Schliessens darbieten <sup>55</sup>). Wenn aber sodann der aristotelische

55) Es mag genügen, dieselben aus dem Berichte eines Gegners Alfarahi's in aller Kürze vorzussihren, nemlich: Averr., Quaes, in Post. Resol., f. 372. v. A st.: Oportet, quod numerentur (sc. species demonstrationum) non ex ea parte, unde sinxit eas numerare ipse Abunazar et deduxit post se homines in consusiones et labores inutiles et ambiguitates insinitas; .... totius autem huius causa suit remotio huius viri a speculatione Aristotelis circa has res et deviatio eius ab itinere ipsius; et ideireo visum est nobis expediens perscrutari de illis speciebus demonstrationum; quarum meminerat Abunazar in suo libro, quae sint demonstrationes simpliciter secundum opinionem Aristotelis et quae illarum non sit demonstratio. Dicimus itaque, quod prima species primi generis .... est, quod A sit desinitio ipsius B, et B sit genus ipsius C; .... secunda vero species, quod A sit genus ipsius B, et B sit genus ipsius C; .... tertia est, A est disservatia ipsius B, et B disservation et sipsius B sit centralia est, a est disservation et est, quod ipsius A jinus B sit definitio, et ipsius B sit C desinitio; .... quinta, quod in desinitione ipsius A sit genus ipsum B, et in desinitione ipsius B sit genus ipsum C; .... sexta, quod A sit in desinitione B, et B in desinitione C .... Secundum vero genus, quod comperimus in suis libris, procedit processu prologi seu petitionis principii, mam sup-

<sup>54)</sup> Averr. Epitome, f. 351. v. A ff.: Sunt ergo conditiones huius speciei demonstrationis absolute novem conditiones, quarum una est, quod sit vera, secunda et tertia, quod sit universalis et necessaria, quarta, quod praedicatio sit per se, quinta, quod eius praemissae sint eausa inventionis conclusionis, . . . sexta, quod praedicatio in eis sit secundum cursum naturalem, septima, quod cum hoc, quod sunt priores secundum esse ipsa conclusione, sint eliam priores secundum cognitionem, . . . . potentia et universaliter, ex quo sunt nobilissimae et perfectissimae. Quando vero caperentur acceptione, qua sunt demonstrationes tantum, non apponeretur eis conditio nisi quod sint res necessaria, qualenus sunt demonstrationes, non res, qua sunt de-monstrationes nobilissimae; et si intenditur numerare suas species, prout secit Abunazar Alfarabius, non adiicietur eis conditio praeter praemissas novem conditiones. Re autem ita se habente et existente conditione necessaria . . . . . , ex quo sunt demonstrationes causarum et inventionis simpliciter, non ex quo sunt definitiones in potentia, et termini medii in eis sunt causae, . . . . . funt propria harum specierum, quod terminus medius in eis sit causa duarum extremitatum simul . . . . aut unius ipsarum tantum .... Dum observaveris reliquas conditiones et praecipue conditionem, qua est praedicatum secundum naturalem modum, sunt ergo termini medii definitio ambarum extremitatum aut alterius ipsarum, aut pars earum definitionis aut alterius ipsarum. Quando autem intuebimur species combinationum demonstrativarum in quibus est proportio mediorum terminorum duabus extremitatibus, ..... funt combinationes demonstrativae simpliciter octo species relatae in libro Abunazar ...... Nos autem numerabimus ex istis combinationibus illas, quae possibiles sunt combinari ex his quinque praedicatis, videlicet ex genere et differentia et proprio et accidente et definitione et ex suis convertentibus, in quibus est proportio medii termini ad duas extremitates . . . . . Et ordinabimus eas secundum ordinem Abunazar Alfarabii . . . . (nun folgen ausführlichst jene acht Arten in ihren möglichen Combinationsweisen, s, dieselben in der folg, Anm.) . . . . . f. 352. v. B.: Hae itaque sunt proportiones demonstrationum simpliciter ad se invicem, et hae sunt suae partes, sicut patet ex sermone Abunazar. Vgl. Averr., Poster. Resolut. f. 131. v. A.

Begriff des καθ' αυτό nach einer dreifachen Abstufung des inneren Nexus zwischen Subject und Prädicat betrachtet wird 56), und im Anschlusse hieran bezüglich des navólov der Begriff des "primum praedicatum" dahin festgestellt wird, dass es die wesentliche Gattungs-Bestimmtheit ausspreche 57), so hat dieses die gleiche Tendenz wie Obiges; denn Alfarabi

ponit ipsammet conclusionem, prout dicitur, A et B sunt duae definitiones ipsius C ponni poannine concussionem, prout aicitur, a et b sunt autae aepantiones tissus C..... Tertii vero generis prima species est: A est definitio issius B, et B genus ipsius C; .... secunda, A est definitio ipsius B, et psi us B definitio est ipsum C; .... lertia, A est definitio ipsius B, et ipsius B definitio est ipsum C; .... quarta, A est definitio ipsius B, et pars eius definitionis est genus ipsius C .... Quartum autem genus est, cuius prima species est, quando A est genus ipsius B, et Quartum autem genus est, cuius prima species est, quando A est genus ipsius B, et B est definitio ipsius C; ... secunda, A est genus ipsius B, et B est definitio ipsius C; quarta, A est genus ipsius B, et pars definitionis ipsius B est C; ... quinta, A est genus ipsius B, et pars definitionis ipsius B est genus ipsius C. Quinti autem generis prima species est, A est differentia ipsius B, et B est genus ipsius C; .... secunda, A est differentia ipsius B, et definitio ipsius B est ipsum C; ..... secunda, A est differentia ipsius B, et aefinitio ipsius B est ipsum C; tertia, A est differentia ipsius B, et pars definitionis ipsius B est ipsum C; et quarta species est huic consimilis . . . . Sexti autem generis prima species . . . est, ipsius A definitio est ipsum B, et B est genus ipsius C; . . . secunda, definitio ipsius A est B, et B est differentia ipsius C; . . . . tertia, definitio ipsius A est B, et in definitione ipsius B est C; . . . . et similiter est quarta species . . . . Septimi autem generis prima species est, in ipsius A definitione est B, et B est genus ipsius C; . . . . . secunda, in ipsius A definitione est B, et B est differentia ipsius C; . . . . tertia, in definitione A est B, et definitio ipsius B est C; . . . . . quarta, in definitione A est B, et B est in definitione ipsius C; . . . . . quinta est, ut in definitione B est genus ipsius C . . . . . . Octavi generis prima species est, A est pars definitionis generis ipsius B, et B est definitio ipsius C; . . . . . secunda, pars definitionis ipsius A est genus ipsius B, et B est genus ipsius C; . . . . . tertia, pars definitionis ipsius A est genus ipsius B, et B est differentia ipsius C, . . . . quarta, in definitione ipsius A est genus ipsius B, et definitio ipsius B est C . . . . . Reliquae vero species, quae putantur, quae ceciderint ex ipsis generibus, quae numeravit Abunazar, comprehenduntur ipsis generibus, et non est visum protrahere longius sermonem circa ea, quorum meminit hic.

56) Albert M., Anal. post. I, 2, 6, p. 541 A.: Scias autem, quod Alfarabius super locum istum (s. Abschn, IV, Anm, 132) in commento aliquantulum sequens Porphyrium et Alexandrum aliter dicit; dicit enim quod tres sunt modi dicendi per se subjectum de praedicato et praedicatum de subjecto. Et ponit primum modum, qui potissimus est, quando in natura principii et principiantis est, ut sit in natura principiati, et iterum cum hoc in natura subiecti est, ut praedicatum sit in eo, sicut est in natura principiati per essentiam, ut principians ipsum sil in ipso, sicut in natura animalis est, quod sit in homine, et in natura hominis est, ut animal sit in ipso ..... Secundus autem modus est, quando in natura et diffinitione praedicati quidem est, ut dicatur de subiecto, et non est in natura subiecti, ut praedicatum dicatur de eo, sicut se habent ad invicem corpus et coloratum . . . . . Tertius autem modus est, ut sit quidem in natura subiecti, ut praedicatum de eo dicatur, et non in natura praedicati et ratione, ut ipsa sit in tali subjecto, sicut mors et decollatio se habent ad invicem .... Et haec sunt verba Alfarabii sine additione et diminutione et sine expositione.

Vgl. Averr., Poster. Resol. f. 137. r. B. u. f. 138. r. B.

57) Averr., Poster. Resolut, f. 138. v. B.: Dicitur autem universale (χαθόλου, s. Abschu. IV, Anm. 132.), cum praedicatum inest omni subiecto el per se ..... Jam vero contenderunt de praedicato primo in demonstratione, quid ipsum sit. Quod autem invenitur in libro Abunazaris, est, quod praedicatum primo existens in demonstratione est, quod non praedicatur de genere subiecti. Et sunt qui dicunt, quod praedicatum primo est, quod non praedicatur de subiccto ex parte, qua inest res. Vgl. ebend. f. 141, v. B. Averr., Quaes. in Post. Resol. f. 371. v. A.: Dicimus will auch hier die Angaben des Aristoteles nur auf jene Betrachtungsweise beziehen, wornach die Demonstration in ihrer höheren und vollkommeneren Function sich zur Definition gestaltet, während daneben noch die Seite der syllogistischen Nothwendigkeit im praedicatum primum zur Berücksichtigung kommen müsse <sup>58</sup>). Auf dem gleichen Standpunkte beruht auch, was über die Uebertragung der demonstrativen Principien in andere Wissenschaften (Abschn. IV, Anm. 661) gesagt wird, indem Alfarabi auch hier dem sachlichen Stoffe der einzelnen Wissenschaften eine neben der Beweisform herlaufende Berechtigung zuerkannte <sup>59</sup>); und es stimmt hiemit überein, dass er bezüglich der gemeinsamen Axiome (Abschn. IV, Anm. 162) die Aufassung der Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 22 u. 161) theilt und in formaler Lostrennung gewisse unbestreitbare Sätze, wie z. B. namentlich das principium contradictionis, als oberste Principien der Demonstration betrachtet <sup>60</sup>). Vieles Andere hinwiederum kann nur als ein Erzeugniss

itaque, quod id, quod reperimus circa haec apud Abunazar Alfarabium in libris De demonstratione, sit, quod iam exposuerit praedicatum primum, quod sit illud, quod non praedicatur de genere sui subiecti, et secundum hoc genus eius est praedicatum primum, et similiter accidentia, in quorum definitionibus est genus ipsius subiecti. Vgl, ebend, f. 375. r. A.

58) Averr., Post. Resolut. [. 141. v. A.: Erravit Abunazar, cum declaravit, quod praedicatorum demonstrativorum alia sunt appropriata et alia sunt non appropriata et aliqua expisis sunt prima et aliqua non prima; quodsi hace conditio, quam tradidit Aristoteles, sit propter melius et non conditio necessaria, oportuisset Abunazarem addere hanc dispositionem, h. e. quod conditionum.... aliquae sunt conditiones necessariae, a quibus non effugit demonstratio omnino, et aliquae sunt conditiones, per quas est demonstratio melior..... (Duodsi est res ita, igitur perfectio sermonis de conditionibus demonstrativis erit per aggregationem duarum viarum, h. e. viae Aristotelis et viae Abunazaris, et scielur hace via ex parte, quae est bona, et ex parte, quae est necessaria. Sed Abubecher Etzaigi (d. h. Avempace) in responsione ad hoc dixit, quod intentio Aristotelis est alia ab intentione Abunazaris, quoniam Aristoteles, cum intentio ipsius sit, quod demonstrationes sunt definitiones in potentia, ideo posuit in ipsis hanc conditionem; Abunazar vero, quoniam speculatus est de demonstration ex parte, quae est demonstratio simpliciter, ideo divisus est ab Aristotele,..... et Aristoteles secundum opinionem Abubecheris Etzaigi adduxit conditiones, per quas fit demonstratio melior et perfectior, et lacuit de necessariis, Abunazar vero e contrario docuit conditiones necessarias et lacuit des, per quas efficiuntur demonstrationes meliores. Propter hoc igitur oportet, ut sint ambae doctrinae deficientes. Hace igitur res latuit multos expositores et magnos. Ebenso ebend, f. 212. v. B.

59) Ebend, f. 150. v. A.: Sermo igitur Abunazaris in libro suo De demonstratione ad finem, cum dizit de artibus et declaravit, quomodo communicant scientae et in quo communicant, et ex hoc declaravit, quomodo et quando transferri possunt demonstrationes de arte in artem et quomodo non possunt, sermo, inquam, iste non est verus, quoniam intellezit per translationem illud, de quo diciltur nomen translationis, scilicet quod transferatur propositio maior, et hoc, quoniam apparet ex sermone Abunazaris, quod faleatur, esse quaesitum unum in duabus artibus, et tamen non faleatur, quod terminus medius est unus; et hoc mirandum est de sermone illius. Ebenso Quaes. in Post. Resol. f. 376. v. B., nur mit der Aenderung: sermonem Abunazar in fine capituli, in quo locutus est de communitate artium.

60) Albert, M., Anal. post. I, 3, 4, p. 559 A.: Omnes scientiae demonstrativae communicantes sunt secundum communia principia, h. e. in hoc, quod principiis communibus uluntur maxime in usu principiorum communium, quae dicuntur dignitates (dieses Wort hat Albert aus der boethianischen Uebersetzung entnommen), quae, sicut dicit Alfarabius, demonstrationes specialium scientiarum substantialiter non ingrediuntur, sed tantum per illa principia confirmantur. Hiemit stimmt auch überein, was

commentirender Thätigkeit Alfarabi's bezeichnet werden 61). müssen wir noch um der Lateiner willen besonders hervorheben, dass bei jener Stelle, in welcher Aristoteles bezüglich des definitorischen Wissens das "Dass" und das "Warum" bespricht (Abschn. IV, Anm. 688 f.), Alfarabi gleichfalls dasjenige distinguirend trennt, was bei Aristoteles innerlich tiefer verbunden gewesen war; er stellt nemlich auf die Eine Seite die "demonstratio quia", in welcher der Mittelbegriff in keinerlei Weise Causalität sei, während andrerseits die "demonstratio propter quid" lediglich den Causalnexus entwickle und hiebei sowohl die Ursache des Wesens des Subjectes als auch die Ursache der Inhärenz des Prädicates im Subjecte darlege, so dass in dieser Beziehung wieder wie oben (Anm. 54) die verschiedene formale Stellung des Mittelbegriffes zu den beiden anderen Begriffen in Betracht kommen müsse; eine dritte Art, in welcher die beiden Seiten sich vereinigen, nemlich eine "demonstratio propter quid et quia simul", welche bei späteren Arabern noch hinzugefügt wird, scheint Alfarabi nicht anerkannt zu haben 62). Dass übrigens die Araber zu dieser

Alfarabi in seinen "Fontes quaestionum" (c. 2, bei Schmölders, Docum. phil. ar. p. 44.) ausspricht: Ad notiones probandas omnia illa pertinent, quae sine rebus alits antea animo conceptis concipi nequeunt; quando e. g. intelligere volumus, mundum esse factum, nobis primum probetur oportet, mundum esse compositum ...... Hoc iudicium denique ad ultimum iudicium progrediatur oportet, quod nultum, sub quod ipsum ierum cadat, iudicium antecedit; haec sunt iudicia primaria intellectui manifesta, v. g. "duarum enuntiationum contradictorie sibi oppositarum semper altera est vera, altera falsa" et "totum maius est eius parte" (vgl. oben Anm. 13). Doctrina has cogitandi vias nos edocens atque hac via et rerum notiones et probationes (die gleiche Zweitheilung s. oben Anm. 16.) nobis parans logica nuncupatur.

<sup>61)</sup> Dahin gehört z. B. was die unmittelbaren Obersätze (Abschu. IV, Anm. 668.) betrifft, s. Arerr. Post. Resol. f. 164. v. A, oder die Angaben über das ἐπὶ τολ πολύ (ebend. Anm. 131, 276, 660.), s. Albert. M. Anal. post. l. 2, 17, p. 551 A.; über die im Mittelbegriffe liegende Causalität (eb. Anm. 678.), s. Albert. M. a. a. O. II, 1, 1, p. 610 A. und Arerr., Quaes. in Post. Resol. f. 375. v. A.; über das Verhaltniss zwischen Demonstration und Definition (eb. Anm. 683 ff.), s. Arerr., Post Resol. f. 204. r. A., 206. v. A., Quaes. in Post. Res. f. 377. r. A., 350. v. B., Albert. M. a. a. O. II, 2, 5, p. 624 A.; über den λογικός συλλογισμός (eb. Anm. 688.), s. Arerr. a. a. O. f. 212. v. A.; über die Praxis des Definirens (eb. Anm. 697.), s. Arerr. f. 223. v. B. u, f. 379. v. A.

<sup>62)</sup> Divers. Arabum Quaesita, f. 381. v. B fl.: Quia periti speculatores scientiae logicae iam perplezi sunt circa cognitionem demonstrationum, propler quid' et demonstrationum, quia', et non fuit eis manifestatus ordo, quo discernuntur d'ence demonstrationes, propler quid'' et ,quia'' cum eo, quod tulit Abunazar circa hoc, pro quo commendandus est. Causa autem suae perplezionis circa id fuit id, quod accidit in editione Demonstrationum ex sermonibus fallentibus corruptis, qui non sunt de littera Abunazar ... Et speculabimur id, quod ille retulerat in eius editione. ... Sicque nunc reassumemus pro conformitate sermonis ipsius Abunazar ... et dicamus, quod notitia inessendi praedicalum ipsi subiecto, i. e. ,quia'', sit una indivisa; scientia vero causae, i. e. ,propler quid'', dividitur in scientiam causae essendi ipsum subiectum et in scientiam causae inessendi praedicatum et subiectum simul, prout retulit Abunazar in libro Elementorum; sed ipse non meminit de scientia causae essendi praedicatum et subiectum simul, prout retulit Abunazar in libro Elementorum; sed ipse non meminit de scientia causae essendi praedicatum et subiectum simul, et non est aliquis arguens hoc ...... Medit termini demonstrationum causarum, i. e. ,propter quid'', aut sunt definitiones vel partes definitionum duorum extremorum ipsius syllogismi aut allerius ipsorum, aut habent communitatem cum definitionibus amborum aliquo modo ..... Et totum hoc, quod videtur ex hoc, est sermo Abunazar ad litteram ..... Demonstratio ergo ,quia'' est, cuius

ganzen Distinction möglicher Weise durch Galenus veranlasst worden waren, s. oben Abschn. IX, Anm. 101. — Die Schriften, welche Alfarabi über das Gehiet der Topik verfasste <sup>62</sup> a), scheinen dem lateinischen Abendlande unbekannt geblieben zu sein.

Was endlich die Sophistik betrifft, welche Alfarabi in einem besonderen Commentare erörtert zu haben scheint <sup>63</sup>), so finden wir hier die älteste Quelle jener Zweitheilung des aristotelischen Buches, welche von den Lateinern recipirt wurde und nachmals auch in allen älteren Druck-Ausgaben des Organons zur Anwendung kam. Man liess nemlich beim 16. Capitel (unserer jetzigen Numerirung) ein zweites Buch der Sophistici Elenchi beginnen, und insoferne dortselbst allerdings Aristoteles von den theoretischen Angaben auf praktische Maassregeln bezüglich sophistischer Argumentationen übergeht, so hat Alfarabi hieraus nicht bloss jene Zweitheilung motivirt, sondern auch die Ansicht ausgesprochen, dass das zweite Buch eigentlich als ein Mittelding zwischen Topik und Sophistik zu betrachten sei <sup>64</sup>). Bei einigen Einzelheiten begegnen uns auch hier wieder Hinweisungen auf Alfarabi's commentirende oder selbst ergänzende Thätigkeit <sup>65</sup>).

Bei Weitem am ausführlichsten wären wir über die Leistungen des Avicenna (Abu-Ali-al-Hosein-Ibn-Abdallah-Ibn-Sina, geb. 980, gest. 1037) unterrichtet, wenn nicht dasjenige, was unter dem Titel "Logica" nach älterer lateinischer Uebersetzung (wohl hauptsächlich nach jener des Juden Johannes Avendeath, d. h. Ibn David) gedruckt vorliegt <sup>66</sup>), schon sogleich mit dem Schlusse der Isagoge abbräche. Jedenfalls ist diese Schrift ein Bruchstück jener allumfassenden und breit angelegten Encyclopädie Avicenna's <sup>67</sup>), und während wir uns aus der Ausführlichkeit dieses ersten

medius terminus penitus non est causa .... Demonstratio vero essendi et causae, i. e. "quia" et "propter quid" simul, est ipsamet demonstratio "propter quid" sed dicitur demonstratio "propter quid" lantum una comparatione .... El satis fuil ipsi Abunazar commemoratio demonstrationum "propter quid" et demonstrationum "quia", et reliquit commemorationem demonstrationum "propter quid" et "quia" simul. Vgl. Averr., Post Resol. f. 161. r. B.

<sup>62</sup>a) S. Steinschneider, S. 54. 63) S. Anm. 40, 50 u. 62.

<sup>64)</sup> Averr. Elench, f. 332. r. A.: Quae autem relinquuntur (d. h. nach dem 162 Cap. d. Soph. El.), sunt duae res, quarum una est, quomodo respondeat respondens, secunda autem est, quomodo contradicatur, ...... et utraque istarum rerum iuvat sapientes per se, et ideo sermo de istis duabus rebus est, ac si esset praeter istam artem, sed ariis Topicae, aut, sicul dixil Abunazar Alfarabius, est artis mediae inter Topicam et Sophisticam.

<sup>65)</sup> So z. B. Aver. Epitome, f. 357. r. A. (betreffs der petitio principii) oder Elench. f. 326. v. A.: Nos autem invenimus Abunazar Alfarabium in suo libro, quod iam addiderit istis locis octavum locum, qui est locus permutationis et translationis, h. e. quod loco rei accipiatur eius simile aut consequens ipsum aut ei aune rum.

<sup>66)</sup> Auf dem Titelblatte der in Venedig 1508 fol. gedruckten Ausgabe steht: Avicennae perhyaeteici philosophi ac medicorum facile primi opera in lucem redacta, ac nuper quantum ars niti potuli per canonicos emendata. Logyca. Sufficientia. De coelo et mundo. De anima. De animalibus. De intelligentiis. Alpharabius de intelligentiis. Philosophia prima. Ibn David wird einmal von Albertus erwähnt, s. Anm. 163.

<sup>67)</sup> S. Munck, Dictionn. phil. III, p. 174.

Theiles eine Vorstellung von der einlässlichen Behandlung des Uebrigen machen können, besitzen wir in demselben wenigstens jenen Complex von Controversen, welcher, insoferne er die Isagoge betraf, stets für die Lateiner der einflussreichste war. Für die übrigen Bestandtheile der Logik sind wir theils auf die Metaphysica und die sog. Sufficientia Avicenna's oder auf die Berichte Anderer verwiesen, theils aber können wir auch den Plan des Ganzen aus zwei anderweitigen kürzeren Bearbeitungen der Logik entnehmen, deren eine von Vattier im 17. Jahrh. in das Französische übersetzt wurde 68), und die andere metrisch abgefasste, welche sich als ein äusserst kurzes Excerpt erweist, von Schmölders mit lateinischer Uebersetzung und Commentar veröffentlicht wurde 69). Von den Fragen betreffs der Erkenntniss-Theorie muss ich hier ebenso wie bei Alfarabi absehen 69a).

Wenn auch Avicenna's Thätigkeit bei einzelnen späteren Arabern eine scharfe und selbst verwerfende Beurtheilung fand 70), so müssen wir demselben doch zugestehen, dass er mit seiner Ausführlichkeit ein gewissenhaftes und fast ängstliches Bestreben verbindet, durch lückenlose und allseitige Entwicklung das Ganze, für welches ihm hauptsächlich Alfarabi der Leitstern ist, in sämmtlichen Einzelpunkten so klar als möglich dar-

An die Spitze tritt, wie es bei den griechischen Commentatoren üblich gewesen war, die Frage über die Eintheilung der Philosophie, wobei er den Aristotelismus in dem Sinne versteht, dass einerseits die theoretische Philosophie die nicht aus menschlichem Willen hervorgehenden Dinge lediglich um des Wissens willen erörtert, und andrerseits die praktische Philosophie das durch menschlichen Willen hervorgerufene um des richtigen Handelns willen betrachtet, so dass die erstere (- und hierin liegt ein Gegensatz gegen Alfarabi's Auffassung, s. Anm. 13 -) in Folge ihrer Unabhängigkeit von praktischen Zwecken eine höhere Stellung einnimmt 71).

69a) Näheres über dieselben bei Haneberg, Zur Erkenntnisslehre von Ibn Sina

n, Albertus Magnus, 1866 (in d. Abhdlgn. d. Münchener Akademie),

<sup>68)</sup> La Logique du fils de Sina, communément appellé Avicenne, prince des philosophes et medecins Arabes, nouvellement traduite d'Arabe en Français par P. Vattier. Paris 1658, 8. Wenn übrigens Schmölders, Essai s. l. écoles phil. p. 103. sagt "Les simplifications et les persectionnements qu'ils (d. h. die arabischen Aristoteliker) ont apportes dans les différentes parties de la logique, ont été déjà soigneusement énumérés par Vattier, traducteur de la logique d'Ibn-Sina" so muss derselbe diese Bemerkung niedergeschrieben haben, ohne Vattier's Buch auch nur zu kennen, denn dasselbe enthålt ausser der Uebersetzung Nichts weiteres als etliche Worterklärungen, geschweige denn eine sorgfältige Aufzählung der Leistungen der

<sup>69)</sup> Schmölders, Documenta phil. arab. p. 26 ff.

<sup>70)</sup> Averr., Quaes, in Prior. Resol., f. 369. v. B.: Maior pars libri Sufficientiae Philosophiae huius viri est contexta ex talibus sermonibus perversis tam in logicis quam in aliis, et qui vult initiari in his artibus, expediet ei, quod fugiat eius libros, nam illi faciunt errare hominem et extrahunt ipsum a recto potius, quam ipsum dirigant et ordinent ad veritatem. Hiezu ob. Ann. 11.
71) Logica (in obiger Venetianer Ausgabe) f. 2. r. A.: Prima pars Logycae.

Incipit Logyca Avicennae. Capitulum de intrando apud scientias. Dicimus, quod intentio philosophiae est comprehendere veritatem omnium rerum, quantum possibile est homini comprehendere. Res autem quae sunt, aut habent esse non ex nostro arbitrio vel opere, aut habent esse ex nostro arbitrio et opere. Cognitio autem rerum

Jene "Dinge" aber ("res", worin für die Logik der antike Objectivismus überhaupt hervortritt), welche den Gegenstand der theoretischen Betrachtung ausmachen, sind entweder unberührt von Veränderung und Bewegung. oder sie verfallen einer Vermischung mit der Bewegung; und Letzteres kann entweder darin liegen, dass die Dinge ausserhalb dieser Vermischbarkeit auch keinerlei Sein haben, mögen sie ohne diesen Beisatz zugleich auch undenkbar (die Naturdinge) oder wenigstens ohne denselben denkbar sein (das Mathematische), oder darin, dass die Dinge, während sie jene Vermischung erleiden, daneben ein hievon unabhängiges Sein besitzen 72). D. h. während hiemit sich die Dreitheilung in Theologie, Naturwissenschaft und Mathematik von selbst ergibt 73), ist es die zuletzt erwähnte Seite, welche auf die Logik führt; nemlich diejenigen Dinge, welche wohl in die Bewegung verwickelt werden, aber ihr Sein ohne dieselbe haben, sind eben die intelligiblen Dinge, und so sagt Avicenna ausdrücklich, dass die Wesenheiten (essentiae), insoferne sie entweder in den Dingen oder im Denken (intellectus) sind, in dreifacher Weise betrachtet werden können, da man nach Einer Seite das Wesen in seinem Selbst-Sein unabhängig von jeglicher Beziehung erfassen und nach einer zweiten Seite dasselbe in der vielheitlichen Einzel-Erscheinung verfolgen und endlich nach einer dritten Seite es im Denken selbst erörtern könne; dann aber in diesem dritten Falle seien all jene Bestimmungen (dispositiones) in Betracht zu ziehen. welche dem Denken als solchem eigenthümlich zukommen, und während ausserhalb des Denkens es keine Allgemeinheit oder Particularität, keine Wesentlichkeit oder Zufälligkeit, kein Einfaches oder Zusammengesetztes u, s. f. gebe, verbinde sich das Wesen im Denken mit diesen und allen derartigen Merkmalen, deren Betrachtung zum Zustandekommen des Wissens unerlässlich nothwendig sei 74). So erhält bei Avicenna der antike

primi membri vocatur philosophia speculativa, sed cognitio rerum secundi membri vocatur philosophia activa. Finis vero philosophiae speculativae non est nisi perfectio animae, ut sciat tantum, finis vero practicae non est, ut sciat tantum, seni vero practicae non est, ut sciat tantum, seni ut sciat, quid debeat agere et agat. Finis ergo speculativae est apprehensio sententiae, quae non est opus, practicae vero finis est cognitio sententiae, quae est in opere; unde speculativa dignior est comparari scientivae.

<sup>72)</sup> Ebend.: Res autem quae sunt, quarum esse non est ex voluntate nostra vel opere secundum primum membrum, dividuntur in duo, in res quae commiscentur molui, et res quae non commiscentur motui. Res autem, quae commiscentur motui, dividuntur in duo, aut in res, quae non habent esse nisi quia possibile est, eas admisceri motui, aut in res, quae habent esse absque hoc. Illa autem, quae non habent esse, nisi quia possibile est, eas admisceri motui, iterum dividuntur in duo, quia aut sic sunt, quod nec esse nec intelligi possunt absque materia propria, sicut forma humana aut asinina, aut sic, quod possunt intelligi absque materia, sed non esse, sicut quadra-lura . . . . . . Res autem, quae commiscentur motui et habent esse sine illo, sunt sicut identitas et unitas et multisudo et causalitas.

<sup>73)</sup> f. 2, r. B.: Partes ergo scientiae sunt: aut speculatio de concipiendo ea sunt cum hoc, quod habent in molu esse et existentiam et pendent ex materiis propriarum specierum, aut speculatio, secundum quod sunt separata ab his in intellectu tantum, aut secundum quod sunt separata ab his in esse et intellectu. Prima autem pars divisionis est scientia naturalis; secunda est disciplinalis pura et scientia de numero: ... pars vero tertia est scientia divina.

74) Ebend: Essentiae vero rerum qui sunt in ipsis rebus aut sunt in intellectu,

<sup>74)</sup> Ebend.: Essentiae vero rerum aut sunt in ipsis rebus aut sunt in intellectu, unde habent tres respectus. Unus respectus essentiae est, secundum quod ipsa est

Objectivismus die specielle Färbung des aristotelischen Intellectualismus. Indem nemlich das Nichtwissen oder beziehungsweise das Unbekanntsein der Dinge nur subjectiv im menschlichen Denken liege, so gehe jede jener Bestimmungen, durch welche wir von Bekanntem auf Unbekanntes geführt werden (ob. Anm. 15), nur vom Denken aus auf die Dinge über, und eben hieraus ergebe sich die Nothwendigkeit einer eigenen Wissenschaft, welche diese Denkbestimmungen zum Gegenstande habe <sup>75</sup>). Die ganze Frage aber, ob dann diese Wissenschaft der Logik Theil oder Werkzeug der Philosophie sei, bezeichnet Avicenna ebenso wie Alfarabi als unnütz, da die Beantwortung derselben nur von der Enge oder Weite der Definition der Philosophie abhänge <sup>76</sup>).

Auch in der grundsätzlichen Haupteintheilung der Logik stimmt er mit Alfarabi (Anm. 16) überein, indem er auf den Unterschied zwischen blossem Verstehen eines Wortes und beifälligem Ueberzeugtsein von der Wahrheit eines Satzes hinweist <sup>77</sup>) und an ersteres die Definition und deren

non relata ad aliquod tertium esse nec ad id, quod sequitur eam secundum quod ipsa est sic; alius respectus est, secundum quod est in his singularibus; et alius, secundum quod est in nis nigularibus; et alius, secundum quod est in intellectu, et tunc sequuntur eam accidentia, quae sunt propria istius sui esse, sicut est suppositio et praedicatio et universalitas et particularitas in praedicando et essentialitas et accidentalitas in praedicando et cetera eorum, quae postea scies. In eis autem, quae sunt extra, non est essentialitas nec accidentalitas omnino, nec est aliquod complexum nec incomplexum nec propositio nec argumentatio . . . . ; cum autem volumus considerare ad hoc ut sciamus eas, necesse est eas colligere in intellectu, et tunc necessario accident illis dispositiones, quae sunt pro-priae tantum intellectui. Hiemit stimmt überein Metaph. III, 10, f. 83, v. A.: Multae dispositiones, quae comitantur res, cum intelliguntur, non habent esse nisi postquam habentur in intellectu; cum enim res intelliguntur, advenit eis in intellectibus aliquid, quod non erat eis extra; fiunt enim universale et essentiale et accidentale et fiunt genus et differentia et fiunt praedicatum et subiectum et alia huiusmodi. Noch deutlicher aber spricht er das Verhältniss der Logik zu den übrigen Zweigen der Philosophie aus Metaph. I, 2, f. 70. v. A.: Subiectum scientiae naturalis est corpus, non in quantum est ens nec in quantum est substantia, .... sed in quantum est subjectum molui et quieti . . . . . Subjectum vero scientiae doctrinalis est mensura sive intellecta absque materia sive intellecta in materia ..... Subiectum vero logicae, sicut scisti, sunt intentiones intellectae secundo, quae apponuntur intentionibus primo intellectis, secundum quod per eas pervenitur de cognito ad incognitum, in quantum 'ipsac sunt intellectae et habent esse intelligibile, quod esse nullo modo pendet ex materia, vel pendet ex materia, sed non corporea,

<sup>75)</sup> Logica, f. 2, r. B.: Res autem non sunt incognitae nisi quantum ad nos; dispositio vero et id, quod accidit rebus ex eo, quod invitamur per eas de cognitis ad incognita, est dispositio et accidens, quod accidit eis in intellectu, quamvis ipsae habcant esse praeter hoc. Ergo de necessitate opus est scientia ad cognoscendum illas dispositiones, quot sunt et quales sunt et quomodo consequatur hoc accidens.

<sup>76)</sup> Ebend.: Sed ..... tunc secundum quem fuerit philosophia tractans et dividens et inquirens res, secundum quod habent esse et dividuntur in duo praedicta esse, scientia hace secundum eum non erit pars philosophiae, sed secundum quod pradest ad hoc, erit secundum eum instrumentum in philosophia; secundum quem vero philosophia fuerit tractans de omni inquisitione speculativa et de omni modo, hace scientis accundum eum est pars philosophiae et instrumentum ceterarum partium philosophiae et .... (f. 2. v. A.) Et inde deceptiones, quae sunt de huiusmodi quaestione, frustra et superfluae sunt; frustra, quia non est oppositio in his dictionibus, unusquisque enim eorum intelligit de philosophia aliud, quam alius; superfluae vero, quia sollicitudo de huiusmodi non prodest. Hiezu ob. Anm. 14.

<sup>77)</sup> f. 2. v. A.: Res scitur duobus modis: uno, ut intelligatur tantum ita, ut,

Nebenarten, sowie an letzteres die Argumentation in ihren verschiedenen Formen anknüpft 78), so dass hiemit der Zweck der Logik darin liege, nach diesen beiden Seiten ein festes Wissen über die grössere oder geringere Vortrefflichkeit der menschlichen Rede bezüglich der Auffindung der Wahrheit zu erwecken, da überall der Abweg zur schwankenden blossen Wahrscheinlichkeit oder zum directen Irrthume möglich sei 79). Und indem Avicenna wohl daran denkt, dass bisweilen auf bloss natürlichem Wege ohne weitere Technik eine richtige Definition oder eine glaubhafte Argumentation gefunden werde, zugleich aber Solches als lediglichen Zufall bezeichnet, wohingegen bei der Schwäche der menschlichen Natur eine Garantie nur in längerer Uebung gefunden werden könne, und sonach eine förmliche Technik erforderlich sei 89), so sagt er, die Logik verhalte sich zum inneren Denken ebenso wie die Grammatik zur Sprache oder wie Harmonie zum Metrum 81). Eben hieran aber knüpft sich die Bemerkung,

81) Log. f. 3. r. A.: Comparatio autem huius doctrinae ad intellectum interiorem, qui

cum nomen habeat, quo appelletur, repraesentetur animo eius intentio, quamvis non sil ibi veritas nec falsitas, sicut cum dicitur, homo" aut cum dicitur, fac hoc".....; altero, ut in intellectu sit credulitas, sicut cum dicitur tibi, quod omnis albedo sit accidens, ex quo non habebis intelligere huius dictionis intentionem tantum, sed etiam credere ita esse; cum vero dubitaveris ita esse vel non esse, iam intellexisti quod tibi dictum est; non enim dubitas de hoc, quod non intelligis, nec de eo, quod ignoras; nondum tamen credidisti.

T(8) Ebend.: Est ergo hic quoddam, quod solet prodesse ad sciendum id, cuius milectus nescitur . . . . Unum enim eorum est dissinitio et aliud descriptio et aliud exemplum et aliud quod est signum et aliud est nomen, sicut postea declarabitur, sed illud in quo conveniunt, non habet nomen commune . . . Deinde per illud cognoscitur aliud ad modum credendi illud; qualecunque suerit, vocatur ralio; ratio (das Eine Mal sehlt ratio im Texte) alia est syllogismus et alia inductio et alia similitudo et alia aliud.

<sup>79)</sup> f. 2. v. B.: Finis autem scientiae logicae est prodesse omnino ad sciendum hacc duo tantum, hoc est, ut homo sciat, qualiter debeal esse dictio dans intellectum, qui afferat scientiam veritatis essentiae rei, el qualis sil, qui cliam ostendit illam, quamvis per ea non perveniatur ad veritatem essentiae ipsius, et qualis sit vitiosa, quae videtur hoc facere et non facit; et ciam ut homo sciat, qualis sit dictio, quae facit fidem necessariae veritatis ita, quod non possit infirmari, et qualis sit faciens fidem verisimilitudinis, et qualiter sit eiusmodi, ut putetur esse aliqua duorum modorum, cum ipsa non sit ita, sed sit falsa, et qualis sit ita, quod opinari et flectat animum et sufficiat absque fide certissima, et qualis dictio operans in anima, ad quod operatur fides, scilicet negationem et affirmationem et prohibitionem et dilatationem et constrictionem, non ex hoc, quod facit fidem, sed ex hoc, quod facit verisimilitudinem. (Den gleichen Inhalt s. auch b. Valtier, p. 2 fl.)

dass jene beifällige Ueberzeugung nicht durch Einen Gedanken allein, welcher aus Einem Worte gefasst werden kann, sich erwecken lasse, sondern in den allermeisten Fällen nur aus den zusammengesetzten Gedanken eines Urtheiles hervorgehe, daher wie bei allem Zusammengesetzten es sich vorerst um die Kenntniss der einfachen Bestandtheile handle 82). Wenn aber hiemit auch zugestanden sei, dass die Logik durch den Zwang einer Nothwendigkeit auf die Berücksichtigung des Wortausdruckes hingeführt werde 83), so dürfe denuoch weder, wie von Einigen geschehen sei (- hieraus sehen wir, dass die Araber zu analogen Controversen wie die Lateiner durch Abalard veranlasst wurden -), die Logik sofort als Sache des blossen Sprachausdruckes (sermocinatis) angesehen werden, da ja der Denkact das Entscheidende sei 84), noch aber auch solle man hinwieder darum, wie Andere thaten, behaupten, dass die Logik die Sprachausdrücke insoferne betrachte, als durch dieselben Gedanken bezeichnet werden (intellecta significantur); denn jenes Sein, welches die Dinge allerdings im Denken haben, sei noch als ein doppeltes zu unterscheiden, indem einerseits eben bloss die aus der Aussenwelt aufgefassten Dinge im Denken gestaltet werden, andrerseits aber Bestimmtheiten, welche in der Aussenwelt nicht vorliegen, den gedachten Dingen durch das Denken selbst zukommen (Anm. 74), und sowie nicht diess Beides Sache Einer Wissenschaft sein könne, so falle der Logik nur die letztere dieser beiden Seiten anheim 85).

85) Log. f. 3. r. B.: Et propter hoc non valet, quod ille dixit, scilicet quod

vocatur locutio interior, est sicut comparatio grammatici ad manifestam significationem, quae vocatur locutio, et sicut comparatio melodiae ad metrum ..... Hac autem doctrina eget homo, qui acquirit scientiam considerando et cogitando, nisi fuerit homo divinitus inspiratus, cuius comparatio ad considerantes est sicut comparatio rustici arabici ad discentes arabicam.

<sup>82)</sup> Ebend. Impossibile est, animum moveri ab uno solo intellectu ad credendum aliquid; hic enim intellectus non est iudicium faciendi fidem essendi rem vel non essendi ... Intellectus autem saepe habelur ez uno solo verbo; si autem unum non sufficii ad intelligendum illud esse vel non esse in essentia sua aut dispositione, nec faciet fidem de alio .... Hoc autem, scilicet ez uno verbo intelligere, in paucis contingit, et propter hoc in plerisque est diminutio et malum. Quod autem in plerisque dat intelligere, sunt intellectus compositi sententiae; compositum autem componitur ex multis et inter multa sunt una; ergo in omni composito sunt aliqua una; unum autem in omni composito vocatur simplex, et quia eius, quod componitur ex multis, impossibile est sciri naturam ignoralis eius simplicibus, ideo convenientius est, prius cognoscere simplices quam compositas.

<sup>83)</sup> f. 8. r. B.: Ad considerationem autem dictionum ducit nos necessitas; logicus enim ex hoc, quod est logicus, non habet ex hoc primo occupari circa verba prima nisi quantum ad loquendum et agendum; non enim possibile esset, logicum dicere solo intellectu..... Sed quia necessitas ducit nos ad agendum cum verbis praecipue....., sequitur, ut verba habeant diversas dispositiones, per quas differant dispositiones intentionum, quae comitantur esse in anima ita, quod fiant eius indicia, quae non haberentur nisi per verba, et ideo necessarium est in doctrina logica, ut una pars eius esset consideratio de dispositionibus verborum.

<sup>84)</sup> Albert. M., De praedicab. I, 4, p. 5. A.: Sunt etiam, qui logicam interpretantur idem quod sermocinalem scientiam .... Quam opinionem impugnat Avicenna in primo logicae suae dicens, quod sermo de se nihil significat si enim aliquid de se significaret, semper et apud omnes illud significaret, quod falsum est; ... non ergo significat nisi secundum quod conceptus est in intellectu instituentis.

Nachdem nun Avicenna durch solche Betrachtungen bei der Isagoge angekommen ist, erörtert er zunächst den Unterschied zwischen verbundenen (complexa) und unverbundenen (incomplexa) Sprachausdrücken, indem bei ersteren, d. h. den Urtheilen, der bezeichnende Gedanke der Bestandtheile selbst ein Theil des Total-Gedankens des Ganzen sein müsse 86), bei letzteren aber lediglich das Gegentheil hievon stattfinde, und sonach ergänzende Bestimmungen, welche von Anderen zur Definition des incomplexum beigebracht wurden, sich als überflüssig erweisen 87). Die innere Bedeutsamkeit (intentio) der unverbundenen einfachen Worte unterscheidet er nun sofort als eine zweifache, je nachdem in derselben entweder kein Hinderniss liege, den Gedanken auf eine Vielheit von Dingen, welche in ihm zusammentreffen, zu beziehen, oder je nachdem durch die Bedeutung des Wortes eine solche vielheitliche Beziehung ausgeschlossen sei, und in ersterem Falle, welcher der häufigere sei, müsse man das Wort als universale, im letzteren hingegen als particulare bezeichnen 88), und zwar

logica instituta est ad considerandum dictionem secundum hoc, quod significat intellecta, et quod doctrina logicae est loqui de verbis, secundum quod significant intellecta... Ille autem non deliravit sic, nisi quia non apprehendit certissime subiectum logicae et modum essendi eius proprium; invenit enim esse, quod habent res in intellectu, et ideo posuit, quod considerare esse, quod est extra, spectat ad doctrinas physicas, considerare vero esse, quod est in intellectu quomod intelligitur in eo, spectat ad doctrinam aliam vel partem doctrinae, non distinguens et nesciens, quod ea, quae sunt in intellectu, aut sunt res formatae in intellectu apprehensae extrinsecus, aut sunt res accidentes eis, secundum quod sunt in intellectu, quae non fuerunt representatae in aliquo extrinseco; cognitio autem horum duorum spectat (wie Jedermann sieht, ist zu losen non spectat) ad doctrinam unam, quorum unum est subiectum doctrinae logicae secundum accidens, quod accidit ei.

86) Ebend.: Capitulum dicendi verbum complexum et incomplexum et dicendi universale et particulare et dicendi sesentiale et accidentale et id quod nor respondetur. Postquam in docendo et discendo necessario indigemus verbis, dicemus, quod verbum aut est incomplexum aut complexum. Complexum autem, est, in quo invenitur pars significativa intellectus, quae est pars intellectus significati olos significatione essentiali, sicut est hoc quod dicimus, "homo est scriptor"; hoc enim verbum "homo" significat unum intellectum, et hoc verbum "homo est scriptor" significat alium, quorum unumquodque est pars huius, quod dicimus, homo est scriptor" significat partem intellectus totius significatione essentiali, sicut hoc quod dicimus ,homo", quia "ho" et "mo" non significant partes intentionis, quam significat "homo",

87) f. 3, v. A.: Quod autem invenitur in doctrina antiquorum de descriptione verborum incomplexorum, hoc est: scilicet quod incomplexa sunt, quorum partes non significant aliquid; quam descriptionem multi reprehendunt dicentes, debere addi ci, scilicet incomplexa esse, quorum partes non significant aliquid de intellectu totius, quia contingit aliquando, partes incomplexorum significare aliquos intellectus, sed non sunt partes intellectus totius. Ego autem teneo, quod haec reprehensio error fuit, et quod haec additio non fuit necessaria ad supplendum, sed ad exponendum.

SS) Ebend.: Deinde intentio incomplexi aut latis erit, quod non prohibetur, in inintellectu ex hoc, quod intelligitur, multa convenire in ea aequaliter, ut unumquodque corum dicatur ipsum esse acqualiter, sicut hoc quod dicimus "homo" habet inlentionem in anima, quae comitatur Socratem et Platonem et reliquos uno modo .....;
aut eius intentio est una sic, quod prohibetur, in intellectu multa convenire in ea,
scilicet in eo uno, quod intelligitur de ea, sicut in hoc quod dicimus "Socrates"
..... Prima autem pars divisionis vocatur universalis, secunda vero particularis.
Tu scis autem, multa esse in verbis ad modum partis primae ..... et haec est

komme es bei dieser Definition des Universale nicht darauf an, ob es wirklich von thatsächlich vorkommenden Dingen oder von bloss denkbaren ausgesagt werde, oder auch ob die Mehrheit selbst nur Sache der Denkbarkeit sei (wie z. B. dass es mehrere Sonnen gebe), sondern das Entscheidende sei nur, dass die universelle Aussage keine Unmöglichkeit sei 89). Nach der aus Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 39) wiederholten Bemerkung, dass der Logiker auf die tieferen Fragen über das Universale nicht einzugehen brauche 90), folgt nun eine ebenso ausgedehnte als spitzfindige Erörterung, durch welche die Angaben über die einzelnen fünf Universalien vorbereitet werden sollen. Zunächst wird die Abgränzung vorausgeschickt, dass es sich hier nicht um die denominative Aussage (welche bei Adjectiven stattfindet), sondern um dasjenige handle, was univoce, d. h. nach innerer Wesenbestimmtheit, ausgesagt werde 91). Die Wesenheit sonach (essentia) eines jeden Sejenden sei dasjenige, wodurch dasselbe mit Nothwendigkeit ist, was es ist; die Einheit aber der Wesenheit sei nur bei Uebersinnlichem eine absolute, d. h. unzusammengesetzte, hingegen bei den sinnfälligen Dingen beruhe sie auf einer Einigung mehrerer Wesensbestimmungen 92); während nemlich in jener Wesens-Einheit die Wahrheit der Einzeldinge beruhe, seien auch die mehreren Eigenthümlichkeiten zu

intentio, de qua id, quod intelligitur in anima, non prohibetur habere comparationem similitudinis ad multa.

<sup>89)</sup> Metaph. V, 1, f. 86. v. A.: Universale dicitur tribus modis; dicitur enim universale secundum hoc, quod praedicalur in actu de mullis, sicul homo; et dicitur universale intentio, quam possibile est praedicari de mullis, etsi nullum eorum habeat esse in effectu, sicul intentio domus septangulae; .... dicitur etiam universale intentio, quam nihit prohibet opinari, quin praedicetur de multis, .... sicul sol et terra; haec enim ex hoc, quod intelliguntur sol et terra, non est prohibitum quantum ad intellectum, posse intentionem eorum inveniri in multis ..... Possunt autem haec omnia convenire in hoc, quod universale est id, quod in intellectu non est impossibile praedicari de multis et oportet, ut universale logicum et quidquid est simile et sit hoc. Vgl. Anm. 150.

ei sit hoc. Vgl. Anm. 150.
90) Log. f. 3, v. B.: Non cures autem secundum hoc, quod es logicus, qualiter sit haec comparatio, et an intellectus ex hoc, quod est unus in quo multa conveniunt, habeat esse in ipsis rebus, quae in ipso conveniunt, vet esse separatum extra per se praeter esse, quod habet in uno intellectu; consideratio autem horum atterius (wohl zu lesen altioris) doctrinae est aut doctrinarum duarum. S. jedoch unten Anm. 176 ff.

<sup>91)</sup> Ebend.: Praedicatio autem fit duobus modis, quia aut univoce, sicut hoc quod dicimus, quod Socrates est homo, "homo" enim praedicatur de Socrate vere et univoce; aut denominative, ut albedo de homine, dicitur enim homo albus et habens albedinem, nec dicitur esse albedo . . . . Nostra autem intentio non est hic nisi de eo, quod praedicatur univoce. Diess ist principiell bentitt bei Albert, M., De praedicam. I, 3, p. 99. A.: Ut dicunt Avicenna et Algazel . . . . , omne, quod ut universale de multis et de sibi subiectis praedicatur, univoce dicitur.

<sup>92)</sup> Log. f. 3. v. B.: Enumerabimus ergo partes universalis, secundum quod comparatur ad particularia univoce et dat eis nomen et disfinitionem . . . . Dicemus, quod omne quod est essentiam habet, qua est id quod est et qua est eius necessitas et qua est eius esse. Essentia autem uniuscuiusque rei una est; sed quod est unum absolutum, non est id quod est ex multis intellectibus, ex quibus coniunctis provenial una essentia (exemplum autem huius non invenitur in rebus sensibilibus, debes ergo nunc credere eius esse); aliquando autem erit unum aliquid non absolutum, cuius esse et veritas composita est ex rebus et intentionibus, ex quibus coniunctis provenit essentia rei, cuius exemplum est homo.

erwägen, in welchen die gleichartigen Dinge ebensosehr wie in der Wesenheit selbst zusammentreffen, und zwar können diese mehreren Bestimmtheiten entweder derartig sein, dass eben aus ihrer Verbindung die Wesenheit selbst besteht, oder derartig, dass sie nothwendige Merkmale der bereits verbundenen Wesenheit sind, kurz die Universalien sagen entweder die Quiddität ("quidditas", ein Wort, von welchem allgemein bekannt ist, dass es erst durch die Uebersetzung arabischer Litteratur in die mittelalterliche Latinität eingeführt wurde) oder ein dieselbe Begleitendes (comitans) aus 93). Nemlich die universellen Worte seien entweder die einfache Antwort auf die Frage "was?" oder sie geben diese Antwort mittelst der Bestimmungen, welche dem einheitlichen Verbande der Wesenheit unerlässlich vorausgehen müssen, oder endlich sie enthalten jene Eigenthümlichkeiten, welche ausserhalb dieser beiden Momente liegen, und sowie sie im letzten Falle accidentalia heissen, so werden sie im ersten significantia esse und im zweiten essentialia oder noch besser substantialia genannt 94). Die vergleichende Beziehung aber, welche das substantiale auf die betreffenden Einzeldinge habe, liege für die Logik darin, dass es eben nur als der Wesensgrund des Particularen betrachtet werden kann, da durch dessen Aufhebung auch das Particulare aufgehoben wird 95). Indem aber Letzteres auch von Einigen so aufgefasst wurde, dass man das Substantiale kurzweg als constituens bezeichnete und in die Unaufhebbarkeit desselben den Unterschied gegenüber dem accidentale verlegte 96), so

96) Ebend .: De discutiendo quod dictum est de substantiali et accidentali. Jam

<sup>93)</sup> f. 4. r. A.: Veritas autem sui esse non est nisi humanitat; ergo id quod est unumquodque singulare, est ex eius humanitate, sed speciale acquiritur ex quanitate et qualitate et ceteris. Et habet etiam alias proprietates praeter humanitatem, in quibus conveniunt homines . . . Sunt verae proprietates hominis communis, sicul hoc, quod est rationalis seu habens animam rationalem, et sicul hoc, quod est risibilis naturaliter. Sed hoc, quod est rationalis, est unum corum, ex quibus coniunctis conflatus est homo; quod autem risibilis est naturaliter, est quoddam quod, cum humanitas conflata est ex his ex quibus constat, fuit necesse accidere et comitari. Metaph. V, 6, f. 90. r. B.: Praedicabile aliud est praedicabile constituens quidditatem subiecti et aliud est praedicabile comitans quidditatem eius, non constituens illud.

<sup>95)</sup> f. 4. r. B.: Hoc autem quod dicimus substantiale, quamvis secundum naturam locutionis singularis habeat intentionem comparabilem, tamen secundum placitum logicorum significat aliam intentionem; et hoc est, quod verbum universale est, quod significat intentionem, cuius comparatio ad singularia talis est, quod cum putabilur non esse substantia illorum particularium, non habebit esse, non quia horum substantia particularium debeat primum destrui, ut sic possit putari illa destrui, sed quia exillius destructione sequitur destructio illorum.

erhebt Avicenna hiegegen Bedenken, da der Begriff des constituens, welcher stets den eines Anderweitigen in sich involvire, nicht vom eigentlichen Substantiale, sondern nur von dem das esse Bezeichnenden gelten könne und ausserdem bei willkürlicher Identificirung mit dem eigentlichen Substantiale uns in den über Letzteres entstehenden Schwierigkeiten um keinen Schritt weiter bringe; und in ähnlicher Weise sei, was die Unaufhebbarkeit des Substantiale betreffe, doch noch erst der Unterschied zwischen den wesentlichen Eigenthümlichkeiten (d. d. proprium, z. B. risibile bei homo) und den zufälligen Merkmalen zu erwägen, denn erstere seien in gleicher Weise wie die Substantialia unaufhebbar, woferne nicht ihr Träger zugleich mitaufgehoben werden soll, und der wesentliche Unterschied des Substantiale könne daher nicht in jener Unaufhebbarkeit liegen 97); auch sei es allerdings richtig, dass bei denkender Betrachtung der Substantialien das constituens vom constitutum nicht losgetrennt werden könne, aber bei den Accidenzen könne eine Lostrennung von ihrem Träger gleichfalls eine fälschliche sein, sobald nemlich ein Accidens unmittelbar ohne Mitwirkung eines anderen Accidens den Träger ursprünglich begleite, und gerechtfertigt sei es nur dann, ein Accidens ohne seinen Träger zu denken, wenn dasselbe erst mittelbar durch ein Anderes mit ihm verbunden ist 98); ja Avicenna dehnt die Distinction noch weiter aus, indem er

dixerunt in distinguendo substantiale ab accidentali, quod substantiale est constituens, accidentale vero non est constituens. Sed non discernunt, qualiter est constituens et qualiter non constituens. Dixerunt etiam, quod substantiale impossibile est putari destructum, ut remaneat subiectum, accidentale vero possibile est putari destructum, ut remaneat subiectum.

<sup>97)</sup> f. 4. v. A.: Potest autem aliquis discutere veritatem et falsitatem in his. Dicemus ergo, quia hoc quod dixerunt, quod substantiale est constituens, non continet de substantialis natura, quod est non significans esse; constituens enim est continens aliud a se . . . . Si autem volunt constituens intelligere, quod non intelligitur ex significatione sui nominis, sed volunt intelligere idem quod de substantiali, contingit eos inducere nomen multivocum, quod abstulerunt ab eo, cui primum imposuerunt, nec signant intentionem eius, ad quod transtulerunt, et erit labor idem de constituente et de substantiali, quorum unumquodque tanta egebit expositione quanta et alterum. Contra hoc autem, quod nituntur de destructione, in opinione debes meminisse, quod praedictum est, scilicet quod intentio universalis habet proprietales, quae sunt primo necessariae, quibus postea efficitur, et habet alias proprietates, quae concomitantur et sequentur eam, cum ipsa intentio fuerit habita, nihil autem potest intelligi esse remotis illis proprietatibus ab eo, quae necessariae sunt ei ad hoc, ut habeat esse . . . . . Et quandoquidem sic est, tunc proprietates, quae dicuntur substantiales, ex intentionibus intelligibilibus debent necessariae intelliqi ad subjectum hoc modo; esse enim non intelliqitur in intellectu nisi praecedat prius eorum intellectus. Accidentia vero alia intelligere non est prius quam intelligere ipsum esse, sed sunt concomitantia et consequentia, quae non sunt constituentia esse . . . ergo esse statuitur sine illis; postquam autem statuitur sine illis , tunc non est longe, quin intelligatur ipsum esse, quamvis non praecesserint ipsa vel non acciderint intelligi.

<sup>98)</sup> Ebend.: Jam autem scis, quod hoc intelligere non volo dicere hoc, scilicet ut cum intellezeris aliquid et consideraveris in effectu, quod intelligas etiam partes suorum constituentium in effectu, fortassis enim non considerabis partes in tuo intellectu; sed dico, quod si consideraveris constituens et constitutum, non eril tibi possibile removere constitutum a constituente se taliter, ut verum sit constitutum habere esse in intellectu non habente esse constituens se; et quando quidem ita est esse debet impossibile ca removeri ab eo, imo debet habere ista sine dubio. Acci-

von der nothwendig zu denkenden Eigenthümlichkeit die nicht-nothwendige in vier Abstufungen unterscheidet 99). Hieran aber reiht sich nun noch ein anderer Gegenstand der Discussion, welcher für das Folgende grossen Nutzen habe; nemlich es handelt sich um die Frage, ob das Universale als significans esse (Anm. 94) wirklich nach dem gewöhnlichen Sinne das nemliche sei wie dasjenige, was im Substantiale bezeichnet wird 100). Hiebei jedoch bleibe es unerklärlich, warum man dann das Substantiale dennoch nicht mit dem artmachenden Unterschiede identificire; denn das esse in jener secundaren Bedeutung, in welcher es das Substantiale ist, werde eben doch in solchen Wesensbestimmtheiten ausgesprochen, welche von den Logikern stets als die in einer Gattung auftretenden Unterschiede bezeichnet wurden; nach jener Ansicht aber komme das Substantiale in keine Beziehung zur Gattung, welche man doch als ein eine Manigfaltigkeit Enthaltendes bezeichne, sondern indem man das Substantiale auf das blosse quid beschränke und von dem quale quid lostrenne, wolle man gar nicht zugeben, dass eine und die nemliche Bestimmtheit als esse auftrete, insoferne Mehreres in ihr zusammentreffe, und zugleich auch als quale esse, insoferne jenes Mehrere sich von Anderem unterscheide; hingegen klettere man unbekümmert um diese Fragen lediglich von der Gattung abwärts zu den Arten und dann zu den Unterarten 101). Das Richtige hingegen liege

dentia autem non nego, quin vere statuantur esse in intellectu, cum non intelligatur habens illa, sed intellectus removet ista ab eo falso; hoc autem non affirmo de omnimore that, see meesecula remover ista ao eo jaiso, noc autem non affirmo de omni-bus accidentibus; accidentium enim quaedam concomitantur esse principaliter et manifeste non mediante alio accidente, et tunc impossibile est ea removeri ab esse remanente esse, . . . . . sicul hoc, quod triangulus est huiusmodi, quod aliquod laterum eius potest protrahi in directum in opinione . . . . . . . ; possibile est autem, quod esse accidentis sit alio mediante, quod si non attendetur, poterit removeri a subieclo, sicul hoc, quod omnes duo anguli trianguli sunt minores duobus rectis.

99) f. 4. v. B.: Patet ergo ex hoc, quod proprietatum quaedam est, quam possibile est negari in actu, et quaedam est, quam possibile est in intellectu negari habere esse, et quaedam, quam possibile est negari in intellectu absolute, et quaedam, quam impossibile (zu lesen possibile) est negari esse aliquo modo, cum sit accidens, et

quaedam, quam impossibile est negari, cum sit substantiale.

100) Ebend.: Id quod significat esse, dixerunt esse significativum substantialis communis quantumcunque fuerit; et non pervenit ad nos de hoc plus discussionis. Nos ergo perquiramus, an id, quod intelligitur de hoc verbo, secundum sensum vul-garem sit hace intentio annon, et an, quod sciunt minores et consentiunt in eo languam in authentico, significet illud. Cum enim fecerimus hoc, ostendetur nobis magna uti-litas. Idem autem intelligitur secundum sensum vulgarem nunc significandum. Significativum enim esse rei est id, quod significat intentionem, qua res est id quod est; res autem non fit id quod est, nisi cum omnes suas habet proprietates substantialiter

lam communes quam proprias.
101) f. 5. r. A.: Mirum autem est de multis, qui tenent, quod substantiale el quod significal esse sunt unum, el non ponunt, quod substantiale sit proprium significativum esse eius, cui est substantiale, scilicet id quod vocabimus postea differentiam. Hoc autem stuttum est. Cognitio autem dispositionis eius, quod significat esse secundum positionem secundam el sensus maiorum hoc est, sellicet quod invenimus animal et sensibile praedicari de homine el equo et bove; deinde invenimus auctores artis dicentes, quod sensibile et omnino quidquid est huiusmodi ex his, vocantur differentiae corum, quae dicuntur genera, et ponuntur substantialia. Et non ponunt ea esse aliquid illius totius, quod vocatur genus, et omne, quod est significa-livum esse et continet multa diversa, ponunt genus ..... Quod enim dicitur significare quale quid substantiale commune, ponunt diversum ab eo, quod significat esse substan-

in jener obigen Unterscheidung (Anm. 94), und es sei nur zu bedenken, dass das significans esse entweder auf eine Mehrheit von Dingen sich beziehe, welche in ihrem Substantiellen sich nicht unterscheiden, wie man z. B. von Sokrates und von Hippokrates "Mensch" aussagt, oder auf eine Mehrheit, welche innerhalb ihrer noch substantielle Unterschiede enthalte, wie z. B. "Thier" vom Pferde und vom Esel gilt 102); nemlich im ersteren Falle enthalte das significans esse das substantielle Wesen des Einzelnen und lasse nur noch accidentelle Eigenthümlichkeiten offen, im letzteren hingegen sei mit jenem esse das substantielle Wesen noch lange nicht erschöpft, sondern gerade die Substantialien, welche in den artmachenden Unterschieden liegen, seien noch im Reste 103). Bei der Bezeichnung aber (significatio) sei nicht zu vergessen, dass die primäre immer die wesentliche bleibe 104), und so stehe die Bezeichnung der parilitas, d. h. der Wesensgleichheit, an der Spitze, und andere, wie jene der continentia und der comitantia, seien erst abgeleitete 105). Und was nun die Frage

tiale commune. Ergo non tenent congruum esse, ut unum aliquid comparatione multorum sit esse et quale esse, ita ut ex eo, quod conveniunt in eo illa multa, sit eorum esse, et in hoc, quod per illud differunt ab aliis multis, sit eorum quale esse . . . . Sed cum inveniunt genus, quaerunt aliud, quod sit differentia, quae constituat genus, si est quod habet differentiam constitutivam; similiter cum inveniunt species, quaerunt alia extra earum essentiam, quae sunt earum differentiae. Si autem id non esset significativum esse, nisi cum esset genus aut species, tunc, cum est significativum substantialis in quo conveniunt, iudicium eius esset diversum ab hoc. Sunt autem haec quaedam prohibentia verum esse quod dixerunt u. s. f.

102) f. 5. r. B.: Dicemus, nunc iam ostensum esse, quod verbum incomplexum universale aut est substantiale aut accidentale, et quod est substantiale alicui, aut est aptum significare esse aliquo modo aut non est aptum. Significans autem esse est aut quod significate esse autquo moto aut non est apsum. Significant autem esse est aut quod significat esse multorum, quae non disferunt substantialiter, aut significat esse multorum, quorum essentiae disferunt substantialiter. Exemplum autem primi est nomen solis ... aut nomen hominis, quando vocatur homo Socrates et Hypocras; exemplum autem secundi est significatio huius nominis, animal", quum de equo et asino simul alicui interroganti, quid sunt, respondebitur, quod sunt animalia.

103) f. 5. v. A.: Differentia autem duorum modorum haec est, quia primus modus est significans esse collectionis, et tunc uniuscuiusque nomen eam nominis significat et intégre veritatem substantialem, quam habent Socrates et Hypocras, nec excedit eam nec relinquitur ab ea, nisi quod proprium est uniuscuiusque de proprietatibus accidentalibus, sicut iam nosti ex praedictis. De modo vero secundo tu scis, quod animalitas sola est (zu lesen non est) significativa esse hominis et equi uniuscuiusque per se, ex ea enim sola non ést unumquodque eorum id quod est; nec excedunt istam accidentalibus differentiis, sed substantialibus; quidquid autem habent commune de esse, nomen animalis significat; sensibile vero significat partem totius, quod complectitur significatio huius nominis "animal"; est igitur pars perfectionis veritalis eorum, in qua conveniunt non integre; similis est dispositio rationalis comparatione hominis.

104) Ebend .: Sensus enim de significatione nominis est, ut nomen sit illius , intentionis, quae est ex prima impositione, unde etiamsi fuerit alia intentio adiuncta primae extrinsecus, quam percipit intellectus, quando percipit primam, non ideo nomen

erit significativum eius secundum impositionem primam.

105) f. 5. v. B.: Si autem volumus hoc totum complecti et acquirere, dicemus, quod significatio dictionum est tribus modis, quia est significatio parilitatis, ut hoc quod est animal, significat corpus habens animam sensibilem; et significatio continentiae, ut significatio corporis ab animali; et significatio comitantiae, ut ex tecti significatione fundamentum. Alfarabi hatte noch ausführlicher distinguirt, s. Anm. 21. betreffe, ob nicht das Substantiale zugleich auf das quid und auf das quale quid gehen könne, und sonach eine Zweitheilung unhaltbar sei, so löse sich dieses Bedenken dadurch, dass das quid Eines Dinges zugleich das quale anderer Dinge involvire, jedoch nie das Substantiale eine accidentelle Qualität desjenigen sein könne, dessen Substantiale es eben ist, und ebenso sei auch hinwiederum das quale quid befähigt, nach einer anderen Seite zugleich ein quid in sich zu schliessen 106). Kurz dasjenige Universale, welches Substantiale ist, kann nach Seite des quid je nach der Grösse des Umfanges als Gattung oder als Art auftreten, aber nach Seite des quale ist es die Differenz, und jenes Universale, welches Accidentale ist, zerfällt in die eigenthümlichen und in die gemeinsamen Merkmale; sämmtliche fünf aber sind nicht in absoluten unabhängigen Sinne zu verstehen, sondern beziehen sich stets auf einen bestimmten ihnen angehörigen Umkreis 107).

Indem nun Avicenna nach solch ausgedehnten Erörterungen, aus welchen ich nur das Hauptsächlichste und für die Lateiner Einflussreiche hervorgehoben habe, endlich sich an die Besprechung der einzelnen fün Universalien macht <sup>108</sup>), heht er zunächst, was *genus* betrifft, die Seite der Wortbedeutung hervor, indem die Auffassung des Gattungsbegriffes ursprünglich von dem Begriffe eines Geschlechtes und auch von genea-

<sup>106)</sup> Ebend.: Si quis autem dixerit, quod aptum est ad quale quid, ipsum ctiam aptum est ad quid; sensibile enim, quamvis negatur significare esse hominis et equi et bovis ad modum generis vel speciei, non tamen negatur significare esse commune audienti et videnti et tangenti; unde non oportet substantiale dividi in id quod respondetur ad quid et in id quod respondetur ad quale quid, ita ut alterum non contineatur in altero; non enim constat, ut quidquid significaereit quid est, non significet quale quid; unde compellunt concedere, quod dixistis, debere alios dicere. Respondemus ad tillud, quod prima quaestio solvetur, cum scietur, nos non negare, quod illud, quod significat quid sunt aliqua, significet quale quid sunt alia, quia concedimus hoc; non cnim negamus, nisi quia verbi gratia sensibile est significans esse speciale.... et per hoc non debet esse contentio in hoc quod dicimus, quod substantiale non est accidens; nostra enim intentio est, quod non est accidentale ei, cui est substantiale. Quaestio autem secunda solvitur per hoc, quod non intelligimus significans quale quid abqua tantum ad quale quid absque quid, ita ut eius significatio non sit nisi intentio intrinseca ei in nomine significante esse generale aut speciale, sed intentio constitutiva qua differunt; cum autem dicimus significans quale quid, altelligimus hanc intentioneme.

<sup>107)</sup> f. 6. r. A.: Unde esse substantiale universale aut significat (offenbar ausgefallen im Texte ist esse magis commune et vocatur genus, aut significat) esse minus commune et vocatur species, aut notat quale esse et vocatur disserentia; sic universale accidentale aut est proprium et vocatur proprietas, aut conveniunt in ipso multa et vocatur accidens commune; hoc autem quod est genus, non est genus in se nec in comparatione omnium, sed est genus eorum, quae conveniunt in eo; similiter species non est species in se ipsa nec in comparatione omnium rerum, sed in comparatione eius, quod est aliquid in ipsa; praeter hoc etiam disserentia non est disserentia nisi comparatione eius, quod dividitur in sua essentia per illam; similiter rentia nisi comparatione eius, cui comparatione eius, cui satura escidit lantum; similiter accidens commune non est accidens nisi comparatione eius, cui accidit, et non aliter. (Aehnlich bei Sehmölders, Doc. p. 29., u. vgl. unten Anm., 172.)

<sup>108)</sup> Ebend. Nunc ergo loquamur de unoquoque corum per se, et deinde loquemur de corum communitatibus et differentiis, sicul habet usus, incedentes secundum viam aliorum.

logischen Traditionen in den menschlichen Künsten und Beschäftigungen ausgegangen und erst hernach auf die logische Bedeutung im Sinne der Definition des Porphyrius übertragen worden sei 109). Indem er aber durchaus von dem Standpunkte der griechischen Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 51 u. 133 ff.) inficirt ist, fühlt er sich gedrungen, sofort vor der näheren Erörterung des Gattungsbegriffes gleich hier auf die Lehre von der Desinition hinzuweisen (wenn auch mit dem Vorbehalte einer späteren Auseinandersetzung), und er wiederholt die schulmässige Notiz, dass bei schlechthin einfachen Wesen die blosse Namenbezeichnung an Stelle der Definition treten müsse, bei jenen Wesenheiten aber, welche aus einer Mehrheit von Substantialien verflochten sind, die Definition in Angabe des genus und der differentia bestehe 110), während die Beschreibung (Abschn. XI, Anm. 138) sich nur in den äusserlichen Anzeichen des Gegenstandes bewege 111). Hierauf nun folgen Controversen über den Gattungsbegriff, indem zuerst das Bedenken, dass in dem Inhalte eines Gattungsbegriffes wieder andere Gattungen liegen können, und hiedurch möglicher Weise

diffinitione hominis, quod est animal rationale.

111) Ebend: In descriptione vero non quaeritur nisi ut componatur oratio ex consequentibus rem, quae sunt ei paria, quae habebit quidquid continetur sub ea el nihil aliud, ita ut significet eam significatione signi; convenientius est autem, ut prius ordinetur in ea genus aut proximum aut longinquum, el deinde apponantur accidentia aut proprietates; quod si ita non fuerit, erit tune descriptio vitiosa.

<sup>109)</sup> Ebend.: Dicemus, quod verbum significans intentionem generis prius apud cos secundum primam impositionem significabat aliud et deinde per impositionem secundam translatum est ad significandum intentionem, quae apud logicos vocatur genus (vgl. Abschn. XI, Anm. 40.). Illi autem intentionem, in qua multi conveniebant, vocabant genus veluti gentem (der Text gibt genus) corum, ut "Caesares", aut patriam ut "Aegyptii".... Videtur etiam mihi, quod officia et artes vocabantur genus. El quoniam haec intentio, quae nunc vocatur apud logicos genus, fuit unum in intellectu, quod habet comparationem ad multa, quae conveniunt in eo, quia in lingua sua non erat ei nomen, quo appellarentur ea, quae sunt inter se similio, transtulerunt ad hoc et vocaverunt genus hoc, scilicet de quo loquuntur dialectici et describunt dicentes, quod est id, quod pracdicatur de pluribus differentibus specie in eo quod quid est. Jener Beisatz betreffs der Künste, welcher bei Boethius sich nicht lindet, ist hervorgehoben bei Albert. M. De praedicab. Ill, 1, p. 27. B.: Est autem attendendum, quod Avicenna in primo libro logicae suae dicit, quod isti ambo modi extenduntur etiam ad artificialia; aliquando enim .... fabri dicuntur Tubaleaitae a Tubaleaim, qui artem fabrorum invenit.

<sup>110)</sup> f. 6. r. B.: Prius autem quam incipiamus exponere hanc descriptionem involvamus facile sensum diffinitionis et descriptionis, sed differemus expositionem earum usque ad locum, quo ostendemus, quid sti syllogismus demonstrativus (s. unten Anm. 226 ff.). Dicamus ergo, quod primum, quod praedicatur et quaeritur in diffiniendo hoc est, scilicel ut nomen significet esse rei. Si autem intentio refuerit intentio incomplexa non composita ex multis intentionibus, tune non debet significari eius substantia nissi nomine, quod tantum significat ipsam substantiam, et hoc erit nomen eius tantum nec erit aliquid, quo potius significetur esse rei, quam proprium nomen cius; . . . . . quod ergo est huiusmodi, non habet diffinitionem, sed habet nomen, quo ostendentur ei extra et accidentia et comilantia. Si autem intentio substantiae fuerit composita ex intentionibus, ex quibus est eius esse ita, quod hee dent ei esse, quia de substantialibus magis propria sunt ei genus et differentia-differentiam autem differentiae et genus generis et quod componitur ex illis, habet mediante alio, quae continentur in genere vel differentia, oportet ideo, ut diffinitio sit composita ex genere et differentia; cum autem dederint genus propinquum et differentiam, quae est post ipsum, conficielur ex eis diffinitio, sicut hoc quod dicitur de diffinitione hominis, quod est animal rationale.

eine Gattung von einer ober ihr selbst liegenden Gattung ausgesagt werde, dadurch seine Erledigung findet, dass eine solche Aussage eine accidentelle sei, indem der Gattungsbegriff seinem Wesen nach eben ein collectiver sei 112), d. h. das bezüglich des Inhaltes auftauchende Bedenken wird sogleich durch jene bei den griechischen Commentatoren allein herrschende Auffassung (Abschn. XI, Anm. 43) beschwichtigt, wornach die ganze Lehre vom Begriffe um der Tabula logica willen ausschliesslich den Umfang im Auge hatte, und so trafen für die Lateiner in dieser Corruption der Logik die Araber nachbarlichst mit der Tradition des Boethius zusammen. Noch einlässlicher aber beschäftigt sich Avicenna mit der Frage, ob denn die Definition des genus und jene der species sich nicht gegenseitig im Kreise drehen, da genus mittelbar durch species und species mittelbar durch genus definirt werde, was ein unwissenschaftliches Verfahren sei; über die Lösung aber, welche von Anderen auf Grund der Annahme beigebracht wurde, dass genus und species relative Begriffe seien, welche eben darum wechselseitig durch sich selbst erkannt werden müssen, geräth er völlig in Entrüstung, da abgesehen von der Verwirrung bezüglich des Begriffes der Relation der Kernpunkt der Frage (ob nemlich wirklich in jenen beiden Definitionen Unbekanntes durch Unbekanntes demonstrirt werde) übergangen sei 113); denn man müsse doch vor Allem unterscheiden zwischen jenem, ex quo aliud scitur. und demienigen, cum quo aliud scitur, indem nur bei ersterem eine Priorität

<sup>112)</sup> f. 6. v. A.: Contingunt autem circa hoc quaestiones multae, quarum una est, quod si genus habet aliquid, quod sit ei quasi genus et hoc est praedicalum de multis, tunc genus praedicabitur de genere, quod est supra se. Ad quod respondemus: quod praedicatur de multis, praedicatur de genere ut genus, sed genus de eo non ut genus, sed ut accidens; non enim dicitur, quod omni praedicato de multis accidit genus nisi aliquo respectu, sicut animali accidit generalitas aliquo respectu, scilicet respectu communitatis.

<sup>113)</sup> Ebeud.: Hem quaeritur de hoc, quod accipimus nomen speciei in diffini-tione generis. Cum enim volueris diffinire speciem, videtur necessario apponendum nomen generis, sicut postea ostendelur, cum dicitur, quod species est id quod poni-tur sub genere. Sed interroganti videtur esse ignotum; ostendere enim ignotum per ignotum non est ostendere nec declarare; omnis autem diffinitio vel descriptio est declaratio. Ad hoc autem iam responderunt quidam dicentes, quod quia duorum relativorum unum non intelligitur esse nisi comparatione alterius, genus autem et species relativa sunt, ideo debet unusquisque eorum accipi in descriptione alterius necessario; unumquodque enim corum non est id quod est nisi ex comparatione alterius. Haec autem descriptio auget dubitationem in aliis, quae sunt praeter genus et speciem, in quibus est implicatum, quod in genere et specie; augmentum vero implicationis non est explicatio. Indagator etiam dicet tibi; adapta diffinitionem relativorum cum diffinitione generis et speciei et fac scire, quomodo, cum sint simul incognita, scitur alterum per alterum. Item in solutione solent considerari propositiones quaestionis et destrui altera vel utraque; in hac autem solutione, quam hic inducit, non consideravit propositiones; non enim dixit, quod genus et species utraque non sunt incognita apud introducendum, nec dixit, cum sciatur alterum ex altero, quum ipsum sit ignotum, "non est hoc dicere ignotum per ignotum"; hoc enim negare impossibile sat ignotum, "nun est not actete ignotum per signotum per signotum non est declarare, nec polerit etiam negare, quod docere ignotum per signotum non est declarare, nec dizit, quod ex ordine harum propositionum non provenit, quod quaeritur ex eis; quare hic non consideravil propositiones quaestionis nec suum syllogismum in hoc fecil. Et etiam accidit ei mazimus error ex hoc, quod non potuti invenire differentiam, quae est inter id quod scitur cum aliquo et id ex quo scitur aliud.

in der Demonstration bestehe 114). Und sonach löse sich dieses ganze Bedenken dadurch, dass die übliche Definition des genus vollständig richtig sich verhalte, wenn auch nicht die species als solche ausdrücklich beigezogen werde, denn die Function der Form und des artmachenden Unterschiedes, welche im Artbegriffe zur Erkenntniss komme, sei kein Correlatives für den Gattungsbegriff, und die Definition des letzteren könne daher füglich dahin lauten, dass derselbe von Mehrerem, was unter sich substantielle Unterschiede enthält, ausgesagt wird, ohne dass hiemit die Erwähnung des Artbegriffes nothwendig wäre 115). Eben darum aber musste Avicenna in den Gattungsbegriff auch die Formfähigkeit und Bestimmbarkeit verlegen, welche in ihrer Verwirklichung abwärts bis zu jenen Gestaltungen treibt, welche nicht mehr Gattungen sein können, und so gilt ihm die Gattung als die primitive Grundlage für Erlassung des Was oder der quidditas, denn der Gattungsbegriff kann nur dadurch "in eo, quod quid est" ausgesagt werden, dass das actuelle und intellectuelle Sein der Gattung die Möglichkeit einer Formbildung durch substantielle Unterschiede involvirt 116). Wenn übrigens diese Auffassung durch das traditionelle

<sup>115)</sup> Ebend.: Postquam vero iam ostendimus, illum nihil determinasse, redibimus ad id, a quo digressi sumus, dicentes, quod difinitio generis perfecta est, licel non accipiatur in ea species secundum hoc quod species est et refertur ad ipsum, sed secundum hoc quod est essentia. Cum enim intelligitur ex specie esse et veritas rei et forma...., non erit tunc species ad genus; cum enim intelligitur ... differentia inesse et forma, iam perfecta est diffinitio generis. Cum enim dixeris, quod genus praedicatum de multis diversis in se ipsis esse et formis et substantialibus ad interrogationem per quid stunt, iam perfecta est diffinitio generis, et non est necesse, speciem ex hoc, quod relata est, poni in eius diffinitione, quamvis relatio aliquo modo haec intelligatur. Sed non est sic, ut propter hoc sit diffinitio, quae est eorum, quorum unum diffinitur ex altero, sed relatio, quae est hic, intelligitur esse haec, quod quum dixeris, quod est praedicatum de multis diversis in esse, iam posuisti diversa in esse praedicari de ipso, et hoc est, quod innuit de relatione, quae tibi accidit.

<sup>116)</sup> Albert, M., Top. I, 2, 4, p. 672. B.: Genus enim est primum subiectum in quolibet, ut dicit Avicenna, formabile et determinabile disferentiis, usque quo formetur in specialissimas, quae disferentiis non sunt formabiles, et ideo nullo modo possunt esse genus..... Quia vero genus est primum subiectum eins, in quo est.... ideo oportet, quod in eo quod quid est praedicetur. Ad hoc autem, ut dicunt Avicenna et Algazel, tria exiguntur. Unum quidem, quod genus actu et intellectusit, ut quid eius de quo praedicetur...; secundum autem, quod sic isi per aliquam potentiam, sed non de necessitale naturae et substantiae, ita quod sic insit vel ponatur sic inesse, sive sit sic sive non....; tertium est, quod postio genere statim potentia formali induta ponitur inferius et in quod formabile est genus. Ebend. De praedicab. IV, 1, p. 34. B.: Avicenna enim dicit, quod genus uniuscuiustume primum essentiale et informe subiectum est, quod primum dicitur, quia in co

Beispiel des Porphyrius klar gemacht wurde, so erhoben sich hiegegen bei den Lateinern theilweise theologische Bedenken 117).

Mit den spitzfindigsten Distinctionen schlägt sich Avicenna bei Besprechung des species herum, welche in der Reihenfolge der fünf Worte darum den Vortritt vor dem artmachenden Unterschiede bekömmt, weil in ihr die Wesenheit der Gattung die Grundlage bilde, auf welcher erst die Thätigkeit der Form ihre Wirksamkeit beginnen könne 118). Den hauptsächlichsten Gegenstand der controvertirenden Erklärung bietet eine Unterscheidung dar, welche wir bereits bei Alfarabi (Anm. 28) wenigstens im Keime vorfanden. Nemlich das Wort "species", welches ursprünglich in gewöhnlichem Sinne zunächst jede Form überhaupt bezeichnete, sei dann darum, weil das unter eine Gattung Fallende verschiedene eigenthümliche Wesensformen zeigt, in technisch logischem Sinne angewendet worden; hier aber seien sofort zwei Auffassungen auseinandergetreten, indem man einerseits in allgemeinerem und weiterem Sinne die Species in Beziehung zur Gattung bringe und sie als dasjenige definire, von welchem die Gattung ausgesagt wird, oder andrerseits im eigentlicheren Sinne die species specialissima ins Ange fasse als dasjenige, was von mehreren nur numerär verschiedenen Dingen wesentlich ausgesagt wird 119). Welche von beiden Auffassungen, deren keine weitab hergeholt sei, da beiderseits der Begriff der specialitas sich leicht einstellen konnte, eine geschichtliche Priorität in Anspruch nehmen dürfe, lasse sich kaum entscheiden, doch

est prima potentia el prima inchoatio ad esse rei secundum substantiam el quidditatem.

<sup>117)</sup> Albert. M., De praedicab. IV, 4, p. 42. A.: Avicenna et Arabes dicunt, quod animal rationale est ut genus ad hominem et ad angelos; quod falsum est, quia angelus nullo modo proprie est animal, sed dicitur animal aliquando propter vivere secundum intellectum. S. unten Anm. 134.

<sup>118)</sup> Ebend. IV, 1, p. 34. A.: Tractaturi de specie tanquam secundo universali cogimur differre tractatum de differentia et tertio loco inter universalia ponere . . . . . Cuius tamen aliam rationem dicit esse Avicenna hanc, quia differentia non est, in qua est genus per essentiam, cum differentia sil actus sive forma simplex, in specie autem per essentiam est genus.

spreche die Wahrscheinlichkeit für die zweite 120). Soll aber nun erörtert werden, in welcher der beiden Bedeutungen species in der Lehre von den fünf Universalien zu nehmen sei, so könne die Eintheilung der letzteren allerdings so gestellt werden, dass nur die Eine Bedeutung der Species zulässig ist; denn theile man die universelle Bezeichnung des esse nach dem Gesichtspunkte, dass das Einzelne entweder der Art nach oder der Zahl nach verschieden ist, so sei die auf die Gattung bezogene Definition der Species ohnediess ausgeschlossen, und theile man den ersteren Gesichtspunkt abermals nach der Möglichkeit einer Zulassung oder Nicht-zulassung eines allgemeineren Gattungs-Prädicates, so liege darin die blosse Potenz einer Beziehung der eigentlich stricteren Species auf die Gattung 121); theile man hingegen die Universalien ohne Berücksichtigung iener Verhältnisse, in welchen sie durch Vergleichung mit dem Einzelnen stehen, so gelange man ausschliesslich auf jene Definition der Species, welche die relative Bezugnahme auf die Gattung enthält 122). Aber hinwiederum könne ja eine Eintheilung unmöglich alle fraglichen Gesichtspunkte zugleich berücksichtigen, und so ergebe sich auch hier erst als

<sup>120)</sup> Ebend.: Deinde certissime nescio, uter eorum modorum secundum logicos fuerit prior; non est enim longe, quod id ad quod primum transtulerunt nomen speciei, sit id quod est supra singularia; et deinde propter hoc, quod accidit ei habere supra se aliam communiorem, vocaverunt, quod est sub communi huiusmodi, speciali-tatem; nec etiam est longe, quod alia intentio antiquorum sit, scilicet (der Text gibt sed) quia hanc intentionem comitabatur, ut esset species specialissima, et propter suam relationem restringentem specialitatem tantum absque generalitate posuerunt digniorem tune nomine specialitatis, et quia est statim post singularia, vocata est species. Hoc autem est quod ego nequeo discernere, quamvis magis foveam, quod nomen non fuerit prius impositum speciei secundum respectum quo refertur ad genus.

<sup>121)</sup> f. 7. r. B.: Debemus autem scire de specie, quae una est de quinque in divisione prima, secundum quem istorum modorum est species. Dicamus ergo posse esse, ut hace quinquemembris divisio fat taliter, ut includat unum tantum duorum modorum et non alium. Cum enim dicitur, quod nomen commune substantiale aut dicitur significare esse aut non, si est significans esse, aut est significans esse commune differentibus (ausgesallen ist: specie, aut est significans esse commune differenlibus) numero non specie, tunc membrum significans esse continebat genus et speciem, quae est statim post singularia, et excludit respectum speciei secundum intentionem, quae est in relatione generis secundum membrum primum. Et postea praedicatum de multis differentibus specie in quid dividitur in id, quod est sic de quo non praedicatur aliquid huiusmodi, et hoc erit quod vocatur genus tantum, et in id, quod praedicatur de multis, de quo praedicatur aliquid huiusmodi, et secundum hunc respectum erit species. Sed haec divisio non attribuit numerum specialitatis secundum intentionem relatam absolute, sed ostendit nobis potestatem huiusmodi specialitatis secundum hunc respectum, scilicet quod est genus et habet specialitatem, et ostendit nobis naturam specici secundum respectum proprium salvam et integram.

<sup>122)</sup> Ebend .: Et possibile est autem dividi taliter, ut det nobis speciem, quae est secundum intentionem communem, et species secundum intentionem propriam sit in secundo membro . . . . . . Cum autem dividitur universale secundum quod est universale, communicatior consideratio de illo est, ut dividatur divisione, quam habet comparatione inferiorum suorum, quibus est universale, et tunc removebitur species secundum intentionem communem et non habebitur postea nisi ex alio respectu, et tunc species, quae primo percipitur, erit species secundum intentionem propriam. Si autem non curaverit de hoc nec de dispositionibus universalium et de accidentibus eorum, quae sunt inter illa ex hoc quod sunt universalia, sicut hoc, quod unum est communius vel magis proprium comparatione alterius et non comparatione singularium, tunc proveniet tibi species relativa.

eine Folge der Eintheilung die Erwägung, dass die Universalien je nach ihrer relativen Allgemeinheit miteinander verglichen werden können 123); wenn man daher sich auf diesen letzteren Standpunkt stelle und sage. dass die quidditativen Prädicate nach grösserer oder geringerer Allgemeinheit sich unterscheiden und hiernach entweder Gattung oder Species sind. letztere aber ihrerseits entweder abermals als Gattung anderer Unterarten oder nicht mehr als Gattung austreten kann, so sei eine Eintheilung gewonnen, in welcher die relative Definition der Species enthalten und zugleich die strictere nicht ausgeschlossen sei 124). Werfe man sich aber auf die gewöhnliche Eintheilung der Universalien, wornach in dem von ihnen umfassten gleichartigen Vielen entweder Art-Unterschiede oder nur numerare Unterschiede bestehen, und im ersteren Falle entweder das Substantiale sowohl nach Seite des quid (genus) als auch nach Seite des quale (differentia), oder aber das Accidentale (accidens) vertreten sein kann, und ebenso im letzteren Falle entweder das quid (species) oder das quale (proprium) bezeichnet sein kann 125), so gewinne man allerdings die strictere Definition der Species im Sinne der species specialissima, gerathe aber in Schwierigkeiten betreffs der Differenz und der zu enge gefassten proprietas 126). Jedenfalls aber liege für die Species das

<sup>123)</sup> Ebend .: Non debet autem quis credere, ut haec quinquemembris divisio sit includens omne id, in quo dividitur universale; aliquando enim aliquid dividitur in aliqua, et excluduntur ab eo alia, quae non includuntur nisi in alia divisione; animal enim cum dividitur in loquens et in non loquens, . . . excluditur volatile et gressibile . . . Non debes autem persistere in dicendo, quod hace divisio quinquemembris debeat includere omnem intentionem cuiuscunque universalis et respectum eius, sed debes scire, quod non ducit nos ad hoc implicitum nisi quia duo membra discreta conveniunt in uno nomine, quod est species. Convenientius est autem dicere, auod cum haec quinque habita fuerint, provenit ex comparatione, quae est inter illa, aliquid aliud, scilicet dispositio eius, quod est magis proprium inter ea, quae praedicantur in quid comparatione magis communis, ita quod sit specialitas magis

<sup>124)</sup> Ebend .: Si autem voluerit facere divisionem, ex qua detur nobis species secundum intentionem relatam, quae est communior, tunc convenit dici, quod nomen substantiale aut praedicatur in quid aut non; id autem quod praedicatur in quid, intelligitur commune id, quod convenit responderi ad interrogationem factam de multis, quid sint, Deinde dicemus, quod ea quae praedicantur in quid differant in communitate et proprietate; quaedam enim eorum sunt communia et quaedam communiora; ex praedicabilibus autem in quid id, quod est communius, est genus minus communis, et minus commune est species communioris. Inventa autem specie dividemus aliter dicentes necesse esse, ut aut species fiat genus alii speciei aut non. Et haec divisio ostendit nobis quinque manifeste, et natura speciei secundum intentionem communem continetur in ea; species vero secundum intentionem secundam includetur in ea aliquo modo; sed in divisione prima non fuit ita.

<sup>125)</sup> f. 7. v. A .: Vulgata autem divisio horum quinque affinior est primae divisioni; dividitur enim sic: omne nomen incomplexum aut significat unum aut multa; significans autem unum est nomen singulare; significans autem multa aut significat multa differentia specie aut numero; significans vero multa differentia specie aut est substantiale aut est accidentale; si autem est substantiale, aut praedicatur in quid aut in quale quid; significans autem multa differentia specie in quid ponitur genus; significans quale quid est disferentia; accidentale vero est accidens commune; deinde dicitur, quod id, quod significat multa disferentia numero, aut praedicatur in quid et est species, aut praedicatur in quale quid et sic est praprietas.

126) Ebend.: Haec autem eorum divisio non includit speciem secundum inten-

Entscheidende darin, dass die von ihr umfasste Vielheit nur numeräre Unterschiede innerhalb ihrer selbst zulasse, denn hiedurch unterscheide sich die Species von Gattung und von Accidens, und man müsse darum die numerären Unterschiede in strengem Sinne auch nur von dem Numerären verstehen <sup>127</sup>); andrerseits aber unterscheide sieh die Species von der Differenz und von dem eigenthümlichen Merkmale durch den quidditativen Charakter, und somit bestehe die strictere Definition zn Recht <sup>128</sup>). Hingegen habe jene andere weitere Definition ihre Bedenken, sowohl wenn das Verhältniss der Subordination unter die Gattung zur Hauptsache gemacht wird, da dann eine Vieldeutigkeit der Subordination möglich bleibt <sup>129</sup>), als auch wenn man das Verhältniss der Aussage her-

tionem relativam nec disferentiam secundum quod est disferentia .... Si autem considerarent, quod lu postea scies, on possent reprehendi; sed scies, eos nec considerarent per percepisse, et ideo non possumus eos excusare; fortassis autem doctorum primus (dass hiemit doch wohl Aristoteles gemeint sei, nicht Alfarabi, s. Steinschneider S. S) consideravit; et in hac divisione non distinzerunt inter proprietatem et disferentiam, quam non habet nisi species, et excluserunt proprietatem, quae est proprietas speciei mediae (s. unten Aum. 151.) et compar cius; non enim assignaverunt proprietatem secundum quod est proprietas speciei, sed secundum quod est proprietas speciei specialissimae, sicut non assignaverunt speciem nisi specialissimam.

127) Ebend.: Certificemus nune vulgatas descriptiones speciei dicentes, quod speciei, secundum quod species non refertur ad genus, perspicitur diffinitio talis, quod ipsa est quae praedicatur de pluribus numero differentibus in quid; in qua non convenit cum ea nec genus nec accidens commune; unumquodque crim eorum praedicatur de multis differentibus specie, non autem de multis differentibus numero. Hoc autem quod dicitur de multis differentibus numero debet intelligi de numero tantum. Nisi enim sic intelligatur, ex hoc, quod praedicatur de multis differentibus mumero, non prohiberetur praedicari de multis differentibus specie; praedicatur enim de multis differentibus specie aliquando, quod praedicatur de multis differentibus numero; quare proprietas huius nominis non est speciei, sed tantum eius quod praedicatur, sis sic excludatur id, quod praedicatur de multis differentibus specie, ab eo, quod intelligitur de hoc. Et hoc est, per quod differunt a specie genus et accidens, aut per quod discernitur, ab ea differre, quae praedicantur de multis differentibus specie.

128) I. 7. v. B.: Sed non discernitur per hoc species a disferentia, quae est propria speciei, sicul est rationale ...... Aliqui autem verbosi possunt excludere ab hac disfinitione secundum hunc modum discernendi speciem a disferentia. Modus vero hic est, ut dicatur: ex natura speciei secundum hanc intentionem debet non praedicari nisi de multis disferentibus numero; sed naturae disferentiae non debetum hoc. Et hic modus est exceptus. Sed per hoc, quod praedicatur in quid, species a disferentia absolvitur et etiam disfert a proprietate, proprietas enim non praedicatur in quid. Ergo hace descriptio est recte assignata, quae non comitatur nisi intentionem, quae dicitur species specialissima.

vorhebt, da dann die übliche Formulirung der Definition mangelhaft ist 130), - einer dritten unwissenschaftlichen Definition der Species gar nicht zu gedenken 131). Auf solcher Grundlage nun lenkt Avicenna zur Tabula logica des Porphyrius ein (s. Abschn. XI, Anm. 41), in welcher zwischen genus generalissimum und species specialissima die Stufenfolge der Mittelglieder sich bewegt 132), und er glaubt hiedurch die Verschiedenheit der Auffassungen des Artbegriffes in das richtige Licht gestellt zu haben 133). Die nähere Verdeutlichung der Tabelle des Porphyrius führt ihn auch hier wieder auf jenen obigen (Anm. 117) für die Lateiner bedenklichen Punkt 134).

Indem sodann die Erörterung über differentia folgen muss, eröffnet Avicenna auch diese mit der Frage über den Sprachgebrauch, welcher nicht (wie bei genus und species) ursprünglich populär entstanden, sondern von vorneherein ein Erzeugniss der Logik sei, indem man zunächst

usum; non enim memini, me aliquo loco librorum auctorum huius artis invenisse.

hoc nomen sic debere intelligi.

133) Ebend .: Respectu inseriorum est duobus modis, scilicet in respectu corum, quod sunt sub ipsa, secundum hoc quod non sunt species, et etiam secundum quod de illis praedicatur. Respectus vero, quem habet ad id, quod est sub ipsa secundum praedicationem, attribuit ci intentionem specialitatis non relative ad genus, et hacc est intentio secunda eius, quod dictum est. Alius vero respectus attribuit ei, quod est species et non genus et quod est species specialissima, et est species eo modo, quod diximus. Intellectus autem eorum trium, quamvis sint comitantes se, sunt tamen diversi; si autem species dicitur unaquaeque istarum intentionum, dicetur de his tribus sola participatione nominis, sed diffinitionis ipsarum intellectu erunt

134) f. 8. r. B.: Illa autem differentia, quam attribuerunt substantiae, perveniens usque ad hominem, non est recta, quamvis non impediat intelligi id, quod intenditur. Corpus enim habens animam, cum complectitur vegetabilia cum sensibilibus, non complectitur angelos nisi sola participatione nominis; ergo corpus habens animam non erit continens angelos u, s. w.

<sup>130)</sup> Ebend .: Descriptio vero secunda hace est, quod species est, de qua praedicatur genus eius in quid, aut sic dicitur, quod est id, de quo praedicatur genus eius in quid. Contra tune, si intelligitur praedicari in quid, quod iam ostendimus, etus in quid. Contra issue, si interiigistus praeateari în quia, quou tam oscensimus, oportel aliquid addi, quod est, de quo et aliud praedicalur genus eius in quid, et erit hoc proprium speciei .... Si autem ex hoc, quod intelligitur, inter eam et disserentiam et proprietatem et accidens disserentia intelligitur, inter eam et singulare non est disserentia, nisi contineatur in ea, quod sit universale huiusmodi.

131) I. S. r. A.: Qui autem dissini dicens, quod species est id, quod est magis proprium de duobus universalibus praedicabilibus in quid, nescit disserve quod especiem.

<sup>132)</sup> Ebend.: Dicemus autem nunc, quod genus aliud est genus, quod impos-sibile est fieri speciem, quum supra illud non est aliud communius genus, et aliud est, quod secundum alium respectum potest fieri species, quia habet supra se genus communius quam sit ipsum. Et similiter species, quia alia est species, quam im-possibile est fieri genus, nam non est species minus communis quam ipsa, et alia est, quae alio respectu potest fieri genus', nam sub ipsa est alia species minus com-munis quam ipsa. Ordinabitur ergo genus multis modis, quia aliud est supremum munis quam spsa. Oramaditur eryo genus mutis mouis, quio usua es supermis, quod non est species ullo modo; el genus medium, quod est species el genus, sub quo est species el supra quod est aliud genus; et genus infimum, quod est species el genus, sub quo non est genus. Similiter et species, quia alia est infima, sub qua non est species ullo modo, nec est genus aliquo modo; et est species suprema sub generalissimo genere, et supra eam non est species aliquo modo; et est species media, quae est species et genus, sed non unius est genus et species. Vulgatum autem exemplum huius est categoria substantiae (d. h. die arbor Porphyriana).

jeden substantiellen Unterschied mit jenem Worte bezeichnete und hernach eine dreifache Abstufung bemerkte <sup>135</sup>), insoferne die Differenz bald im weiteren Sinne <sup>136</sup>), bald in engerem <sup>137</sup>) und bald in engstem Sinne, d. h. als artmachender Unterschied, betrachtet werden könne, in welch letzterer Bedeutung die primäre wesentliche Function der Differenz liege, da das Auftreten der fübrigen Differenzen von dem Dasein dieser ersten schlechthin bedingt sei <sup>138</sup>). Hieraus fliesse die Distinction in trembare und untrennbare Differenzen, welch letztere entweder die Substanz oder die Merkmale betreffen können, sowie die Unterscheidung (s. Abschn. XI, Anm. 44) in die bloss alterirende und in die artmachende essentielle Differenz <sup>139</sup>). Insoferne aber die Differenz als eines der fünf Universalien in Betracht komme, müsse daran festgehalten werden, dass sie von der Species nach Seite einer qualitativen Bestimmung (in quale quid) der ihr entsprechenden Gattung ausgesagt wird, wobei zwar jenes qualitative Moment verschiedentlich gefasst werden könne <sup>140</sup>), aber nie die substantielle Function

<sup>135)</sup> Ebend.: Differentiae nomen secundum logicos intentionem primam significat et secundum; hae autem intentiones non sunt sicul intentiones generis et speciei; prima enim positio generis non fuit nisi a vulgo, translatio vero fuit a maioribus; sed differentiae nomen primum logici imposuerunt et deinde transtulerunt. Cuius prima positio est haec, cum dicitur, quod differentia est, qua differt aliquid ab aliquo substantialiter; postquam igitur sic factum est, debet differentia praedicari de tribus secundum prius et posterius, ita scilicet ut differentia alia esset communis et alia propria et alia magis propria. Dieses wiederholt Albert, M. De praedicab. V, 1, p. 50 A.

<sup>136)</sup> Ebend.: Communis autem differentia est id, per quod potest aliquid differre ab aliquo, quod iterum potest differre per illud ab ipso, et per quam aliquid potest differre a se ipso in duobus temporibus, cuius exemplum sunt accidentia separabilia.

<sup>137)</sup> Ebend.: Propria vero differentia est id, quod accidentibus est praedicabile comitans; cum enim dicitur aliquid differre accidente inseparabili ab eo, quod per ipsum differt, semper erit differentia propria, ut differentia hominis ab equo hoc, quod est carnis nitidae.

<sup>138)</sup> f. 8. v. A.: Differentia vero quae vocatur magis propria, est constitutiva speciei, quae cum adiungitur naturae generis, effici illud speciem et deinde comitatur et accidit, quidquid comitatur et accidit; et hace est substantials naturae generis, quod constituitur in esse speciei, et hace dat esse et distinguit et designat; sicut est rationalitas homini, quae differt a celeris, quae convenium cum ea; propria enim primum concurrit naturae generis et accurrit et perfecit, ceterae vero non advenium naturae communi, nisi postquam advenit hace et adaptat et praeparat ad omnia, quae accidunt et comitantur; hace enim non advenium nec accidunt nisi post hanc proprietatem, quae est sicut rationalitas homini .... Debes autem scire certissime, quia differentia inter differentiam magis propriam et illas differentias hace est.

<sup>139)</sup> Ebend.: Ünde potest dici, quod disferentiarum aliae sunt separabiles aliae inseparabiles; inseparabilium vero alia est substantialis et alia est accidentalis. Hem potest dici, quod disferentiarum alia sacit aliud alia alteratum; aliud vero est id, cuius natura est alia, alteratum vero communius est quam illud . . . . . Disserntia ergo, quae est magis propria, est causa essentialis disferentiae sacientis aliud secundum placitum auctorum huius artis imponentium hoc nomen.

<sup>140)</sup> Ebend.: Nostra autem intentio hic est, considerare hanc differentiam tantum, quae est una ex quinque, et non alias; cuius certa descriptio est haec, quod est universale simplex praedicatum de specie in quale quid et secundum essentiam generis sui. Et hoc etiam, quod praedicatur de specie in quale quid, hobet etiam multas descriptiones divulgatas, sicut hoc quod dicitur, quod differentia est, qua differt a genere species, et etiam, qua abundat species a genere, et etiam, qua different quae con-

desselben zu vergessen sei <sup>141</sup>), sowie andrerseits die Species in ihrer Geltung als Universale, d. h. in ihrer Aussagbarkeit von Mehrerem, bewahrt werden müsse <sup>142</sup>), wenn auch die nähere Bestimmung dieses Verhältnisses theilweise über die Aufgabe der Isagoge hinausgehe <sup>143</sup>). Hieran knüpft sich dann an der Hand des Porphyrius (Abschn. XI. a. a. O.) die Unterscheidung einer die Gattung theilenden und einer die Arten constituirenden Wirkung der Differenz <sup>144</sup>), wobei sich die Erwägung einstellt, dass manchen Differenzen nur die erstere dieser beiden ohne die zweite zugeschrieben werden müsse, da das Entblösstsein (s. oben Anm. 34) nicht als constituirende Differenz zu betrachten sei <sup>145</sup>); irrig hingegen sei es,

veniunt in genere, et, quae praedicatur de pluribus differentibus specie in quale quid. Ebenso aus Avicenna Albert. M., De praedicab. V, 1, p. 52 A.

<sup>141)</sup> Ebend.: Debemus autem diligenter considerare has descriptiones et certificare ens. Dicemus ergo, quod cum addiderint unicuique harum descriptionum oliquid, erit par; hoc autem est, ut dicatur substantialis, et hoc substantiale est id, per quod differt substantialiter species a genere; proprietas enim, quamvis per cam species differat, non est talium substantialium.

<sup>142)</sup> f. 8, v. B.; Descriptiones vero tres priores, quamvis sint pares cum differentia, non tamen includunt id quod est in differentia ut genus eius, quo scilicet completur diffinitio, quamvis sine eo possit haberi significatio substantialis aequalis, sicut si aliquis diceret, quod homo est rationale mortale .... Quod autem est quasi genus differentiae, hoc est universale; debet ergo addi illi. In descriptione vero iam nominatur universale, cum dicitur praedicari de multis, praedicari enim de multis est descriptio universalis, ergo iam attribuitur ei descriptio aliqua, quae est quasi genus, quamvis non designetur ex nomine.

<sup>143)</sup> Ebend.: Hoc autem, quod dicitur de pluribus disserentibus specie, habet tres intellectus: unum, quem non percipit, qui vult legere hunc librum, quem postea ostendemus in suo loco (5. Ann. 228.); ceteri vero duo prope manifesti sunt, quorum unus est, ut natura disserentiae contineat praedicatione plures species sine dubio praeter illam unam speciem, a qua dissertur; alius vero est, quod natura disserentiae debet praedicari, quale quid est unumquodque multorum disserentium specie inter se.

<sup>144)</sup> Ebend .: Deinde differentiae duas habent comparationes, unam ad id, quod dividunt, sc. genus, et aliam ad id, in quod dividunt; rationale etenim . . . . est divisivum generis et constitutivum speciei; si autem genus suerit generalissimum, non habebit differentias nisi divisivas, si vero fuerit sub generalissimo, habebit differentias divisivas et constitutivas; et differentiae divisivae constitutivae sunt, quae dividunt genus eius et constituunt speciem ex eo ..... Divisivae vero sunt, quae dividunt istud el constituunt speciem sub co; constitutivae vero generis non sunt minus communes quam ipsum, sed eius divisivae sunt minus communes quam ipsum ..... Nulla autem constitutiva est nisi divisiva: divisivarum autem, secundum quod videtur, aliqua est non constitutiva; hoc autem non est nisi in differentiis negativis sive privatoriis, quae vere non sunt differentiae. In einer etwas abweichenden Form berichtet hierüber Albert, M. De praedicab. V, 6, p. 65 A.: Dicendum cum Avicenna, quod differentia in se tria habet, scilicet quod est simplex divisiva et per hoc est differentia; et quod est simpliciter constitutiva et hoc habet eo quod est divisiva; habet et tertio, quod est ad certam speciem determinativa, et hoc non habet ex eo quod est divisiva nec ex eo quod est constitutiva, sed hoc habet ex hoc, quod est certa rei specialis natura et forma propria el essentialis.

<sup>45)</sup> f. 9. r. A.: Privativae enim comitantes sunt rerum comparatione intentionum, quibus carent; irrationale enim non intelligitur nisi respectu rationalis ... Aliquando autem cogimur, nomen privatorium ponere pro intentione, quam habet resi insua essentia, cum non fuerit eius nomen; propter hoc autem non oportet, quod negatio haec sil proprium eius nomen, sed est nomen comitans tllam, quod transfertur ab eo, cui indium est, ad hoc. ... Privationes vero, ex hoc quod sunt privationes, non sunt

zu glauben, dass, wenn zwei Differenzen nacheinander zur Constituirung eines Wesens wirken müssen, die erstere derselben bloss eine theilende und hernach die zweite eine constituirende sei <sup>146</sup>), sondern im Gegentheile bestehe überall eine Gleichzeitigkeit jener beiden Functionen <sup>147</sup>). Indem aber die Differenz in dieser ihrer artmachenden Wirksamkeit Wesen erzeuge, welche als solche eine Gradabstufung nicht zulassen <sup>148</sup>), könne ein solches Mehr oder Minder allerdings bei allen übrigen Differenzen stattfinden, denn sowie bei blossen Qualitäten sich eine Gradabstufung durch Beimischung der Gegensätze ergebe, so sei auch bei dem artmachenden Unterschiede die äussere Erscheinung in hindernde Einflüsse verwickelt, wodurch sich eine Manigfaltigkeit der Intension der wirkenden Formen ergebe, während die artmachende Form an sich hievon unberührt und einheitlich bleibe <sup>149</sup>). Endlich was die Wortform betreffe, in welcher die

intentiones constitutivae rerum, sed sunt accidentes et comitantes respective, postquam iam sunt essentiae eorum; tunc irrationale non est vera differentia, in qua conveniunt bruta, et quae sit constitutiva corum. Si autem aliquis . . . . voluerit modum, qui habetur verissime, non erant istae differentiae; quomodo enim essent differentiae, cum non constituant aliquam specierum? Vgl. Anm. 198.

146) Ebend.: De hoc autem, quod quidam putant, quod disserentiarum quaedam sunt conserentes esse, quae dividuntur, et deinde exspectant, donce alia veniat disserentia et constituat simul, siout rationale, quod fortasse putatur animal dividere, sed exspectat ad constituendam speciem, donce ei adiungatur mortale, haec opinio salse est; disserutia enim, quae non dividit et provenit ex ea constitutio speciei, non est necesse ominio, ut sit constituens speciem specialissimam; interest enim, an dicamus, quod speciem constituunt, aut dicamus, quod constituunt speciem specialissimam. Hierant bezieht sich Abert. M. De praedicab. VIII, 8, p. 87 B.: Dicit Avicenna, quod disserutia enim eiusdem ordinis conveniunt ad specie constitutionem, quarum una est prior et altera posterior, sicut rationale, quod est communius quam homo, et mortale, quod posterius in eadem rationali natura acceptum est determinans ad speciem hominis.

147) Log. I. 9. r. A.: Animal rationalc est, cuius iunctura habet intentionem intellecticam, quae est minus quam animal; et non est differentia, sed differentia est pars cius, sc. rationale, nec est proprium; ergo sine dubio est species eius; similiter ostenditur, quod sit genus hominis, sicut manifestavit auctor Isagogarum alias (Porph. Isag. 12, s. Abschn. XI, Aum. 54.); rationale igituri am constituit speciem, ad quam erat genus; cum ergo dividit, constituit sime dubio.

148) Ebend.: Dicemus autem nunc, quod essentia uniuscuiusque rei una est; oportet ergo, ut essentia rei nec augeatur nec minuatur.

149) f. 9 r. B.: Alias vero differentias, quae adveniunt post essentiam, nihil prohibel recipere magis et minus, sive sint separabiles... sive sint inseparabiles... tel quamvis hominum alius sit subtilior alius vero hebetior, non tamen virtus rationalis recipit magis et minus, licet etiam aliquis esset, qui omnino nihil intelligeret sicut infans; hoc enim accidens non esset cius disferentia; cius enim disferentia est, quod in sua substantia est virtus, quae, quum nihil prohibuerit, operabitur rationales operationes, et hace virtus est una. Hiezu Albert. M. De praedicab. V, 2, p. 54 A.: Respondet Avicenna ad primum quidem dicens, quod duplex est intensio et duplex est intensionis causa. Una quidem per contrarii maioren vel minoren admixtionem, .... sicut est in qualitatibus quae dicuntur sensibiles, .... verum enim album est, cuius albedo nihil contrarii habet admixtum .... Secundus modus est in his, quae permuribilia non sunt, sed causantur a subiectis, in quibus sunt; haec igitur, quia sunt esse subiecti consequentia, necesse est accidentia esse, .... et ideo illis habitudinbus magis et minus existentibus necesse est ecidentia esse, .... et ideo illis habitudinbus quod habilior ad mirandum risibilior est .... Ad hoc autem, quod de disferentiis essentialibus et substantialibus obiicitur, solvil Avicenna sic, quod forma substantialis.

Differenz ausgedrückt wird, müsse der gleiche Standpunkt wie bei allen Universalien eingehalten werden, d. h. die Differenz müsse von dem unter sie Fallenden als Prädicat, welches Namen und Begriffsbestimmung enthält, ausgesagt werden können, und so sei z. B. nicht "Vernünftigkeit", sondern "Vernünftig" als constituirende Differenz der Species "Mensch" zu bezeichnen <sup>150</sup>).

Das proprium oder die proprietas wird gleichfalls zunächst nach seiner Wortbedeutung untersucht, wobei Avicenna sowohl den unbestimmt allgemeinen Sinn als auch eine allzu enge Abgränzung dieses Wortes abweist; nemlich für die Lehre von den fünf Universalien komme nur jenes eigenthümliche Merkmal in Betracht, welches von den Individuen Einer Species nach Seite der Qualität ausgesagt werde, und wolle man diess auf diejenigen eigenthümlichen Merkmale beschränken, welche allen Individuen stets gleichmässig zukommen, so müsste dieses proprium im engsten Sinne als sechstes Universale betrachtet werden <sup>151</sup>). Tritt aber hie mit das eigenthümliche Merkmal näher an die Differenz heran <sup>152</sup>), so bleibt es auch in einer gewissen Verbindung mit den übrigen Merkmalen,

a qua sumitur differentia, tripliciter consideratur, scilicet ut forma esse conferens, et ut differentia, quia una species comparatur ad aliud alterius speciei, et ut actionis naturalis sive substantialis principium, u. s. w. ..... (f. 55 Å.) Declaratum est igitur, quod . . . . . dicendum est, differentiarum alias quidem esse separabiles, alias autem inseparabiles.

<sup>150)</sup> Log. 1. 9. r. B.: Debes autem seire, quod disferentiu, quae est una de quinque, est sicul rationale, quod praedicatur de specie absolule; rationalitas autem praedicatur de specie denominative. Hace quinque sunt unum quoddam, seiticet hoc nomen "universale", cuius sorma nominis in illis omnibus est, ut praedicetur de omnibus suis singularibus, quae conveniunt in eo, sic ut altribuat ei nomen suum et dissinitionem suam; rationalitas autem non dat alicui nomen suum vel dissinitionem suam; hoc autem si vocatur disservini si disservini, sed alterius intentionis ab ea intentione, de qua loquimmr. Similiter intellige proprietatem et accidens; hace enim quinque debent praedicari ad modum praedicationis generis et speciei secundum hoc quod est praedicatic Polemisch erwähnt bei Albert. M. De praedicab. V, 6, p. 64 B.: Dicunt alii, quod cum dicitur, universale est, quod praedicatur de pluribus sibi sub-sectis, hoc dictum est, non quod actu praedicetur de multis, sed quod aptitudimem habet, quod sit in multis.... Unde cum species subieclum sit, de quo praedicari habet hoc universule disservinia actu non sit misi in una sola specie. Et hanc opinionem recitat Aevicenna, et est omnino salsa. Vgl. obige Ann. 89.

<sup>151)</sup> Log. f. 9, r. B.: Proprietas autem dicitur secundum logicos duodus modis; uno modo, quia dicitur de omni intentione, quae est propria alicui sive absolute sive comparatione alicuius; alio modo, quia dicitur de aliquo, quod est proprium alicuius speciei per se et non alteri; aliquando etiam proprium dicitur, quod est speciei omnis et semper. Proprium autem, quod est hic unum de quinque secundum logicos, ut puta di quod est medium ipsorum, est quod praedicatur de individuis unius speciei in quale quid non substantialiter, sive sit commune semper sive non; quod enim est commune semper, sive sit species specialissima sive media, magis proprium est quam hoc; si autem hoc esset proprietas, quae esset una de quinque, tunc maior esset divisio quam in quinque (s. Absedn. XI, Ann. 134).

<sup>152) 1. 9.</sup> v. A.: Usus autem fuit, proprium accipi id, quod est proprium speciei et dans differentiam. Albert. M. De praedicab. VI, 1, p. 71 B.: Cuius exemplum dat Avicemaa satis conveniens; ex hoc enim, quod homo est animal rationale vel intellectuale per principia homini essentialia, sequitur, quod sit admirativus, . . . . est igitur aptus natus ad ridendum, etiamsi actu non rideat.

welche als begleitende Folgen durch die Substantialität bedingt sind (s. Anm. 97 f.), und es darf sonach in dieser Beziehung kein schroffer Gegensatz zwischen proprium und accidens commune aufgestellt werden <sup>153</sup>), sowie die bei Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 46) gegebene Viertheilung des proprium nicht mehr in Anschlag kömmt <sup>154</sup>). Bezüglich des Sprachausdruckes kehrt hier die nemliche Bemerkung wie bei der Species (Anm. 150) wieder, dass nemlich z. B. nicht "risibilitas", sondern "risibile" das eigentliche Universale sei <sup>155</sup>).

In gleicher Weise beruht auf Obigem (Anm. 97 f.) auch dasjenige, was über das accidens bemerkt wird <sup>156</sup>), und sowie schon gelegentlich des proprium die Auctorität des Porphyrius etwas zurückgetreten war, so steigert sich diess hier zur directen Polemik. Nemlich wenn accidens commune dasjenige ist, was von mehreren in ihrer Art verschiedenen Dingen qualitativ ausgesagt wird, so sei hiebei nicht sofort eine Gegensätzlichkeit gegen die Substanz gedacht, denn wenn das accidens commune zu den fünf Universalien gehören solle, so handle es sich darum, dass es in gleicher Weise wie die übrigen Universalien aussagbar sei, d. h. z. B. in dem Urtheile "Sokrates ist weiss" werde von Sokrates ausgesagt, dass er ein die Weisse an sich tragendes Ding sei, eben diese Aussage aberenthalte nicht einen Gegensatz gegen die Substanz <sup>157</sup>). Denn "accidens" sei hier gleichbedeutend mit "accidentale", welch letzteres dem "substan-

<sup>153)</sup> Log. f. 9. v. A.: Quidam autem voluerunt omnia alia praeter proprium ponere inter accidentia communia, ita ui non sit nisi unius speciei lantum, sed non min aut alicui eius parti, et sit possibile illam partem illud non habere... Sed haec dictio est vitiosa non significans rem vel communitatem eius et proprietatem eius et unitatem eius, sed secundum aliud; nomen enim accidentis communis ponunt opponi proprio.

<sup>154)</sup> Ebend.: Acceptio communior facit proprietates dividi in quatuor, scilicet in proprietatem, quae convenit alicui speciei, sed non soli, . . . . et in cam, quae contingit omni speciei, et in eam, quae convenit soli speciei, sed vel cuique vel non omni, . . . et in eam, quae convenit omni et semper . . . . Proprietas autem, quae dignior est esse una de quinque, est illa quam diximus.

<sup>155)</sup> Ebend.: Debes autem scire, quod proprietas quae est una de quinque, est risibile, non risibilitas, et navigabile, non navigabilitas, et alia huiusmodi, sicut diximus in differentia; aliquando tamen concedimus in verbis et accipimus risibilitatem loco risibilis. Diess ist wiederholt bei Albert. M., De praedicab. VI, 2, p. 73 B.

<sup>156)</sup> Albert. M., De praedicam. IV, 1, p. 141 B.: Tam Porphyrius quam etiam Aristoteles et Avicenna dicount, quod accidens duobus modis praedicatur; ... quoddam enim est forma absoluta et non per aliquid est accidens, ... et sic quantitas est accidens et qualitas et huiusmodi; quoddam autem est accidens, non quia sequatur esse rei perfectum, ... sed ex aliquo, quod est extrinsecus se habens ad rei substantialia.

de pluribus disserentivus specie non substantialiter, ut album, non ut albedo. Non est autem hoc accidens illud, quod est oppositum substantiae, sicut multi putant: ipsum enim non praedicatur de suo subiccto sic, ut sit ipsum, sed denominatur ab co nomen; hace autem quinque praedicantur uno modo, sicut iam saeci aiximus; accidens autem commune, quod est hic, est sicut album ent et sicut unum et alia huiusmodi; dicitur enim "Socrates est albus", i. e. Socrates est aliquid et albedo; res autem habens albedinem est id, quod praedicatur de Socrate praedicatione vera, sed, res habens albedinem non est accidens eo modo, quo est oppositum substantiae.

tiale" gegenüberstehe, und sowie umgekehrt ein essentiale zuweilen Accidens sein könne (z. B. das essentiale des Farhe-Seins überhaupt), ebenso könne ein accidentale zuweilen Substanz (d. h. allerdings nicht substantiale) sein; bezüglich dieser ganzen Unterscheidung aber habe Porphyrius unbedachtsam geredet <sup>158</sup>). Und in der That müssen wir dem Avicenna zugestehen, dass er in diesen Fragen die Hohlheit der Angaben des Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 44 ff.) sowohl betreffs der Trennung in accidens separabile und accidens inseparabile <sup>159</sup>), als auch in der ganzen Einzel-Entwicklung durchschaute <sup>160</sup>).

Hiemit schliesst der erste Theil 161), und es beginnt nun entsprechend dem Porphyrius (a. a. 0. Anm. 49 ff.) die übliche Erörterung über die Berührungspunkte und Unterschiede der fünf Universalien unter sich 162), wobei wir beachten müssen, dass die Lateiner ein besonderes Gewicht auf Avicenna's Berichtigungen und Zusätze legten 163); ja hierin allein liegt auch in der That für uns die Nöthigung, jene Controversen, welche für das Abendland einflussreich waren, in möglichster Kürze anzuführen. Avicenna tadelt zunächst bezüglich des zwischen Gattung und Differenz be-

<sup>158)</sup> f. 9. v. B.: Accidens autem intelligitur hic pro accidentali, quamvis non sit accidens secundum veram intentionem; accidentale autem aliud est proprium aliud commune; accidentale autem est oppositum substantiali et essentiali, accidens vero oppositum est substantiae. Essentiale vero aliquando est accidens, ut genus accidentis, sicut color albedini, aliquando est substantia; accidentale similiter aliquando est accidens, aliquando est substantia. Hic autem accidents non intelligitur nisi accidentale, quamvis nondum ostendinus dispositionem accidentis, quod est oppositum substantiae. Et hoc est, quod primum non consideravit, qui proposuit assignationem quinque horum ante logicam. Albert. M., De praedicob. VII, 1, p. 76 B.: Avicenna Porphyrium redarguit, quod omissa determinatione accidentis, cuius intentio nota non erat, statim processit ad descriptiones ipsius. Hiezu obige Anm. 29.

<sup>159)</sup> Albert. M., De praedicab. VII, 2, p. 76 B.: Dicit etiam Avicenna, vitium esse in hoc, quod ... dividunt accidens in accidens separabile et inseparabile, dicentes, quod dormire vel sedere est separabile accidens, nigrum vero esse corvo et Aethiopi inseparabiliter accidit.

<sup>160)</sup> Log. I. 9. v. B.: Deinde accidens commune habet descriptiones divulgatas, sieut haee, quae dieit, quod accidens est, quod adest et abest praeter subieeti corruptionem, et . . . . , quod potest idem habere et non habere, et, quod est nec genus nec species nec differentia nec proprium, semper autem in subiecto subsistens. Consuderemus ergo has descriptiones divulgatas. Prima autem multis modis viliosa est u. s. w. In descriptione autem per negationem tertia . . si addiatrint et, quod est universale, huiusmodi appropriabilur accidenti communi, . . . hic autem non addidit, nisi quia putavit ex hoc, accidens, quod est hic unum de quinque, esse accidens, quod est popositum substantiae. Hiezu obige Anm. 30.

<sup>161)</sup> Ebeud.: Expleta est pars prima libri collectionis primae, et deo, cui nihil est simile, sint gratiae infinitae.

<sup>162)</sup> Ebend.: Cognitio eius, quod dictum est de divisione horum quinque, sufficit ad agendum de communitatibus et disserentiis, quae sunt inter hacc quinque. Usus autem fuit in libris introductionum agere de his; saciemus ergo, sicut et illi considerantes dizerunt.

<sup>163)</sup> Albert, M., De praedicab. IX, 1, p. 91 A.: Quamvis in antehabitis iam derminatum sil id, quod de quinque universalibus tradidil Porphyrius, tamen abunt quaedam, quae utile est scire de his, quae ex logicis doctrinis Arabum in latinum transtulit Avendat Israelita philosophus et maxime de logica Avicennae. Primum capitulum huius doctrinae est de comparatione istorum quinque inter se, et haec ad perfectionem doctrinae ponimus.

stehenden Berührungspunktes das von Porphyrius gewählte Beispiel 164), sodann findet er Gelegenheit, im Hinblicke auf die Differenz die quidditative Aussage derartig zu distinguiren, dass es auch ein praedicari quasi in quid gebe, welches bei jedem innerhalb der essentiellen Quiddität Enthaltenen stattfinde und somit auch von der Differenz gelten müsse 165); ferner verwahrt er sich einmal ausdrücklich dagegen, dass die Gattung direct als Stoff und die Differenz als Form bezeichnet werde, da eine solche Auffassung immerhin nur gleichnissweise gemeint sein könne 166). Und sowie er hinwiederum von einem Berührungspunkte zwischen Gattung und proprium bemerkt, dass derselbe bei Porphyrius an unrechter Stelle besprochen sei 167), so tadelt er auch, dass die Eine jener Verschiedenheiten, welche zwischen Differenz und Species bestehen, nur auf Species im engsten Sinne sich beziehe, sowie dass bei einer anderen ein schiefes Beispiel gewählt sei 168); ebenso muss er (vgl. Anm. 159) den Unterschied, welchen Porphyrius zwischen Differenz und untrennbarem Merkmale aufstellt, nach Form und Inhalt bekämpfen 16%) und bezüglich des

unius speciei, quam constituit rationale, quum adiungitur animali. 165) I. 10. r. B.: Modus autem, secundum quem processimus in ostendendo id, quod est praedicabile in quid el praedicabile in quale quid, ostendet tibi, quod praedicabile in quale quid ostendet tibi, quod praedicabile in quale quid ..... Potest autem aliquis dicere nobis: vos ium saepe aperte dixistis, quod differentia aliquiando praedicatur in quid, et praecipue in libro demonstrationis. Contra quem dicemus, quomiam interest inter hoc, quod dicimus aliquid praedicari in quid et aliquid praedicari quasi in quid, sicul interest inter hoc, quod dicimus esse, et hoc, quod dicimus contineri in esse; praedicabile enim quasi in quid est omne id, quod continetur in intentione facta de esse, et illud solum non significat esse; praedicabile in quid est id solum, quod respondetur ad quid; differentia vero continetur in esse et quasi in quid, quoniam est pars eius, quod respondetur ad quid.

<sup>166)</sup> f. 10. v. A.: Sunt autem hic aliae differentiae, quae nunc differuntur alias dicendae; quandoquidem genus non est materia nec differentia est forma, sed est sicut materia eo, quod natura eius in intellectu est recipiens differentiam, cui quum advenit differentia, fit ipsum aliquid existens in actu, qualis est dispositio materiae el formae. Vgl. Anm. 198.

<sup>167)</sup> f. 10. v. B.: Item alia communitas (d. h. generis et proprii) est, quod natura generis praedicatur de speciebus sub se contentis aequaliter ...... Haec autem communitas si designaretur in communitate, quae est inter genus et speciem et differentiam, melius esset; sed ibi praetermissum ponit hic.

<sup>168)</sup> f. 11. r. A.: Disterentia secunda (d. h. disterentiae et species) est, quod species non praedicalur nisi de pluribus disterentibus numero tantum, disterentiae vero plurimum aut frequenter praedicalur de pluribus disterentibus specie; quae discrpantia est inter disserentiam et speciem specialissimam, non inter disserentiam es speciem absolute (dieses wiederholt Albert. M., De praedicab. VIII, 8, p. 87 A.). Tertia vero discrepantia est, quod disserentia est prior specie, et posuit exemplum huius secundum destructionem dicens, quod rationale sublatum removet hominem; sed non removetur sublato homine, angelus enim rationale; nec posuit disferentiam et speciem, quae sunt simul, sed accepit disserentiam generis hominis et compararit homini; sed si aliquis diceret, quod species est prior disserentia, quae est rationale, essel devius a veritate.

<sup>169)</sup> f. 11. r. B.: Differentia et accidens inseparabile .... differunt in hoc, quod

Unterschiedes zwischen Differenz und eigenthümlichem Merkmale auf die Nothwendigkeit hinweisen, dass der Begriff der Differenz genau und gleichmässig eingehalten werde <sup>170</sup>). Sodann aber folgt die sehr richtige Bemerkung (vgl. Abschn. XI, Anm. 53), dass, wenn man überhaupt die fünf Universalien in ihren wechselseitigen Verhältnissen betrachten wolle, ein weit planmässigeres Verfahren, als jenes des Porphyrius ist, eingeschlagen werden müsse <sup>171</sup>), und nach wiederholter Hinweisung (vgl. oben Anm. 107) darauf, dass die Universalien wechselseitig in einem engeren substantiellen Nexus stehen <sup>172</sup>) und gerade hierin sieh die richtige Auffassung des artmachenden Unterschiedes ergebe <sup>173</sup>), fügt Avicenna noch eine neue erläuternde Betrachtung hinzu, in welcher an einzelnen Beispielen gezeigt wird, dass manche Begriffe zwei Universalien zugleich (z. B. Gattung und Differenz oder Gattung und Accidens oder Gattung und eigenthümliches Merkmal u. s. w.) in sich repräsentiren können <sup>174</sup>).

disferentia semper continet id, cuius est disferentia, sed non continetur ab co......

Oblitus autem suit huius quod dizerat, scilicet quod unum subiectum aliquando multas habet disferentias, quae conveniunt in illo. Nomen autem continendi est nomen ambiguum, non doctrinale, nec oportet agere de illo; quod autem intelligitur de modo continendi, qui attribuitur accidenti et generi, diversum est a modo, qui negatur ab eis. Erat autem aliqus modus, quem dicere melius fuerat, scilicet quod accidens aliquando continetur et aliquando continet; subiectum enim secundum aliquid est communius et secundum aliquid minus commune.

<sup>170)</sup> l. 11. v. A.: Differunt autem (sc. species et proprium) in hoc, quod id, quod est species alicuius, fit genus alterius, proprium vero non fit proprium alterius. Bace autem differentia nimis dissoluta est. Primum quidem in praemissis non consideravit differentiam, quae est inter speciem, quae est sub genere, et aliud, sed semper intendit de specie specialissima, nunc autem praetermitti illud et intendit de specie, quae est sub genere. Sed si diceret, quod species alicuius aliquando fit proprium alterius, proprium vero non fit species, conveniens esset differentia, sed iudicium de specie esset falsum . . . . . Alia differentia est, quod species est prior in esse, proprietas vero posterior, et hoc est intelligibile et concedendum; deinde subiunxit aliam differentiam, scilicet quod species semper est in actu, proprium aliquando, sed hic est contrarietas.

<sup>171)</sup> f. 11. v. B.: Si enim recte incessisset, debuerat assignare communitates, quae sunt inter quiaque, et deinde quae sunt inter qualerna et quaderna, et deinde inter terna et terna, et deinde inter bina et bina; similiter debuerat prius assignare differentias uniuscuiusque ad reliqua quatuor, et deinde duorum ad tria, et deinde uniuscuiusque ad aliud proprie; et si diligenter ivisset, ut debuit, non esset ibi communitas vel differentia inter aliqua duo, quas proetermitteret indiffinite et non assignaret eas inter alia duo, quasi fortasse assignari, ubi praetermisit, convenientius esset.

<sup>172)</sup> Ebend.: Postquam iam ostendimus hace quinque universalia, debemus seire, quoniam id, quod ex illis est genus, non est genus uniuscuiusque rei, sed solius suae specie; similiter el differentia non est differentia uniuscuiusque rei, sed secundum hoc, quod est divisiva unius generis. Debes etiam seire, quod unumquodque istorum polest esse genus vel quasi genus et differentia ei species et proprium et accidens.

<sup>173)</sup> Ebend.: Genus autem non est genus differentiae ullo modo, nec differentia est species generis; si enim ita esset, tunc differentiae esset alia differentia; differentia enim est intentio extra naturam generis; rationale elenim non est animal habens rationem, sed quandam habens rationem, quamvis comitetur illud esse animal, animal enim habens rationem homo est.

<sup>174)</sup> f. 12. r. A.; Debet ctiam seiri, quod haec quinque aliquando commiscentur inter se multis modis. Genus enim cum differentia; "apprehendens" enim est quasi PRANTL, Gesch, II. 2. Aufl.

23

Hiemit schliesst der zweite Theil 175), und es folgt nun noch eine Discussion, welche unter Allem die bedeutendste Wichtigkeit für das lateinische Abendland in sich trägt. Nemlich obwohl Avicenna zu Anfang (Anm. 90) die tieferen Fragen über die Geltung der Universalien abgelehnt hatte, beruft er sich nun hier auf den allgemeinen Gebrauch, wornach zumeist im Anschlusse an die Besprechung des Gattungs- und Art-Begriffes die Frage erörtert wurde, inwieferne die Universalien intellectuell und inwieferne natürlich und inwieferne logisch seien 176). Die Beantwortung nun, welche Avicenna gibt, zeigt uns die Durchführung jenes Intellectualismus, welchen wir bereits bei Alfarabi (Anm. 23 ff.) trafen 177), und welcher von Avicenna schon in den Angaben über die Stellung der Logik (s. bes. Anm. 74) zu Grund gelegt war. Er wählt hier zur näheren Darlegung seiner Ansicht den Gattungsbegriff als Beispiel an Stelle aller einzelnen Universalien und beginnt mit der Bemerkung, dass z. B. "Thier an sich" unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung und von psychisch-intellectueller Auffassung und ebenso unabhängig von Universalität und Singularität zu verstehen sei, denn wäre es an sich universell, so gäbe es kein einzelnes Thier, und wäre es an sich singulär, so gäbe es nur Eines, und so werde auch im Denken "Thier" eben nur kurzweg als Thier gedacht, während dieser Begriff durch Universalität oder Singularität im Denken neue Zusätze erhalte 178), denn lediglich im Denken, nicht aber von

genus dissertiae hominis, quae est rationale ..... Aliquando autem commiscetur genus cum accidente, sicut "color", qui est genus accidentium hominis. Permizzio autem generis cum proprietate est, sicut "admirans in actu" quod est ut genus ridentilis in actu ..... Dissertia etiam aliquando miscetur cum genere, sicut "sensibile", quod est dissertia et genus hominis ..... Proprietas aliquando miscetur cum genere, "gressibile" enim est proprietas communis hominis ..... Aliquando autem miscetur cum accidente communi, "visibile" etenim est proprietas colorati. Accidens autem aliquando miscetur cum genere.

<sup>175)</sup> Ebend.: Completa est secunda pars libri primi, et ei, qui dedit scire, sint gratiae infinitae.

<sup>176)</sup> Ebend.: Usus fuit, ut, cum quinque haec distinguerentur, dicerctur secundum hoc, quod uno respectu sunt naturalia et alio respectu logicalia et alio intellectualia, et fortassis etiam dicerctur, quod uno respectu sunt absque multiplicitate et alio cum multiplicitate; et fuit usus, ut tractatus de his poneretur continuus cum tractatu generis et speciei, quamvis hoc commune sit quinque universalibus.

<sup>177)</sup> Die in Anm. 23. 24. u. 25. angeführten Stellen aus Albertus Magnus erhalten hiemit hier, insoweit sie neben dem Alfarabi auch den Avicenna betreffen, von selbst ihre Verwendung.

<sup>178)</sup> f. 12. r. A.: Dicimus ergo imitantes priores, quod unumquodque corum, quae ponuntur exempla pro oliquo istorum quinque, est in se aliquid aliquid ..... Ponamus autem in hoc exemplum generis dicentes, quod animal est in se quoddam et idem est, utrum sit sensibile aut sit intellectum in anima, in se autem huius nec est universale nec est singulare. Si enim esset universale ita, quod animalitas ex hoc, quod est animalitas, est universale; si autem animal ex hoc, quod est animalitas ex est universale; si autem animal ex hoc, quod est animal, esset singulare, impossibile esset, esse plus quam unum singulare, scilicet ipsum singulare, cui debetur animalitas, et esset impossibile, aliud significare esse animal. Animal autem in se est quoddam intellectum, quod sit animal, et secundum hoc, quod intelligitur esse animal, non est nisi animal tantum; si autem praeter hoc intelligitur esse universale aut singulare aut aliquid aliud, iam intelligitur praeter hoc quoddam, scilicet id, quod est animal, quod accidit animalitati.

Aussen her, werde die Vergleichung einer einheitlichen Form mit dem unter sich ähnlichen Vielen vollzogen 179). So sei "Thier" ein intellectuelles Etwas, aber etwas Anderes wieder sei seine Allgemeinheit, und abermals etwas Anderes dasjenige, was das allgemeine Thier ist, nemlich die Allgemeinheit sei der logische Gattungsbegriff, und andrerseits liege die natürliche Gattung darin, dass "Thier" von Natur aus befähigt ist, dass mit ihm jenes intellectuelle Etwas nach dem Gesichtspunkte der Allgemeinheit verglichen werde 180), und somit sei bei dem logischen Gattungsbegriffe trotz seiner intellectuellen Ouelle das intellectuell Erfasste durchaus nicht identisch mit dem an ihm logisch Erfassten, denn das Denken bethätige erst die Allgemeinheit in der Denkform - "intellectus agit universalitatem in formis" - 181); ebenso aber unterscheide sich die logische Gattung von der natürlichen, denn während erstere dem unter sie Fallenden ihren Namen und ihre Definition aufpräge, verleihe letztere demselben nur die naturgemässe Fähigkeit hiezu 182), und man könne somit allerdings "Thierheit" (animalitas) einerseits als Gattungs-Form und andrerseits als Denk-Form bezeichnen, aber Gattungsbegriff selbst werde sie erst durch einen vergleichenden Beisatz, sei es dass derselbe im Natürlichen oder im Denken liege 183). Indem aber alles Seiende nach Analogie des Kunst-

<sup>179)</sup> f. 12. r. B.: Non fit singularis, nisi addiderit intellectus aliquid, per quod fat singularis . . . Non accidit extrinsecus, ut sit universale ita, ut sit una essentia errissime, quae est animal, cui accidit in universalibus extrinsecus, ut ipsa eadem habeat esse in multis, sed in mente accidit huic formae animalitati intellectae, ut ponatur comparatio od multa, et ut ipsius unius formae sit comparatio certa ad multa quae similantur in illa.

<sup>180)</sup> Ebend.: Animal in intellectu quoddam est, et eius universalitas sive generalias atiud quoddam, et hoc, quod est animal generale, aliud quoddam. Et generalias vocatur genus logicum, de qua intelligitur, quod praedicetur de multis differentibus specie ad interrogationem factam per quid . . . . . Naturale autem genus est animal, secundum quod est aptum ad hoc, ut ei, quod intelligitur, de illo ponatur comparatio generalitatis.

comparatio generalitatis.

181) Ebend.: Cum autem generale est in intellectu, hoc est, quod intelligitur de genere naturali, scilicet compositum; generalitas autem intellecta per se secundum hoc, quod est per se sola in intellectu et est genus infellectum, .... est genus logicum; hoc autem genus logicum, quamvis non habeat esse nisi in intellectu, non lamen oportet, ut id, quod intelligitur ex hoc quod est intellectuale, sit id, quod intelligitur ex hoc quod est intellectuale, sit id, quod intelligitur ex hoc quod est intellectuale, sit id, quod intelligitur ex hoc quod est intellectuale, sit id, quod intelligitur ex hoc quod est intellectuale, sit id, quod intellectus in formis agit universalitatem. Ebend. c. 6, p. 21 B.: Adhuc autem Averroes et Avicenna dicunt, quod intellectus in formis agit universalitatem (s. Averr. De anima 1, 8).

<sup>182)</sup> Ebend.: Item infra genus logicum duo sunt: unum species eius ex hoc quod est genus, alterum subiecta sua, quibus accidit.... Ergo ipsum attribuit unicuique corum generum determinatorum, quae sunt sub ipso, diffinitionem suam et nomen, et unumquodque eorum dicitur esse genus et diffinitur diffinitione generis, speciebus vero subiectorum eius non attribuit diffinitionem suam nec nomen; ..... hominem enim non oportet fieri genus nec nomine nec diffinitione secundum hoc, quod praedicatur de eo animalitas ..... Et omnino cum dicitur, quod genus naturale dat ei, quod est sub se, nomen suum et diffinitionem, hoc nom est satis verum, nisi accidentaliter; non enim dat ex hoc, quod est genus naturale, sicut etiam non dedit ei hoc, quod est genus logicum, quia non dedit nisi naturam, quae est apta esse genus naturale.

<sup>183)</sup> f. 12. v. A.: Convenientius autem est, ut animalitas in se aliquando vo-

werkes in eine Beziehung zu dem künstlerischen Urheber gesetzt werde, habe das Seiende ein Sein vor aller Vervielfältigung (ante multitudinem) in der Weisheit des Schöpfers, welches Sein jedoch nicht mehr Gegenstand der Logik (sondern der Metaphysik) sei, und zweitens sodann werde das Sein des Seienden innerhalb der Vielheit der Erscheinung (in multiplicitate) erfasst, worauf drittens nach dieser Particularitat (post multiplicitatem) das Sein als ein im Denkacte festgehaltenes folgt 184), und in diesem Sinne müsse man nun nicht bloss den bisher beispielsweise (Anm. 177) gebrauchten Gattungsbegriff, sondern sämmtliche fünf Universalien verstehen 185). In dieser Dreitheilung aber, welche als solche auch von dem lateinischen Abendlande aufgenommen wurde 186), wirkt das Motiv des Intellectualismus auch dahin, dass die ontologische Auffassung einer Subordination, in welcher nach der Tabula logica Individuum und Art und Gattung stehen, in den Hintergrund tritt, und der Unterschied dieser drei Stufen nicht in die objectiven Dinge, sondern in die subjective Denkauffassung (respectus) verlegt wird 187); ja Avicenna scheint diesen seinen

cetur forma generalis el aliquando forma intelligibilis; sed ex hoc, quod est animalitas, non est genus ullo modo nec in intellectu nec extra intellectum, quia non fit genus nisi cum adiungitur ei aliquis respectus aut in intellectu aut extra.

<sup>184)</sup> Ebend .: Sed quia omnium quae sunt comparatio ad deum et ad angelos est, sicut comparatio arlificialium, quae sunt apud nos, ad animam artificem, ideo id quod est in sapientia creatoris et angelorum et de veritate cogniti et comprehensi ex rebus naturalibus, habet esse ante multitudinem; quidquid autem intelligitur de eis, est aliqua intentio, et deinde acquiritur esse eis, quod est in multiplicitate, et cum sunt in multiplicitate, non sunt unum ullo modo, in sensibilibus enim forinsecus non est aliquid commune nisi tantum discretio et dispositio, deinde iterum habentur intelligentiae apud nos, postquam fuerint in multiplicitate. Hoc autem, quod sunt ante multiplicitatem, .... noster tractatus non sufficit ad hoc, quia ad alium tracta-tum sapientiae pertinet. Metaph. V, 1, f. 87, r. B.: Animal ergo acceptum cum accidentibus suis est res naturalis, acceptum vero per se est natura, de qua dicitur, quod esse eius prius est quam esse naturale, sicut simplex prius est composito, et hoc est, cuius esse proprie dicitur divinum esse, quum causa sui esse . . . . est dei intentio. Ipsum vero esse cum materia et accidentibus et ipsum esse hoc individuum, quamvis sit divina intentio, attribuitur tamen naturae particulari. Unde sicut animal in esse habet plures modos, sic etiam in intellectu; in intellectu etenim est forma animalis abstracta . . . . et dicitur ipsum hoc modo forma intelligibilis; in intellectu autem forma animalis taliter est, quod in intellectu convenit ex una et eadem diffinitione multis particularibus, quippe una forma apud intellectum erit relata ad multitudinem, et secundum hunc respectum est universale . . . . . . (c. 2, f. 87. v. A.) Manifestum est, quid sit universale in eis, quae sunt, scilicet haec natura, cui accidit unus de intellectibus, quem appellamus universale, qui intellectus non habet esse per se solum in sensibilibus ullo modo.

<sup>185)</sup> Log. f. 12. v. A.: Debes autem seire, quia hoc, quod dicimus de genere, exemplum est speciei et differentiae et proprietatis et accidentis, quod deducet le ad viam comprehendendi, qualiter hace sunt intellectualia et logica et naturalia, et quod ex eis est in multiplicitate et ante multiplicitatem et post multiplicitatem.

<sup>186)</sup> Albert. M., De praedicab. I, 2, p. 3 B.: Horum aulem, quae dicta sunt, rationem ponit Avicenna dicens, res omnes tripliciter esse accipiendas, scilicet quod primo accipiantur in essentiae suae principiis, secundo in esse, quod habent in singularibus propriis, tertio autem secundum quod acceptae sunt in intellectu.

<sup>187)</sup> Log. f. 12. v. B.: Ergo individualitas est de dispositionibus, quae accidunt naturis subiectis generalitati et specialitati, sicut accidit ei generalitas et specialitas. Differentia autem, quae est inter hominem, qui est species, et individuum hominis, quod est commune non tantum nomine sed et praedicatione de multis, have est: dicimus

aristotelischen Standpunkt, wonach das Universale in multis et de multis ist, auch seinen platonischen Gegnern gegenüber durch specielle Beweise gerechtfertigt zu haben <sup>188</sup>).

Es bietet ein eigenthümliches Interesse dar, wenn wir aus dieser Auffassung der Universalien ersehen, dass die Araber bei ihrer vollständigen Kenntniss des Aristoteles auf Erwägungen und Ausdrucksweisen geriethen, welche sich sehr nahe mit demjenigen berühren, was das frühere lateinische Mittelalter auf beschränkterer Grundlage in einer bunt sich kreuzenden Parteispaltung ausgesprochen hatte; denn sowie uns der Ausdruck "quae similantur" (Anm. 179) an die Indifferenz-Lehre (Abschn. XIV, Anm. 132) und das Wort "respectus" (Anm. 181 u. 187) insbesondere an Adelard on Bath (ebend. Anm. 141) erinnert, so dürfen wir bei jenem "aptum esse" (Anm. 182) an Abalard (ebend. Anm. 286) und bei "natura" (Anm. 184) an Gilbert (ebend. Anm. 461) vergleichsweise denken. Aber dass die Araber über solchen verschiedenen Wendungen nicht iene höhere Einheit aus dem Auge verloren, welche in dem aristotelischen Intellectualismus liegt, und dass sie trotz alledem den platonischen Realismus des Porphyrius hiemit amalgamirten, d. h. dass sie den Universalien eine metaphysische Existenz im Geiste Gottes (ante rem) und zugleich eine intellectuelle Existenz im menschlichen Denken zutheilten, welch letztere aus der vielheitlichen Erscheinung (in re) zum Begriffe (post rem) sich erhebt, darin liegt der entscheidende Einfluss der Araber auf die Lateiner des 13. Jahrhundertes. Denn diese dreifache Betrachtungsweise der Universalien, aus welcher erneuerte Streitigkeiten sich erheben, haben die Lateiner aus keiner anderweitigen Quelle, sondern nur aus arabischer Litteratur geschöpft, und, um von dem überhaupt bornirten Albertus Magnus abzusehen, auch Thomas von Aquin hat in diesen Fragen keinen einzigen Gedanken selbstständig aus sich erfasst.

Ueber die Isagoge aber erstreckt sich der uns überlieferte lateinische Text der Logik Avicenna's nicht hinaus, und während wir aus dem Bisherigen

enim, quod intellectus de homine, qui est species, est, quod sit animal rationale; quod autem dicimus de homine individuo, est, quod haec natura accepta cum accidente, quod accidit ei, coniuncta est alicui materiae designatae ..... Generalitas ergo et specialitas et individualitas non sunt subiectorum particularium, quorum unum sit sub altero, sed sunt respectus, qui continuum! ei.

sunt respectus, qui contingunt ei. 1883 Albert. M. a. a. O. II, 3, p. 13 B.: Hi qui dicunt, in solis nudis purisque intellectibus posita esse (sc. universalia) septem pro se fortiores inducunt rationes. Dicunt enim, quod Boethius et Aristoteles et Avicenna dicunt, quod omne, quod separatum in natura est, ideo est, quia unum numero est; universale autem, quod est genus et species, non unum numero est, eo quod universale est unum in multis et de multis . . . . . Secundam adducunt rationem; dicunt enim, quod omne, quod separatum a natura est separatum habens esse extra intelligentiam, hoc aliquid est. Et hoc quidem diclum est Aristotelis et Avicennae et probatur per inductionem . . . . . . . (p. 14 A.) Quinto opponunt dicentes, quae Avicenna dizit et Algazel, quod universale, quod est genus vel species, si extra intellectum est, aut coepit esse aut non coepit esse; si dicatur, quod non coepit esse, sequitur, quod aeternum sit, quod esse non polest, cum causam habeat intelligentiae lumen, quod facit et dat omnes formas; autem coepit esse, aut coepit esse a se ipso aut ab alio; non autem coepit esse a se ipso, quia nihil incipit a se . . . . ; si autem ab alio coepit, per actum agentis coepit, nihil autem fit per actum agentis nisi particulare et individuum, quia omnis actus circa particularia est.

wohl entnehmen können, mit welch ängstlicher Ausführlichkeit wahrscheinlich sämmtliche im ganzen Gebiete der Logik austauchende Fragen behandelt gewesen seien, sind wir für alles Uebrige entweder auf gelegentliche Angaben in Avicenna's Metaphysik oder auf secundäre Berichte

angewiesen.

Was hiemit zunächst die Kategorien betrifft, so könnte sich uns allerdings darüber ein Bedenken erheben, welche Stelle denselben Avicenna innerhalb der Logik angewiesen habe, da er in Einer Bearbeitung erst gegen den Schluss des Ganzen die Kategorien mit der Lehre von der Definition verflicht 189). Doch spricht jenes zweite metrische Compendium (Anm. 69) für die gewöhnlich übliche Ordnung 190), welche Avicenna auch jedenfalls in seiner commentirenden Thätigkeit eingehalten haben muss. Die Begriffe des Synonymen u. dgl. scheint er ziemlich als Beiwerk der Kategorienlehre betrachtet zu haben, indem ihm wohl die hauptsächliche Bedeutung der prädicamentalen Aussage in einer näheren Beziehung auf den in der Isagoge besprochenen Verwirklichungs-Process des Gattungsbegriffes liegen mochte 191), daher er auch den Grundsatz, dass das Prādicat des Prādicates vom Subjecte gelte (die sog. regula de quocunque, vgl. vor. Abschn. Anm. 32) in umfassendem Sinne sowohl für bejahende als auch für verneinende Urtheile verstanden wissen wollte 192). Dass er bezüglich der Kategorie der Substanz die aristotelische Auffassung vertrat, erhellt schon theils aus Obigem (Anm. 32 f.), wo ihn in dieser Beziehung der Bericht des Albertus dem Alfarabi gleichstellt, theils besitzen wir hierüber auch einzelne nähere Notizen. So hat er namentlich den Gattungsbegriff als ein potenzielles Sein gefasst, aus welchem der artmachende Unterschied zur Actualität heraustrete (vgl. Anm. 116 u. 166), bediente sich aber dabei noch einer feineren Distinction, indem er hiefür lieber das Wort "potestas", als "potentia", wählen wollte 193). Und indem ihm allerdings die Substanz als das Substrat aller übrigen Bestimmungen galt, welche in dieser Beziehung dann Accidentien seien 194), so konnte er doch hierüber seinen obigen Begriff des substantiale (Anm. 94 ff.) nicht vergessen, sondern er erblickt in dem bleibenden Einheitlichen z. B. der Qua-

<sup>189)</sup> Bei Vattier (s. oben Anm. 68.), p. 232 ff.
190) Bei Schmölders, Docum. p. 30.
191) Albert. M., De praedicam. I, 3, p. 99 B.: Quamvis multivoca sive synonyma et diversivoca non sunt de his, quibus praedicabile ordinatur in lineu generis, . . . . tamen, quia Avicenna et Algazel et Joannes Damascenus in suis praedicamentis ponunt ista, et nos ea hic ponemus.

<sup>192)</sup> Ebend. I, 6, p. 102 A.: Quaecunque de eo, quod praedicatur, dicuntur recto ordine et substantiali, omnia etiam dici de subiecto necesse est ..... (p. 102 B.) El sicul Avicenna et Algazel dicunt, in negatione est similiter, dummodo negentur ca de praedicato, quaecunque sunt secundum formam speciei aut generis praedicato

<sup>193)</sup> Ebend, De praedicab. V, 4, p. 60 B.: Et haec est Avicennae determinatio, sicut colligi potest in prima philosophia ipsuus, propter quod dicitur genus potestale habere differentias potius, quam potentia; quia potentia ad esse et non esse indiffe-rens est, potestas autem est potentia stans per actus inchoationem.

<sup>194)</sup> Ebend. V, 4, p. 58 A.: Dicit Avicenna, quod subjectum est ens in se completum, quod est occasio alleri, h. e. accidenti existenti in eo. Ebend. Anal. post. I, 4, 11, p. 583 A.

litäten ein Mittleres zwischen Substanz und Nicht-Substanz 195), und ebenso gründet er auf das Substantiale den Umstand, dass die Substanz als solche leiner Gradabstufung fähig ist 196). Ebenso musste auch bei Avicenna (vgl. Anm. 34) die aristotelische Auffassung des Entblösstseins zu Tage treten, und sowie er die verschiedenen Wortbedeutungen dieses Begriffes aus Aristoteles (Abscha IV, Anm. 404) erörtert <sup>197</sup>), so suchte er so sehr als möglich eine Identificirung des Entblösstseins mit dem artmachenden Unterschiede zu vermeiden <sup>198</sup>). Ganz besonders aber beschäftigte ihn die durch Andere hervorgerufene Frage, ob die Quantität und die Qualität — denn bei den übrigen Kategorien sei diess selbstverständlich — zu den Accidentien gerechnet werden können <sup>199</sup>), und gegen jene pythagoreischplatonischen Annahmen, wornach die Quantität entweder als continuirliche (in letzter Instanz der Punkt), oder als discrete (zuletzt die Eins) zu constituirenden Wesenheits-Principien gemacht werden wollten <sup>200</sup>), setzt er in

<sup>195)</sup> Ebend. Top. 1, 2, 5, p. 674 B.: Cum dicitur "album est coloratum disgregalivum visus", hoc est quidem substanliale, non est substantia; dicit enim Avicenna, quod substanliale medium est inter substantiam et non substantiam, et neque est accidens neque substantia proprie.

<sup>196)</sup> Ebend. De praedicam. II, 10, p. 117 B.: Substantia non potest suscipere magis et minus, .... quia, sicut probat Avicenna, si magis susciperel, sequeretur quod ipsum esse substantiale plus formae substantiali approprinquarel per ipsius formae adeptionem; quod falsum est, cum nihil medium habeat; inter esse enim et non esse nihil est medium; ... et ideo secundum esse substantiale non potest esse intensio neque remissio in aliquo.

<sup>197)</sup> Metaph, VII, 1, f. 95. v. A.: Oportet autem, ut scias, quod privatio dicitur multis modis. Dicitur enim privatio id, quod debet esse in aliquo nee est in eo, non quod non sit illius modi, ut sit in eo, quamvis sit illius naturae, ut sit in aliquo. Et dicitur privatio id, cuius naturae est esse in genere alicuius rei nee est in ipsa re, quia non est illius modi, ut sit in ea, sive illud sit genus proximum sive longinquum. Et dicitur privatio id, cuius naturae est esse rei non absolute, sed in sua hora, quae praeteriit, sicut senex edentulus. Prior vero modus nimium convenit negationi, alii modi differunt ab ea. Et dicitur privatio amissio per violeniam. Et dicitur privatio id, per quod amissi res integritatem suam, monoculus enim non dicitur caecus nee etiam videns absolute ..... Deinde de privatione praedicatur negatio, sed non convertitur; privatio vero non praedicatur de contrario ..... Privatio enim aliquando est in materia, aliquando est comes essentiae. Vgl. Suffic. 1, 2, f. 14. v. B.

<sup>198)</sup> Albert. M., De praedicab. V, 3, p. 56 B.: Avicenna etiam hanc differentiam, quam "mortale" dizimus, impugnare videtur dicens, quod a privatione non tantum secundum nomen, sed etiam secundum rem nomen accipit; privatio autem non est forma; cum igitur omnis differentia a forma aliqua sumpla sit, videtur mortale differentia non esse. Vgl. Anm. 145.

<sup>199)</sup> Melaph. III, 1, 1. 78. r. A.: Dico igitur, quod in principio logicae iam cognovisti, quidditatem decem praedicamentorum; et ideo non dubitas, quia id, quod ex eis est ad aliquid, in quantum est ad aliquid, est res accidens alicui; similiter comparationes, quae sunt in ubi et quando et in situ et in agere et pati et in habere; sunt enim dispositiones accidentes aliquibus, in quibus sunt, sicut id, quod est in subiecto. Si quis autem dixerit, quod agere non est sic, eo quod esse actionis non est in agente, sed in patiente, etsi hoc dixerit et concesserimus, illi tamen non nocebit ad hoe, quod modo intendimus, scilicet quod actio habet esse in aliquo sicut in subiecto, quamvis non sit in agente. De praedicamentis igitur, de quibus est quaestio, an sint accidentia an non, duo remanent, scilicet praedicamentum quantitatis et praedicamentum qualitatis.

<sup>200)</sup> Ebend,: Sed de praedicamento quantitatis multis visum fuit, lineam super-

ausführlicher Begründung auseinander, dass die Quantität Accidens sei, da die Einheit, welche der Substanz sicher zukomme, von derselben weder als Gattung noch als Differenz, sondern nur als ein sie Begleitendes ausgesagt werde, bei Accidentien aber überhaupt nur die Namen-Gleichheit in ihr liege, und dass sonach jedenfalls die Zahlen als von der Einheit abgeleitete gleichfalls nur Accidentien seien <sup>201</sup>), sowie in gleicher Weise die Maassverhältnisse der continuirlichen Quantität an den Stoff der Substanzen gebunden seien und nur durch subjective Schätzung, nicht aber als objective Wesen von demselben getrennt werden können <sup>202</sup>). Und wenn hin-

siciem el mensuram corporalem ponere esse in praedicamento substantiae, nec susfecil eis hoc, sed eliam posuerunt hace esse principia substantiae. Quibusdam vero ex eis visum est, hoc sentire de quantitatibus discrelis, sedicet numeris, el posuerunt eas principia substantiarum . . . . . . Sed ex his, qui tenent substantialitalem quantitatis, illi qui dicunt, quod continuae quantitates sunt substantiae el principia substantiam ma dizerrunt, quod hac sunt dimensiones constituentes substantiam corpoream . . . . el posuerunt punetum ex tribus dignius substantialitate. Qui vero tenent sententiam de numero, posuerunt hunc principium substantiae, ipsum vero posuerunt compositum ex unitatibus ita, quod secrent unitates principia principiorum; deinde dizerunt, quod unitas est natura non pendens in sua essentia ex aliqua rerum, scilicet quia unitas est in omni re, et quod unitas in ipsa re est ipsa quidditas ipsus rei.

201) Ebend, c. 2, f. 78. r. B.: Dicam igitur, quod unum dicitur ambigue (die betreffenden Angaben des Aristoteles über das Ev s. Abschn, IV, Anm. 451 ff.) ..... 78. v. B.: Dicam iterum, quod, postquam unitas dicitur de rebus, quae sunt multae numero, el dicitur de re una numero, iam autem ostendimus divisiones eius, quod est unum numero, procedemus nunc ad aliam partem; dicam igitur, quod ea, quae sunt multa numero, non dicuntur una alio modo nisi propter convenientiam, quam habent in intentione aliqua; convenientia enim eorum vel est comparationis vel est praedicati praeter comparationem vel est in subjecto, praedicatum vero vel est genus vel species vel differentia vel accidens . . . . . c. 3, f. 79. r. A.: Dico igitur, quod unitas vel dicitur de accidentibus vel dicitur de substantia; cum autem dicitur de accidentibus, non est substantia, et hoc non est dubium; cum vero dicitur de substantiis, non dicitur de eis sicul genus nec sicul differentia ullo modo; non enim recipitur in certificatione quidditatis alicuius substantiarum, sed est quoddam comitans substantiam; ..... ergo dicitur de eis . . . sicut accidens. Unde unum est substantia, unitas vero est intentio, quae est accidens ...... (f. 79. r. B.) Sed unitas substantialiter est ipsum esse, quod non dividitur, eo quod illud esse constituitur esse non in subiecto ..... Si autem accidentibus fuerit unitas, profecto corum unitas erit praeter unitatem substantiae, et illa unitas dicetur de cis communione nominis. Igitur contingit etiam, quod ex numeris alii ordinabuntur ex unitate accidentium et alii ordinabuntur ex unitate substantiarum ..... Manifestum est, quod certitudo unitatis est intentio accidentis et est de universitate corum, quae comitantur res ..... (f. 79. v. A.) Jam enim ostendimus, quod unitas non est intrans in disfinitione substantiae nec accidentis, sed fortasse est comitans cam . . . . . . Cum igitur certum fuerit, quod non est separata, certificabilur, quia id, quod praedicatur de intentione comitante communi nomine derivato a nomine simplicis intentionis, ipsum est intentio, quae est unitatis; ipsum vero simplex est accidens. Postquam igitur unitas est accidens, tunc numerus, qui accidens est, necessario provenit ex unitate.

202) Ebend. c. 4, f. 79. v. A.: Quantitates continuae sunt mensurae continuorum...... Sed hanc mensuram iam manifestum est esse in materia, et quod ipsa
augmentatur et minuitur substantia permanente eadem, igitur est accidens sine dubio.
Sed est de accidentibus, quae pendent ex materia et ex re, quae est in materia;
haec enim mensura non separatur a materia nisi aestimatione, nec separatur a
forma, quae est materiae, eo quod ipsa est mensura rei, quae recipit dimensiones
huiusmodi.

wiederum bezüglich der Qualitäten von Einigen behauptet wurde, dass sie selbstständige Substanzen seien, welche nicht etwa an den substantiellen Wesen entstehen und verschwinden, sondern nur mit ihnen gemischt und wieder von ihnen getrennt werden (wie z. B. Wasser verdunste), und dass sie in solcher Weise die constituirenden Substanzen der sinnfälligen Dinge seien <sup>203</sup>), so weist Avicenna die Unrichtigkeit dieser Annahme durch ihre eigenen Consequenzen nach <sup>204</sup>); und indem ihm hiedurch feststeht, dass die Qualitäten nur Accidentien sein können, hebt er noch besonders jene Qualitäten, welche im Gebiete des Quantitativen auftreten können, z. B. Gleichheit oder Ungleichheit u. dgl., hervor <sup>205</sup>). Die Kategorie der Relation, deren verschiedene Arten des Auftretens er angibt, betrachtet er vor-

205) Ebend. c. 9, f. 82. v. A.: Remansit unum genus qualitatum, et oportet stabilire suum esse et assignare, quod est qualitat; et hae sunt qualitates, quae sunt in quantitatibus, scilicet quae sunt in numero, ut paritas et imparitas et cetera huiusmodi; iam autem notum est esse quorundam ex eis, et in arithmetica stabilitum est esse remanentium; sunt enim accidentes ex co, quod pendent ex numero, et sunt proprietates eius; .... corum autem quae accidunt mensuris, esse non est adeo notum; circulus enim et linea curva et sphaera et pyramis et columna talia sunt, quod nut lius corum esse manifestum est, et impossibile est geometrae, probare esse eorum.

<sup>203)</sup> Ebend. c. 1, I. 78. r. A.: De qualitate autem quibusdam ex naturalibus visum est, quod non subsistunt in aliquo ullo modo, sed quod cotor per se est substantia et odor alia substantia, et quod tune sunt constituentia substantia sensibiles; et plures ex his, qui tenent sententiam, de occulto intendunt hoc. Ebend. c. 7, I, 81. v. A.: Loquamur igilur nunc de qualitatibus; sed qualitates sensibiles et corporales esse, non est dubium .... Nunc autem non dubitatur de eis nisi an sint accidentes an non. Quibusdam enim visum fuit, quod ipsae sint substantiae, quae commiscentur corporibus et diffunduntur per eas; color itaque per se substantia est et calor et similiter unumquodque aliorum. Igitur apud eos qualitates sunt huius dignitatis, nec suffect eis, quod hae habent esse, .... ipsi enim dicunt, quod non annihilantur istae res, sed paulatim separantur, sicul aqua, qua humecietur pannus et paulo post non invenitur aqua in panno ipso habente esse secundum modum suum, tamen ob hoc non fit aqua accidens, quia aqua substantia est, quae separatur ab alia substantia cui coniuncat quit .... Dicunt autem alii, audo doccultantur

erst bezüglich der Frage, ob sie innerhalb der beiden Relativa einheitlich sei oder jedes der beiden durch sie seine eigene Bestimmtheit erhalte, wobei er sich für Letzteres entscheidet; sodann aber hebt er insbesondere an der Relation, wie wir es schon bei Alfarabi sahen (Anm. 35), die Subjectivität der Denkauffassung hervor, da in der Definition des Relativen selbst bereits die Rücksichtnahme (respectus) auf ein Anderes enthalten sei, und auch dann, wenn noch ein anderweitiges wesentliches Sein des Relativen angenommen werde, jedenfalls es sich doch um das Verständniss jener Rücksichtnahme handle 206); in der concreten Erscheinung aber musste er, wie sich von selbst versteht, das Relative als zeitlich coexistirend anerkennen 207). Bezüglich der Frage, zu welcher Kategorie die Bewegung gehöre, äussert sich Avicenna abweichend von Alfarabi (Anm. 36), indem er den Begriff des Ueberganges von Möglichkeit zu Wirklichkeit nicht mit jenem der Bewegung verwechselt wissen will und es sonach verneint, dass die Bewegung in der Kategorie der Substanz auftrete, wohingegen er zu den auch schon bei Alfarabi beigezogenen Kategorien der Quantität und der Qualitat und des Ortes auch noch die Kategorie der Lage hinzufügt 208),

207) Albert. M., De praedicam. IV, 7, p. 149 A.: Simul sunt (sc. relativa) natura in hoc, quod secundum quod relata sunt, in esse et non esse sicul in orlu et occasu, ut dieit Avicenna, simul sunt ita, quod posito uno in esse, secundum quod relativum est, et positum est aliud, secundum quod refertur ad illud.

<sup>206)</sup> Ebend. c. 10, f. 83. r. B.: Oportet loqui de ad aliquid et ostendere, quomodo debeat certificari quidditas relati et relationis et corum diffinitio; sed quod praemisimus in logica, possit sufficere intelligenti. Si autem posueris, relationem esse, profecto erit accidens, et hoc non est dubium, quia est res, quae non intel-ligitur per se, sed intelligitur semper alicuius ad aliud ...... Relativa vero non possunt comprehendi uno modo; alia enim sunt relativa, quae non egent aliquo ex his, quae solent stabilire relationem, sicut dextrum et sinistrum, in dextro enim non est qualitas nec aliquid aliud certum, per quod fiat relatum comparatione, nisi ipsa dextrarietas; et alia sunt relativa, quorum unumquodque opus habet aliquo, per quod referatur ad aliud, sicut amator et amatum ..... Quod autem remansit de relatione, hoc est, scilicet ul sciamus, an relatio una numero et subiecto sit inter duo habens duos respectus, sicul quidam et plures ex hominibus putaverunt, quod (zu lesen aut) in relatione unumquodque relativorum habeat proprietatem. Dicam igitur, quod unum-quodque relativorum in se habet intentionem respectu alterius, quae non est illa intentio, quam habet in se aliud respectu illius; et hoc est manifestum in rebus diversis, secundum quod patet per diversitatem nominum ..... (f. 83. v. A.) Quod autem diligenter considerandum est, hoc est, scilicet ut cognoscamus, si relatio in se habet esse in singularibus vel est aliquid, quod non formatur nisi in intellectu. . . . . . Ex hominibus autem quidam fuerunt, qui tenuerunt, quod certitudo relativorum non est nisi in anima, cum intelliguntur res; et alii dixerunt, non, imo relatio est quoddam, quod est in singularibus ..... Id autem, per quod solvuntur istae duae viae, hoc est, ut redeamus ad diffiniendum ad aliquid absolute. Dico igitur, quod ad aliquid est, cuius quidditas dicitur respectu alterius, et quidquid fuerit in signatis hoc modo, ut secundum quidditatem suam non dicatur nisi respectu alterius, illud est ad aliquid. Si autem ad aliquid habuerit aliam quidditatem, tunc restat, ut determinemus, quod habeat de intentione intellecta respectu alterius; illa enim intentio certissime est de intentione intellecta respectu alterius, alterum enim non intelligitur nisi respectu alterius causa huius intentionis.

<sup>208)</sup> Sussic. II, 1, s. 23. r. A.: Nulla enim categoria est, quae non habeat exitum de potentia sua ad suum essecutum, aut in substantia, sicut exitus hominis ad essecutum, postquam sueri in potentia, aut in qualitate, ... aut in ad aliquid, .... aut in ubi, sicut elevatio sursum in essecut potentiam, aut in quando, sicut exitus antiqui ad essecutum de potentia, aut in situ, ... similiter in habere, similiter

unter welch letztere (nicht unter die des Ortes) er die Bewegung der Himmelskörper subsumirte <sup>209</sup>).

In der Lehre vom Urtheile begegnen wir auch bei Avicenna den üblichen exegetischen Erörterungen über die Definitionen der vox 210) oder des nomen 211), wobei bemerkt werden mag, dass er bezüglich des nomen infinitum die sog. Infinitation (d. h. Hinzufügung des non) bei den allgemeinsten Worten nicht mehr für zulässig hielt, da oberhalb derselben es keine allgemeineren Begriffe gibt 212). Die Inhärenz des Prädicates im Subjecte scheint er wie Alfarabi (Anm. 39) gefasst und ebenso betreffs eines controversen aristotelischen Beispiel-Satzes sich an denselben (Anm. 40) angeschlossen zu haben. Die sog. logische Qualität der Urtheile besprach er im Hinblicke auf den factischen Bestand des Ausgesagten in einer Viertheilung 213), bei der Quantität aber kam er zu der gleichen Auffassung, welche wir schon bei Abälard (Abschn. XIV, Anm. 318 u. 327) in allgemeinerer Anwendung trafen; nemlich Avicenna bezeichnet die Worte "omnis" und "nullus" entschieden als blosse Zeichen (signa) einer Art und Weise des Aussprechens, wornach dieselben nur ausdrücken, dass

<sup>209)</sup> Levi Gerson, Praedicam. f. 30. v. A.: Dixit Avicenna, quod motus corporum coelestium est in praedicamento situs.

<sup>210)</sup> Albert. M., Periherm. I, 2, 1, p. 242 A.: Propter quod dicit Avicenna, quod vox litterala sine placito instituentis nihit significat penitus; quia tamen alteri non facit signum de re nisi sub determinata figura vocis certificativa, ideo oportet talem vocem esse litteratum, quia nonnisi sub elementis litterarum habent figurae certitudinem, sine qua certitudine non polest esse rei certum signum.

<sup>211)</sup> Ebend. 2, 4, p. 247 B.: Quod autem dicitur , cuius nulla pars est significativa separata', . . . . hace causa est, ut dicit Avicenna, quia institutio est causa significationis in nomine, non est autem institutum, ut pars aliquid significet separata, sed ut totum significet totum, et ideo pars nihil significat.

<sup>212)</sup> Ebend. 2, 5, p. 251 A.: Cum nomen infinitum privet inferiorem formam finitum et relinquat superiorem infinitum, et hoc nomen "ens" superius nihil habeat, proprie infinitari non potest; similiter autem est de aliis nominibus "unum, res, aliquid", ut dicit Avicenna.

<sup>213)</sup> Ebend. 5, 1, p. 260 A.: Dicit enim Avicenna, quod ista quatuor sic diversificantur, quia contingit, quod est, enuntiare esse, in affirmativa enuntiatione; et contingit, quod est, non esse enuntiare, in ciusdem negativa; et contingit enuntiare,

irgend Particulares universell verstanden sei 214). Von noch grösserer Wichtigkeit für die Lateiner war es, dass Avicenna bei der Frage über die Einheit des Urtheiles die Unterscheidung aufstellte, dass sowohl im hypothetischen als auch im disjunctiven Urtheile ein einheitlicher Gedanken-Nexus bestehe, hingegen das copulative Urtheil nicht als Eines, sondern als blosses Aggregat bezeichnet werden dürfe 215).

Was den Inhalt der ersten Analytik betrifft, so äussert er sich einmal gelegentlich darüber, dass im Syllogismus nicht die Prämissen für den Stoff des Schlusssatzes oder letzterer für die Form der ersteren gehalten werden dürfe, sondern die Prämissen nur der Stoff des ganzen einheitlichen Syllogismus seien 216). Sodann aber begegnen wir bei ihm jenen nemlichen exegetischen Controversen, welche wir bei Alfarabi (Anm. 45 f.) trafen, nemlich sowohl über das Verhältniss der Urtheile des Stattfindens zu den modalen 217) als auch über die Umkehrung der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile 218). Bei Erklärung der betreffenden aristotelischen Stelle über die hypothetischen Schlüsse gieng Avicenna noch viel weiter als Alfarabi (Anm. 48), mit welchem er in diesem Punkte auch nicht übereinstimmte; er warf sich nemlich mit höchst spitzfindiger Einseitigkeit auf eine Erklärung der Urtheilsform, wornach er nur das einfache Dictum de omni als kategorisches, hingegen die Form "Alles, was B ist, ist A" als ein zusammengesetztes und hypothetisches Urtheil betrachtete, sowie entsprechend beim Dictum de nullo eine disjunctive Urtheilsform sich einstelle, und indem er auf solche Weise die kategorischen Urtheile in hypothetischer Form ausdrückte, ordnete er dieselben nach den drei Schlussfiguren, wobei er auch Mischungen aus kategorischen und hypothetischen Prämissen zuliess, so dass diese unnatürlichen Schlussweisen, welche er "combinationes" nannte, sowohl von ihm selbst als auch von Anderen für eine bedeutsame neue Ergänzung der aristo-

quod non est, esse, in affirmativa negative opposita; et contingit enuntiare, quod non est, non esse, in negatione negationi opposita.

<sup>214)</sup> Ebend, p. 261 A.: Hoc enim signum distributivum, quod est "omnis", non est universale proprie loquendo, sed est signum, per quod stat pro particularibus universaliter universale, cui tale signum est adiunctum . . . . et ideo ,,omnis" et "nullus" et huiusmodi signa universalia non sunt, sed sunt signa designantia, utrum universale sit acceptum universaliter vel particulariter secundum sua supposita. Et haec sunt verba Avicennae.

<sup>215)</sup> Ebend. 4, 2, p. 258 B.: Coniunctione autem unae sunt (sc. enuntiationes), in quibus consequentia, quam notat coniunctio, facit unitatem, et hoc non est nisi in conditionali et disiunctiva, . . . . et secundum Boethium et Avicennam et Algazelem istae duae solae conjunctiones faciunt unam conjunctione enuntiationem, et non copulativa, quia in copulatis nulla est unitas nisi aggregationis, quae simpliciter est pluralitas et non unitas. S. Abschn. XVII, Anm. 456. 216) Metaph. VI, 4, f. 93. v. A.: Jam autem posuerunt quidam propositiones

similiter materiam conclusioni. El est error; immo propositiones sunt materia fiendi syllogismi, conclusio vero non est forma propositionum, sed quoddam, quod consequitur ex illis, quae propositiones effeciunt in anima.

217) Averr., Quaes in Prior. Resol. f. 362. r. A. u. 364. r. A.
218) Ebend. f. 363. r. A.: Avicenna dubitat contra philosophum, quando dixit,

quod particularis affirmativa contingens convertatur contingens, et quod necessaria particularis affirmativa convertatur necessaria u. s. f. . . . . et contradicit suo sermoni per materias.

telischen Syllogistik gehalten wurden 219). Wirklich angewendet finden wir diese Neuerung in dem einen ausführlicheren Compendium Avi-cenna's <sup>220</sup>), während er in dem kürzeren nur die bei den Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 166) üblichen hypothetischen Schlüsse aufzählt 221). — In einer völlig vereinzelten Notiz ist uns berichtet, dass Avicenna die logische Bedeutsamkeit des bei Aristoteles besprochenen Indiciums (σημεῖον, s. Abschn. IV, Anm. 649) bestritt 222).

Für den Umkreis der zweiten Analytik besass er sicher eine umfassende Vorarbeit in der oben erwähnten Schrift Alfarabi's, scheint sich jedoch derselben gegenüber auch die Freiheit eigener Ueberzeugung bewahrt zu haben. Während er sich betreffs des Zusammenhanges der zweiten Analytik mit der ersten (s. Anm. 51), sowie in commentirenden Erörterungen über die im Mittelbegriffe liegende Causalität 223) und über das sog. praedicatum primum 224) an Alfarabi (Anm. 54 u. 57 f.) anschloss und mit demselben (Anm. 60) auch die Auffassung oberster Prin-

<sup>219)</sup> Ebend, f. 363. v. B.: Dicere enim A de omni B est praemissa una categorica . . . . . , dicere vero, "omne quod est B, est A" est praemissa conditionalis et secundum veritatem composita ex duabus calegoricis . . . . . Et hinc erravit Avicenna et opinatus est, quod inveniantur alii syllogismi praeter syllogismos categoricos et praeter conditionales et vocavit illos combinationes et posuit numerum illorum secundum numerum categoricorum aut prope categoricos; ille enim consideravit propositiones categoricas et eas expressit expressione conditionalium et composuit ex illis orationes ad compositionem trium figurarum et immiscuit etiam categoricas cum his, scilicet cum conditionalibus et constituit illud compositione quodam modo, quo opinatus est ipse et omnes, qui eum imitati sunt, quod superaddiderit Aristoteli multas species syllogismorum. Hos autem syllogismos non invenit noviter Avicenna, cum illi inveniantur apud quosdam Christianos philosophos, non apud aliquem peripateticum (dürsten wir annehmen, dass Averroes aus dritter Hand Einiges über Boethius gehört habe, so ergåbe sich, dass er fälschlich hier die oben Abschn. XII, Anm. 155 ff., angesuhrten Schlussweisen meine). Ebend. f. 869. v. A.: Avicenna vero consentit huic rei, sed non admittit expositionem ipsius Abunazar . . . . (8) Constituto autem hoc de propositionibus conditionalibus, videlicet quod quaedam ipsarum sit simplex et est illa, cuius vis est vis unius propositionis categoricae, et quaedam est composita et est, cuius vis est vis syllogismi categorici, propinquum est intelligere, quod id, quod Avicenna putat, quod hic sit tertia species syllogismorum non categoricorum nec conditionalium, non sit sermo verus . . . . . . (f. 370, r. B.) Nirum autem est de Avicenna, quod ipse posuerit ambas res, scilicet quod ipse conficatur, quod omnis propositio conditionalis possit reddi categorica et similiter omne quaesitum conditionale possit reddi categoricum, et iterum ponit, quod sint quidam syllogismi, qui compo-nuntur ex congruentia syllogismorum, qui sunt ex categoricis... Et mora circa hoc est supervacanea, prout fecil Avicenna... Deenait in confusionem circa hoc capitulum, nam induxit in ipsum syllogismos praeter naturam, h. e. quibus non utitur humana cogitatio naturaliter . . . . et similiter hic vir numerat inter species conditionalium coniunctarum quasdam propositiones praeter naturam, quas vocat althaphkias, i. e. connexas, prout dicitur "dum homo est, equus est", et ait, quod hae sint verae contingentes . . . . . . . et sic etiam numeral inter propositiones contradictorias tales propositiones, prout est oratio dicentis "aut homo est aut vacuum". 220) Bei Vattier p. 129 ff.

<sup>221)</sup> Bei Schmölders, Doc. p. 35. 222) Averr., Poster. Resolut. f. 146. r. B.: Negavit Aben Sina hanc speciem demonstrationum, h. e. signa.

<sup>223)</sup> Averr. a, a, O, f. 131. v. A. Quaes. in Post, Resol. f. 375. v. A. u. f.

<sup>224)</sup> Averr., Quaes, in Post, Res. f. 373. r. B.

cipien der Demonstration theilte <sup>225</sup>), stand er in einer ziemlich principiellen Frage (vgl. Ann. 62) ganz allein, insoferne er die Galtigkeit der "demonstratio quia" von vorneherein darum bestritt, weil in derselben der Mittelbegriff nur Accidens des Unterbegriffes sei, und hiernach ausschliesslich die "demonstratio propter quid" als alleiniges demonstratives Verfahren gelten liess <sup>226</sup>). In den Erörterungen über die Definition selbst, welche er in seinen Compendien an den Schluss des Ganzen stellte <sup>227</sup>), musste er wieder auf seine Auffassung der Universalien zurückkommen, und dass er das definitorische Wissen in aristotelischem Sinne verstand, ersehen wir aus seinen hierauf bezüglichen Aeusserungen in der Metaphysik, denn er bekämpft dort die Annahme, dass die Definition das Product einer blossen Zusammensetzung aus Gattungsbegriff und artmachendem Unterschiede sei <sup>228</sup>), und ebenso wiederholt er die Angaben des Aristoteles (Absch. IV, Ann. 496 ff.) in der Frage über die Theile der begrifflichen Form und die Theile des Stoffes <sup>229</sup>).

<sup>225)</sup> Albert. M., Top. 1, 1, 2, p. 668. B.: Fides enim est assensus in ipsum respondentis, propter quod talia principia prima communes animi conceptiones vocantur, ut dicit Avicenna, quod statim assentit eis animus audientis, propter quod etiam indemonstrabilia talia dicuntur; haec igitur sunt principia demonstrationis, exquibus demonstrativus fit syllogismus. Vgl. bei Schmölders p. 37. und bei Vattier p. 198.

<sup>226)</sup> Averr., Poster. Resolut, f. 158, v. B.; El hacc divisio demonstrationum est res per se nota; hanc enim posueruni omnes homines istius artis praelerquam ips Aben Sena, qui mentionem fecil de demonstratione existentiae el existimavii, quod est demonstratio non vera, el voluit hoc, cum dirit, quod posteriora composita ex rebus prioribus non constant esse essentialia rebus prioribus, nis cum constierit causa propter quam constat posterius ex priori. Quaes. in Post. Res. f. 377. v. B.: Avicenna non meminit de demonstrationibus, quia", et hacc est, dum subiectum ipsarum fuerit compositum, non simplex; nam ipse pulavit, quod demonstrationis, quia" medii termini sint accidentia minoris extremi . . . . . (f. 378. r. A.) Sermo autem Avicennae dicens, quod, cuiuscunque necessitas est ob aliquam causarum, iliancessitas sit illius, dum noverimus illam causam, est propositio, quam nos concedimus . . . . Aricenna itaque, ex quo implicita est apud ipsum in demonstratione, quia" scientia per causam, putavit, quod ibi non occurrat ei nomen verae scientiae. Vgl. hei Vattier p. 228.

<sup>227)</sup> Bei Vattier (p. 232 ff.) folgt nur noch die Sophistik nach der Lehre von der Defluition, hingegen bei Schmölders (p. 41.) bildet letztere, nach der Sophistik folgend, den Schluss.

<sup>228)</sup> Metaph. V, 5, 1. 89. r. B.: Potest aliquis dicere, quod dissinitio secundum hoc, quod consentiuni auctores artis, composita est ex genere et disserentia, quorum unumquodque discretum est ab alio, et utraeque partes sint dissinitionis, dissinitionis, dissinitionis autem non est nisi quidditas dissinitir ergo intentiones, quae significantur per genus et disserentiam, taltier se habent ad naturam speciei, qualiter ipsa ad dissinitionem...... unde cum ita sit, non erit verum, praedicari naturam generis de natura speciei, quoniam pars eius est. Ad quod dicimus, quia cum nos dissinimus dicentes verbi gratia "homo est animal rationale", non volumus in hoc, quod sit coniunctio ex animali et rationali, sed volumus in hoc, quod ipse est animal, quod est rationale; quasi enim animal in se quoddam est, cuius esse non est determinatum, nisi cum ipsum animal sueri trationale.

<sup>229)</sup> Ebend. c. 7, f. 90. v. B.: Dicemus, quod plerumque in diffinitione sunt partes diffiniti; cum autem dicimus, quod genus et differentia non sunt duae partes speciei in quidditate, non est hoc, quasi dicamus, quod species non habet partes species enim partes habet, cum fuerit ex aliquo modorum rerum, scilicet vet ex accidentibus secundum quantitates vet ex substantiis secundum composita. Unde, secun-

Was endlich die Topik und Sophistik betrifft, so ist zu beachten, dass Avicenna, obwohl er bezüglich des wechselseitigen Verhältnisses zwischen der ersten und der zweiten Analytik mit Alfarabi übereinstimmte (Anm. 223), dennoch zwischen beide das ganze Gebiet der Dialektik darum einschieben wollte, weil auch in der praktischen Anwendung des logischen Denkens das demonstrative Verfahren erst nach dem Dialektischen den Schlussstein bilde 230). Auch mag etwa noch erwähnt werden, dass er unter dem Vorbehalte der traditionellen Gesichtspunkte der blossen Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise der Unsittlichkeit der beiden Disciplinen, nemlich der Topik und Sophistik, eine Universalität der Gegenstände, welche in sie beigezogen werden können, zugesteht 231), sowie dass er ähnlich wie Alfarabi bei einzelnen Punkten wegen seiner commentirenden Thätigkeit von Anderen erwähnt wird 232).

Die Leistungen Alfarabi's und Avicenna's scheint Algazeli (Abu-Hamed · Mohammed · Ibn · Mohammed · el · Gazzali, geb. 1059, gest. 1111) lediglich nur herübergenommen und benützt zu haben, denn seine Tendenz lag in einem Skepticismus, welcher als Mittel zum Mysticismus dienen sollte, und in diesem Sinne bearbeitete er auch die üblichen Zweige der theoretischen Philosophie nur als eine Vorstufe seiner "De-

dum quod videtur, partes diffinitionis sunt priores diffinito; contingit autem alicubi fieri e contrario; cum enim voluerim diffinire portionem circuli, diffiniemus eam per circulum, et cum voluerim diffinire digitum hominis, diffiniemus per hominem . . . . . Haec igitur omnia non sunt partes rei secundum quidditatem eius, sed secundum muteriam et subiectum eius.

<sup>230)</sup> Averr., Poster. Resolut. f. 127. v. A .: Existimaverunt autem nonnulli. quod quemadmodum melius est, ut primo inquiramus de aliquo intelligibili et investigemus per viam dialectices, postea sequatur inquisitio demonstrativa, ita melius sit in doctrina, ut incipiamus a libro dialectices post partem communem, deinde sequatur liber de demonstratione. Sed quod existimaverunt, non se habet ita, . . . . . ut praecedal cognitio modorum propositionum probabilium cognitionem modorum propositionum verarum, quoniam conditiones, quibus propositiones verae ordinantur, sunt aliae a conditionibus, quibus propositiones probabiles ordinantur, quoniam ordines probabilium sunt secundum consuctudinem civitatum et populorum (vgl. Anm. 13.), ordines autem verarum sunt secundum conditionem unam, ut videlicet sint essentiales; . . . . et propterea consimiliter cognitio ordinum propositionum probabilium non est universalis (s. Anm. 318.) respectu ordinum propositionum verarum . . . . . Et ideo erravit Ali Sena errore manifesto, quod existimavit, quod dialectica praecedat artem demonstrationis, eo quod accidit, propositiones primas intelligibiles esse etiam probabiles. Dass eine solche Anordnung des Stoffes schon bei den griechischen Commentatoren in Vorschlag kam, s. Abschn. XI, Anm. 128.; jedoch dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, dass Avicenna wenigstens in jenen beiden Compendien, welche uns vorliegen (bei Vattier und bei Schwölders), sich an die gewöhnliche Reihenfolge hielt. 231) Metaph. I, 2, I. 71. r. A.: Haee autem scientia (d. h. prima philosophia)

communicat cum topica et sophistica simul in aliquibus et differt ab eis simul in aliquibus . . . . Communicat enim cum eis in hoc, quod de eo, quod hic inquiritur, nullus actor singularum scientiarum tractat nisi topicus et sophisticus. Differt vero ab eis simul in hoc, quod philosophus primus, in quantum est philosophus primus, non loquitur de quaestionibus singularum scientiarum, isti vero loquuntur. Differt ctiam a topico per se in fortiludine vel potentia co, quod verbis lopici acquirunt opinionem, non certiludinem, sicut nosti ex magisterio logicae. Differt etiam a sophistico in voluntate eo, quod hic quaerit ipsam veritatem, ille vero quaerit putari sapiens in dictione veritatis, quamvis non sit sapiens. S. Ann. 293n.

<sup>232)</sup> Z. B. Averr., Top. f. 298. v. B. und Epitome f. 357. r. A.

structio philosophorum" <sup>233</sup>). Somit werden wir in demjenigen, was von Algazeli dem Mittelalter bekannt war und auch uns in lateinischer Uebersetzung vorliegt <sup>234</sup>), nur eine Wiederholung und Bestätigung der bisher betrachteten arabischen Auffassungen finden, und selbst da, wo scheinbar Neues sich zeigt, dürfen wir wohl nur Ergänzungen jener Berichte erblicken, welche über Alfarabi oder Avicenna uns theilweise unvollständig zur Hand sind.

So stimmt Algazeli nicht bloss in der Frage über die Eintheilung der Wissenschaften vollständig mit Avicenna (Anm. 71 ff.) überein <sup>235</sup>), sondern folgt auch seinen Vorgängern in der principiellen Zweitheilung der Logik (Anm. 16 u. 77); indem nemlich auch er das unmittelbar similiche Verständniss (imaginatio) auf das einzelne Wort und entsprechend das beifällige Ueberzeugtsein (credulitas) auf die Satzverbindung bezieht <sup>236</sup>) und bei beiden die doppelte Möglichkeit berücksichtigt, dass sie entweder an sich selbst schon Klarheit und Gewissheit enthalten oder erst noch einer weiteren Begründung bedürfen <sup>237</sup>), so führt ihn der letztere dieser beiden Fälle auf die Nothwendigkeit des Definirens für das Verständniss

<sup>233)</sup> Näheres über ihn bei Rich. Gosche, Ueber Ghazzali's Leben und Werke. 1858 (in d. Abhdlug, d. Berliner Akademie). Bei Munck. Dictionn. II, p. 506 ff., werden nicht bloss schlimme Irrthümer, welche Schmödlers (Essai sur I. &col., phil. p. 220.) begieng, nachgewiesen, sondern es findet auch die Annahme Heinr. Ritter's, dass Algazeli bei Abfassung seiner Logik noch nicht auf seinem späteren ekstatisch-mystischen Standpunkte gestanden sei, ihre Berichtigung; denn Munck theilt aus dem arabischen Originale des Muqācid (d. h. der Logik) die Eingangs- und die Schluss-Worte mit, aus welchen hervorgeht, dass Algazeli auch in der Logik nur Referent sein wolle, um hernach alle theoretische Philosophie zu bekämpfen; dieselben lauten nach Munck's Uebersetzung: Il m'a donc paru nécessaire, avant d'aborder la réfutation des philosophes, de composer un traité où jezposerai les tendances générales de leurs sciences, savoir de la Logique, de la Physique et de la Metaphysique, sans pourtant distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, car mon but est uniquement de faire connaître les résultats de leurs paroles, und am Schlusse: Nous commencerons aprés cela le livre de la "Destruction des philosophes; de findement tout ce que ces doctrines renferment de faux. Die "Destructio philosophorum" selbst jedoch behandelt keine logischen, sondern nur sechzehn metaphysische und vier physikalische Fragen.

<sup>234)</sup> Logica et Philosophia Algazelis Arabis. Venet. 1506. 4 (herausgegeben von Liechtenstein).

<sup>235)</sup> De divisione scientiarum als Cap. 1. der "Philosophia".

<sup>286)</sup> Logica, Cap. 1. (das Buch ist nicht paginirt): Incipit Logica Algazelis de his, quae debent praeponi ad intelligentiam logicae et ad ostendendum utilitates eius et partes eius. Capitulum primum. Quameis scientiarum multi sint rami, duae tamen sunt proprietates, imaginatio et credulitas; imaginatio est apprehensio rerum, quas significant singulae dictiones ad intelligendum eas et ad certificandum....; credulitas vero est sicut quod dicitur "mundus cepit".... Necesse est autem, omnem credulitatem praecedant ad minus duae imaginationes.

<sup>237)</sup> Ebend.: Quod autem imaginatur statim sine inquisitione, est sicut "ens", aliquid", "res" et similia; quod vero non imaginatur sine inquisitione, est .... imaginatio rerum, quarum essentiae sunt occultae. Credulitas vero, quae statim apprehendit sine inquisitione, est velut scientia haec, quod duo sunt plus quam unum, ... et multa alia de sententiis, in quibus retinendis omnes conveniunt sine praecedente inquisitione, quae comprehenduntur in tredecim speciebus, de quibus postea loquemur (Aum. 276 ff.); credulitas autem, quae non apprehenditur sine inquisitione, est velut haec, quod mundus cepit.

und des Argumentirens für das Ueberzeugtsein <sup>238</sup>), wornach für diese beiden Functionen eine specielle Wissenschaft, welche allen übrigen vorausgehe, auf Grundlage der Natur des menschlichen Denkens erforderlich sei <sup>239</sup>). Nemlich wenn vom Bekannten zum Unbekannten fortgeschritten werden solle (vgl. Anm. 15 u. 80), und hiebei jedwedes gesuchte Unbekannte aus dem ihm verwandten und eigenthümlichen Bekannten zu erörtern sei, so gebe es für das Zustandekommen des Wissens zwei Wege, deren einer zur Definition und Beschreibung und der andere zu Syllogismus, Induction und Exemplification führe <sup>240</sup>), und für beide werde in der Logik die Regelrichtigkeit dargelegt <sup>241</sup>), so dass, wenn der Zweck aller Wissenschaft in Vervollkommnung der Seele und hiemit in ewiger Glückseligkeit liege (vgl. Anm. 13), auch die Logik mittelbar diesem höchsten Zwecke diene <sup>242</sup>).

Indem aber unter jenen beiden Aufgaben der Logik die zweite, nemlich die Argumentation, die hauptsächlichere sei, alle Beweisführung aber auf einer Zusammensetzung von Urtheilen beruhe, so ergebe sich die Gliederung der Logik nach dem Motive des Aufsteigens vom Einfachen zum Zusammengesetzten <sup>243</sup>). Somit bezeichnet Algazeli als materia prima der Logik die significatio dictionum, welche er nach fünffacher Einheitung (vgl. Anm. 21) in grosser Ausführlichkeit erörtert, indem er als ersten Gesichtspunkt das von Avicenna (Anm. 105) hierüber Gesagte vorführt <sup>244</sup>), sodann die Unterscheidung in einfache und zusammengesetzte

<sup>238)</sup> Ebend.: Quidquid autem non potest imaginari sine inquisitione, non potest apprehendi sine disfinitione, et quidquid non potest credi sine inquisitione, non potest apprehendi sine argumentatione.

<sup>239)</sup> Ebend.: Monifestum est igitur ex hoc, quod omnis scientia . . . non acquiritur nisi per aliquam scientiam, quae praecedit, et hoc non tendit ad infinitum, nam necesse est, ut haec perveniant ad prima, quae sunt slabilia in natura in-

<sup>240)</sup> C. 2.: Postquam autem manifestum est, quod ignotum non potest sciri nisi per notum, et constat, quod per unum aliquid notum non potest sciri quodibet ignotum, sed quodlibet ignotum habet aliquid proprium notum sibi conveniens, quod est via perveniendi ad aliud, ... tune quod inducit ad cognoscendas scientias imaginativas, vocatur diffinitio et descriptio, quod vero inducit ad scientias credulitatis, dicitur argumentatio, argumentatio autem alia est syllogismus alia inductio alia exemplum.

<sup>241)</sup> Ebond.: Scientia vero logicae dat regulam, qua discernitur, an diffinitio et syllogismus sint vitiosa annon ad hoc, ut discernatur scientia vera a non vera.

<sup>242)</sup> Ebend.: Dicemus, quod omnis utilitas vilis est in comparatione felicitatis acternae, quae est felicitas alterius vilae, hacc autem felicitas pendet ex perfectione animae . . . . Non est autem via deveniendi in scientiam nisi per logicam; ergo utilitas logicae est apprehensio scientiae, utilitas scientiae est acquisitio felicitatis acternae.

<sup>243)</sup> C. 3.: Partes logicae el ordo earum cognoscuntur ex ostensione suae intentionis; intentio vero est disfinire el probare el discernere viliosa a non vitiosis sive vera a falsis. Ex his autem quod est magis necessarium, probatio est, quae quidem composita est . . . . . Inquisitor scientiae compositi dicitur primum apprehendere scientiam partium. Unde sequitur, ut primum loquatur de dictionibus el quomodo significant intellectus, deinde de intellectibus el corum divisionibus, deinde de enuntiatione composita, scilicet de praedicato et subiecto el de eius speciebus, ad ultimum de probatione, quae fil ex duabus enuntiationibus.

<sup>244)</sup> Ebend.: Materia prima est de significatione dictionum, quae certificatur quinque divisionibus. Divisio prima est, quod dictiones significant intellectum tribus PRANTL, Gesch. II. 2. Aust. 24

dictio folgen lässt 245), hierauf aber als dritte die Theilung in das Universale und das Singuläre anreiht, wobei er bezüglich der Definition des ersteren sich wörtlich an Avicenna anschliesst 246); der vierte Gesichtspunkt beruht auf der grammatischen Eintheilung der Worte 247), der fünste aber betrifft die Begriffe des Synonymen u. dgl. 248), auf welche er für die Kategorienlehre wohl ebenso wenig Gewicht legte wie Avicenna (s. Anm. 191); hingegen mochte er durch dieselben den Uebergang zur Isagoge angebahnt finden, insoferne er in gleicher Weise wie Avicenna daran festhielt, dass die fünf Universalien nur nach innerer Wesensbestimmtheit, d. h. univoce, ausgesagt werden 249).

Jedenfalls liess er als materia secunda hierauf den Inhalt der Isagoge folgen, wobei er wieder an Avicenna nicht bloss in der vergleichenden Bezugsetzung der Universalien auf das Particuläre (vgl. Anm. 107), sondern auch in der principiellen Unterscheidung zwischen essentiale und accidentale (Anm. 92 ff.) sich anschloss, jedoch in letzterer Beziehung einige Momente hervorhob, deren Erörterung bei seinen Vorgängern sicher gleichfalls sich gefunden haben muss, wenn auch unsere lückenhaften Quellen hierüber schweigen; nemlich das essentiale sei dasjenige, was nothwendig gedacht werden müsse, während die Existenz das gleichgültige Zufällige sei, und ferner nehme das Universale eine Priorität des Gedachtwerdens für sich in Anspruch, sowie auch andrerseits das Essentielle einen Gegensatz gegen die concrete Position des Daseins in sich schliesse 250).

250) Ebend .: Materia secunda est de intentione universalium et de diversitate

249) S. die in Anm. 91. angeführte Stelle.

potest autem dici, quod necesse est, prius esse risibile, deinde homo; . . . . . ex hac

modis. Uno secundum parilitatem . . . alio secundum consequentiam . . . . tertio secundum concomitantiam.

<sup>245)</sup> Ebend .: Divisio secunda est , quod dictio dividitur in complexum et in-

<sup>246)</sup> Ebend,: Divisio tertia: dictio dividitur in singulare et universale; singulare est, cuius significatio prohibet illud a multis participari; . . . . . universale est, cuius significatio non prohibet illud a multis participari (auch die Sonne wird wie bei Avicenna, Anm. 89., als Beispiel eines möglichen Universale angeführt),

<sup>247)</sup> Ebend .: Divisio quarta est: dictio dividitur in actionem, nomen et coniunctionem, logici autem actionem verbum vocant; unumquodque autem nomen et verbum differunt a coniunctione, eo quod significatio cuiusque eorum plana est per se, quod non habet per se coniunctio.

<sup>248)</sup> Ebend,: Divisio quinta est, quod dictiones in esse rationum sunt quinque modis, sunt enim univoca, multivoca, diversivoca, aequivoca, convenientia.

suarum compositionum vel comparationum inter se et divisionum suarum . . . . . . Dicimus ergo, quod omnis intentio universalis, cum comparatur ad particulare con-tentum sub eo, vel est essentialis vel accidentalis. Intentio vero non est essentialis nisi ut conveniant sibi tria, Primum est . . . . (folgen völlig unverständliche Worte)
. . . . , cum enim intelligis , quid est homo et quid est animal , non potes intelligere hominem sine intellectu animalis . . . . ; cum intellexeris , quid est homo , non est necesse te intelligere, eum esse . . . . et manifestabitur tibi, quia esse accidentale est omnibus . . . . . Secundum est, ut possit intelligi, universale necessario esse prius, posterius vero particulare contentum sub eo vel in esse vel in intellectu; . . . . non

autem prioritate non intelligitur ordo temporalis, sed ordo intellectualis, quamvis sint paria in tempore. Tertium est, quia possibile non est, essentiale esse positivum; .... homo cnim essentialiter est animal non propter positionem alicuius; si enim propter positionem alicuius homo esset animal, tunc possibile esset, imaginari nos posse, ponere illum hominem et non animal; .... etenim (der Text gibt et non)

Indem sodann die nähere Eintheilung des essentiale und des accidentale folgt, lässt sich hinwiederum Algazeli bezüglich des Letzteren durch die wohlbegründeten Bedenken Avicenna's (Anm. 156 ff.) nicht beirren, sondern hält sich an die Angaben des Porphyrius <sup>251</sup>), hingegen was das essentiale betrifft, stellt er das bei Avicenna Entwickelte als zwei Eintheilungs-Gesichtspunkte nebeneinander, indem er zuerst die relative Abstufung der Gemeinsamkeit, welche in der Tabula logica liegt (Anm. 132), hervorhebt 252), und sodann den Unterschied der Fragen quid und quale (Anm. 101 ff.) zum Eintheilungsgrunde macht 253), woran sich ihm ebenso wie bei Avicenna (Anm. 110) die Besprechung der Definition anreiht, bezüglich deren er sogar gleich hier die üblichen praktischen Regeln zur Vermeidung von Fehlern einfügt <sup>254</sup>). Sodann schliesst er mit kurzer Nennung der fünf Universalien diesen Stoff ab 255); dass er aber dennoch anderweitig auch die controversen Erörterungen über die einzelnen Universalien berücksichtigt haben muss, ersehen wir aus obigen Ouellenstellen, wo er sowohl bezüglich des Gattungsbegriffes neben Avicenna (Anm. 116) als auch in den Fragen über das Accidens neben seinen beiden Vorgängern (Anm. 30 u. 160) angeführt wird. Was aber die Kernfrage über die Universalien betrifft, so sind wir, wenn auch das uns erhaltene logische Compendium Algazeli's hierüber schweigt, dennoch darüber unterrichtet, dass derselbe trotz und neben aller mystischen Tendenz die Universalien

risibile accidentale positivum est, nam potest dici "quae res posuit hominem habere esse risibile?", et haec interrogatio vera est, sed non est vera interrogatio, qua quaeritur "quae res posuit hominem esse animal?"..... dicemus ergo, quod homo est homo essentialiter et homo est animal essentialiter.

<sup>253)</sup> Ébend.: Item essentiale secundum aliam considerationem dividitur in id, quod respondetur ad ,,quid est?", cum interrogans intendit certificari de essentia rei, et in id, quod respondetur ad ,,quale quid est?"; primum autem vocatur genus vel species, secundum differentia.

<sup>255)</sup> Ebend.: Patet autem ex praedictis, quod essentiale dividitur in tria, quae sunt genus, species et disferentia; accidens vero dividitur in duo, proprium accidens et commune accidens. Manifestum est igitur, quod universale dividitur in quinque, quae dicuntur incomplexa quinque.

auf Grundlage eines Intellectualismus auffasste; denn es ist uns diess nicht bloss durch obige anderweitige Anführungen (Anm. 22 u. 188), sondern auch durch eine Stelle seiner Metaphysik bezeugt, in welcher er ähnlich wie Avicenna die Annahme bekämpft, dass das Universale als Eines im Singulären existire, denn als Universale habe dasselbe nur im Denken seine Existenz <sup>253</sup>).

Wenn uns aber bezüglich der Kategorien schon bei Avicenna (Anm. 189) sich ein leises Bedenken aufdrang, wo dieselben in der Logik einzureihen seien, so finden wir nun bei Algazeli die beachtenswerthe Erscheinung, dass in dem ganzen Compendium seiner Logik die Kategorien nicht mit Einem Worte erwähnt sind, wohl aber ihre Besprechung in der Ontologie, d. h. in der Metaphysik finden. Und so dürfen auch wir uns auf die Mittheilung beschränken, dass Algazeli sowohl mit seinen Vorgängern die Auffassung des ens theilte (Anm. 32) als auch an Avicenna (Anm. 199 ff.) in der Erörterung der Accidentalität der übrigen neun Kategorien sich anschloss <sup>267</sup>).

Somit reiht er an die Isagoge unmittelbar als materia tertia der Logik die Lehre vom Urtheile an, wobei er zunächst in der üblichen Weise von den übrigen Satzarten das indicative, d. h. logische, Urtheil heraushebt <sup>258</sup>), in welchem er ebenso wie Alfarabi (Anm. 39) das Verhältniss der Inhärenz des Prädicates besonders beachtet zu haben scheint. Sodann aber wirft er sich für die nähere Darlegung sogleich wieder auf das Motiv des Eintheilens, welches überhaupt bei ihm das überwiegende ist. Zunächst theilt er die Urtheile in kategorische und hypothetische,

<sup>256)</sup> De divis, entis, c. 7.: Ens dividitur in universale et particulare ..... Primum est quidem intentio, quae dicitur universalis. Suum esse est in intelligibilibus, non in singularibus. Quidam vero audientes hoc, quod dicimus, quod omnes homines unus sunt in humanitate, ..... putaverunt, quod ..... homo universalis sit aliquid ens unum numero existens in singularibus .... Ilic autem primus error est; .... intellectus enim recipit formam hominis, .... singule enim homines non differunt in humanitate ullo modo .... Id vero, quod concipitur de individuo Petro, est forma singularis in intellectu; secundum quod ipsa intelligitur, universalis est ex hoc, scilicet quod eius comparatio ad omne individuum, quod est et fuit et erit, unum est .... Universale igitur, secundum hoc quod est universale, existii in intellectibus, non in singularibus; ... veritas enim humanitatis est in singularibus est in intelligibilibus utrisque .... Universale non potest habere plura singularia, nisi unumquodque eorum discernatur ab alio differentia vel accidente; si enim accipiatur universalitas per se nuda sine aliquo superaddito, quod adiungatur ei, non potest imaginari in ea numeratio et singularias.

<sup>257)</sup> Ebend. c. 5.: Necessarium dividere accidentia .... Primum autem dividilur in duo, quoniam quaedam eorum sunt, quorum essentia nullo modo per se potest
intelligi, nisi aliquid aliud extrinsecus intelligatur, et quaedam eorum sunt, quae
per se intelligi possunt; et hace dividuntur in duas species, quantitatem scilicet et
qualitatem ..... Ea vero, quae non possunt intelligi nisi respectu aliorum, septem
sunt, silicet relatio, ubi, quando, situs, habere, agere et pati. Hierauf folgt c. 6.
der Nachweis, dass sämmtliche neun Kategorien, nomentlich Quantität und Qualität,
wirklich Accidentien seien.

<sup>258)</sup> Log. c. 3.: Materia tertia est de coniunctione incomplexorum et de partibus cuuntiationis. Intentiones incomplexae cum componuntur, proveniunt ex eis multae species, de quibus omnibus non intendimus nisi de ea sola, quae est enuntiatio, quae vocatur indicativa vel dictio diffinitiva, et haec est, in qua contingit veritas vel credulitas vel contradictio vel falsilas.

welch letztere in das verbundene (d. h. conditionale) und in das getrennte (d. h. disjunctive) zerfallen sollen, und zwar bestehe zwischen sammtlichen drei Formen eine Analogie (vgl. Anm. 219), indem das Verhältniss zwischen Subject und Prädicat demjenigen zwischen den zwei Gliedern des conditionalen und disjunctiven Urtheiles entspreche 259). Dass auch Algazeli wie Avicenna das copulative Urtheil ausschied, s. oben Anm. 215. Eine zweite Eintheilung beruhe auf dem inneren Gehalte des Prädicates. nemlich jene in bejahende und verneinende Urtheile, wobei jedoch nicht bloss bezüglich des kategorischen das scheinbar negative Urtheil (privativa) positiven Gehaltes zu beachten sei, welches durch privative Sylben ausgedrückt werde, sondern auch daran festgehalten werden müsse, dass bei dem conditionalen und disjunctiven Urtheile die Negation zur Aufhebung der Verknüpfung diene 260). Entsprechend beruhe die Eintheilung nach der Quantität auf dem inneren Gehalte des Subjectes; indem aber das singuläre Urtheil keine Anwendung finde und von dem unbestimmten entweder das Gleiche gelte oder dasselbe als particulares genommen werde, bleiben durch Combination mit der Qualität nur die vier allbekannten Urtheilsformen übrig; hingegen seien auch die conditionalen und disjunctiven Urtheile je nach Kraft und Umfang ihrer Geltung in allgemeine und particulare zu unterscheiden 261). Sodann führe noch das zwischen Subject und Prädicat bestehende Verhältniss zu einer vierten Ein-

<sup>259)</sup> Ehend.: Divisio prima est, quod enuntiativa alia est categorica, . . . . . alia hypothelica, hypothelica alia coniuncla, ut haec "cum sol est super terram, dies est", alia hypothelica disiuncla, ut haec "aut mundus coepit aut est aelernus"; . . . . categorica constat ex duabus partibus, quarum una dicitur subicctum, . . . . secunda dicitur praedicatum . . . . ; similiter hypothelica consuncta constat ex duabus partibus, quarum unaquaeque est enuntiativa; prima autem pars . . . dicitur antuccedens, . . . . pars secunda . . . dicitur consequens; . . . . disiuncla etiam constat ex duabus partibus, quarum unaquaeque est enuntiativa, cum ablata fuerit coniunclio distunctiva, quae est "aut", partes autem eius non habent ordinem nisi sola prohatione.

<sup>260)</sup> Ebend.: Secunda divisio est, quod enuntiativa dividitur secundum intentionem praedicati in affirmativam ... et in negativam ... Negatio vero hypothetica coniuncta fit, ut negatio apponatur coniunctioni sic "non, cum sol est super terram, stellae occulantur"; negatio vero disiunctiva fit, ut negetur coniunctio disiunctiva sic "non est asinus vel masculus vel niger" .... Errant in categorica et putant, quod hace "Petrus est insipiens" sit negativa; est autem affirmativa, cius enim intentio est, significare, eum esse stultum; ... et hace propositio privativa dicitur, cum re vera sit affirmativa.

<sup>261)</sup> Ebend.: Item alia propositionis divisio, quod secundum intentionem subiecti dividitur in singularem .... et in non singularem; non singularis autem dividitur in indefinitam et definitam; .... definita est, quae determinatur aliquo signo universalitatis vel particularialis; quae est quadruplex, scilicet afirmativa universalis ... et afirmativa particularis, ... negativa universalis ... et negativa particularis ... Secundum hoc igitur fiunt propositiones octo cum his qualtur, quae sequentur: singularis afirmativa et singularis negativa, indefinita afirmativa et indefinita negativa; his autem quatuor non multum utimur in scientiis; indefinitae vero accipiuntur in sensu particularium, quoniam sine dubio de parle significant, .... ... Hypothetica vero coniuncta dividitur in universalem, ut ,, si semper sol est super terram, semper est dies", et particularem, ut ,, si aliquando sol est super terram, errit dies". Disiuncta vero fit universalis, cum dicitur ,, omne corpus aut movetur aut quiescit", particularis etiam, cum dicitur, ,, quidam homo aut est in navi aut est mersus."

theilung, nemlich zu jener in Möglichkeits- und Unmöglichkeits-Urtheile, wozu bei engerer Begränzung des Begriffes des Möglichen noch als drittes das Nothwendigkeits-Urtheil hinzukomme <sup>262</sup>). Hierauf folgt noch die Erörterung des contradictorischen Gegensatzes zweier Urtheile mit Angabe der Bedingungen, unter welchen ein solcher stattfinden kann <sup>263</sup>), und die Aufzählung der gewöhnlichen Regeln der Umkehrung <sup>264</sup>); jedoch bei letzteren beiden ist inconsequenter Weise nur mehr von dem kategorischen Urtheile die Rede.

Nun kann sich als materia quarta die Lehre von der Argumentation anreihen, bezüglich deren Algazeli noch einmal an seine principielle Eintheilung der Logik erinnert, zugleich aber eine Unterscheidung zwischen Form und Stoff der Argumentation an die Spitze stellt <sup>265</sup>). Der Form nach ist die erste Species der eigentliche Syllogismus, welcher sofort in den kategorischen und den hypothetischen Schluss getheilt wird, woran sich unter Angabe der üblichen Terminologie und der Dreizahl der Schlussfiguren abermals (vgl. Anm. 259) eine Parallelisirung der kategorischen und hypothetischen Urtheilsform anknüpft <sup>266</sup>). Sodann werden

<sup>262)</sup> Ebend.: Item propositio secundum intentionem compositionis sive habitudinis praedicali ad subiectum dividitur in possibile ... et in impossibile .... Possibile autem duobus modis intelligitur; intelligitur enim possibile, quod non est impossibile, sub quo comprehenditur etiam necessarium, et secundum hoc res dividitur in duo, in possibile scilicet et in impossibile; intelligitur citam possibile id, quod potest esse et non esse, et hic est eius usus proprius; secundum hanc igitur considerationem erunt tria genera rerum, scilicet necessarium, possibile et impossibile

<sup>263)</sup> Ebend.: Item omnis propositio videlur habere contradictoriam diversam a se in affirmatione et negatione; sed si diversa est ab ea veritate vel falsitate, revera dicitur contradictoria ... Vera autem contradictoria sesse non potest nisi adsint ista sex: quorum primum est, ul subicctum utriusque sit unum sicut voce sic et significatione ...; secundum est, ul praedicatum utriusque sit unum et idem ...; tertium est vero, ubi non differant in parte et tolo, sicut cum dici "oculus Petri est niger", intelliges de pupilla ...; quartum est, ubi non differant potentia et effectu ...; quintum est, ubi non sint diversae relationes ...; sexta conditio, ut non discernantur quantitate.

<sup>264)</sup> Ebend.: Omnis propositio est convertibilis secundum quod videtur, sed conversio dividitur in comitantem suae veritatis et in non comitantem ..... Negativa universalis convertitur in negativam universalem; negativa autem particularis non convertitur ....; affirmativa universalis convertitur in alteram particularem ....; affirmativa autem particularis convertitur in similem sibi.

<sup>265)</sup> C. 4.: Maleria quarta est de coniunctione propositionum ad faciendam argumentationem, et hace est nostra intentio . . . . Consideratio vero hace est circa duo, quorum unum est forma et allerum est materia. Primum quidem est forma argumentationis. Supra diximus autem (s. Anm. 285 ft.), quod scientia aut est inaginationis aut credulitatis, et quod imaginatione non comprehenditur nisi in diffinitione, credulitas vero nonnisi argumentatione. Argumentatio est vel syllogismus vel exemplum vel inductio.

die gewöhnlichen Regeln über die für alle kategorischen Syllogismen gültigen Bedingungen sowie über die Tragweite der drei Figuren vorausgeschickt 267), um sodann die Entwicklung der sämmtlichen Modi der letzteren folgen zu lassen, wobei wir nur zu bemerken haben, dass Algazeli in der ersten Figur die fünf theophrastischen Schlussweisen nicht erwähnt, sowie dass er überhaupt von den mathematisch möglichen sechzehn Combinationen der vier kategorischen Urtheilsformen ausgeht, und hiernach im Hinblicke auf die für die Schlussfigur geltende Regel die unzulässigen Combinationen ausscheidet 268). Während er aber hierauf die aristotelische Entwicklung jener Modi, welche auf Verbindungen der Urtheile des Stattfindens und der Möglichkeit und der Nothwendigkeit beruhen, gänzlich ignorirt, bildet ihm einen wichtigen Gegenstand die Lehre vom hypothetischen Syllogismus, welcher nach Obigem (Anm. 259) in einen conditionalen und einen disjunctiven zerfallen muss. Bezüglich des ersteren gibt er allerdings die gewöhnliche Regel, dass durch Annahme des Vordersatzes der Nachsatz angenommen und durch Aufhebung des Nachsatzes der Vordersatz aufgehoben sei, aber er fügt noch den höchst läppischen Einfall hinzu, dass, wenn der Umfang des Vordersatzes und jener des Nachsatzes einander völlig gleich seien, auch umgekehrt geschlossen werden könne und es dann hiemit vier conditionale Schlussweisen gebe 269); in ähnlicher Weise denkt er auch bei dem disjunctiven Schlusse, welcher in der Regel in vier Weisen sich gestaltet, an die Möglichkeit, dass nicht eine dichotomische Alternative, sondern eine Mehrgliederung von Fällen im Obersatze

<sup>268)</sup> Ebend: Post hos quatuor (sc. modos primae figurae) sequuntur duodecim commixtiones, quae non concludunt. Eo quod in unaquaque figura possunt fieri sexdecim connexiones; minor enim polest esse affirmativa universalis vel particularis vel negativa universalis vel particularis vel negativa universalis vel particularis, et sic fiunt quatuor, quarum unicuique etiam possunt adiungi quatuor maiores.... Cum autem posuerimus, ut minor sit negativa universalis vel particularis,... non concluditur aliquid, et per hoc excluduntur octo connexiones.... Et remanebunt duae affirmativae; affirmativae vero universali minori possunt adiungi quatuor maiores; duae illarum non concludunt.... eo quod in hac figura posuimus, ut maior sit universalis. Remanent ergo in hac figura sex. Affirmativae vero particulari minori nunquam adiungitur particularis maior nec affirmativa nec negativa.... Excluduntur ergo de sex remanentibus aliae duae. Et sic remanent quatuor tantum.

<sup>269)</sup> Ebend.: At modo de syllogismis hypotheticis, quorum duae sunt species: hypotheticus coniuncius et disiunctus ... Hypothetici vero coniuncii hoc est exemplum, si mundus est factus, factorem habet"; hace est propositio, cuius si posueris anlecedens, sequitur consequens; ... si vero posueris negativam consequentis, sequitur negatoria antecedentis ... Ad positionem vero consequentis vel ad destructionem antecedentis non fit conclusio nisi in paribus tantum, in quibus consequens non est communius antecedente, et tunc possunt concludi quatuor hypotheticae, ut "si hoc est corpus, hoc est compositum, sed est corpus, ergo est compositum", vel "est compositum, ergo est corpus", vel "non est corpus, ergo non est compositum, ergo non est corpus". Si vero consequens fuerit communius antecedente, ... tunc ad remotionem communioris removetur minus commune ..., sed ad remotionem minus communis ponitur magis commune ... et non e contrario.

vorliege <sup>270</sup>). Indem er aber hierauf die Entwicklung der Formen der Argumentation noch vervollständigen will <sup>271</sup>), bespricht er zunächst noch den indirecten Beweis <sup>272</sup>), sodann die Induction unter dem üblichen Vorbehalte betreffs ihrer Tragweite <sup>273</sup>), und zuletzt die Exemplification, bei welcher er völlig in das Gebiet der Rhetorik hinüberstreift, während er Momente, welche eben dort ihre geeignete Stelle haben, als logische Stützen der Exemplification betrachtet <sup>274</sup>). In solcher Weise ist bei Algazeli an Stelle einer getreuen Auffassung der aristotelischen Logik bereits ein sehr steriler Abhub griechisch-arabischer Schul-Logik getreten, welcher allerdings für seine skeptisch-destructive Tendenz ein geeigneterer Gegenstand sein mochte, als wenn er die ächte Lehre des Aristoteles entwickelt hätte.

Indem aber hierauf noch der Stoff der Argumentation seine nähere Erörterung findet, so hat Algazeli hierin nicht bloss wie seine Vorgänger (Anm. 51 u. 223) die Anknüpfung der zweiten Analytik an die erste erblickt <sup>275</sup>), sondern er folgte hiebei auch völlig dem Alfarabi, offenbar in der Ueberzeugung, dass die aristotelische Lehre einer wesentlichen Ergänzung bedürfe (s. Anm. 52), und zwar in einer Weise, dass wir je nach Befund unserer Quellen erst durch Algazeli eine genauere Einsicht in jene arabische Zuthat erlangen. Nemlich indem derselbe Alfarabi's Gleichniss mit dem Golde (Anm. 51) wiederholt, bringt er mit jenen dortigen fünf Abstufungen der Urtheile zunächst den Unterschied zwischen dem demonstrativen, dialektischen, rhetorischen, sophistischen und poetischen Verfahren (vgl. Abschn. XI, Anm. 122 f.) in Verbindung, und zählt hierauf jene nemlichen dreizehn Arten von Urtheilen, welche den Stoff der Beweisführung

<sup>270)</sup> Ebend.: Species secunda est de hypothetica disiuncta, ut hic "aut mundus coepit aut mundus est aeternus", hic concluduntur quatuor hypotheticae hoc modo: "sed mundus coepit, ergo non est aeternus", vel "non coepit, ergo est aeternus", vel "est aeternus, ergo coepit" . . . . Hoc autem non fit nisi in contrariis immediatis; sed in mediatis, si fuerint tria, ad positionem unius eorum removentur reliqua duo . . . . ; si vero enuntiatio fuerit plurium partium, . . . . . ad positionem unius eorum removentur celeri.

<sup>271)</sup> Ebend.: Haec sunt principia syllogismorum. Sed ad complendum hunc tractatum adiicimus etiam quatuor (zu lesen tria), quae sunt ratiocinatio indirecta et inductio et exemplum.

<sup>272)</sup> Ebend.: Ratiocinatio composita ratiocinationis indirectae forma est, probare propositionem destruendo contrarium, dicendo illud ad inconveniens, scilicet udiungere illi aliam propositionem manifeste veram et concludere ex eis manifeste falsum.

<sup>273)</sup> Ebend.: Inductio est oratio, in qua ex multis particularibus infert unitersale illorum..... Inductio autem non valet nisi in auctoritatibus logicis non necessariis, im quibus, quo magis fuerit inductio diligentius composita et plenior, faciet maiorem fidem.

<sup>275)</sup> Albert. M., Anal. post. I, 1, 1. p. 514. B.: Multa autem sunt propositionum genera, ut dicit Algazel, in quibus nihil proximius est syllogismo, quam necessitas in maleria propositionum; et ideo haec scientia (sc. demonstrativa) immediate post scientiam de syllogismo est ordinanda.

bilden können, auf <sup>276</sup>), um sodann dieselben höchst ausführlich in Beispielen zu erläutern — ihre Namen sind: primae, sensibiles, experimentales, famosae, quae naturaliter secum habent probationem, aestimativae, maximae, receptibiles, concessae, simulatoriae, maximae in apparentia, putabiles, immutatoriae — <sup>277</sup>), worauf noch die Zurückführung derselben auf obige fünf Verfahrungsweisen (facultates) folgt, insoferne die ersten fünf der Demonstration, die 7. und 9. der Dialektik, die 6., 8. und 11. der Rhetorik, die 10. und 12. der Sophistik, und die 13. der Poetik zugewiesen werden <sup>278</sup>). Wenn aber hierauf unter der Ueberschrift "De

<sup>276)</sup> Log. c. 5.: Materia syllogismi sunt propositiones, quae si fuerint credibiles et verae, erunt conclusiones credibiles et verae.... Sicul aurum est materia immi et robunditas forma eius.... similiter syllogismus est vitiosus aliquando vitio formae, scilicet cum non fuerit secundum aliquam figuram praemissarum, aliquando est vitio materiae, quamvis forma sil recta.... Sed sicul aurum habet quinque ordines, ... similiter propositio habet quinque ordines; prinum ordinem habet illa, quae est vera et credibilis sine dubictate sive deceptione, et argumentatio ex talibus composita dicitur demonstrativa... proxima veritati, ut difficile possit falsitas esse in illa... et argumentatio ex ex vocalur dialectica; tertium habet eq quae opinabilis, .... rhetorica; quartum habet propositio formata ad modum verarum cum similatione et dolo, ... et syllogismus, qui fit ex ex, dicitur deceptivus et sophisticus; quintum habet propositio, quae scitur esse falsa... Opus autem, de his propositionibus latius disseram. Omnis igitur propositio, ex qua componitur argumentatio, quae propositio nondum stabilita est ratione, .... dividitur in tredecim partes, scilicet in primas, sensibiles, experimentales, famosas, propositionem, quarum medium terminum et probationem intelligere in promptu est, et in aestimativas, maximas, receptibiles, concessas, simulatorias, eas quae videntur maximae, et putabiles et immulatorias. (Vgl. Renan, De phil. peripat. ap. Syros, S. 48.)

<sup>277)</sup> Ebend.: Primae sunt, quas per se necesse est naturaliter intellectui credere, ut hace "duo sunt plus", quam unum" ... Sensibiles sunt, ut hace "sol est lucidis" ... Experimentales sunt propositiones, quas acquirimus in sensu et intellectu, ut hace, quod scimus, quod ignis adurit ... Famosae sunt, sicut quas valgo dicente didicimus, sicut hace, quod Aegyptus est, quamvis nunquam vidimus.

Propositiones vero, quae sequuntur, habent probationem suam naturaliter, sunt illae, quibus non acquiescil animus nisi per medium terminum ... Opinabiles sunt propositiones falsae, quae ita fixe adhaeserunt in animo, ut nemo possit dubi-tare, de his, quae contingunt ex actione aestimationis in ea, quae sunt praeter sensibilia ... Manifestae sunt propositiones, quae non recipiuntur nisi in quantum sunt manifestae, et putat vulgus et simplices doctores, esse primas comitantes intellectus naturam, ut hace "mendacium est turpe" (demnach ist, was oben aestimativa genannt war, hier in opinabilis und manifesta zerlegt) ... Maximae autem differunt secundum maiorem et minorem evidentiam sui et secundum diversitates usus et modorum et terrarum et artificum ... Receptibiles sunt illae, quae habentur a sanctis hominibus vel a maioribus sapientum ... Concessae sunt, quas concessit adversarius vel sunt manifestae inter ambos tantum ... Simulatoriae sunt, quas studet homo ossimilare primis vel experimentalibus vel maximis ... Maximae in apparentia sunt, quas qui audit statim recipit in principio, sed cum diligenter attendil, audit, non esse recipiendas ... Putabiles sunt, quae faciunt putare aliquid, quamvis animus percipiat, posse esse eius oppositum, sicut "qui nocte ambulat, malefaclor esti" ... Imaginariae vel transformatoriae vel immutatoriae sunt, quas scimus esse falsas, sed imprimuntur in animo vel appetenda vel respuendo, sicut "mel videtur esse stercus".

<sup>278)</sup> C. 6.: De acceptione propositionum in facultatibus. Quinque primae species, scilicel primae, sensibiles, experimentales, famosae et quae secum habent naturaliter probationem (der Text gibt propositionem) suam, congruunt argumentationisied demonstrativis; utilitas autem demonstrationis est manifestatio veritatis et acquisitio

fallaciis" sich eine Aufzählung möglicher Fehler der Beweisführung anreiht, so ist hiedurch ebensowenig der Inhalt der Soph. Elenchi berührt, als etwa in das Vorhergehende die Topik verslochten wäre, sondern das Ganze enthält nur in der Angabe von zehn Punkten eine zersplitterte Wiederholung dessen, was Aristoteles noch in der ersten Analytik bezüglich der Wahrheit des Erschliessbaren (Abschn. IV, Anm. 611—614), sowie über das Erschleichen des Ausgangspunktes (ebend. Anm. 628), über den Cirkel-Beweis (ebend. Anm. 615), und über die Stuse des blossen Meinens (ebend. Anm. 634) entwickelt hatte <sup>279</sup>).

Erst nun aber nach dieser ganzen Digression betreffs des Stoffes, welche offenbar aus Alfarabi entnommen ist, kömmt Algazeli auf die materia quinta der Logik, d. h. auf die aristotelische zweite Analytik selbst, wobei er vorerst die Frage des "Oh" betreffs der Existenz selbst oder eines blossen Zustandes, und die Frage des "Was" nach Seite der Namenserklärung und der Wesens-Definition, und die Frage des "Wie beschaffen" bezüglich des artmachenden Unterschiedes, und die Frage des "Warum" im Sinne des Realgrundes und auch des Erkenntnissgrundes bespricht <sup>280</sup>).

certitudinis. Maximae vero et concessae aptae sunt argumentationibus dialecticis; .... utilitas autem dialecticae multiplex est; prima est, convincere praesumptuosum et iactantem se scire, quae nescit; .... secunda est, ut cum voluerimus docere illum aliquam scientiam veram, . . . . nec sit contentus oratione rhetorica, . . . . nec tamen ascendit adhuc ad gradum superiorem veritatis . . . . .; tertia est, quod introducendi in singulis artibus . . . . non possunt prius addiscere principia artis . . . . .; quarta est, quod natura dialecticae argumentationis est, posse concludere duas extremitates contradictionis in quaestione, quod cum fecerit et consideraverit locum erroris, aliquando manifestabitur ei veritas . . . . Putabiles autem et simulatoriae propositiones sunt aptae argumentationi sophisticae, nec prosunt alio modo nisi ut sciantur ad carendum eas, . . . . et aliquando tentamus per eas intellectum . . . . et vocabitur argumentatio tentativa, aliquando vero inducemus eas ad inferendum sibi verecundiam, qui simulat vulgo se sapientem esse . . . . et tunc vocabitur argumentatio deceptiva . . . . . . Maximae vero in apparentia et putabiles (wie sich von selbst versteht, ist hiefur opinabiles oder aestimativae zu lesen) et receptibiles aptae sunt fieri argumentationis propositiones rhetoricae et legalis .....; utilitas autem rhetoricae manifesta est, flectere scilicet animos ..... Transformatoriae autem sunt propositiones argumentationis poeticae .... Ex his autem omnibus negotiis nihil est opus cognoscere nisi demonstrativum ad inquirendum et sophisticum ad cavendum; intentio nostra erit admodo loqui de his duobus.

et simulatorias, nec credas nisi primas et sensibiles et alias, quae cum eis sunt. 280) C. S.: De demonstratione. Materia quinta est de his, quae sequuntur tibrum argumentationis de Analecticis (vgl. Abschn. XIII, Anth. 288. u. Abschn. XIV. Anth. 23.) posterioribus, in qua est utilitas demonstrationis. Hace dividitur in

und sodann in seiner Manier des Abtheilens als zweiten Punkt den Unterschied der "demonstratio quia" und der "demonstratio quare" (vgl. Anm. 62 u. 226) erörtert <sup>281</sup>); hierauf folgt als dritter Gesichtspunkt ein Excerpt aus den Angaben des Aristoteles über das Zustandekommen des apodeiktischen Wissens (s. Abschn. IV, Anm. 134 ff.) bezüglich der den Einzel-Wissenschaften eigenthümlichen Gegenstände und desjenigen, was denselben wesentlich zukömmt, sowie der wissenschaftlichen Fragen und der obersten Principien, welch letztere auch Algazeli im Sinne mathematischer Axiome (vgl. Anm. 60) aufgefasst zu haben scheint <sup>282</sup>). Endlich als vierter und letzter Punkt begegnet uns hier die Erörterung über das aristotelische καθόλου und καθ αὐτό, welche bei Alfarabi und Avicenna (vgl. Anm. 57 u. 224) zu den Untersuchungen über das praedicatum primum geführt hatte, hier aber in zienlich schulmässiger Formulirung und mit starker Betonung der Bedeutung des Prädicates austritt <sup>283</sup>).

quatuor species. Prima species est de quaestionibus disciplinabilibus et eorum partibus, scilicet de quatuor quaestionibus, quae versantur în scientiis, quarum prima est "an est", ... secunda est "quid est", ... teria est "quade est", ... quarta est "quare est". Interrogatio vero "an est" fit duobus modis, uno quo quaeritur, an res habeat esse, ... secundo, cum quaeritur dispositio rei, ut ... an mundus coepit. Interrogatio vero "quid est" similiter duobus modis fit, uno cum quaeritur de interpretatione nominis, ... alio modo quaeritur veritas rei in se; ... interrogatio vero "quid est" secundum primum modum praecedit interrogationem "an est". ... Interrogatio vero "quaeritur causa esse rei, ... alio quaeritur causa esse rei, ... alio quaeritur causa esse rei. ... alio quaeritur causa esse rei. ... alio quaeritur causa esse rei, ... alio quaeritur causa esse rei esti quaeritur causa esti quaeritur causa esse rei esti quaeritur causa esti quaeritur causa esti qua

281) Ebend.: Secunda eius species est de syllogismo demonstrativo; syllogismus demonstrativus dividitur in cum, quo acquiritur causa esse conclusionis, et in cum, quo acquiritur fides eius, quod est esse; primus vocatur "demonstratio quare est", secundus vocatur "demonstratio quia est".... Demonstratio est de "quare", quando

medius terminus causa est inveniendi minorem et maiorem terminum,

282) Ebend .: Tertia species est de his, in quibus potius continentur scientiae demonstrativae, et haec sunt quatuor, scilicet subiecta, accidentia essentialia, quaestiones, principia. Per primum quidem, quod est subjectum, intelligitur, quod omnis scientia subjectum habet sine dubio, de quo tractat . . . . . , speculator ergo cuiuslibet scientiae non debet probare in sua scientia suum subicctum . . . . Per secundum autem, quod est accidentia essentialia, intelliquatur proprietates accidentales illi subiecto tantum et non alii; ..... necesse est autem in principiis cuiuslibet scientiae intelligere haec accidentia essentialia cum suis diffinitionibus secundum imaginationem, sed hoc existere in suis subjectis non cognoscitur, nisi ex comprehensione vel complexione totius scientiae . . . . . Per tertium autem, quod est quaestiones, inquirimus cohaerentiam ipsorum accidentium essentialium cum suis subiectis; et hoc, quod est, petitur in omni scientia; . . . . secundum vero quod interrogatur de eis in ea, nominantur in ea quaestiones huius vel illius scientiae, sed secundum quod petuntur, dicuntur petitiones, secundum vero quod concluduntur in demonstrationibus, dicuntur conclusiones; in quibus omnibus nominatum est unum, sed variantur nomina . . . . . . . Ipsa vero principia non probantur in ipsa arte, sed vel sunt prima et vocantur per se nota, ut hoc, quod dicitur in principio Euclidis, . . . . . vel non sunt prima, sed sunt recipienda a magistro.

283) Ebend.: Species quarta est de omnibus conditionibus propositionum demonstrationis, quae quatuor sunt, scilicet quod sunt verae et necessariae et propriae et essentiales .... Essentiale enim hic accipitur duobus modis, uno ut praedicatum intret diffinitionem subiecti, ... secundo ut subiectum intret diffinitionem praedicati. .... Essentiale autem secundum primum modum supervactum est .... Prior est So beschränkt sich Algazeli wenigstens in seinem uns zugänglichen Compendium auf den Umkreis der Apodeiktik, ohne die Topik oder Sophistik beizuziehen; es dürfte aber auch dieses mit seiner skeptischen Tendenz übereinstimmen, da er bei Bekämpfung des eigentlich wissenschaftlichen Verfahrens das dialektische Gebiet der blossen Probabilität

völlig ignoriren konnte.

Ueber Avempace (Abu-Bekr-Mohammed-Ben-Jahya-Ibn-Badscha, gest. 1138) können wir hier nur äusserst Weniges berichten. Sein Einfluss auf das Mittelalter liegt hauptsächlich in seinen Bearbeitungen der physikalischen Schriften des Aristoteles oder mittelbar durch Averroes in der Entwicklung der Erkenntnisslehre, welch beiderseitige Thätigkeit uns hier nicht berührt. Und wenn derselbe sich auch mit dem Umkreise der Logik im engeren Sinne beschäftigte <sup>284</sup>), so scheinen von dergleichen Schriften desselben dem Mittelalter durchaus keine Uebersetzungen vorgelegen zu sein, und auch wir finden ihn nur ein paar Mal gelegentlich erwähnt, nemlich in der oben, Anm. 58, angeführten Stelle bezüglich jener principiellen Frage über die doppelte Function der Demonstration, sodann wieder bei den Erörterungen über praedicatum primum <sup>285</sup>), und einmal in der Sophistik <sup>286</sup>), — ledigliche Einzelheiten, aus welchen wir, wie sich von selbst versteht, nichts Näheres entnehmen können.

Einen gewissen Abschluss aber erhielt die arabische Philosophie überhaupt, wie bekannt, durch Averroes (Abul-Walid-Mohammed-Ibn-Achmed-Ibn-Roschd, gest. 1198), dessen commentirende Thätigkeit die sämmtlichen Werke des Aristoteles umfasste 287). Er stand hiebei allerdings nur auf dem Boden seiner arabischen Vorgänger, denn er selbst verstand weder griechisch noch syrisch, aber mit peniblem, ja fast bornirtem Fleisse nahm er in stets wiederholten Ueberarbeitungen den gleichen Gegenstand vor, und so verfasste er auch zu jenem Zweige der Philosophie, welchen wir hier zu besprechen haben, nemlich zum Organon, dreierlei Commentare, unter welchen die einfachsten blosse Paraphrasen waren, zu welchen ebendeshalb noch sog. "mittlere" und zuletzt sog. "grosse" Commentare kamen. Indem wir unserer Aufgabe gemäss von anderen Schriften des Averroes, welche dem Mittelalter bekannt waren, absehen, wie namentlich von der "Destructio destructionis" (gegen Algazeli) und von seiner Darstellung der Erkenntnisslehre (Epist. de connex. intellectus abstr. cum homine, worauf der Monopsychismus der Averroisten in Oberitalien wurzelt), müssen wir erwähnen, dass die Scholastiker sämmtliche drei Arten der Commentare zur zweiten Analytik, zu den übrigen Büchern des Organons aber (mit Einschluss der Rhetorik und Poetik, vgl. oben Anm. 18) nur

cognitio praedicati cognitione subiecti..... Quisquis enim intelligit triangulum cum diffinitione sua secundum imaginationem, non inquiret ea, quae praedicantur de eo; postea aulem polest quaerere, si omnes eius anguli sunt aequales duobus rectis; quaerere autem, an sit figura vel non, supervacuum est.

<sup>294)</sup> Munck, Dictionn, III, p. 154. berichtet, dass logische Tractate des Avempace sich im Escurial befinden.

<sup>285)</sup> Averr., Quaes. in Poster. Resolut. f. 373. r. B. (vgl. Anm. 57. u. 224.). 286) Averr., Epitome, f. 352. r. B.

<sup>287)</sup> S. über denselben Munck, Dictionn. III, p. 157 ff. und vor Allem E. Renan, Averoes et l'Averroisme, Paris 1852. 8.

die Paraphrasen und die mittleren Commentare kannten, wozu noch eine "Epitome" des Organons und "Quaesita in libros log. Arist." kommen <sup>258</sup>). Die beiden letztgenannten Schriften hatte ich in der ersten Auflage als unschlt bezeichnet und sonach die Angabe des Inhaltes derselben unter dem Titel "Pseudo-Averroes" auf die Darstellung des Averroes folgen lassen; jetzt aber glaube ich, mich der Autorität eines hervorragenden Orientalisten fügen zu müssen, so dass ich auch jene zwei Bücher in das Ganze zu verflechten versuche <sup>289</sup>), wobei die Epitome jedenfalls als eine klare und übersichtliche Darstellung des Hauptinhaltes des Organons (mit Einschluss der Rhetorik und Poetik) benützt werden kann <sup>290</sup>).

Die Leistungen des Averroes auf dem hieher gehörigen Gebiete enthalten an sich durchaus Nichts, was ihm selbst eigenthümlich wäre, sondern er ist lediglich Commentator des Aristoteles, dessen richtiges und klares Verständniss er dem Leser ohne irgend welche Abweichungen zugänglich machen will. Daher wir gerade nach jener Seite hin, in welcher sein verdienstlicher Einfluss auf das lateinische Abendland liegt, uns über ihn am kürzesten fassen können und müssen; denn es dürste in der That fast genügen, wenn wir kurzweg im Allgemeinen über ihn sagen, dass er ein sleissiger und getreuer Erklärer des Aristoteles war, und es gilt dieses vollständig auch bezüglich der Metaphysik, welche die Lateiner gleichzeitig im aristotelischen Texte und in der erläuternden Darstellung des Averroes erhielten, so dass es eine unnöthige Verdopplung wäre, wenn wir bei jenen Erörterungen der Metaphysik, welche (z. B. betreffs des Verwirklichungs-Processes des Artbegriffes oder der individuellen Substanz) in die Logik hinüberspielen, die Angaben des Averroes besonders anführen wollten. da ja dieselben nur in exegetischer Form das Nemliche darbieten, was zugleich aus Aristoteles selbst zu schöpfen war. Ein ausserliches Moment aber fällt dem Leser der Commentare des Averroes sofort in die Augen, nemlich das fortgesetzte Bemühen, jeden Stoff zur leichteren Uebersicht

<sup>288)</sup> Die dem Mittelalter zugänglichen Schriften des Averroes sind in mehreren ausgaben der lateinischen Uebersetzung des Aristoteles gedruckt; ich citire, wie bemerkt (Anm. 11.), nach der Venetianer v. 1552, fol.

<sup>259)</sup> Ich hatte damals ausdrücklich bemerkt, dass es misslich sei, ohne Kenntniss der arabischen Origianel eldiglich aus den lateinischen Uebersetzungen ein derartiges Urtheil über Aechtheit oder Unächtheit zu fallen, und jetzt könnte ich hierüber gleichsam eine beruhigende Genugthuung darin erblicken, wenn Steinschneider (S. 146) selbst gesteht, dass ihm seinerseits schon früher einige der von mir betonten Umstände auffallend gewesen seien. Aber die ganze Sache erhält nun eine andere Gestalt, da Steinschneider auf Grund seiner umfassenden Kenntniss der arabischen Quellen erklärt (S. 149), dass Averroes in jener früheren Zeit, in welcher er die Epitome verfasste, noch in hoherem Grade von Alfarabi und Avicenna beeinflusst gewesen sei, wovon er allmälig selbstständiger sich befreit habe, sowie (S. 150) dass eben im Hinblicke auf diese zum reinen Aristotelismus fortschreitende Entwicklung des Averroes es nicht verstattet sei, aus Widersprüchen, welche die Quaesila bei einzelnen Punkten im Vergleiche mit anderen Schriften aufweisen, einen Beweisgrund für Unächtheit zu entnehmen. In Folge dieser von fachkundigster Seite kommenden Belehrung lasse ich meine früheren Bedenken fallen.

<sup>200)</sup> Nach Steinschneider (S. 148) ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir die von Levi Gerson (f. 7 r. B., s. unten Anm. 413) erwähnte Summula logicalis des Averroes eben doch in dieser Epilome besitzen.

in Abtheilungen und Unter-Abtheilungen mit ausdrücklicher Numerirung zu gliedern <sup>29 1</sup>), und wir können auch bemerken, dass hierin Averroes einen äusseren Einfluss auf die Lectüre der aristotelischen Schriften aus-

übte, welcher sich bis in das 16. Jahrhundert erstreckt 292).

Indem sich Averroes bezüglich der Frage, wie sich die Logik zu den übrigen Wissenschaften verhalte, an eine vielbesprochene aristotelische Stelle (Abschn. IV, Anm. 177) anschliesst, wornach die logische Disciplinirung des Benkens vorantreten soll <sup>293</sup>), kann er, wo es sich um die Eintheilung der Wissenschaft überhaupt handelt, ausdrücklich sagen, dass neben den praktischen und den theoretischen Disciplinen die Logik den Beruf habe, das Denken bei Erforschung jener anderen beiden Wissensgebiete zu unterstützen, wobei er jene obige Bemerkung aus Avicenna (Anm. 231) wiederholt, dass Metaphysik und Topik und Sophistik in der Allgemeinheit des Gegenstandes zusammentreffen, während sie sich nach den ihnen eigenthümlichen Grundsätzen unterscheiden <sup>293a</sup>). Als die eigentliche Aufgabe dieser Hilfswissenschaft, welche die Logik ist, wird nun näher bezeichnet, dass sie die Regeln über formatio und verificatio, d. h. über Definition und Argumentation, zusammenstelle <sup>293b</sup>). Und indem für

293) Albert. M., De praedicab. I, 1, p. 1. B.: Et Aristoteles . . . . et similiter Averroes dicunt, omnis scientiae modum esse sysam scientiam, quae est et vocalur logica, et quod non simul addisci potest scientia et scientiae modus, sed oportet prius discere modum et deinde per modum iam perfecte apprehensum addiscere ten-

tare scientiam.

<sup>291)</sup> So werden z. B. (f. 15. r. A.) die Kategorien in 6 partes, und dann die Substanz in 14 particulas, die Quantität (f. 17. v. B.) in 7, die Relation (f. 20. r. A.) in 8, die Qualität (f. 22. v. B.) in 11, die Gegenstze (f. 22. r. A.) in 11 particulas abgetheilt, und jedesmal geht die vorläufige Aufzählung dieser Abtheilungen dem Detail-Commentare voraus, welcher dann wieder die Numerirung stets im Auge behält.

<sup>292)</sup> Nemlich nicht bloss durch Franc. Patricius, Discuss. Peripat. 1, f. 98, ist uns bezeugt, dass die Aristoteliker in Oberitalien jene von Averroes durchgeführten Abtheilungen recipirten, sondern es weist auch die in den älteren Drucken der aristotelischen Werke (auch Metaph. u. De anima) übliche Eintheilung in Capitel und Paragraphen auf die nemliche Quelle zurück.

<sup>298</sup> a) Epitome, I, 354. r. B.: Artes ... dividuntur in tres parles, scilicet in artes, quarum finis est solum operatio, ... et in artes, quarum finis est solum scientia, ... et in artes adiuvantes istas, quae sunt artes, quae dirigunt intellectum ad perserutationem harum duarum artium, et est ars logicae aut ei proportionalis .... Quaedam sunt artes universales et illae sunt trium partium, ars primae philosophiae, ars topica et ars sophistica .... Modus vero considerandi in prima philosophia est intellectio entis secundum dispositionem, qua est secundum esse .... Artis vero topicae considerationis de ente exemplum est consideratio vulgati, quo quaeritur rei confirmatio aut ipsius confulatio ... Ars vero sophistica habet sua principia, quae sunt ea, de quibus aestimatur, quod sint vera, cum non sunt vera, et de quibus aestimatur, quod sint divulgata, cum non sunt divulgata.

<sup>293</sup> b) Ebend, f. 341. r. A.: Intentio in hoc sermone est, colligere sermones necessarios in hac arte logicae ad cognitionem regularum partium formationis et verificationis (ablicher war sonst die Terminologie definitio und demonstratio), quae fiunt in tola arte logicae. Dicamus ilaque, quod, ex quo fuerunt omnes quaestiones, quarum cognitio appetitur in omnibus artibus speculativis, duarum specierum est, videlicet formatio et verificatio; et fuit formatio id, quod est intellectus rei per id, quod constituit substantiam suam, vel per id, quod existimatur, quod constituat substantiam suam, et erit id, de quo quaeritur ut plurimum dictione ,,quid": et veristantiam suam, et erit id, de quo quaeritur ut plurimum dictione ,,quid": et veristantiam suam, et erit id, de quo quaeritur ut plurimum dictione .

jeden dieser beiden Zweige ein doppeltes Moment in Betracht komme, deren eines die Richtung bezeichne (dirigens), während das andere (agens) die Verwirklichung mit sich bringe 2930), so ergibt sich eine Viertheilung des Stoffes, insoferne in der Wortbezeichnung (significatio dictionum) die Richtung der Definition und in der Isagoge nebst den Kategorien die Bethätigung des Definirens liege, sowie entsprechend das Urtheil mit seiner Gegensätzlichkeit des Wahr- und Falsch-Seins die Richtung und der Syllogismus die Bethätigung der Argumentation enthalte, und erst nach dieser vierfachen Erwägung folge die Betrachtung Desjenigen, wodurch die einzelnen Definitionen und Argumentationen je nach ihrem topischen oder apodeiktischen oder rhetorischen oder sophistischen oder poetischen Charakter bestimmt seien 293d).

Somit finden betreffs der blossen significatio dictionum die Begriffe des Synonymen, Homonymen u. dgl. eine ausführliche Besprechung, indem nicht nur neben den üblichen auch das disparatum, das translatum, das accommodatum erwähnt werden, sondern auch die fünf Universalien unter der Bezeichnung commune et speciale ihre formelle Berücksichtigung finden 2930). Die materielle Geltung aber der Universalien bildet dann den ersten Theil jener Erwägungen, welche sich auf das agens der Definition beziehen, und nach einer Begriffsbestimmung des Universale und des Singulare, welche genau mit jener des Avicenna (Anm. 88) übereinstimmt 293f), folgte die nähere Besprechung der fünf Worte. Ein zweiter Theil sodann enthält bereits Zusammengesetztes, d. h. nicht jenes, welches im Urtheile durch eine wahre oder falsche Verbindung dargeboten wird. sondern dasjenige, welches in den verschiedenen Formen der Definition ausgesprochen wird, indem dieselbe entweder als eigentliche Definition das

ficatio est intellectus rei per id, quod dicitur ipsius dispositio quaedam, et est id, de quo quaeritur ut plurimum dictione "utrum" et cum dictione "an".

298c) Ebend.: El oportuit, quod praecedat quamilbet istarum disciplinarum (der Text gibt discipulo) duae partes notitiae, aut agens aut dirigens. Dirigens quidem ad formationem est, quae significatur per dictionem separatam; agens vero est ex rebus, quibus sibi constat res, et illae sunt partes definitionum et definitiones. Verificationis vero dirigens est detentio veritatis apud quaestionem duarum partium oppo-

sitionis, sed agens ipsam est syllogismus.

293d) Ebend.: Sicque dividemus perscrutationem huius artis necessario ad has quatuor partes. Et incipiemus a tractatu significationis dictionum in universali; deinde procedemus ad sermonem de rebus simpliciter (dass so zu lesen ist, s. Steinschneider, S. 37) agentibus formationem. Ulterius procedemus ad sermonem de rebus, quibus opposita sunt opposita adeo, quod veritas transcat in unam earum; postea loquemur de syllogismo et speciebus eius simpliciter. Rursus progrediemur ad id, quo proprie terminantur singulae formationes et verificationes simpliciter, et illa est disciplina propria, quae fit in singulis quinque artium, dico demonstrativam et topicam et ceteras (s. Anm. 51 u. Steinschneider, S. 18).

293 e) Ebend, f. 341, r. B.; Sermo de significatione dictionum. Nomina quaedam sunt aequivoca, . . . et eorum sunt nomina synonyma, . . . univoca, . . . disparata, . . . . translata, . . . . accomodata, . . . . et corum sunt, quae dicuntur secun-

dum commune et speciale, . . . . et eorum sunt nomina denominativa.

293f) Ebend, f. 341, v. A.: Sermo de rebus agentibus formationem. Et res incomplexae vel sunt universales vel particulares. El universale est res, cui possibile est ex substantia formationis eius in intellectu solo, quod praedicetur de pluribus, quam de una re . . . . Verumtamen singulare est id, quod impossibile est ex substantia formationis eius, quod praedicetur de plus quam singulari uno.

gesammte substantielle Wesen eines Gegenstandes darlegt oder als Beschreibung desselben nur einzelne seiner Bestimmungen erklärt oder endlich keines von beiden thut, sondern nur ein Accidentelles an dem Gegenstande heraushebt 293g). In den Commentaren aber, welche Averroes zum Organon schrieb, zeigt er sich uns als jenen strengen und reinen Aristoteliker, welcher er in seinen späteren Schriften durchgängig ist. Nemlich er will nun das Büchlein des Porphyrius lediglich darum besprechen, weil er hiezu im Hinblicke auf die einmal bestehende Gewohnheit von wissenschaftlichen Freunden gedrängt worden war, während er selbst die entschiedene Ueberzeugung hegt, dass die Isagoge gar nicht zum Organon gehöre, indem ihr auf die Definition bezüglicher Inhalt weder unter das demonstrative noch unter das rhetorisch-topische Verfahren untergebracht werden könne, sondern nur den Sprach-Ausdruck der fünf Worte betreffe, abgesehen davon, dass sie überhaupt keiner weiteren Verdeutlichung bedürfe 294). Und da somit Averroes gleichsam widerwillig an diesen Theil seines Commentares geht, so beschränkt er sich auch auf das bei Porphyrius Angegebene und lässt jede anderweitige oder tiefere Frage bei Seite. So gibt er sowohl über den Gattungsbegriff 295) als auch bezüglich der Relativität der Definitionen des Gattungs- und des Art-Begriffes (vgl. Aum. 113) und über die doppelte Definition des letzteren (Anm. 119) nur karge Referate, ohne in die dargebotene Polemik einzugehen 295), während

<sup>293</sup> g) Ebend, f. 342. r. A.: Sermo de rebus compositis. Res quidem compositio ex istis incomplexis sunt duarum specierum. Una est, cuius compositio est compositio enuntiationis, et ipsa est, cuius viae est, quod verificetur et falsificetur, el sermo iste est ex appropriatis (über diesen Ausdruck vgl. Aum. 52) sermonibus veris. El species secunda compositionis est compositio conditionis et copulationis, et ipsa est compositio, quae non verificatur neque falsificatur, sed utimur ea in formatione. El est trium specierum, videlicet definitio et descriptio et sermo, qui non est definitio neque descriptio. Si egue definitio est sermo, cuius compositio est conditionis et copulationis ad intellectionem definiti per res substantiales, quibus est sui consistentia, et ipsa componitur ex genere et differentia. Et descriptio est sermo, cuius compositio est conditionis et declarationis delcaratiis rem, super quam significat, non per omne id, quod constituit substantiam sui . . . . . Et sermo, qui non est definitio neque descriptio, componitur ex specie et accidente, sieut est dictum nostrum de Socrate, quod ipse sit homo albus.

<sup>204)</sup> Ad Porph. f. 1, r. A.: Propositum huius tractatus est, exponere ea, quae in introductorio ad scientiam logicam libro Porphyrii continentur, propterea quia iam adolevit consuetudo, ut initium librorum logicalium ab ipso sumatur. Ebend. am Schlusse f. 10, r. B.: Et hic expliciunt ea, quae in hoc introductorio continentur; instigatus autem a quibusdam sociis nostris eruditis ac de hoc negotio diligentibus de secta Murgitana, quorum deus misereatur, ut ea exponerem, ea exposui; alias enim ego abstinuissem ab huiusmodi expositione propter duo; primum quidem, quoniam non video, hoc introductorium esse necessarium pro initio sumendo in hac arte, nam id, quod in eo dicitur, non potest esse sub ratione illius partis, quae est communis huic arti, ut aliqui sunt opinati; nam id, quod in eo dicitur de definitionibus harum rerum, si essel demonstrativi generis, tunc essel pars libri Demonstrationis, et si essel generis probabilis, tunc essel pars libri Topicorum; sed Porphyrius fecit mentionem de his rebus, prout sunt expositiones eorum, quae significant illa nomina; . . . . . secunda vero causa erat, quia verba huius viri sunt per se manifesta in hoc introductorio.

<sup>295)</sup> Ebend, f. 2. r. B.

<sup>296)</sup> Ebend. f, 3, v, B.: In der Epitome f. 341, v. A. hatte er jene bestrittene

er allerdings bei Erklärung der Metaphysik sich für die engere Definition der species specialissima entschied <sup>297</sup>). Er lenkt daher schnell auf die Tabula logica des Porphyrius ein <sup>298</sup>), wobei er die Definition des Individuums etwas stärker hervorhebt 299), aber dann wieder völlig in der üblichen Weise die Eintheilung der Differenz anwendet 300), wobei ihn jedoch sein ächter Aristotelismus ebensosehr wie den Avicenna (Anm. 166) daran hindert, Gattungs- und Art-Begriff direct mit Stoff und Form zu identificiren 301). Bezüglich des eigenthümlichen Merkmales 302) verfährt er ebenso wie beim Accidens schlechthin nur referirend 303), und das Gleiche gilt betreffs der üblichen Zusammenstellung der Verwandtschafts- und Unterschieds-Punkte der fünf Universalien 304); ja ganz gelegentlich lässt er ebendort seine principielle Auffassung der Universalien durchblicken, insoferne er sich, ohne auf die Frage näher einzugehen, bei einem einzelnen Punkte gegen die Platoniker erklärt 305).

Die Kategorien hatten dem Averroes grundsätzlich nur als ein praktischer Behelf zur formatio, d. h. zur Definition, gegolten, so dass zur Theorie der Logik nicht nothwendig gefordert sei, dieselben zu kennen

Relativität unbefangen aufgenommen: Genus quidem et species dicitur utrumque eorum in ordine ad alterutrum.

<sup>297)</sup> Albert, M., De praedicab, V. 6, p. 63, B.: Aristoteles in septimo primae philosophiae et ibidem Acerroes in commentario (f. 92. v. A.) expresse dicunt et probant, quod ultima differentia cuiuslibet speciei constitutiva convertibilis est cum ea ita, quod non convenit cam nisi de illa specie praedicari, . . . non ergo praedicatur de pluribus differentibus specie, ut videtur . . . . . Hoc autem dicit Averroes dicens, quod omnia intermedia inter genus et ultimam differentiam circumlocutio sunt proximi generis, qua circumlocutione non opus esset, si nomina proximorum generum haberemus.

<sup>298)</sup> Ad Porph. f. 4. r. A., woselbst sowohl die Angaben über "ens" (s. Anm. 32.) als auch (f. 4. r. B.) die sog, reguta de quocunque (Anm. 192.) sich finden; auch der schon oben (Anm. 117. u. 134.) erwähnte Gegenstand theologischer Bedenken fehlt nicht.

<sup>299)</sup> Ebend, f. 4, r. B.: Hoc autem, quod Porphyrius dicit, est verum de individuis accidentium, nam individua substantiae de nulla praedicantur re secundum usum naturae, et ideo vera descriptio individuorum est, quod individuum est id, quod non praedicatur de pluribus, non id quod praedicatur de uno, ut ipse descripsit.

<sup>300)</sup> Ebend, f. 5. v. B.: Genus supremum habet differentias dividentes ipsum, sed non habet differentiam, quae ipsum constituat . . . . Species vero ultima habet differentiam constitutivam, sed non divisivam.

<sup>301)</sup> Ebend, f. 6, r. A. und Albert, M. a. a. O. V, 4, p. 60. A.: Ut dicit Aver-roes in commento primae philosophiae (Metaph, I, 17, f. 7, v. B.), genus non est materia, sed forma generalis et confusa et indistincta et diffusa in materia non determinata per formam, quam diffusam formam et confusam vocant quidam formae inchoationem.

<sup>302)</sup> Ebend, f. 6, v. B.

<sup>303)</sup> Ebend. f. 7. r. A.: Definiunt insuper ipsum accidens sic: accidens est, quod potest inesse uni et eidem rei et non inesse, vel: quod non est genus nec differentia nec species nec proprium et quod semper sit in subiecto. Prima ergo definitio amplectitur accidens separabile et inseparabile, secunda vero separabile tantum continet accidens. Eine anderweitige Notiz jedoch s. unten Anm. 413. 304) Ebend, f. 9 f.

<sup>305)</sup> Ebend, f. 9, v. B.: Et hoc quod dicit Porphyrius, est verum iuxta sententiam ponentium ideas, hoc est, si dantur genera et species extra intellectum.

(vgl. Avicenna, Ann. 189 und Algazeli, Ann. 257), und indem er in einer an Avicenna (Anm. 93) erinnernden Weise den Unterschied zwischen dem substantiellen Wesen und den einzelnen Wesensbestimmungen sowohl für das Universale als auch für das Singuläre beibehalten will und somit die Kategorien an den Begriff des Universale knüpft 305a), kann er zugeben, dass dieselben zugleich eine logische und eine reale Bedeutung haben, iedoch nach der ersteren, in welcher sie Erzeugnisse der denkenden Seele sind. ein Moment enthalten, welches gemeinschaftlich sowohl der Definition als auch der Argumentation angehöre 305b). Hingegen im Commentare zum Organon widmet er auch dem Kategorien-Büchlein eine eintheilende Paraphrase, welche nichts Bemerkenswerthes darbietet; höchstens mag erwähnt werden, dass bei Erklärung der Stelle über "de subiecto" und "in subiecto" jene nemliche versinnlichende Figur gewählt ist, welche wir bereits bei Boethins (Abschn. XII, Ann. 92) trafen 306). Im Uebrigen finden wir nur die allgemein recipirten Angaben; selbst bei Besprechung der Bewegung lässt Averroes die Frage, unter welche Kategorie dieselbe falle, bei Seite liegen 307). Auch die Erörterung über die vier Arten des Gegensatzes verweilt in einer blossen Paraphrase, und nur bei anderen Gelegenheiten spricht er seine Ausicht aus, dass alle Gegensätzlichkeit ursprünglich auf Anschauungen des örtlichen Abstandes beruhe 308).

Die Lehre vom Urtheile hat in Folge der obigen Gliederung (Anm. 293 c) das dirigens der Beweisführung zum Gegenstande, insoferne alle Urtheile befähigt sind, die Gegensätzlichkeit des Wahren und des Falschen

<sup>305</sup> b) Ebend, f. 243, r. A.: Sermo de rebus communibus formationi et verificationi sumpliciter. Ista igilur sunt genera magis universalia rebus sensatus, et species istorum et genera corum sunt subiecta in scientiis. Sed istud est duobus modis distinctis, quia ... ex eo, quod contingunt eis in intellectu secunda, quorum inventio est certe in intellectu, solum erunt logicalia, quia ars logicae certe tribute regulas de istis generibus ab intellectis, ... et ista omnia sunt res intellectae, quarum inventio non est extra animam ... Veruntamen dum accipiuntur ex eo, quod sunt intellecta cerum sensutarum extra animam, erunt realia, vel mathematica vel ulia ab istis. Et hic perferiam sermonem de rebus communibus formationi et verificationi simpliciter et procedemus ad id, quod limitat proprie verificationes.

306) Praeducam, f. 12. v. B. (nur der bei Boethius gebrauchte Ausdruck "asy-

<sup>306)</sup> Praedicam, f. 12. v. B. (nur der bei Boethius gebrauchte Ausdruck "asystaton" ist hier durch "inconsistens" ersetzt).

<sup>307)</sup> Ebend, f. 30, r. B.

<sup>308)</sup> Albert. M., De praedicam. III, 12, p. 138. A.: Averroes in duobus locis, scilicet super physicam (V, 99.) et super primam philosophiam (Netaph. I, 45, f. 12. v. B.) dieit, ad contrariorum diffinitionem ab his, quae in loco sunt contraria, distantiam esse transsumptam.

zum Ausdrucke zu bringen 308a). Abgesehen davon, dass den Lateinern aus einer anderweitigen Stelle des Averroes die Eintheilung der Redetheile in Substantivum, Verbum und syncategoreumata (s. Abschn. XIV, Anm. 174, 206, 348 und Abschn. XV, Anm. 9 u. bes. Anm. 106) vorgeführt wurde 309), tritt vor Allem der Gesichtspunkt des Eintheilens in den Vordergrund; nemlich vorerst werden die Urtheile in "duales" oder "binariae" und in "ternales" oder "ternariae" eingetheilt, je nachdem sie entweder nur aus Substantivum und Verbum oder aus Subject, Prädicat und Copula bestehen, woran sich eine Bemerkung über das arabische Verbum knüpft 310), sowie auch die spitzfindige Angabe Alfarabi's (Anm. 41), dass nicht der gesammte in einem Urtheile versteckt liegende Inhalt wörtlich auszubenten sei, wiederholt wird 311) und ans der gleichen Quelle (s. Anm. 40) die Erwähnung jener Sätze fliesst, in welchen über ein nicht existirendes Subject Etwas ausgesagt wird 312). Sodann lässt er die Eintheilung nach der Qualitat in bejahende (simplices), verneinende (remotivae) und privative (vgl. Algazeli, Anm. 260) Urtheile folgen 313), um hierauf die Eintheilung nach der Modalität (mit der Terminologie "inventiva" für "de inesse") anzureihen 313a), und schliesslich alle diese sich kreuzenden Eintheilungen abermals durch den Gesichtspunkt der Quantität zu durchkreuzen, wobei beachtet werden mag, dass auch hier (vgl. Avicenna, Anm. 214) die Be-

<sup>308 »)</sup> Epitome, f. 343. r. B.: De dirigentibus ad verificationem. Formae autem, quae limitant verificationem, sunt duorum generum; genus verificationis quaestionis et distinctionis ipsius in duo opposita adeo, quod delineatur veritas alterius eorum; et genus secundum est verificationis sermonis compositi agentis verificationem, et est, quod nominatur syllogismus. Et incipiemus in genere primo, quia ipsum est primum, quod verificabitur ante omnem rem in quaestione et est notitia praesupposita verificationi.

<sup>309)</sup> Topic. I. 256, r. A.: Aristoteles in libro Perihermenias distinguit res ratione dictionum, quando illas distinguit in nomen, verbum et dictionem syncalegorematicam. D. h. der Gebrauch dieses technischen Ausdruckes fällt auf Rechnung des jüdischen Uebersetzers Abraham (s. Benan, Acert. et l'Averroisme, p. 150.), welcher irgendwoher die hiezu erforderliche Kenntaiss besessen haben muss; hingegen Mantini wählt in seiner Uebersetzung das Wort "consignificantia".

<sup>310)</sup> Epitome, f. 343. r. B: Enuntiationum quaedam est binaria et quaedam est trinaria; binaria autem est, cuius praedicatum (der Text gibt praeteritum) est verbum, et ista est trium specierum, vel quod fuerit cius verbum praeteritum vel futurum vel praesens, sed non invenitur in lingua Arabum impositio significans super significatum praesens; ternaria autem est, cuius praedicatum est nomen. D. interpr. f. 43. r. B.: Vocantur autem illae, quarum praedicatum est verbum, duales, quia constant subiecto et praedicato, et illae, guarum praedicatum est nomen, dicuntur ternales, cuia constant, subiecto et praedicato, et illae, guarum praedicatum est nomen, dicuntur

ternales, quia constant subiecto et verbo copulante el praedicato.

311) D. interpr. f. 46, v. B.: Constat ergo, quod non omne id, quod verificatur

divisim, oporteal ipsum verificari coniunctim. 312) Ebend, f. 47. r. A. Das Gleiche findet sich auch in den Quaesita in Periherm, f. 361. r. A.

<sup>313)</sup> Epitome, f. 343. r. B.: Utrarumque istarum, et binariarum et trinariarum, quaedam sunt simplices, . . . . et earum sunt remotivae, quarum praedicalum est nomen vel verbum imperfectum, sicut si dixerimus "Socrates non est sanus", . . . . et quaedam sunt privativae, . . . . privatio autem universaliter est, quod deficiat habitus, cuius consuetudo est.

<sup>313</sup>a) Ebead. f. 343. v. A.: Et cuiuslibet speciei istarum enuntiationum . . . . quaedam sunt non habentes modum et quaedam habentes modum . . . . Et modi primi sunt tres: possibile . . . . et necessarium . . . . et inventiva. 25\*

stimmungen der Quantität als "signa" bezeichnet werden 313b). Dann folgt die Erörterung der Gegensätzlichkeit, je nachdem die Urtheile singulär, contrăr, contradictorisch, subcontrăr oder unbestimmt sind 313c), und es wird die Untersuchung hierüber sowohl bezüglich der modalen Arten 313d) als auch nach der Qualität der Urtheile in Verbindung mit der Modalität derselben geführt 313e). Das conditionale Urtheil hielt Averroes ebenso wie Avicenna (Anm. 215) für ein durch den inneren Nexus einheitliches, fügte aber, ohne das disjunctive oder das copulative Urtheil zu erwähnen, die Bemerkung hinzu, dass zwei kategorische Urtheile durch die syllogistische Verknüpfung zu Einem Urtheile werden 314). In dem Commentare zu D. interpr. gehen die Bemerkungen über das modale Urtheil und insbesondere über die Stellung der Negation in demselben nicht über den Wortlaut des aristotelischen Textes hinaus 315), und die Erörterung über die Schwierigkeiten, welche das letzte Capitel des Buches darbietet (Abschn. IV, Anm. 286 ff.), müssen wir sogar direct als schwach und ungenügend bezeichnen 316).

Den Syllogismus, welcher als agens der Argumentation die vierte Stufe der Logik bildet (Anm. 293c). behaudelt Averroes im Anschlusse an die erste Analytik des Aristoteles, und er stellt jene Zweitheitung nach Form und Stoff an die Spitze, welche wir bei Alfarabi (Anm. 51) und bei Algazeli (Anm. 265) bezüglich des Verhältnisses beider Analytiken trafen, woran sich ihm die Unterscheidung des demonstrativen und des dialektischen Urtheiles knüpst 317), sowie er auch ausdrücklich bemerkt,

<sup>313</sup>b) Ebend.: Et unaquaeque istarum enuntiationum vel erit habens signum vel nahens signum, et sunt enuntiationes, quarum subiecta sunt res universales, et signa sunt quatur "Omne" et "Nullun", "Aliquod" et "Non aliquod" et îpsum est in gradu dicti nostri "Non omne".

<sup>313</sup>c) Ebend.: Omnes autem species enuntiationum, quarum consuetudo est, quod opponantur, aliquando sunt oppositae secundum affirmationem et negationem adeo, quod secernant veritatem et falsitatem, et aliquando non sunt oppositae secundum affirmationem et negationem ... Orationum autem oppositarum sunt quinque species; quaedam sunt singulares ... et quaedam sunt contrariae ... et quaedam sunt subcontrariae ... et quaedam sunt, cum quibus non coniungitur signum omniuo, ... et ipsae sunt indefinitae.

<sup>313</sup>d) Ebend. f. 343. v. B.: Et expedit considerare, qualifer secernant species istarum oppositarum veritatem et falsitatem in omnibus tribus materiis, quae sunt possibilis et inventi et necessarii.

<sup>313</sup> e) Ebend.: Quoniam autem enuntiationes simplices et remotivae et privativae sunt etiam oppositae, postquam simplices significant super dispositionem et habitum et remotivae et privativae super privationem, iam convenit, quod comparetur inter eas et inter oppositionem affirmativae et negativae et consideretur, an ipsorum discretio veritatis et falsitatis sit secundum unum exemplum nec ne. Natürlich wird letztere Frage verneinend entschieden, und zwar in einer hochst ausführlichen Darlegung (f. 344. r.) welche bei jeder Species des Gegensatzes wieder die drei Arten der Modalität berücksichtigt.

<sup>314)</sup> D. interpr. f. 37. r. B.: Conditionales sunt una ex coniunctione, quae est signum conditionis, ut cum dicimus, "si est supra terram sol, dies est"; ..... pracdicativae vero orationes sunt quidem una per coniunctionem, quae est terminus medius, ut cum dicimus, "homo est animal et animal est corpus".

<sup>315)</sup> Ebend, f. 48. v. B. 316) Ebend, f. 52. r. A.

<sup>317)</sup> Prior. Resol. f. 54. r. A.: Hae divisiones (d. h. in allg. bej., allg.

dass das im Syllogismus liegende Motiv der Form im Vergleiche mit dem Inhalte der Beweisführung das allgemeinere sei <sup>318</sup>). Abgesehen von der durch die Uebersetzung dargebotenen Terminologie "propositio absoluta" für das übliche "propositio de inesse" <sup>319</sup>) ist zu erwähnen, dass Averroes bei den kategorischen Syllogismen sich gleichfalls (wie Algazeli, Anm. 268) auf den Standpunkt der möglichen Combinationen der Urtheile stellt, um dann die syllogistisch untanglichen auszuscheiden, dabei aber durch ein anderes Verfahren auf 36 Combinationen kömmt <sup>320</sup>), sowie dass er völlig richtig und in ächt aristotelischem Sinne die fünf theophrastischen Schlussweisen der ersten Figur als unnatürliche abweist <sup>321</sup>). Und sowie er dieselben durchaus sachgemäss mit der sog. Galenischen vierten Schlussfigur in Verbindung bringt, so müssen wir hier daran erinnern, dass er betreffs dieser angeblichen Erfindung des Galenus uns schon oben (Abschn. IX,

vern. u. s. f. Uirheile) sunt propositiones ex parte formae, h. e. divisiones utiles ad cognitionem syllogismi simpliciter. Divisiones vero ex parte materiae sunt, quoniam ipsius alia est demonstrativa alia dialectica ac reliquae, in quas partitur secundum artium sermocinalium materias . . . . Ac propositio quidem demonstrativa et dialectica re a se invicem differunt, . . . quod demonstrativa propositio altera est contradictionis pars et ea quidem vera, dialectica vero esse potest utralibet ex partibus contradictionis . . . . Eril itaque propositio syllogistica veluli genus demonstrativae ac dialecticae.

<sup>318)</sup> Ebend, f. 56. v. B.: Oportet sermonem de syllogismo praecedere sermonem de demonstratione; syllogismus namque universalior est demonstratione, omnis enim demonstratio syllogismus et non est omnis syllogismus demonstratio. Vgl. Anm. 333.

<sup>319)</sup> Ebend. f. 54, v. A ff.

<sup>320)</sup> Ebend, I. 56. v. B.: Quoniam igitur omnes duae propositiones aut sie se habet, quod ambae sunt universales aut particulares aut indefinilae, aut una ipsarum universalis et altera in parte, aut una ipsarum universalis et altera indefinila, aut una ipsarum universalis et altera indefinila, aut una ipsarum indefinila et altera in parte, et unaquaeque harum trium specierum bifariam variatur, velut sit universalis maior et particularis minor vel e converso, et similiter universalis cum (der Text gibt non) indefinita ac particularis cum indefinila, et unaquaeque harum novem specierum ila se habet secundum compositionem, aut ut ambae simul affirmativae sint aut negativae simul, aut una ipsarum affirmativa et altera negativa, et hoc duobus modis, uno quod sit minor negativa et maior affirmitiva, secundo in contrarium huius, ex quo planum, si multiplicalae fuerint illae quatuor in has novem, efficientur hac in figura (se. prima) sex ac triginta couiugationes. Et Aristoteles exponii, quae concludat quaeve non concludat. Ebenso in der Epitome, f. 345 r. A.

<sup>\$21)</sup> Prior. Resolut. 57. r. B.: Is qui ex binis negativis construitur in hac figura, nihil penitus concludit ..... Si vero minor in ipso exstiterit negativa, iam existimatur, quod concludat negativam in parte, posteaquam propositiones conversae fuerint; atqui hace species conclusionis non est ex syllogismo, super quem cogitatio naturaliter cadit; nimirum concluderct, si in quarta figura syllogismus naturaliter construerctur. Ebenso im Folgenden bei den übrigen theophrastischen Schlussweisen, nemlich insbesondere betreffs der durch Umkehrung des Schlusssweisen, nemlich insbesondere betreffs der durch Umkehrung des Schlusssweistius binas conclusiones colligunt, hoc est modus concludens universalem negativam concludit eliam convertentem, et concludens particularem affirmativam consmiliter, et concluders item universalem affirmativam, quod videlicel isti cliam convertentes suas concludunt, h. e. affirmativam in parte, hoc, inquam, illi asserunt, quia intentionem ignorant Aristotelicam; Aristoteles namque hoc loco intendit connumerare conclusionum species, quae per se et primo in syllogismis inveniuntur naturalibus, non autem qui sunt secundum intentionem secundam et non secundum cursum syllogismi.

Anm. 99) als hauptsächliche Quelle, diente und es bleibt uns nur die Bemerkung übrig, dass Averroes in sehr vernünftiger Weise und in aristotelischem Geiste die Berechtigung der vierten Figur überhaupt bestreitet, da das Prädicat des Obersatzes nicht Subject des Untersatzes sein könne und überhaupt die feste Bestimmtheit des Mittelbegriffes bezüglich des im Syllogismus beabsichtigten Beweises das Entscheidende sei 322). Mit der gleichen Strenge hält er sich auch in anderen Fragen gegenüber seinen Vorgångern an die Angaben des Aristoteles, und so bekämpft er den Alfarabi (Anm. 44) bezüglich der syllogistischen Bedeutung der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile 323), sowie er auch den Begriff des Möglichen nur nach aristotelischer Lehre fasst 324); ja in gleicher Weise verfährt er selbst dem Theophrastus gegenüber, insoferne derselbe (s. Abschn. V, Anm. 51) bei den aus modalen Urtheilen combinirten Syllogismen den Grundsatz aufgestellt hatte, dass der Schlusssatz der schwächeren Prämisse folge 325). Eigenthümlich aber ist, dass er bezüglich der aristotelischen Angaben über die Voraussetzungsschlüsse (Abschn. IV. Anm. 580 ff.) sich durch die Commentatoren und den constanten Schulgebrauch

<sup>322)</sup> Ebend, f. 83, r. A.: Quod autem non inveniatur figura quarta, planum ex medio termino, qui accipitur communicare cum ambabus extremitatibus; quemadmodum si accipiatur C communicare cum B et A, quae sunt extremitates quaesiti. ex necessitate sequetur unum ex tribus, vel ut subjectum majoris extremitatis sit praedicatum minoris, quemadmodum si A praedicetur de C et C de B, et haec figura prima, aut praedicetur de utrisque simul, et haec figura secunda, aut ipsis subiiciatur, et hace figura tertia. Si vero accipiatur praedicatum maioris subiici minori, non conveniel, propterea quod praedicatum maioris praedicatur de minore, quoniam maior praedicatur in quaesito secundum naturam de minore, et ita erit idem praedicatum de se ipso, quod fieri non potest, si interpretetur terminus medius secundum quaesitum positum; quod si exponatur secundum participationem, concludet aliud a quaesito, puta conversum suum, et hoc secundum modum, qui numeratur complicatio figurue quartae, quam posuit Galenus; atqui erit syllogismus super alio a quaesito posito, sed in hoc non cadit cogitatio secundum naturam, neque accipitur in sermone syllogistico neque demonstrativo neque existimativo. Epitome, f. 345. r. A.: Nisi cenirel necessitas conclusionis, quando accepta fueril tilla habitudo, quae est inter duas praemissas ad quaesitum indeterminatum, et qualitercunque contigerit, sufficeret huic, quod sil una earum, quaecunque fueril, affirmativa, qualiscunque fueril secun-dum quantitatem suam, et altera universalis qualiscunque fueril secundum qualitatem suam. Verumtamen dum accipietur ista habiludo, quae est inter duas praemissas in respectu ad quaesitum determinatum, quod est intentum in hoc libro, maior necessario erit universalis et minor affirmativa; et ideo reliquit Aristoteles figuram quartam, quam posuit Galenus. Gelegentlich der Erklärung der aristotelischen Stelle, welche in der Topik (I, 9.) das problema dialecticum betrifft, führt Averroes diese Frage über die Zahl der Schlussfiguren als ein Beispiel der nützlichen Probleme an (Topic. f. 260. v. A.): iuvans logicam est, ut, an figurae categoricae sint tres aut quatuor, et an definitio acquiratur divisione aut compositione aut demonstratione.

<sup>323)</sup> Prior. Resol, f. 65. v. B. u. f. 72. v. B. Quaes, in Prior. Resol. f. 362. r. A. u. 363. v. A.

<sup>324)</sup> Prior. Resol. f. 68. v. A.
325) Ebend. f. 65. r. B.: Theophrastus vero atque Eudemus ex antiquis Peripatelicis et inter posteriores Themistius, qui eos seculus est, existimaverunt, quod modus conclusionis sequatur viliorem ex duobus modis, h. e. ut semper in tali complicatione sequatur propositionem absolutam, quoniam absoluta est vilior necessaria.

Sed in hoc sermone est confusio manifesta..., quoniam ... modus conclusionis sequetur modum propositionis maioris, secundum quod existimavit Aristoteles.

dazu verleiten liess, in ähnlicher Weise wie Algazeli (Anm. 269 f.) eine ausführliche Erörterung den hypothetischen Schlüssen zu widmen, deren Vorhandensein bereits in der aristotelischen Definition des Syllogismus gegeben sei <sup>325 a</sup>). Unter der üblichen Zweitheilung in conditionale und disjunctive Schlüsse finden wir hier, was die ersteren betrifft, eine Wiederholung der Theorie Algazeli's (a. a. 0.), womit sich jedoch auch eine Berücksichtigung der logischen Qualität des Vordersatzes und des Nachsatzes verbindet, so dass hiedurch die Zahl der conditionalen Syllogismen auf 24 steigt <sup>325 b</sup>); in ähnlicher Weise wird bei den disjunctiven auf die vier Arten des Gegensatzes hingewiesen und auch eine Dreitheilung der Disjunction aufgestellt, je nachdem dieselbe bloss dichotomisch oder in begränzter oder unbegränzter Zahl der möglichen Mittelstufen polytomisch sei <sup>325 c</sup>). Doch in seinen späteren Commentaren beschräukt er sich darauf, die conditionalen Schlüsse in zwei Formen und die disjunctiven in vier Formen anzuführen <sup>326</sup>), und er lenkt hiebei ziemlich besonnen auf

<sup>325</sup>a) Epitome, f. 346. v. A.: Quoniam autem iam acceptum est in definitione syllogismi, quod ipse sil oratio, in qua positae sunt res plus quom una, et fuit modus positionis duplex, quorum unus est modus praedicationis et alter est modus conditionis, iam utique decet, quod sermonem transferamus in hoc . . . . Syllogismi quidem conditionales dividualur secundum partes dictionum conditionis in coniunctum et disiunctum.

<sup>325</sup> b) Ebend: Quoniam consequentia quaedam sunt perfecta consecutione et quaedam sunt, quae non sunt perfecta consecutione; ... illa quidem, quae componnulur ex duabus imperfectis (der Text gibt perfectis) concludentibus, sunt duarum specierum, quarum una est repetens antecedens per se et concludeux consequentis per se, ... in secunda autuem specie repetitur oppositum consequentis concluditur oppositum autecedentis ... (f. 346. v. B.) Verumlamen species, quae componuntur ex compositis, quae sunt perfectae consecutionis, sunt quaturo omnes species concludentes ... Quoniam coniunctionis quaedam est coniunctio affirmationis ionis cum affirmatione, ... et quaedam negationis cum affirmatione, ... et quaedam negationis cum negatione, ... dum multiplicabuntur per divisionem primam sex species, erunt species concludentes viginti quatuor.

<sup>325</sup> c) Ebend, f. 347. r. A.: Syllogismi quidem conditionales disiuncti sunt, qui componuntur ex contradictoriis, et contradictoria sunt, quae impossibile est quod contungantur simul in uno subiecto et ex una parte et in uno tempore; sicque in summa species oppositorum in eis sunt affirmatio et negatio, privatio et habitus, et contradictionis et quaedam sunt imperfectae... Et istarum quaedam sunt, quae opponuntur duodus solum, ... et illa est secunda species, in qua componuntur contraria, inter quae est medium determinati numeri, ... qui vero componuntur ex oppositis, quae sunt imperfectae contradictionis, est species tertia ipsius speciei syllogismi; illi ut plurimum componuntur ex contrariis, inter quae est medium indeterminati numeri, ... file quae est medium indeterminati numeri, Vgl. auch Quaes, in Prior, Resol, f. 368. r. A.

den aristotelischen Standpunkt zurück, insoferne er den wesentlichen inneren Unterschied zwischen diesen hypothetischen und den kategorischen Syllogismen anerkennt, dass in ersteren der Schlusssatz nicht eine eigentliche Errungenschaft des Schliessens sei, sondern gerade der Obersatz zu seiner eigenen Begründung noch eines kategorischen Schlusses bedürfe <sup>327</sup>). Zu jener aristotelischen Stelle aber (Abschn. IV, Anm. 588 f.), welche sich auf die Praxis der Syllogistik und hiemit auf die Auffindung eines passenden Mittelbegriffes bezieht, wurde durch Averroes dem lateinischen Mittelalter eine neue veranschaulichende Figur an die Hand gegeben, in welcher man gewissermassen einen Vorläufer der späteren "Eselsbrücke" (s. Abschn. XXII, Anm. 165) erblicken kann <sup>328</sup>). Eine ebenso sorgfältige als breite Erklärung widnet er dem zweiten Buche der ersten Analytik, hält sich aber dabei durchaus so strenge an Aristoteles — z. B. auch bezüglich

et concluditur oppositum antecedentis, et ponitur oppositum antecedentis et concluditur consequents, et ponitur oppositum consequentis et concluditur antecedens.

328) Ebend, f. 87. r. (wobei ich nur der Kürze wegen die Bezeichnung der Schlussmodi wie in Abschn, IV, Aum. 588 f. wähle):

<sup>\$27)</sup> Ebend. Si perscrutabimur issorum dispositionem, planum nobis fiet, quod quaesitim in ipsis id est, quod monstratur per modum conditionis, sed positum est illud, quod oportet monstrare per syllogismum praedicativum in conditionali diviso et coniuncto, posteaquam fuerit coniunctio et contradictio per se manifesta, et hoc, quoniam, si fuerit coniunctio in ipsis manifesta per se et positum manifestum per se, erit etiam consequens manifestum per se...... Nec dici polest, quod, quemad-modum sunt propositiones in syllogismo praedicativo per se notae et conclusio ignota, consimiliter accidat, ut res sit in syllogismo conditionali, h. e. ut sint ambae propositiones per se notae, i. e. conditionalis et posita, et sic conclusio ignota, ..... sed propositiones in syllogismo conditionali non requiruntur ad compositionem, ut ex ipsis sequatur id, quod sequitur.

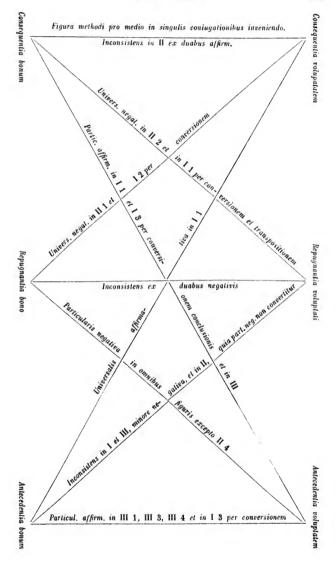

der Induction <sup>329</sup>) — dass es völlig unnöthig ist, Einzelnes besonders anzuführen.

Musste nun hierauf noch dasjenige folgen, was Alfarabi und Algazeli den Stoff der Argumentation genannt hatten (d. h. der Inhalt der zweiten Analytik und der Topik nebst Sophistik), so stellt Averroes den Grundsatz an die Spitze, dass es sich hiebei um die praktische Verwirklichung der Lehre vom Syllogismus handle, und er ist der Ansicht, dass in dieser Beziehung für die unvollkommneren Stufen der Wissenschaften die Argumentations-Weise der Topik ebenso zweckdienlich sei, wie das apodeiktische Verfahren für die vollkommenen Stufen, dass aber auch bei letzterer Behandlungsweise, wenn dieselbe zu einer edleren Stufe sich erhebe, (-"nobilior", wobei wir an die demonstratio nobilissima Alfarabi's, Anni, 54, erinnert werden -), einige Regeln der Topik nützlich sein können, welche ebendarum zwischen die erste und zweite Analytik zu stellen seien 329 a), und es werden hiemit vorerst jene Topen erörtert, welche sich auf die Definition und auf die Gegensätze beziehen 329b). Erst hierauf geht er mit der Bemerkung, dass derartige Topen gemeinschaftlich der Argumentation und Definition dienen (vgl. Alfarabi a. a. O.), auf den Inhalt der zweiten Analytik und auf die dortigen Begriffe des Allgemeinen und Nothwendigen über 329c). Eigenthümlich ist die Eintheilung des demonstrativen Verfahrens in drei Arten, deren erste den obiectiven Realgrund und zugleich den subjectiven Erkenntnissgrund enthalte, während eine zweite nur den ersteren und eine dritte nur den letzteren Causalzusammenhang darbiete, wobei es sich von selbst versteht, dass bezüglich der

<sup>329)</sup> Ebend, f. 124, r. B. In der Epitome, f. 348, r. A. war gesagt worden: Sermo de inductione et exemplo et signo est ex his, quoe proprio sunt unicuique arti et unicuique verificationi.

<sup>329</sup> a) Epitome, f. 348. r. A.: Et dicemus, quoniam normae exhibitae in hac arte sunt duarum specierum, species agens et species notificans; sieque iam praecessit sermo de rebus, quibus sciuntur species syllogismorum et modi eorum; iam itaque convenit, quod loquamur de normis, quibus poterunt fieri syllogismi, quia iam semita scientiae formae rei est alia a scientia operationis eius . . . . (f. 348, r. B.) Et propter hanc eandem rem non faciemus mentionem de his sermonibus nisi de illis, quorum consuetudo est, ut veniant in usum demonstrationis . . . . . Normarum vero, quibus funt syllogismi topici, certe opus est apud perscrutationem artium, quae nondum sunt perfectae; sed ad illas, quae perfectae sunt, iam non est opus eis nisi ex parte illius, quod melius est. Verumtamen alia intentio, qua risum est nobis, quod referamus istas normas, est, ex quo demonstratio est ea, quae est praestantissima rerum, quas intendimus, sieque visi sumus nobis, ne abbreviemus in normis suis res necessarias ad attingendum ipsam, immo cum cis meminerimus de rebus, quibus erit comprehensio melior et nobilior, et non est dubium, quod optimum in cognitione demonstrationis sit, quod secernanius ipsam et meditemut super operationem eius. Haec ergo est utilitas, quam intendimus in hac parte logicae, et manifesta est ex his, quae diximus, intentio sua et ordo suus et proportio sua, et hoc est, quia haec est pars sermonis syllogismorum, et quae conveniat, quod legatur post cognitionem syllogismi el specierum eius el suorum modorum el ante librum demonstrationis.

<sup>329</sup>b) Ebend. f. 348. v. A. — 350. v. B., nemlich f. 349 r. B. De locis compositionis, f. 349, v. A. De locis definitionis, und f. 350. r. A. De locis oppositorum, 329c) Ebend. f. 350. B.; Postquam autem iam locuti sumns de rebus communibus speciebus formationis et verificationis, dicemus itaque ea, quae propria sunt unicuique illarum, et incipiemus a verificatione vera et formatione perfecta. De demonstratione. Dicimus, quod demonstratio universaliter sit syllogismus compositus ex duabus praemissis veris universalibus necessariis per se.

ersten Art alles Gewicht auf den Mittelbegriff fällt 329d); bei dem zweiten Verfahren, welches nur auf den objectiven Realgrund geht, drängt sich eine Verwahrung gegen das "post hoc, ergo propter hoc" auf, und in dieser Beziehung werden vier Modalitäten des Zusammenhanges zwischen Früherem und Späterem unterschieden, wovon nur die Eine vollständig syllogistisch genügt, in welcher eine Umkehrbarkeit der Abfolge stattfindet 329 e); die dritte jener Arten gehört dem Gebiete an, welches Aristoteles (Abschn. IV, Anm. 272 ff. u. 546) als das "Meistentheils" bezeichnet hatte 329f). Nach einer Erörterung des definitorischen Wissens 329g) und der Praxis des Definirens 329h) folgt die Erwähnung des rhetorischen Verfahrens der Argumentation 3291), woran sich die Sophistik knupft 329k), bezüglich deren erwähnt werden mag, dass eine von Alfarabi (Anm. 65) eingeführte Ergänzung, welche die "translatio" zum Gegenstande hat, hier als vollständig recipirt ausführlich besprochen wird 3291). Endlich nach dem Hinweise darauf, dass nunmehr Wahrheit und Täuschung bezüglich der Definition und Argumentation hinreichend erörtert seien, reiht sich noch eine Darlegung des topischen Beweisverfahrens an 329 m), worauf eine

<sup>329</sup>d) Ebend. f. 351. r. B.: Oportet, quod dividatur syllogismus demonstrativus in tres species; ... prima itaque species seitur per demonstrationem simpliciter et est demonstratio causae et inventionis simul, et secunda scitur per demonstrationem causae, et tertia per demonstrationem inventionis et signi. Inchabimus itaque primo a demonstratione causae et inventionis, quia ipsa est nobilissima harum specierum. Et dicimus, quod necessario oportet in hac specie syllogismi cum hoc, quod est utilis seris, quod tradat cum hoc causam adeo, quod medius terminus in ea sit causa duarum rerum simul, i. e. cognitionis rei et causae rei.

<sup>329</sup> f) f. 353. r. B.: Demonstratio vero evidentiae pro maiori parte evenici in hac materia in accidentibus, quae esse sequitur cum consecutione pro maiore parte, ut verbi gratia, quando homini patienti torturam oris accidit apoplezia.

<sup>329</sup>g) Ebenà: Formationum autem perfectissima est, quae intelligitur per definitionem, et definitio tandem est, cuius compositio est compositio chausulae conditionis et nexus explicans significatum definiti per res essentiales.

<sup>329</sup>h) f. 353. v. B.: Ordo vero partium definitionum in compositione est, quod praeponamus universale et id, cuius modus est modus materiae, et postponamus particulare et id, cuius modus est modus formae.

<sup>329</sup>i) f. 355, r. A. 329k) f. 355, v. A.

<sup>3291)</sup> f. 357. v. A: Translatio vero et permutatio est, quod translatio semper sit ad id, quod potest capi vice rei et putatur, quod sit ipsa res, et fallit v. s. w.

<sup>329</sup>m) f. 357. v. B.: Postquam autem iam locuti sumus de rebus, ex quibus cognoscitur verificatio vera et formatio perfecta, et postea locuti sumus de rebus, quae fallunt in eis, loquemur itaque de verificationibus topicis.

Inhalts-Uebersicht der Rhetorik sowie der Poetik den Schluss der Epitome bildet 329 n).

Anderartig sind auch in diesem letzten Abschnitte der Logik die später geschriebenen Commentare des Averroes, insoferne dieselben über die Aufgabe des Erklärens nicht hinaus schreiten, und vor Allem können wir, was die zweite Analytik betrifft, von dem sog. mittleren Commentare 330) Umgang nehmen, indem derselbe als ein Mittelding zwischen Paraphrase und Commentar allerdings das Ganze recht klar und mit guter Betonung des Hauptsächlichen darlegt, aber nirgend Eigenthümliches bietet. Auch der sog, grosse Commentar hält sich überwiegend an den Text, und während in demselben wohl zuweilen Themistius, seltener aber Alexander Aphrodisiensis erwähnt ist, finden wir auffallender Weise nur sehr selten andere Schriften des Aristoteles zur Erklärung beigezogen 331). Somit ist es nur Weniges, was wir hervorheben müssen. Zunächst begegnet uns, was das Verhältniss der zweiten zur ersten Analytik betrifft, auch hier wieder die bei allen Arabern übliche Auffassung, dass es sich um den Unterschied von Form und Stoff der Schlüsse handle 332), und indem Averroes den unmittelbaren Anschluss der zweiten Analytik an die erste dadurch begründet, dass dann auf das allgemeinere und wesentlichere Element der Form der Inhalt ohne lästige Wiederholungen folgen könne 333), bekämpft er ausdrücklich die Ansicht Avicenna's, welcher zwischen beide Analytiken das Gebiet der Dialektik einschaltete 334). Und sowie er gegen obige Auffassung Alfarabi's (Anm. 52) polemisirt 335), so verfährt er ebenso bei allen jenen Controversen über die im Mittelbegriffe liegende Causalitat 336), über καθ' αύτο und καθόλου 337), über praedicatum primum 338), indem er überall jede Abweichung vom aristotelischen

331) So z. B. ist nicht einmal bei Erörterung der Stelle über die vier Principien (f. 217.) die Metaphysik citirt.

<sup>329</sup> n) f. 358, v. B. u. f. 360, v. B.

<sup>330)</sup> f. 240-255.

<sup>332)</sup> Poster, Resolut. f. 127. r. A.: Intentio libri est, speculari de demonstrationibus atque de definitionibus. De demonstrationibus vero tractat quoad ea, quae vicem exhibent materiae ipsarum et haec in summa sunt propositiones verae, demonstrationes namque ex duobus constant, quorum unum est propositiones et hoc est. quod vicem obtinet materiae, alterum vero est ipsarum compositio et hoc est, quod vicem exhibet formae, quae cum iam monstrata fuit in libro syllogismi, ideo incipit hoc in loco sermonem facere de eo, quod supererat ex cognitione syllogismi demonstrativi, h. e. de materia, ex qua componitur, el proplerea vocavil ambos libros unico nomine.

<sup>333)</sup> Ebend.: Ordo autem ipsius est post librum de syllogismo procul dubio tribus de causis, quarum una est, quoniam universale notius est particulari et oportet praecedere in ordine doctrinae magis notum, quemadmodum oportet etiam in de-universali, non autem subiecto particulari . . . . . Causa autem tertia est, quia sic non contingit iteratio in doctrina, propterea quod, qui facit doctrinam per hunc modum, monstrare poterit per se ex propositionibus veris seorsim et probabilibus seorsim et reliquis ctiam speciebus propositionum.

<sup>334)</sup> Die Stelle ist oben, Anm. 230., angeführt.

<sup>335)</sup> Poster Resol. f. 127. r. A., ebenso Quaes. in Post. Resol. f. 371 ff. 336) Post. Resol. f. 131. v. B. Quaes. in Post. Resol. f. 375. v. A.

<sup>337)</sup> Post. Resol. f. 137 r. B.

<sup>338)</sup> Ebend. f. 138, v. B. u. 141, v. A. Quaes, in Post, Resol. f. 380, r. A.

Texte, welche bei Alfarabi oder bei Avicenna zu Tag kam, zurückweist. Ebenso strenge hålt er an der ächten aristotelischen Lehre bei Erklärung der Stelle (Abschn. IV, Anm. 655 f.), welche die syllogistische Nothwendigkeit betrifft 339), bei der Frage über das Beweisen der Principien in einer Wissenschaft 340), bei der vielbesprochenen Stelle (Abschn. IV, Anm. 162), aus welcher man das principium identitatis herausgelesen hatte 341), bei der "demonstratio quia" und der "demonstratio propter quid" 342), und insbesondere bei den Erörterungen über das Verhältniss zwischen Demonstration and Definition 343).

Endlich der Commentar zur Topik ist gleichfalls nur als eine eintheilende und numerirende Exegese des aristotelischen Textes zu bezeichnen, und das einzig Bemerkenswerthe dürste sein, dass hiebei sich Averroes häufig auf den uns verlorenen Commentar des Themistius (Abschn. XI. Anm. 95) stützte 344). Ebenso bleibt die Erörterung der Soph. Elenchi, welche anch er nach dem Vorgange Alfarabi's (Ann. 64) in zwei Bücher theilte 345), innerhalb der bloss exegetischen Aufgabe.

Im Anschlusse an die Epitome und die Quaesita des Averroes 386) war den Lateinern auch ein kleines Sammelwerk unter dem Titel "Diversorum Arabum Quaesita 387) kund geworden. Dasselbe gehört der controvertirenden Exegese des Organons an, und indem wir auch hier nicht die Absicht haben können, in die Litteratur-Geschichte der späteren arabischen Epoche einzugreifen, müssen wir uns bei der Bemerkung begnügen, dass durch diese Quaesita das lateinische Abendland manche einlässlichere Besprechungen jener hauptsächlichen Controversen empfieng, welche uns bereits bisher fast bei allen arabischen Logikern begegnet waren. So handelt es sich um die Definitionen des Gattungs- und Art-Begriffes 388) oder um das Verhältniss der Namenserklärung zur Definition 389), sowie in der Lehre vom Urtheile um die Stellung der Negation bei Möglichkeits- oder Nothwendigkeits-Urtheilen 391). Aus dem Umkreise der ersten Analytik begegnen wir hier wieder der Frage über die aus Urtheilen verschiedener Modalität gemischten Syllogismen 394). In der zweiten Analytik finden wir die Controverse über Alfarabi's (Ann. 51 ff.) Auffassung des demonstrativen Verfahrens 396) und die Frage über die im

<sup>339)</sup> Post, Resol. f. 143, r. A.

<sup>340)</sup> Ebend, f. 151, r. A. Quaes, in Post, Resol, f. 376, r. A.

<sup>341)</sup> Post, Resol, f. 154, v. B.

<sup>342)</sup> Ebend, f. 159, r. A. Quaes, in Post, Resol, f. 377, v. B. 343) Post, Resol, f. 199 ff. Quaes, in Post, Resol, f. 377, r. A.—379, v. A.

<sup>344)</sup> Z. B. Top. f. 266, r. A. u. B., f. 274, v. B., f. 275, v. A., f. 291, r. A.,

<sup>345)</sup> f. 332, r. A.

<sup>386)</sup> Da ich die Erörterung dieser beiden Schriften jetzt in die Gesammt-Darstellung des Averroes verflochten habe, sind hier im Vergleiche mit der ersten Auflage die Anm. 346-385 sowie einige der folgenden Nummern in Wegfall gekommen,

<sup>387)</sup> lu der oben (Anm. 288) angeführten Ausgabe des Averroes f. 380 ff. 388) Divers. Ar. Quaes. f. 380, r. A. 389) Ebend, f. 381, r. B.

<sup>391)</sup> f. 383, r. A. 394) f. 381, v. A. 396) f. 382, v. B.

Mittelbegriffe liegende Causalität <sup>399</sup>), sowie die Controverse über den Unterschied der "demonstratio quia" und der "demonstratio propter

auid" 401).

Auch das fast berüchtigte Buch *De causis* <sup>403</sup>), welches jedenfalls auf arabische Litteratur als seine letzte Quelle zurückweist (s. folg. Abschn., Anm. 23 ff.), konnte in der logischen Controverse über die Universalien als Auctorität für eine bestimmte Parteistellung benützt werden <sup>404</sup>).

Die Leistungen der Araber und namentlich des Averroes wurden, wie bekannt, hauptsächlich in Spanien durch die Juden dem abendländischen Betriebe der Philosophie vermittelt 405). Sowie aber dieselben überhaupt in völliger Abhängigkeit von ihren arabischen Vorgängern litterarisch thätig waren, so ist es auch auf dem speciellen Gebiete der Logik nur Weniges, was wir hier über sie berichten müssen.

Wenn auch Moses Maimonides (geb. 1135, gest. 1204), welcher fälschlich für einen Schüler des Averroes oder des Avempace gehalten wurde <sup>406</sup>), auf jüdische und christliche Theologie einen ziemlich bedeutenden Einfluss ausübte, so ist seine hieher gehörige Schrift "Vocabula-

<sup>399)</sup> f. 383. r. B. Albert, M. Soph. El. I. 1, p. 840. A.: Dicit enim Isaac, quod ratiocinatio (so ist statt ratio zu lesen, s. Steinschneider, S. 5, woselbst auch Näheres über den hier citirten Logiker und Arzt Isak Ben Salomo angegeben ist) est virtus collectiva faciens coire eausam in causatum, secundum quod causa sumitur in communi pro causa consequentiae et non pro causa consequentis, sicul causa est, quae causat decursum syllogisticum per dici de omni et dici de nullo; sic enim logica est scientia de ratione argumentativa. Ebend. De praedicab. I, 1, p. 1. B.: Bit hic modus (se, scientiae) est per actum rationis, qui ratiocinatio sive argumentative est, de cognitione cogniti procedens in scientiam cius, quod erat incognitum (s. Anm. 15.), secundum quod Isaac in libro de diffinitionibus rationem diffiniens dicit, quod ratio est animae intellectualis virtus faciens currere causam in causatum.

<sup>401)</sup> Div. Ar. Quaes. f. 381. v. B.

<sup>403)</sup> Nåheres über dasselbe s, bei O. Bardenhewer, Ueb. d, Ursprung des von den Scholastikern benützten Textes des Buches De causis. München. 1879, und von demselben Die pseudoaristotelische Schrift "Ueber das reine Gute" bekannt unter d Nameu Liber de causis. Freiburg. 1882.

<sup>404)</sup> Albert. M., De praedicab. II, 3, p. 14. A.: Etiam per hoc confirmant hoc, quod dicunt, quod in Libro de causis multipliciter probatum est, quod res insi per modum et virtutem esfecti per causam . . . . . Esfectus autem individuus et singularis est; ergo forma, sive substantialis sive accidentalis, in esfectu procedens ab intelligentia individua est et singularis. Universale autem nec individuum nec singulare est; universale ergo in essectualismo procedens non est; in solis ergo et nudis purisque intellectibus positum est.

<sup>405)</sup> Ueber diese Verdienste der Juden s. Renan, Averr. et l'Averroisme, p. 148 ff. und Munck, Dictionn. III, p. 362 f. Munck's Artikel "Juifs" hat B. Beer unter dem Titel "Philosophie und philos. Schriftsteller der Juden etc." Lpz. 1852. 8. besonders herausgegeben. M. Joël, Beiträge z. Geschichte d. Philosophie. 2 Bände. Wien. 1876. Mor. Eisler. Vorlesungen über die judischen Philosophen des Mittelalters. Abthlig Wien. 1876. 2. Abth. 1870. 3. Abth. 1883. M. J. Schleiden, Die Bedeutung der Juden f. Erhaltung u. Wiederbelebung d. Wissenschaften im Mittelalter. Leipzig. 1877. Dav. Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in d. jüdischen Religions-Philosophie. Gotha. 1877. J. Guttmann, Die Relig.-Philos. des Abr. Ibn Daud. Göttingen, 1879 und Die Relig.-Philos. des Saadia, ebend. 1882.

<sup>406)</sup> S. über ihn Munck, Dictionn. IV, p. 21 ff. sowie bei Joël, Bd. I, bei Eisler, Abthlg. 2 u. bei Kau/mann.

rium logicae" 407) in der That kaum erwähnenswerth, da sie lediglich ein Excerpt der gewöhnlichsten Schuldoctrin enthält 408).

Einigermaassen bedeutender ist Levi-Ben-Gerson (genannt Magister Leon, in der Mitte des 14. Jahrh. blühend), dessen Commentare zur Isagoge, zu den Kategorien, und zu De interpr. bereits von den ihm gleichzeitigen Lateinern benützt wurden <sup>409</sup>). Er folgt bei seiner Exegese allerdings Satz für Satz und Zeile für Zeile dem Averroes, ohne jedoch die Auffassung desselben stets zu seiner eigenen zu machen. Mit Entschiedenheit vertritt er die Ansicht, dass die Logik Nichts weiteres als blosses Werkzeug der Wissenschaft sei 410), und er bietet den Lateinern die von denselben reichlich befolgte gute Lehre dar, dass der Logiker von aller übrigen Wissenschaft sich fern halten könne, so dass auch diejenigen sich hierauf bernfen durften, welche den Streit über die Universalien für die Logik bei Seite liessen 411). Bezüglich der Aufnahme der Isagoge in das Organon bestreitet er direct obige (Anm. 294) Ansicht des Averroes und schliesst sich an die übliche Weise der Commentatoren an 412); die Erörterung der gewöhnlichen Controversen über die fünf Universalien bietet ausser einem Citate aus Averroes Nichts bemerkenswerthes dar 413). Die drei zunächst nach der Isagoge folgenden Bücher, nemlich Kategorien, Lehre vom Urtheile und erste Analytik, bezeichnete er ebenso wie Averroes (Anm. 293d) als Erörterungen, welche allen fünf nachfolgenden Verfahrungsweisen gemeinschaftlich seien, so dass das den letzteren Eigenthüm-

<sup>407)</sup> Gedruckt Venet. 1550. 4. Schon früher war eine Ausgabe unter dem Titel "Logica sapientis Rabbi Simeonis" von Sebast, Münster besorgt worden (Basel. 1527), welcher den wahren Verfasser nicht kannte, Näheres bei Steinschneider, Catal, libr. Hebr. in Biblioth. Bodleina, Bd. II, S. 1892 I., Bern. de Rossi, Annales hebraeo-typographici (Parma, 1799), S. 31. Das Richtige sah bereits J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea, Bd. I, S. 863 u. Bd. III, S. 786 f.

408) Auch wenn z, B. Albert. M., De praedicam. III, 1, p. 122. A. sagt: Intervaedicalities and send de ment de praedicalities and send de praedicalities and s

<sup>408)</sup> Auch wenn z. B. Albert. M., De praedicam. III, 1, p. 122. A. sagt: Interpraedicabilia, quae sunt de natura accidentium substantiae, primum occurrit praedicabile, quod est quantitas, eo quod hoc immediate sequitur, ul dicii Rabbi Moyses, so lohnte es sich nicht der Mühe, sich hiefür eigens auf Moses zu berufen (vgl. Anm. 205).

<sup>409)</sup> S. über ihn Munck a. a. O. III, p. 364. und bei Joël, Bd. I. Gedruckt sind die genannten Commentare zusammen mit jenen des Averroes in den Ausgaben des Aristoteles (Anm. 11 u. 288).

<sup>410)</sup> Ad Porph. f. 1. r. B.: Dicamus itaque, quod haec ars dirigit intellectum, ut disidicet inter verum et falsum, . . . et sie hane arlem non esse scientiam, sed organum ad scientias, est perspicuum.

<sup>411)</sup> Ebend. f. 1. v. A.: Hace are est principium ad omnes scientias, et ideo non oportet professorem huius scientiae habere notitiam de aliis scientiis, et ideirco non debet considerare in hoc libro de his nominibus nisi quatenus sunt logicalia; nam circa esse ipsorum universalium variae exstant opiniones apud sapientes.

<sup>412)</sup> Ebend.: Sed apud nos est quidem necessarium, ut sumatur initium ab ipso (sc. introductorio) in hac arte, quoniam, cum initium huius artis sit de significatione simplicis locutionis et dentur in ea quaedam nomina, quae univoce dicuntur, ..... hac ratione nomina entium possunt reduci in exiguum numerum ..... Adde ciam, quod quicunque aliquem librum ediderit, profecto debet praeponere unicersalia particularibus.

<sup>413)</sup> Nemlich gelegentlich der verschiedenen Definitionen des Accidens sagt Levi (I. 7. r. R.): Tertia definitio est, quae dicii, quod non est genus neque species neque dissertia neque proprium et semper existit in subiecto, et hacc definitio est data in arte topica vel dialectica, ut dixit Averroes in summula sua logicali; et re rera est descriptio et non definitio (s. Anm. 290.).

liche den zweiten Hanpttheil der Logik bilden muss <sup>414</sup>). Bei den Kategorien selbst, welche er ausschliesslich nur in realistischem Sinne verstanden wissen will <sup>415</sup>), beschäftigt ihn unter Anderem hauptsächlich die Eintheilung in Substanz und nenn Accidentien, sowie die Frage über die Priorität der Quantität vor der Qualität <sup>416</sup>); auch mag noch erwähnt werden, dass er ähnlich wie Gilbertus Porretanus (Abschn. XIV, Anm. 491) die Kategorie des facere durch alle übrigen Kategorien hindurchführt <sup>417</sup>) und sehr ausführlich über quando, ubi und situs spricht <sup>418</sup>). Bei Erklärung des Buches De interpr., woselbst er gelegentlich die übliche arabische Eintheilung der Logik in der Terminologie des Averroes "formatio" und "verificatio" (vgl. Anm. 293b) vorbringt <sup>419</sup>), bezeichnet anch er (vgl. Anm. 260 u. 313) das privative Urtheil als eine eigene Species <sup>420</sup>), schliesst sich aber, sowie er die das arabische Verbum betreffende Bemerkung (Anm. 310) erklärlicher Weise auch für das Hebräische wiederholt <sup>421</sup>), in allem Einzelnen völlig an Averroes an.

Somit liegen nun sämmtliche Ingredienzien jenes logischen Betriebes vor uns, welcher mit dem Eintritte des 13. Jahrhundertes im Abendlande beginnt, und im Folgenden werden wir darlegen müssen, wie die boethianische Tradition des früheren Mittelalters und die erwachende Lectüres Schriften des Aristoteles und die Aufnahme byzantinischen Litteratur und die Kenntniss der Leistungen der Araber manigfach nebeneinander treten oder sich vermischen, und hiedurch eine neue Epoche, und zwar die üppigste und extensivste, für die mittelalterliche Logik eintritt.

<sup>414)</sup> Ad Praedicam. f. 12. v. A.: Aristoteles praeposuit in hac arte logica tres libros, qui sunt communes cunctis illis quinque artibus (s. Steinschneider S. 18. vgl Anm. 276), quarum sententios declaravit in reliquis quinque libris, et illi tres libri, qui sunt communes cunctis artibus, sunt liber Praedicamentorum et Perihermenios et Priorum

<sup>415)</sup> Ebend, f. 13, v, B.: Aristoteles . . . . vult tractare de his (se. categoriis) in hoc loco, quatenus existunt extra animam, non quatenus significant affirmationem vel negationem, quae est in anima.

<sup>416)</sup> Ebend.: Hic tamen posset quis dubitare, cur Aristoteles non divisit entia in duo genera suprema tantum, nempe in substantiam et accidens, cum videatur accidens univoce dici de omnibus predeicamentis accidentis; ad quod dicendum est, .... quod hoc nomen ens dicitur secundum prius et posterius de cunctis praedicamentis, nam per prius dicitur de substantia et per posterius de eorum ordine, ut si dizeris, quantitalem esse primum accidens, quod recipiat ipsum corpus et per ipsam recipiat qualitatem .... Dignum praeterea investigatione videtur, quodnam accidentium sit prius in substantia, utrum scilicet quantitas vel qualitas .... Sed veritas huius negotii est, quod qualitas individua est prior in ipso subiecto ipsa quantitate propria, .... sed absolute et simpliciter loquendo quantitas ipsa absoluta est prior in ipso subiecto qualitate absolute.

<sup>417)</sup> Ebend. f. 24, v. A. 418) Ebend, f. 25 f.

<sup>419)</sup> De interpr. f. 35. v. A.: Scientia vel habetur per conceptum simplicem el nominatur apud Arabes formatio, vel per notitiam complexorum el nominatur apud Arabes verificatio; simplex igitur conceptus est notitia rei per dictionem simplicem

significatae, i. e. quidditatis unius rei etc. 420) Ebend. f. 36. r. A.

<sup>421)</sup> Ebend, f. 36. v. A.

## REGISTER.

```
A, E, <u>I</u>, 0 283.
Abålard 162 ff.
                                             Aristoteles,
                                                           neue Uebersetzungen
                                                106 ff.
                                             Arnulph v. Laon 78
Abbo v. Orleans 52.
                                             Avempace 380.
abstractio 210, 249.
Abunazar 308 ff.
                                             Averroes 380 fl.
accidentale 333, 350.
                                             Avicenna 225 u.
Adalbero 58.
                                             Bartholomāus 232.
Adam v. Petit-Pont 104, 212 f.
                                             Berengarius 73 ff.
Adelard v. Bath 142 f.
                                             Bernhard v. Chartres 126 f.
adiacenter 131.
                                                       v. Clairvaux 111.
adiacentia 180.
                                             Bernward v. Hildesheim 52.
aequipollentia 198, 275.
                                             Burgundio v. Pisa 105 f.
agens 383.
                                             Byzantiner 363 ff.
Alanus v. Lille 260 f.
Alberich 231.
                                              catasyllogismus 259.
                                             Collegium Constantinopolitanum 265.
Albericus v. Casino 77.
                                             colligere 144 ff., 221.
Alcuin 16 ff.
                                             combinationes 364.
Alexander Aphrodisiensis 306.
                                             conceptio 205.
Alfarabi 308 ff.
                                             conceptus communis 28.
Algazeli 367 ff.
                                             conformitas 222, 252.
Alkendi 308
                                              consimilitudo 180
ampliatio 295.
                                              Constantin der Karthager 128.
Anna Comnena 265, 301.
                                             contingens u. possibile 199. copula 197, 273.
Anonymus De gener, et specieb. 144 ff.
             De intellectibus 206.
                                              copulatives Urtheil 364, 373.
                                             Cornificius 233 f.
             De interpret. 205.
             De unit. et uno 230,
                                              credulitas 368.
             Sangall. De part. loicae 64.
                                              Damiani 68.
                                              David v. Hirschau 232
                      De syllog. 64 ff.
             sec. IX 44
                                              Definition 135 ff., 193.
            sec, XI 60 f.
                                              demonstratio nobilissima 320.
Anselmus v. Canterbury 84 ff.
                                                          quia u. propter quid 324.
          Peripateticus 71.
                                                          366, 379, 398.
Antepraedicamenta 77, 172, 280,
                                              Differenz s. Porphyrius.
antiqui 231.
                                              Dionysius Thrax 298.
        und moderni 117.
                                              dirigens 383.
appellatio 295.
                                              disjunctive Schlüsse 364, 375, 381.
Araber 304 ff.
                                              disparatum 386.
```

PRANTE, Gesch. II. 2. Aufl.

| distributio 296.                      | Johannes Scotus Erigena 22 ff.               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| dividentia 198.                       | Serlo 232.                                   |
| dividuum 223.                         | Joscellinus v. Soissons 143.                 |
| Drogo v. Troyes 107.                  | Irnerius 72.                                 |
| dualis 387.                           | Isidorus Hispalensis 12 ff.                  |
| eloquentia 237 ff.                    | Juden 398.                                   |
| peripatetica 169.                     | Jurisprudenz 69.                             |
| ens 314.                              | Kategorien 153, 189, 224, 314, 358, 372.     |
| Eric v. Auxerre 40 f.                 | Kendi 308.                                   |
| Esels-Beweis 211.                     | Lanfrancus 72 ff.                            |
| Esels-Brücke 392.                     | Levi Ben Gerson 399 f.                       |
| essentiale 371.                       | Logik, alte u. neue 117.                     |
|                                       |                                              |
| exponibilia 296.                      | maneries 125, 363.                           |
| facultates 377.                       | Manerius 232.                                |
| fallaciae 378.                        | Mapes 232.                                   |
| Farabi 308 ff.                        | materialiter imposita 157.                   |
| forma substantialis 218.              | materiatum 146, 178.                         |
| formae nativae 220.                   | Memorial-Worte 278 f. 282 f.                 |
| formatio 382, 400.                    | modalis 158.                                 |
| Formelbücher 72 f.                    | moderna via 264.                             |
| Franco v. Lüttich 68.                 | moderni 83, 196, 243.                        |
| Fredegisus 19 f.                      | u. antiqui 117.                              |
| Fulbert v. Chartres 59.               | monstra 253                                  |
| Galenische Schlussfigur 302, 389.     | Nicephorus Blemmides 302.                    |
| Garmund 124.                          | Nominalismus 123.                            |
| Gattungsbegriff s. Universalien.      | u. Realismus 9, 36, 119.                     |
| Gaunilo <u>86.</u>                    | nominaliter 32.                              |
| Gauslenus v. Soissons 143.            | notio 253.                                   |
| Gazali <u>367</u> ff.                 | Notker Labeo 61 ff.                          |
| Gerbert 53 ff.                        | Othlo v. Regensburg 68.                      |
| Gerson 399.                           | Otto v. Cambrai 83.                          |
| Gilbertus Porretanus 217 ff.          | v. Clugny 45.                                |
| Gislbert v. Rheims 53.                | v. Freising 105, 229.                        |
| Gunzo Italus 50 f.                    | Papias 70.                                   |
| Honorius v. Autun 96.                 | parilitas 336.                               |
| Hrabanus Maurus 20 ff.                | Parteispaltung betr. d. Universalien 119 ff. |
| Hugo v. St. Victor 111.               | perihermeniae 13.                            |
| Huguccio 125.                         | Petrus Hispanus 266 ff.                      |
| ύπόθεσις 287 Π.                       | Lombardus 111.                               |
| hypothetische Schlüsse 317, 364. 381. | v. Poitiers 216.                             |
| u, disjunct. Schlüsse 375, 391.       | Platoniker 126 f.                            |
| Jacobus v. Venedig 99.                | Poppo 49.                                    |
| Ibu-Badscha 380.                      | Porphyrius, Isagoge des 7 ff., 117 ff., 331, |
| -Roschd 380 ff.                       | 337 ff., 384.                                |
| -Sina 325 ff.                         | possibile und contingens 199.                |
| identitas 222.                        | post hoc, ergo propter hac 395.              |
| Jepa (?) 42 f.                        | Postpraedicamenta 171, 281.                  |
| imaginatio 368.                       | potentia u. potestas 358.                    |
| indifferentia 244.                    | praedicabilia 279.                           |
| Indifferenz-Lehre 139 f.              | praedicamentalis 244.                        |
| individualiter 132 f.                 | praedicari 183 ff.                           |
| inesse 190.                           | in quid 148.                                 |
| informare 131.                        | quasi in quid 352.                           |
|                                       |                                              |
| Intellectualismus 206, 354 f., 372.   | praedicatum primum 322                       |
| intellectus 183 ff.                   | praemissa 317.                               |
| b. d. Arabern 306.                    | privatio 359.                                |
| conceptus 183.                        | propositio absoluta 389.                     |
| coniungens et dividens 209, 249.      | proprium s. Universalien.                    |
| Johannes v. Gorz 50.                  | Psellus 266 ff.                              |
| Italus 301 f.                         | Pseudo-Abalard 205 ff.                       |
| v. Salesbury 234 ff.                  | Pseudo-Boethius De trin. 22, 108 f.          |

|   | Pseudo-Boethius De unit. et uno 230Eric 41 ff. | Syllogismen, Lehre von den <u>159</u> , <u>200</u> ff.<br><u>256</u> , <u>281</u> f., <u>317</u> ff., <u>364</u> ff., <u>375</u> f.' |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | -Hrabanus 37 ff.                               | 388 ff.                                                                                                                              |
|   | Quaesita Arabum 397.                           | hypothetische 203,317 f., 365, 381.                                                                                                  |
|   | quidditas 333.                                 | u. disjunct, 375, 391.                                                                                                               |
|   | Raimbert v. Lille 83 f.                        | syllogismi imperfecti 200.                                                                                                           |
|   | rationale 15, 55.                              | Sylvester II. 53 ff.                                                                                                                 |
|   | Realismus 133 f.                               | syncalegoreumala 150, 192, 257, 272,                                                                                                 |
|   | u. Nominalismus 9, 36, 119.                    | 286, 296, 387.                                                                                                                       |
|   | Rechtswissenschaft 69.                         | Svrer 307.                                                                                                                           |
|   | Reginaldus 232.                                | terminorum proprietates 286 ff.                                                                                                      |
|   | regula de quocunque 280, 358.                  | ternalis 379.                                                                                                                        |
|   | Reinhard v. Würzburg 49.                       | Theilbegriff 135, 193.                                                                                                               |
|   | Remigius v. Auxerre 45.                        | Themistius 300 f., 397.                                                                                                              |
|   | res de re non praedicatur 176, 254.            | Theologie 73 ff., 108.                                                                                                               |
|   | Rhabanus Maurus 20 ff.                         | theophrastische Schlussmodi 389.                                                                                                     |
|   | Rhetorik 299.                                  | Topik 160, 201 f.                                                                                                                    |
|   | Robert Amiclas 232.                            | universale intelligitur, singulare sentitur                                                                                          |
|   | v. Melun 216.                                  | 30, 183,                                                                                                                             |
|   | v. Paris 78.                                   | Universalien, Streit über die 119 f.                                                                                                 |
| • | Pulleyn 215.                                   | ante rem, in re, post rem 313,                                                                                                       |
|   | Roscellinus 79 ff., 123 f.                     | 355 f.                                                                                                                               |
|   | Salomonis Glossarium 48.                       | in re 251.                                                                                                                           |
|   | Sanct Gallen 47 f., 61 ff.                     | Urtheil 148, 156, 183, 196, 315, 363,                                                                                                |
|   | Scotus Erigena 22 ff.                          | 372, 386.                                                                                                                            |
|   | σημασία 286 ff.                                | verbaliter 32,                                                                                                                       |
|   | Sensualismus 123.                              | verificatio 382, 400.                                                                                                                |
|   | sermo 67, 176 ff., 238.                        | via moderna 264.                                                                                                                     |
|   | sermocinalis 113, 330.                         | vocalis 33.                                                                                                                          |
|   | Sertorius 232.                                 | voces signativae 61,                                                                                                                 |
|   | sex principia 224 ff.                          | vocis flatus 80.                                                                                                                     |
|   | significatio 286 ff.                           | vocum impositio 167, 182.                                                                                                            |
|   | dictionum 369.                                 | Walter Mapes 232.                                                                                                                    |
|   | significatum 123.                              | v. Mortaigne 138 f.                                                                                                                  |
|   | Simeon 3.                                      | Walther v. St. Victor 223.                                                                                                           |
|   | Rabbi 399.                                     | v. Speier 52.                                                                                                                        |
|   | Sophist, Elenchi 325.                          | Wilhelm v. Champeaux 130 ff.                                                                                                         |
|   | species s. Universalien.                       | v. Conches 127 f.                                                                                                                    |
|   | status 138 f.                                  | v. Hirschau 128.                                                                                                                     |
|   | substantiale 333 ff.                           | v. Shyreswood 266 ff.                                                                                                                |
|   | sumptum 185.                                   | Williram v. Soissons 231.                                                                                                            |
|   | suppositio 287 ff.                             | Wolfgang v. Regensburg 52.                                                                                                           |

Druck von August Pries in Leipzig.

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BOLLOWER FROM OVERDUE FEES.





